

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



48.9E

# LS0c386.5



• • 

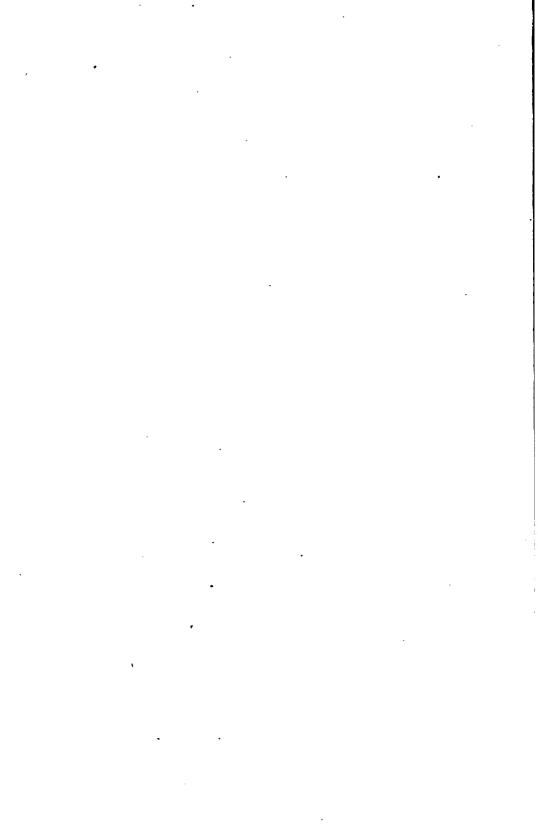

| _ |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   | , |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   | · |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | · |   |  |
|   | · |   | · |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

# **SITZUNGSBERICHTE**

DER KAISERLICHEN

# AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

### PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE CLASSE.

SIEBZEHNTER BAND.

## WIEN.

AUS DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

IN COMMISSION BEI W. BRAUMÜLLER, BUCHHÄNDLER DES K. K. ROFES UND DER K. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

1855.

# SITZUNGSBERICHTE

DER

# PHILOSOPHISCH-HISTORISCHEN CLASSE

DER KAISERLICHEN

### AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

SIEBZEHNTER BAND.

JAHRGANG 1855. HEFT I BIS III



WIEN.

AUS DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

IN COMMISSION BEI W. BRAUMÜLLER, BUCHHÄNDLER DES K. K. HOPES UND DER K. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

1855.

LS0c 386.5

1872, Nov. 29. Lane Find.

# INHALT.

| ·                                                                                                                                                                                      | Beite          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sitzung vom 6. Juni 1855.                                                                                                                                                              |                |
| Blumberger, Bedürfnisse bezüglich der im vaticanischen Archive befind-<br>lichen Handschrift: Autographum regestum literarum apostolicarum<br>felicis recordationis Joannis papae VIII |                |
| Sitzung vom 13. Juni 1855.  Freih. Hammer-Purgstall, Über die Encyklopädie der Araber, Perser und                                                                                      | ı              |
| Türken                                                                                                                                                                                 | . 10           |
| Pfismaier, Die Zeiten des Fürsten Sinen von Lu                                                                                                                                         |                |
| Sitsung vom 20. Juni 1855.                                                                                                                                                             |                |
| Freih. Hammer-Purgstall, Über die Encyklopädie der Araber, Perser un                                                                                                                   |                |
| Türken (Schluss)                                                                                                                                                                       |                |
| Glack, Die Bisthümer Noricums, besonders das lorchische, zur Zeit de römischen Herrschaft                                                                                              |                |
| Verseichniss der eingegangenen Druckschriften                                                                                                                                          |                |
| Sitsung vom 4. Juli 1855.                                                                                                                                                              |                |
| Freik. v. Schlechta - Wsschrd, Bericht über die vom October 1853 bi<br>September 1854 zu Konstantinopel erschienenen orientalischen Werk                                               |                |
| Sitzung vom 11. Juli 1855.                                                                                                                                                             |                |
| Lorens, Die siebente Kurstimme bei Rudolf's I. Königswahl                                                                                                                              | 4 7K           |
| Sitzung vom 18. Juli 1855.                                                                                                                                                             |                |
| Boller, Zur magyarischen Etymologie                                                                                                                                                    | . 216          |
| Goldenthal, Über Semitismus und Germanismus                                                                                                                                            |                |
| Wahlen                                                                                                                                                                                 |                |
| Verseichniss der eingegangenen Druckschriften                                                                                                                                          |                |
| Sitzung vom 3. October 1855.                                                                                                                                                           |                |
| Dr. Pfismaier, Notizen aus der Geschichte der chinesischen Reiche von<br>Jahre 590 bis 572 vor Christo                                                                                 | n<br>. 253     |
| •                                                                                                                                                                                      | . 433          |
| Sitzung vom 10. October 1855.                                                                                                                                                          |                |
| Remele, Elemente der magyarischen Sprache                                                                                                                                              | . 316<br>. 316 |
| DULLETA LIUT MARYALISCOEN RIVMOIORIE (FOTBEIZUNR)                                                                                                                                      | . 010          |

|                                                                  | Seite  |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Sitzung vom 17. October 1855.                                    |        |
| Wüstenfeld, Über die neueste Erdichtung von Urkunden und anderen | Nach-  |
| richten, die Geschichte von Cremona betreffend                   | 39     |
| Bonits, Beiträge zur Erklärung des Sophokles                     | 39     |
| Sitzung vom 31. October 1855.                                    |        |
| Die Classe empfängt von der Mailänder Archivs-General-Direction  | zwei   |
| Chroniken über die Beziehungen der Herzoge von Mailand zu        | ı dem  |
| österreichischen Kaiserreich und der Schweiz aus der ersten      | Hälfte |
| des 16. Jahrhunderts                                             | 480    |
| Verseichniss der eingegangenen Druckschriften                    | 48     |

•

.

.

# **SITZUNGSBERICHTE**

DER

# KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE CLASSE.

XVII. BAND. I. HEFT.

JAHRGANG 1855. — JUNI.

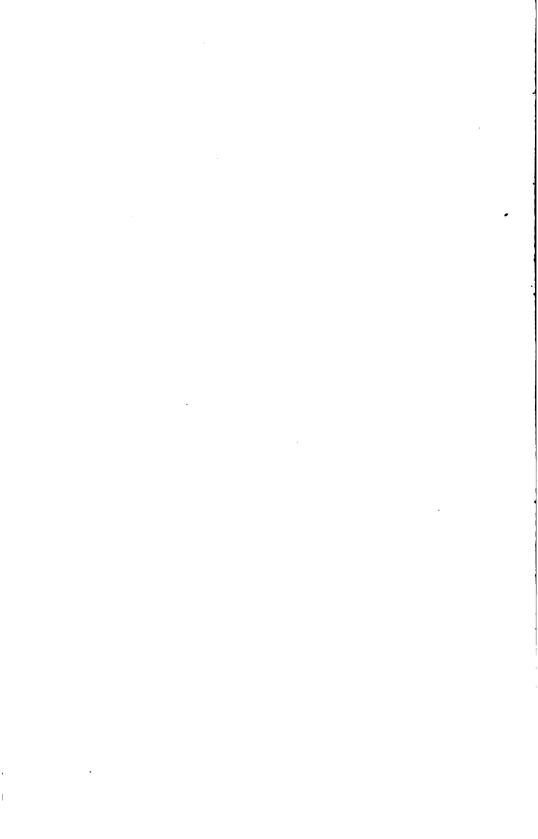

#### SITZUNG VOM 6. JUNI 1855.

# Vorgelegt:

Bedürfnisse bezüglich der im vaticanischen Archive befindlichen Handschrift: autographum regestum literarum apostolicarum felicis recordationis Joannis papae VIII.

> Von dem c. M., Hrn. Friedrich Blumberger, Capitalar des Stiftes Göttweih.

In dem 1836 erschienenen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviæ wird für die Briefe des Papstes Johann VIII. eine im vaticanischen Archive vorhandene Handschrift erwähnt welche noch immer nicht die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, nach meinem Dafürhalten aber im Interesse der Geschichte nicht länger mehr unbeachtet bleiben soll.

Boczek, der Herausgeber des Codex Moraviæ, hat drei von den auf den heil. Method Bezug nehmenden Briefen Johann's VIII. 1) in dem Texte geliefert, wie diesen der Herr Professor Dr. Gregor Wolny durch Verwendung der kaiserlichen Gesandtschaft in Rom in ämtlich von dem Tabulariorum S. R. E. Præfectus, M. Marini, vidimirten Abschriften ex autographo Regesto literarum apostolicarum felicis recordationis Joannis papæ VIII., quod adservatur in Tabulariis sanctæ Romanæ Ecclesiæ erhalten hatte. Boczek hat dafürgehalten, dass dieses autographum Regestum die in langobardischer Minuskel des eilften Jahrhunderts geschriebene vaticanische Handschrift sei, von welcher schon früher Dr. Pertz Nachricht

<sup>1)</sup> im Codex Nr. LVII, LVIII, LX.

gegeben 1), und ich weiss auch nicht, dass schon anders geurtheilt worden. Ich finde dies sehr begreiflich, weil Pertz von jener Handschrift gesagt, dass sie, von Montecasino nach Rom gekommen, die einzige Handschrift sei die das päpstliche Archiv von Johann's Briefen besitze 2), und weil auch meines Wissens noch nichts öffentlich bekannt geworden, was auf eine andere Ansicht hätte führen können; aber ich habe im Privatwege Erfahrungen gemacht, durch welche ich zur Einsicht gelangt bin, dass das autographum Regestum und die Handschrift des 11. Jahrhunderts zwei verschiedene Handschriften sind, — worüber ich folgende Rechenschaft geben kann.

Es ist mir schon vor vielen Jahren behufs der Frage, ob die in den Ausgaben der Briefe Johann's VIII. bezüglich des heil. Method vorkommenden Briefe - es sind deren vier. Nr. 194, 195, 247. 268, - echt oder unecht seien, darum zu thun gewesen, zu erfahren, ob sich dieselben in der Handschrift des 11. Jahrhunderts, die ich damals gleichfalls für die einzig existirende von den Briefen jenes Papstes vermeinte, vorfänden, und ich bin auch durch eine gefällige Mittheilung des Herrn Pertz zur diesfälligen Kenntniss gekommen; Herr Pertz (dessen eigenhändig 1835 geschriebene Äusserung sich noch in meinen Händen befindet) erklärte sich zu wissen, dass sämmtliche vier Briefe in jener Handschrift vorkommen und zwar auf Seite 428, 429, 470 und 471, 488 geschrieben stehen. Diese Seitenzahlen sind himmelweit verschieden von jenen des autographum Regestum welche der Archivspräfect für die drei aus demselben mitgetheilten Briefe mit 77, 77, 110 angegeben hat 3), womit sich bereits die Verschiedenheit der Handschriften kund gibt. Hieran schliesst sich eine weitere Erfahrung die ich gemacht habe, als ich mich um eine Aufklärung bekümmerte, wie es komme, dass in dem Codex Moraviæ von den vier auf Method Bezug nehmenden Briefen nur drei aus den vom Archivspräfecte an Herrn Wolny erlassenen Abschriften, der vierte aus den bekannten Ausgaben der Briefe Johann's abgedruckt sind, während man doch vermuthen musste, dass sich Herr Wolny im Interesse der Method'schen und mährischen

<sup>1)</sup> Archiv der Gesellschaft für alte deutsche Geschichtskunde, V. 32, 332, 339.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. 339.

<sup>3)</sup> Cod. Mor. bei den betreffenden drei Briefen.

Geschichte um Abschriften von allen vier Briefen werde beworben haben; ich habe hier aus einem von Herrn Wolny an den verstorbenen Herrn Custos Kopitar unterm 9. Jänner 1837 erlassenen Schreiben (welches ich eingesehen und mir in Abschrift eigen gemacht habe) die Notiz erbalten, dass der Archivspräfect über nachträglich gemachte Anfrage die Versicherung gegeben, dass der betreffende Brief in dem Regestum nicht vorkomme. Dieses Nichtvorkommen liefert wieder einen Beweis, dass das autographum Regestum eine andere Handschrift ist, als die jenen Brief enthaltende des 11. Jahrhunderts. Somit erscheint das autographum Regestum als eine Handschrift, von der man früher noch gar keine Kenntniss gehabt hat, — und diese Erscheinung kann der Forscher der hinsichtlich der Briefe Johann's VIII. gar manche Anliegen hat, nicht unverfolgt vorübergehen lassen.

Gegenwärtig hat sich die aufgetauchte Handschrift noch viel zu wenig erkennbar gemacht, als dass man schon ihren Werth gehörig beurtheilen könnte. So viel ist indess nicht zu verkennen, dass sie im vaticanischen Archive für die wichtigere von den Briefen Johann's gilt, und gleichsam für die authentische zur Kenntniss dieser Briefe, was sich aus dem Gebrauche zeigt, welchen der Archivspräfect von ihr gemacht hat, indem er sie für die Abschriften der verlangten Briefe gewählt, und sich selbst bei dem Briefe von welchem aus ihr keine Abschrift genommen werden konnte, nicht an die Handschrift des 11. Jahrhunderts, wo dieselbe zu finden gewesen wäre, gehalten hat. Von gar besonderer Wichtigkeit würde sie sein, wenn sie auch die Briefe aus den früheren Jahren von Johann's Pontificate, das ist December 872 bis September 876, welche zum Bedauern der Forscher noch immer nicht zum Vorschein gekommen sind 1), enthalten würde, wofür aber zur Zeit noch kein Anzeichen vorliegt, indem die drei Briefe von welchen der Präfect Abschriften gegeben, schon in die Jahre 879 und 881 gehören, und die Numern 201, 202, 278 tragen 2), sohin wenig verschiedene Numern von den diesfälligen Briefen in den Ausgaben der Briefe Johann's, wo sie als der 194., 195., 268. vorkommen, womit sich

Die Briefe Johannes beginnen in den Ausgaben nur erst mit der 10. Indiction, das ist 1. September 876.

<sup>3)</sup> Cod. Mor. l. l. c. c.

zeigt, dass ihre Numerirung nicht von den Briefen des beginnenden Pontificates, sondern wieder nur, wie dies in den Ausgaben der Briefe der Fall, von den seit September 876 erlassenen ausgeht: sie gibt sich also nur als Inhaberinn der späteren Briefe des Papstes zu erkennen; sie müsste, wenn sie auch die älteren Briefe enthalten soll, in zwei Codices bestehen, deren erster, die älteren Briefe enthaltend, sich noch nicht bemerkbar gemacht, was nun, dass es auch so sei, nur erst zu den Wünschen gehört. Aber in Hinsicht der späteren Briefe ist bereits erkennbar, dass sie gegen die Ausgaben den besseren Text enthält, wofür die drei Briefe in dem Codex Moraviæ in Vergleichung mit dem Texte in den Ausgaben den Beleg liefern. Es ist ferner auch erkennbar, dass sie gegen die Ausgaben eine Mehrzahl von Briefen enthält; man vergleiche hier ihre Numern zu den drei Briefen 201, 202, 278 mit den Numern derselben Briefe in den Ausgaben 194, 195, 268, und es zeigt sich da bis zu dem ersten und zweiten Briefe eine Mehrzahl von sieben. und dann bis zu dem dritten wieder eine Mehrzahl von drei Briefen. und nimmt man hierzu, dass sie den inzwischen liegenden Brief der Ausgaben 247 nicht kennt, so sind es bis zu dem dritten Briefe wenigstens eilf ihrige Briefe die den Ausgaben fremd und also noch nicht zur Kenntniss gekommen sind, oder vielleicht noch mehr, wenn allfällig ausser dem Briefe 247 noch ein und der andere der Ausgaben bei ihr nicht vorkömmt, welche Zahl sich noch unter den folgenden Numern vermehren dürfte; ob ihre Mehrzahl von Briefen historischen Werth habe, muss freilich noch dahin gestellt bleiben. Anderseits ist aber auch erkennbar geworden, dass sie doch nicht alle die Briefe welche in den Ausgaben vorkommen, enthält, was sich aus ihrer Unkenntniss vom Briefe 247 der Ausgaben zeigt; es kann dies eine Unvollkommenheit, aber auch eine sehr gute Eigenschaft sein. letzteres, wenn die mangelnden Briefe solche wären, die als unechte Waare ungebührend den Briefen des Papstes eingemischt worden: das Urtheil hierüber muss gleichfalls noch in suspenso bleiben.

Es lässt sich nun gegenwärtig über den Werth der aufgetauchten Handschrift nicht viel mehr urtheilen, als dass sie die werthvollere von den Briefen Johann's VIII. ist. Bei diesem ungenügenden Urtheile und bei dem Interesse welches der Forscher an der Sache der Briefe des Papstes hat und ihm noch lange nicht befriediget ist, macht sich ein Verlangen nach näheren Aufklärungen über das

Wesen der Handschrift rege. Es drängen sich hierzu mehrere Fragen auf: was will ihr Titel autographum Regestum sagen? bedeutet er die gleichzeitige Hinterlage der vom Papste erlassenen Briefe, oder eine zwar spätere aber ämtliche Sammlung dieser Briefe, oder überhaupt nur die älteste Handschrift die das Archiv von diesen Briefen besitzt? ist sie Urschrift, Abschrift, wie alt? enthält sie die Briefe des Papstes vom Beginne seines Pontificates an, oder nur allein, wie die Ausgaben, die Briefe der späteren Jahre? und hinsichtlich der Briefe der späteren Jahre, was sind das für Briefe. um welche sie gegen die Ausgabe reichhaltiger ist? und wieder. was sind das für Briefe die in den Ausgaben vorkommen, aber in ihr nicht vorfindig sind? Die Erledigung dieser Fragen würde zur Kenntniss führen welche Vortheile man sich von der Handschrift versprechen dürfe, und würde jedenfalls dem Forscher Beruhigung bringen, der es berufshalber nicht unterlassen darf, den Mitteln seines Faches nachzuspüren.

Ich gestehe, dass mir persönlich besonderer Ursache halber die Erlangung helleren Lichtes über diese Handschrift sehr am Herzen liegt. Es sind mir bei meinen Studien für die vaterländische Geschichte schon vor langer Zeit die vier in den Ausgaben der Briefe Johann's VIII. vorkommenden, auf Method Bezug nehmenden Briefe verdächtig geworden, wesentlich der Brief 247, welchen ich in die Ereignisse durchaus nicht einfügbar erachtete, die drei anderen 194, 195, 268 aus minder bedeutenden Gründen, und mehr nur desshalb, weil sie mir eine Zugabe zum ersteren Briefe geschienen haben. Ich habe sie für unecht gehalten, und diese Ansicht in meinen Recensionen über Dobrowsky's Cyrill und Method 1), und dessen mährische Legende<sup>2</sup>) ausgesprochen, habe aber für dieselbe noch gar wenig Gehör gefunden, und vielmehr ausdrücklichen Widerspruch erfahren. Es ist mir aber von gegnerischer Seite noch keine genügende Erörterung der Frage zu Gesicht gekommen, durch die ich von meiner Ansicht hätte abgeführt werden können; die Erfahrung die ich gemacht, dass sich die sämmtlichen vier Briefe in der vaticanischen Handschrift des 11. Jahrhunderts vorfinden, hat auch noch keine Veränderung bei mir hervorbringen können, weil hieraus nichts weiter hervorgeht, als dass die Briefe jener Zeit.

<sup>1)</sup> Jahrb. d. Literatur. 1824, Bd. XXVI.

<sup>2)</sup> Ebend. 1827, Bd. XXXVII.

das ist zweihundert Jahre nach Papst Johann schon vorhanden gewesen; am ersten würden mich noch die dem Codex Moraviæ bezüglich Cyrill und Method einverleibten Monsee'schen Fragmente. gestört haben die aber auch keine Wirkung gethan, weil diese Geschichtsquelle gar bald in Misscredit zu gerathen angefangen hat: aber das aufgetauchte autographum Regestum hat mich zum Theile anders gestimmt. Die aus dieser jedenfalls wichtigen Handschrift geflossenen Abschriften der Briefe 194, 195, 268 habe ich für Zeugnisse des frühen Daseins dieser drei Briefe erkennen müssen. und indem sie auch diese Briefe in einem anstandlosen Texte darstellen, ist mir auch jeder Zweifel gegen die Echtheit dieser drei Briefe geschwunden, aber auch nur bei diesen drei Briefen. Dem Briefe 247, eben denjenigen welchen ich wesentlich beanständete. gibt die Handschrift das Zeugniss des frühen Daseins nicht; sie kennt ihn nicht, was mich natürlich von meiner Ansicht seiner Unechtheit nicht abbringen konnte, sondern vielmehr darin bestärken musste. So sehr aber das Nichtvorkommen des Briefes in der Handschrift meiner Ansicht zusagt, kann ich mich doch selber dabei nicht ganz bescheiden, weil doch allerdings mehr Licht über die Handschrift kommen muss, um über die Ursache des Nichtvorkommens des Briefes gehörig urtheilen und standhältig bestimmen zu können, ob hieraus für die Ansicht der Unechtheit ein ganzer, halber oder gar kein Beweis hervorgehe. Dies ist es, was mir ein besonderes Verlangen nach näheren Aufklärungen über das autographum Regestum erweckt, und ich glaube, es werde Jeder der mit dem betreffenden Briefe zu thun hat, wenn er einmal auf die Handschrift aufmerksam geworden. und um den Umstand des darin nicht vorkommenden Briefes weiss. das Verlangen theilen, selbst Derjenige der sich schon für Echtheit entschieden hat, weil er doch nicht unbekümmert sein kann um den allfälligen Eintrag den das Nichtvorkommen des Briefes seiner Ansicht machen dürfte. Ich bemerke hier, dass die Sache des Briefes von nicht geringer Wichtigkeit ist: dieser Brief ist der Grundstein zu den vorzüglichsten Theilen des hergebrachten, wiewohl schon mehrfach reparirten Gebäudes von Method's Geschichte, mit seiner Echtheit oder Unechtheit stehen und fallen alle jene Theile, erhält oder verändert sich wesentlich die Gestalt der Geschichte, bei seiner Sache sind die mährische Geschichte und die kirchliche Passauer Geschichte wesentlich betheiliget.

Es verlangt aber nicht allein die Sache dieses Briefes nach Aufklärungen über das autographum Regestum, es verlangt dies überhaupt der Nachtheil den die Forscher aus der Unvollständigkeit und mancher Unsicherheit der Briefe Johann's VIII., wie wir diese in den Ausgaben vor uns haben, empfinden; es fehlen ja die Briefe von beinahe vier Jahren von Johann's Pontificate, worunter sich gewiss interessante befinden müssten 1), es fehlen auch Briefe aus den übrigen Jahren, und unter den gegebenen sind nicht alle vom Verdachte frei, wobei ich nur auf die Einwendungen erinnere, welche schon Dupin, Natalis Alexander und Pagi gegen einige derselben (93, 94, 95) erhoben haben. Soll sich nun nicht dieses Verlangen befriedigen lassen?

In meiner Lage, wo ich die Bearbeitung einer kritischen Geschichte des alten Passauer Bisthumes unter den Händen habe. wobei die Verhältnisse dieses Bisthumes zu dem mährischen Reiche und dem Slawenapostel Method zur Behandlung kommen müssen, welcher schwierige Gegenstand ein Vorgehen auf solidem Grunde nach allen erreichbaren Behelfen erfordert, muss ich dem Ziele nach Aufklärungen über die nicht viel mehr als dem Namen nach bekannte Handschrift mit Sehnsucht entgegensehen, und da überhaupt Allen welche für ihre geschichtlichen Zwecke der Briefe Johann's VIII. bedürfen, das erreichte Ziel erwünscht sein muss, glaubte ich mir erlauben zu dürfen, die Aufmerksamkeit einer kaiserlichen Akademie auf das im vaticanischen Archive vorhandene Autographum Regestum literarum apostolicarum felicis recordationis Joannis papæ VIII. als auf eine Handschrift die der Geschichte sehr förderlich werden könnte, zu lenken, und Dieselbe zu bitten, zum Besten der Geschichte Ihrerseits dasjenige veranlassen zu wollen, was Ihr thunlich und dienlich scheint, die näheren Auskünfte über diese Handschrift zu erwirken.

Die Classe heschliesst: sich um nähere Auskunft über diese Handschrift an das vaticanische Archiv zu wenden.

<sup>1)</sup> Interessante und leider nur ungenügende Fragmente von drei solchen Briefen hat Samuel Timon (Imago antiquae Hungariae 1750, p. 164 seqq.) aus einem Codex der vaticanischen Bibliothek beigebracht, welcher Codex (Collectiones Decretales Nr. 4886) aber gewiss nicht das autographum Regestum ist, und auch nur Brieffragmente gelegenheitlich aufgenommen enthalten kann.

#### SITZUNG VOM 13. JUNI 1855.

#### Gelesen:

Freiherr Hammer-Purgstall las eine Abhandlung für die Denkschriften über die Encyklopädie der Araber. Perser und Türken. Nach Vollendung der "Geschichte der Ilchane Persiens" wollte er eine verbesserte und vermehrte Ausgabe seiner encyklopädischen Übersicht der Wissenschaften des Orients geben und begann eine Umarbeitung dieses Werkes, womit er zuerst im Aufange dieses Jahrhunderts unter den Orientalisten aufgetreten; da sich aber in der Folge der Arbeit bald herausstellte, dass eine vollständige Literaturgeschichte der Araber ein weit grösseres Bedürfniss für die orientalische Literatur in Europa, als eine umgearbeitete vermehrte Ausgabe der Übersicht der Wissenschaften des Orients sei, so liess er jene Arbeit liegen und begann die Literaturgeschichte der Araber, von der bis jetzt sechs Quartbände (die Hälfte des auf zwölf berechneten Ganzen) erschienen sind. Er legt nun der Classe die Einleitung jener aus zwei früher nicht gekannten und unbenützten encyklopädischen Quellen, eine in der Hofbibliothek, die andere in der Leydner Bibliothek, vor, welche ein besonderes Ganzes bilden, wie die Einleitung zur Literaturgeschichte der Araber, womit der erste Band der Denkschriften der philosophischhistorischen Classe begonnen worden. Den Schluss macht eine Liste von hunderteinundzwanzig encyklopädischen Werken der Araber, Perser und Türken, wovon bisher höchstens die über das Hundert zählenden bekannt, die übrige Centurie aber noch nirgends chronologisch zusammengestellt worden ist.

"Eben so wenig sind irgendwo die Sprüche des Korans, der "Überlieferung und anderer weiser und gelehrter Männer über "den Werth der Wissenschaften und der Studien zusammen"gestellt, oder auch nur einzeln übersetzt erschienen. Es genügt
"eines einzigen solchen Koran-Textes und eines einzigen solchen

"Spruches um die Unwissenheit derer zu brandmarken, welche den "Islam als den Wissenschaften feindlich verschreien: wenn ihre "leidenschaftlichen Verleumdungen auch nicht durch die Geschichte "des Mittelalters Lügen gestraft würden, in welchem das Studium "der Philologie, der mathematischen, astronomischen und medici-"nischen Wissenschaften von den Arabern ausging, so würde der "Koransvers: Sind denn die Wissenden gleich den Unwis-"senden? allein genügen, sie zu Recht zu weisen. Dichter und "Redner, Astronomen und Ärzte, Rechtsgelehrte und Richter standen "an dem Hofe wissenschaftliebender Fürsten, so zu Bagdad als zu "Cordova, zu Damaskus wie zu Kairo in dem grössten Ansehen und "in den höchsten Ehren, sie waren Emire und Wesire und der "Weisheitsspruch dass, wenn Gott einem Volke wohlwolle, "er dem Herrscher desselben Weisheit und Wissen-"schaftsliebe eingebe, ward von den Arabern schon dem "gerechtesten persischen alten Könige, dem Chosroes Nuschirwan, "in den Mund gelegt." Der reich reimend arabische Spruch: Kemalol-ilm el-hilm heisst sowohl die Vollendung der Wissenschaft liegt in der Gescheidtheit, als die Vollendung der Wissenschaft liegt in der Sanftmuth, indem das Wort hilm die eine und die andere Bedeutung hat.

# Die Zeiten des Fürsten Siuen von Lu. Von dem w. M., Hrn. Dr. August Pfismaier.

#### VORWORT.

Die in dem achtzehnjährigen Zeitraume der Regierung des Fürsten Siuen von Lu erzählten Begebenheiten beziehen sich vorzugsweise auf den Streit zwischen den Reichen Tsin und Tsu um die Oberherrschaft. In Tsu regierte während dieses ganzen Zeitraumes König Tschuang, der letzte der in dem Tschun-tsieu erwähnten Gewaltherrscher; in Tsin folgten einander drei Landesherren: die Fürsten Ling, Tsching und King. Beide Staaten traten anfänglich nicht offen gegen einander auf, ihr Bestreben ging vorerst dahin, die durch ihre Lage wichtigen kleineren Staaten, namentlich Tschin, Tsching und Sung sowohl durch Politik als durch die Waffen zu einem Anschlusse zu bewegen, ein Zweck der durch Tsin ziemlich vollkommen erreicht wurde. König Tschuang der schon früher den Himmelssohn zu schrecken versucht hatte, entschied sich jetzt für rascheres Handeln, indem er (598 vor Chr. Geb.) das Reich Tschin eroberte, dasselbe jedoch seinem rechtmässigen Landesherrn zurückgab. Das nächste Jahr (597 vor Chr. Geb.) belagerte er die Hauptstadt von Tsching und zwang dieses Reich welches hisher treu an Tsin festgehalten, zur Unterwerfung. Dieselbe erfolgte noch vor der Ankunft des Entsatzes welchen Tsin geschickt hatte. Durch die Handlungsweise Tschhi-tse's, eines der Anführer, in Verlegenheit gebracht, setzte Tsin gleichwohl über den gelben Fluss, um den Kampf mit Tsu aufzunehmen. In der Schlacht von Pi auf dem Gebiete des Reiches Tsching erlitten die drei Kriegsheere von Tsin eine grosse Niederlage deren Folge war, dass Tsin für längere Zeit seine Ansprüche auf Oberherrschaft aufgeben musste, und jetzt König Tschuang den verschiedenen Staaten Bedingungen vorschrieb. Nach drei Jahren (594 vor Chr. Geb.) wurde auch die Hauptstadt von Sung durch König Tschuang belagert und dieses Reich zur Unterwerfung gezwungen, ohne dass Tsin, um Hilfe angerufen, diese zu leisten gewagt hätte.

Der Name des Fürsten 宣 Siuen ist 倭 Wei, welches auch durch 委 Wei ausgedrückt wird, nach Anderen war dessen Name 妄 Tsie. Er war der Sohn des Fürsten Wen von dessen Nebengemahlinn 蘇 敬 King-ying. Er gelangte zur Regierung, indem er den Thronfolger 云 Tschhi tödtete. Die Dauer seiner Regierung ist achtzehn Jahre. Nach den Vorschriften für die posthumen Namen heisst derjenige, der erfahren und überall bewandert war: 宣 Siuen (vielwissend).

丑奚 50, das Jahr des Cyklus (608 vor Chr. Geb.) Erstes Regierungsjahr des Fürsten Siuen von Lu.

Dieses Jahr ist das fünfte Regierungsjahr des Himmelssohnes, des Königs 臣 Kuang von Tscheu, ferner das sechste Regierungsjahr des Fürsten 豆 Ling von Tschin, das neun und zwanzigste des Fürsten 口 Hoan von Khi, das dritte des Fürsten 文 Wen von Sung, das dreizehnte des Fürsten 豆 Ling von Tsin, das erste der Fürsten 具 Hoei von Tsi und 共 Kung von Thsin, das sechste des Königs 共 Tschuang von Tsu.

寅 甲 51, das Jahr des Cyklus (607 vor Chr. Geb.). Zweites Regierungsjahr des Fürsten Siuen von Lu.

In diesem Jahre starb der Himmelssohn, König 匡 Kuang. Ihm folgte sein jüngerer Bruder 哨 Yü, genannt König 定 Ting.

### Hoa-yuen bewirthet die Krieger mit Schaffleisch.

"Kuei-seng, Prinz von Tsching, empfing den Befehl von Tsu und bekriegte Sung."

Mổ, Fürst von Tsching, hatte sich von Tsu Bedingungen vorschreiben lassen, in Folge dessen entsandte er jetzt den Prinzen Kuei-seng, damit er nach dem Befehle von Tsu das Reich Sung angreife.

"Das Heer von Sung wurde vollständig geschlagen. Hoa-yuen kam in das Gefängniss. Lő-liü wurde gefangen."

元 華 Hoa-yuen, der Feldherr von Sung wurde gefangen und in ein Gefängniss gebracht. 呂 樂 Lő-liü war der Urenkel des Fürsten Tai von Sung. Er wurde ebenfalls gefangen.

"Als der Kampf bevorstand, schlachtete Hoa-yuen ein Schaf, und bewirthete die Krieger."

Hoa-yuen ehrte hierdurch die ihm untergeordneten Befehlshaber des Heeres.

"Sein Wagenführer Yang-tschin erhielt davon nichts."

Yang-tschin war Hoa-yuen's Wagenführer. Dass Yang-tschin keinen Antheil von dem Schafe erhielt, mochte wohl darin seinen Grund haben, dass Hoa-yuen ihn gering schätzte, die tiefer liegende Ursache ist aber unbekannt.

"Nachdem der Kampf sich entsponnen, sprach er: Bei dem Schafe der früheren Tage warst du der Herr. Bei dem Werke des heutigen Tages bin ich der Herr."

"Er drang mit ihm in das Heer von Tsching. Desswegen wurden sie geschlagen."

Yang-tschin grollte über Hoa-yuen, weil dieser ihn nicht mit dem Schaffleisch betheilt hatte. Während der Schlacht fuhr der Wagenführer mit dem Streitwagen des Feldherrn absichtlich unter die Feinde, was die Niederlage des Heeres von Sung zur Folge hatte.

"Die Weisen hielten dafür, dass Yang-tschin kein Mensch. Wegen seines persönlichen Grolls richtete er zu Grunde das Reich und opferte das Volk. Was ist strafbarer als dieses?"

"Was in einem Gedichte gesagt wird:

Die Menschen ohne Werth,

dieses lässt sich anwenden auf Yang - tschin. Er opferte das Volk, um durchzudringen."

Er gab das Heer von Sung dem Untergange preis, um seine Rachepläne durchzusetzen. Der Versabschnitt, auf welchen hier hingewiesen wird, lautet vollständig:

> Die Menschen ohne Werth, Der Hass beständig sie verzehrt; Nicht nachzugeben haben sie geschworen, Bis sie am Ende sind verloren.

### Tschao-tän tödtet seinen Landesherrn J-kao.

"Ling, Fürst von Tsin, war ein unwürdiger Landesherr. Er erpresste grossartig und durchbrach die Mauern."

Fürst Ling war schon vor vierzehn Jahren als Kind auf den Thron von Tsin erhoben worden. Jetzt, da er die Grossjährigkeit erreicht, zeigte er sich als einen schlechten Landesherrn, der Erpressungen ausübte und die Mauern seiner Unterthanen durchbrechen liess, um in den Besitz ihrer Schätze zu gelangen.

"Von der Höhe der Terrasse schoss er nach den Menschen mit der Armbrust und sah wie sie den Kugeln auswichen."

Er schoss mit einer Armbrust nach den Vorübergehenden bleierne Kugeln und machte sich ein Vergnügen daraus, zu sehen, wie die Leute sich vor den Kugeln flüchteten.

"Der Koch sott Bärentatzen welche nicht weich wurden."

Bärentatzen lassen sich schwer oder gar nicht weich sieden. Wenn sie aber nicht weich gesotten sind, so sind sie ein tödtliches Gift.

"Jener tödtete ihn. Er legte ihn in einen Korb und liess ihn durch ein Weib von dem Hofe wegtragen."

Fürst Ling liess den Leichnam des getödteten Koches in einem Korbe wegtragen, damit die Minister an dem Hofe ihn nicht sehen.

"Tschao-tün und Sse-ki sahen seine Hand. Sie erfuhren die Ursache und wurden darüber traurig."

Sse-ki ist Sse-hoei. Die beiden Minister sahen die Hand des Koches aus dem Korbe hervorragen.

"Sie wollten ihren Tadel aussprechen. Sse-ki sprach: Wenn du tadelst und nicht durchdringst, so kann Niemand es fortsetzen. Ich bitte um den Vortritt. Wenn ich nicht durchdringe, dann mögest du es fortsetzen."

Tschao-tün war der erste Reichsminister. Wenn er den Fürsten zuerst tadelt und dieser den Tadel nicht annimmt, so wird Sse-hoei nach ihm nichts mehr ausrichten.

"Er ging dreimal hinauf. Als er zur Dachtraufe kam, dann erst sah er ihn."

Sse-hoei ging dreimal die Stufen hinauf und zog sich wieder zurück, weil ihn der Fürst nicht bemerkte. Er schlug daher die gerade Richtung ein, wo er endlich bei der Dachtraufe der Halle gesehen wurde. Fürst Ling wusste nämlich, dass Sse-hoei gekommen sei, um ihn zu tadeln und stellte sich, als ob er ihn nicht sähe, bis der Minister zuletzt ganz in seiner Nähe war.

"Er sprach: Ich weiss worin ich gefehlt habe, ich werde mich hessern."

Der Fürst konnte nicht leiden, dass man ihn tadelte, desswegen suchte er dem Minister durch diese Worte zuvorzukommen.

"Jener neigte das Haupt und antwortete: Wer unter den Menschen ist ohne Fehler? Fehlen und sich bessern können, ist die grösste der Tugenden. In einem Gedichte heisst es:

> Den Anfang wohl ein Jeder hat, Doch Wen'ge sind, die können enden."

In dem Ta-ya des Schi-king stehen folgende Verse:

Erhaben dieser hohe Kaiser,
Der Herrscher über niedriges Geschlecht!
Voll Grausamkeit der hohe Kaiser,
In seinem Auftrag Manches das nicht recht.
Der Himmel lässt entsteh'n das viele Volk,
Der Auftrag nicht in treuen Händen.
Den Anfang wohl ein Jeder hat,
Doch Wen'ge sind, die können enden.

Der Sinn ist: Der hohe Gott des Himmels ist der Beherrscher des Volkes. In dem Befehle dieses grausamen Gottes ist aber vieles Unrecht enthalten und man kann sich auf dessen Vollziehung nicht verlassen. Die Ursache davon ist: Im Anfange sind die Befehle des Himmels alle gut, so gross auch die Menge des Volkes ist, an welche sie ertheilt werden, aber nur wenige Menschen können das Gute bis an das Ende durchführen.

"Wenn es so ist, so gibt es Wenige welche ihre Fehler verbessern können. Wenn du, o Herr, enden kannst, so sind die Götter des Landes sicher: wie sollten sich auf dich nur verlassen die Minister?"

Wenn die Worte des Gedichtes wahr sind, so können auch wenige Menschen ihre Fehler verbessern. Sollte aber der Fürst

wirklich seine Fehler verbessern, so wird er auch ein gutes Ende nehmen und nicht blos die Minister, sondern auch die Landesgötter des Reiches Tsin können sich wegen ihrer Sicherheit auf ihn verlassen.

### "Es heisst ferner:

Wenn in des Fürsten Kleid ein Riss, So bessert Tschung-schan-fu es aus."

"Dieses heisst: Die Fehler verbessern können. Wenn du, o Herr, die Fehler verbessern kannst, so geht das Kleid des Fürsten nicht zu Grunde."

Tschung-schan-fu war Minister des Königs Siuen von Tscheu. Das Kleid des Fürsten ist das Oberkleid des Landesherrn und bedeutet die Würde desselben.

"Jener besserte sich noch nicht. Siuen - tse tadelte ihn mehrmals."

Der Verabredung gemäss sollte Tschao-tün seinen Tadel aussprechen, wenn Sse-hoei nichts ausrichtete. Dieses geschah jetzt, da der Fürst trotz seines Versprechens sich nicht besserte. 

É
Siuen-tse ist Tschao-tün.

"Der Fürst gerieth darüber in Besorgniss. Er beauftragte Tschü-I, ihn zu morden."

Tschao-tün war ein mächtiger Minister und der Vorsteher der Regierung. Als er den Fürsten tadelte, fing dieser an sich zu fürchten.

Tschü-I, ein höherer Krieger von ungewöhnlicher Körperstärke, sollte sich in Tschao-tün's Wohnung begeben und diesen meuchlerisch tödten.

"Am Morgen begab sich dieser auf den Weg. Das Thor vor dem Schlafzimmer war schon geöffnet."

Als Tschü-I seinen Auftrag vollziehen wollte, war in Siuen-tse's Hause dasjenige Thor, durch welches man zu dessen Schlafgemach gelangte, schon geöffnet.

"Er erschien in einem Staatskleide und wollte sich an den Hof begeben. Es war noch frühe. Er setzte sich nieder und schlief angekleidet."

Da es noch nicht recht Tag war, so setzte sich Siuen-tse noch einmal nieder und schlief, ohne jedoch das Staatskleid früher abgelegt zu haben. "Tschü-I zog sich zurück und sprach: Er vergisst nicht auf die Ehrfurcht: er ist der Vorsteher des Volkes."

Tschü-I unterliess es, den Minister zu tödten. Da dieser in seinem Staatskleide schläft, so vergisst er zu keiner Zeit die dem Landesherrn schuldige Ehrfurcht und er geht dadurch dem Volke mit gutem Beispiele voran.

"Den Vorsteher des Volkes morden ist keine Redlichkeit. Den Befehl des Landesherrn ausser Acht lassen ist keine Treue. Eines von diesen wird mein Theil. Es bleibt nichts übrig als der .Tod."

Wenn er den Minister für den Vorsteher des Volkes hält und ihn mordet, so betrügt er sich selbst und besitzt desswegen keine Redlichkeit. Wenn er von dem Landesherrn den Befehl erhalten hat, einen Menschen zu tödten, dieses aber nicht thut, so bricht er sein Wort und besitzt nicht die Tugend der Treue.

"Er stiess mit dem Haupte gegen einen Pfeiler und starb."

Dieser Pfeiler befand sich in der Vorhalle Siuen-tse's. Tschü-I nahm sich auf diese Weise selbst das Leben.

"Der Fürst von Tsin bewirthete Tschao-tün mit Wein. Er verbarg Gepanzerte, welche ihn überfallen sollten."

Der Fürst liess zuerst gepanzerte Krieger sich in seinem Palaste in den Hinterhalt legen, und lud dann Siuen-tse ein.

"Sein Wagengenosse Ti-mi-ming wusste es."

明 提 Ti-mi-ming, der Wagengenosse Siuen-tse's, hatte den Anschlag des Fürsten Ling erfahren.

"Er kam mit schnellen Schritten herauf und sprach: Wenn der Minister bei dem Feste des Landesherrn mehr als drei Becher trinkt, so ist dieses gegen die Gebräuche."

"Hierauf erfasste er ihn und stieg mit ihm hinab."

Mi-ming sah die Gefahr und führte Siuen-tse unter dem Vorwande, die Verletzung der Gebräuche verhüten zu wollen, aus der Halle.

"Der Fürst hetzte auf ihn einen Bullenbeisser. Ming packte ihn und tödtete ihn."

Mi-ming tödtete den Hund, durch welchen der Fürst seinen Minister zerreissen lassen wollte.

"Tün sprach: Du verstössest die Menschen und verwendest Hunde. Sollten sie auch rasend sein, was können sie wohl thun?" Fürst Ling sorgt nicht für die Staatsdiener, verwendet aber Hunde, welche, selbst wenn sie von tolkühnem Muthe wären, ihm nichts nützen können. Tün ist Tschao-tün. Nach Kung-yang sagte dieser zu dem Fürsten: Dein Bullenbeisser, o Herr, ist noch immer nicht gleich meinem Bullenbeisser. — Er meinte damit Mi-ming.

"Er kampfte und gelangte indessen hinaus. Ti-mi-ming starb für ihn."

Die in dem Palaste verborgenen Krieger kamen jetzt hervor. Siuen-tse gelang es, sich durchzuschlagen und zu entsliehen, aber Mi-ming wurde von ihnen getödtet.

"Vor diesem jagte Siuen-tse in dem Gebirge Scheu."

Das Gebirge A Scheu liegt in dem Gebiete, welches der Osten des gelben Flusses genannt wird.

"Er hielt in dem Schatten von Maulbeerbäumen und sah Lingtschhé, welchen hungerte."

Ling-tschhé war ein Eingeborner des Reiches Tsin. "Er fragte, was ihm fehle. Jener antwortete: Ich habe drei Tage nichts gegessen."

"Er gab ihm Speise. Jener legte die Hälfte davon zurück."

"Er fragte ihn desshalb. Jener antwortete: Ich war drei Jahre ein Zögling. Ich weiss nicht, ob meine Mutter noch lebt oder nicht. Ich bin ihr jetzt nahe: ich bitte, es ihr schicken zu dürfen."

Ling-tschhe hatte drei Jahre auf die Erwerbung der für ein Amt nothwendigen Kenntnisse verwendet. Da er sich jetzt in der Nähe seiner Heimat befindet, so will er die Hälfte der ihm geschenkten Speisen für seine Mutter zurückbehalten.

"Er hiess ihn Alles verzehren und füllte für ihn einen Bambuskorb mit Speise und mit Fleisch. Er legte es in einen Quersack und gab es ihm."

Siuen-tse gab Ling-tschhé einen mit gekochtem Reis und Fleisch gefüllten Korb, damit er dieses seiner Mutter geben könne.

"Nach diesem war er unter den Männern des Fürsten."

Ling-tschhe war um diese Zeit einer von den gepanzerten Mannern, welche in dem Palaste des Fürsten versteckt waren.

"Er senkte die Partisane gegen die Krieger des Fürsten und liess ihn entkommen."

Ling-tschhé hielt den versteckten Kriegern die Partisane entgegen und verschaffte Siuen-tse Zeit, zu entkommen. "Jener fragte um die Ursache. Er antwortete: Ich bin der Hungernde von den Schatten der Maulbeerbäume."

Siuen-tse fragte Ling-tschhé, den er nicht mehr kannte, um die Ursache dieser Handlungsweise.

"Er fragte um seinen Namen und seine Wohnung. Jener sagte es nicht und zog sich zurück."

Ling-tschhe machte keinen Anspruch auf Belohnung und sagte Siuen-tse weder seinen Namen noch seine Wohnung.

"Hierauf waren sie verschwunden."

Siuen-tse begab sich auf die Flucht, und Ling-tschhe war aus dem Lande verschwunden.

"Tschao-tschhuen überfiel den Fürsten Ling in dem Pfirsichgarten."

Tschao-tschuen war der Sohn Tschao-tschuei's und der Halbbruder Siuen - tse's. Er überfiel den Fürsten Ling und tödtete ihn.

"Siuen-tse war über die Berge noch nicht hinaus, als er zurückkehrte."

Siuen-tse befand sich auf der Flucht nach dem Auslande. Er hatte die Berge, welche die Grenze des Reiches Tsin bilden, noch nicht überschritten, als er den Tod des Fürsten Ling erfuhr und zurückkehrte.

"Der Hofgeschichtschreiber schrieb nieder: ""Tschao - tün tödtet seinen Landesherrn", und zeigte es an dem Hofe."

Tung-ku, der Hofgeschichtschreiber von Tsin schrieb dasjenige, was er für Wahrheit hielt, in seine Tafeln und zeigte es den Ministern zum warnenden Beispiele.

"Siuen-tse sprach: Es ist nicht wahr."

"Jener antwortete: Du bist der erste Reichsminister. Als du fortzogest, überschrittest du nicht die Grenze. Als du zurückkehrtest, straftest du nicht den Mörder. Wenn du es nicht bist, wer ist es sonst?"

"Siuen-tse sprach: Wehe mir!

In meines Herzens Zärtlichkeit Hiess ich entstehen dieses Leid."

Dieses lässt sich von mir sagen."

Die obigen zwei Verse fehlen in der Sammlung des Schi-king. Siuen-tse meint, aus Liebe zu dem Reiche Tsin habe er dieses Unglück heraufbeschworen.

"Khung-tse sprach: Tung-ku ist ein guter Geschichtschreiber der alten Zeit. Er schrieb nach der Vorschrift, ohne etwas zu verheimlichen."

Khung-tse (Confucius) besprach mit diesen Worten die hier erzählte Begebenheit der früheren Zeiten.

"Tschao-siuen-tse ist ein guter Staatsmann der alten Zeit. Der Vorschrift willen nahm er auf sieh das Schlechte."

Weil Tung-ku nach der Vorschrift schrieb, so erhielt Siuen-tse den schlechten Namen eines Fürstenmörders.

"Es ist traurig. Hätte er die Grenze überschritten, so wäre er diesem entgangen."

Das Überschreiten der Grenze löst das Verhältniss zwischen Landesherrn und Minister, und nur in diesem Falle wäre Siuen-tse nicht verpflichtet gewesen, den Mörder zu strafen. Übrigens verzeichnet auch Khung-tse in dem Tschün-tsieu diese Begebenheit mit folgenden Worten: "Herbst, neunter Monat, Tag 2. Tschao - tün von Tsin tödtet seinen Landesherrn I-kao."

Nach dem Tode des Fürsten Ling holte Tschao-tün den Prinzen
He-thün aus Tscheu. Dieser war Fürst Tsching.

7 L 52, das Jahr des Cyklus (606 vor Chr. Geb.). Drittes Regierungsjahr des Fürsten Siuen von Lu.

### Der Königsenkel Muan beantwortet die Frage des Fürsten von Tsu hinsichtlich der Dreifüsse.

"Der Fürst von Tsu bekriegte die westlichen Barbaren von Mu-hoen."

Der Fürst von Tsu ist König Tschuang, der spätere Gewaltherrscher. Die westlichen Barbaren von 運煙 Mu-hoen sind diejenigen, welche durch die Reiche Thsin und Tsin an die Ufer des Flusses 担 I versetzt wurden. "Hierauf gelangte er bis zu dem Lo. Er hielt eine Heerschau an der Grenze von Tscheu."

Lő ist der Name des Flusses, an welchem die Hauptstadt der Tscheu gelegen war. Das Gebiet Mű-hoen lag an den Ufern des Flusses I, der sich in den Lő ergiesst. Der Fürst hielt eine Heerschau, um Tscheu zu schrecken.

"König Ting entsandte den Königsenkel Muan, damit er den Fürsten von Tsu bewillkommne."

Um diese Zeit war das Reich Tsu stark, Tscheu aber schwach, desswegen entsandte der Himmelssohn einen Grossen seines Reiches, den Prinzen Muan, damit er das Heer von Tsu zum Willkommen bewirthe.

"Der Fürst von Tsu fragte nach der Grösse und Schwere der Dreifüsse."

Die von Yü gegossenen neun dreifüssigen Gefässe waren von drei Dynastien einander als Erbtheil hinterlassen worden und galten als ein Pfand der Herrschaft. Der Fürst von Tsu fragt nach ihrer Grösse und Schwere, weil er diese dem Hause Tscheu rauben und durch sie die Herrschaft über die Welt gewinnen will.

"Jener antwortete: Es kommt an auf die Tugend, es kommt nicht an auf die Dreifüsse."

Bei der Herrschaft über die Welt handelt es sich um den Besitz der Tugend, nicht um den Besitz der Dreifüsse.

"Einst waren die Hia in dem Besitze der Tugend. Die fernen Gegenden zeichneten die Geschöpfe."

Die entfernten Reiche brachten Yü, dem Gründer der Dynastie Hia, eine Zeichnung der in ihren Gebirgen und Flüssen lebenden merkwürdigen Geschöpfe.

"Die Metalle als Tribut reichten die neun Statthalterschaften. Man goss die Dreifüsse und bildete ab die Geschöpfe."

Die neun Provinzen der damaligen Zeit lieferten das Metall. Auf den dreifüssigen Gefässen, welche Yü aus diesem giessen liess, wurden die Gestalten der in den entfernten Reichen lebenden merkwürdigen Geschöpfe abgebildet.

"Für die hundert Geschöpfe traf man die Vorbereitungen. Man liess das Volk kennen die Verräther unter den Geistern."

Indem alle Arten von Geschöpfen abgebildet waren, konnte sie das Volk sehen und sich vor ihnen hüten. Die Geister, welchen nicht zu trauen, lernte man auf diese Weise kennen.

"Desswegen ging das Volk in die Flüsse und Sümpfe, in die Gebirge und in die Wälder, es traf auf nichts Widerwärtiges. Die Kobolde der Berge und die Wassergeister, sie konnten mit ihm nicht zusammentreffen."

Das Volk ging in die Flüsse und Sümpfe, um Fische und Schildkröten zu fangen, in die Gebirge und Wälder, um Büffel und Hirsche zu jagen, ohne dass es von den Ungethümen etwas Widerwärtiges erfahren hätte. Dem Volke war die Gestalt der trügerischen Geister schon früher bekannt, desswegen konnten diese ihm nicht beikommen.

"Hierdurch konnte man zur Eintracht bringen die Höheren und die Niederen und theilhaftig werden der Ruhe des Himmels."

Dieses in Übereinstimmung mit der Stelle des Tscheu-yi bei dem Diagramma des Dreifusses: "Die Gestalt bedeutet: Über dem Holze ist das Feuer. Durch den Dreifuss bestimmt der Weise den Rang und fesselt das Schicksal." Indem der Dreifuss ein schweres Geräthe ist, wird von ihm gesagt, dass er den Rang feststelle und dem Segen des Himmels Dauer verleihe.

"Khie besass die verfinsterte Tugend. Die Dreifüsse gingen über an die Schang."

Khie, der letzte König der Dynastie Hia, besass keine Tugend, Thang, der Stifter der Dynastie Schang vertrieb ihn und bemächtigte sich der neun Dreifüsse.

"Es vergingen sechshundert Jahre. Tschheu von Schang war gewaltthätig und grausam. Die Dreifüsse gingen über an die Tscheu."

Die Dynastie Schang dauerte sechshundert Jahre. König Wu, der Stifter der Dynastie Tscheu, tödtete den König Tschheu und führte die neun Dreifüsse nach Lö, der Hauptstadt von Tscheu.

"Wenn die Tugend vortrefflich ist und glänzend, dann, wie klein sie auch seien, sind sie doch schwer."

Als die Könige der drei Dynastien die Tugend besassen, waren die neun Dreifüsse zwar nicht grösser geworden, aber sie konnten nicht fortgeführt werden, gerade als ob sie an Schwere zugenommen hätten.

"Wenn Verrath herrscht, Unrecht, Finsterniss und Unordnung, dann, wie gross sie auch seien, sind sie doch leicht."

In den bösen Zeiten der Könige Khie und Tschheu sind die Dreifüsse zwar nicht leichter geworden, sie wurden aber von den Königen Thang und Wu weggeführt und schienen gleichsam leichter geworden zu sein.

"Der Himmel schickt Segen über die glänzende Tugend. Er hat was er erreicht und wo er innehält."

Der Himmel hat für den Segen, welchen er den tugendhaften Königen schickt, eine gewisse Zeit bestimmt und ändert seinen Entschluss nicht plötzlich.

"König Tsching stellte die Dreifüsse nieder in Kiá-jó."

网际 Kiá-jó war die Hauptstadt der östlichen Tscheu. Indem König Tsching die neun Dreifüsse daselbst aufstellie, erfüllte er den Willen seines Vaters, des Königs Wu.

"Er brannte die Schildkrötenschale und erhielt Geschlechtsalter dreissig. Er brannte die Schildkrötenschale und erhielt Jahre siebenhundert. Dieses ward befohlen von dem Himmel."

König Tsching erhielt durch das Brennen der Schildkrötenschale das Ergebniss, dass in der Dynastie Tscheu dreissig Könige durch siebenhundert Jahre regieren werden. Die Dauer der Dynastie Tscheu ist somit durch den Himmel festgesetzt worden.

"Wenn die Tugend der Tscheu auch geschwunden, der Befehl des Himmels ist noch nicht verändert. Ob die Dreifüsse leicht seien oder schwer, nach diesem lässt sich noch nicht fragen."

Die Zahl der Jahre und Geschlechter, welche König Tsching durch die Schildkrötenschale erhalten, ist noch nicht erreicht, desswegen könne von der Fortschaffung der neun Dreifüsse keine Rede sein. Übrigens regierten in der Dynastie Tscheu bis zu ihrem Ende sechs und dreissig Könige durch achthundert sieben und sechzig Jahre, was noch mehr ist, als König Tsching durch Vorhersagung erfuhr.

# Der Pürstensohn Sung und Tse-kia tödten den Pürsten Ling.

"Die Menschen von Tsu schenkten Ling, Fürsten von Tsching eine grosse Schildkröte."

Fürst 囊 Ling ist der Thronfolger 夷 J, der Sohn des Fürsten Mő von Tsching. "Der Fürstensohn Sung und Tse-kia wollten zur Aufwartung erscheinen."

Der Fürstensohn 宋 Sung und 家 子 Tse - kia, dessen Name 牛 鼯 Kuei-seng, waren Grosse des Reiches Tsching.

"Der Zeigefinger Tse-kung's bewegte sich."

公子 Tse-kung ist der Fürstensohn Sung.

"Er zeigte es Tse-kia und sprach: In anderen Tagen, wenn dieses bei mir der Fall war, bekam ich Leckerbissen zu kosten."

Tse-kung meint, wenn sich bei ihm der Zeigefinger bewegt, so erkennt er hieraus, dass er einen ungewöhnlichen Leckerbissen kosten werde.

"Als sie eintraten, wollte der Koch die grosse Schildkröte zertheilen. Sie sahen einander an und lachten."

Die beiden Prinzen lachten, weil dasjenige, was die Bewegung des Fingers angezeigt hatte, wirklich eingetroffen war.

"Der Fürst fragte um die Ursache. Tse-kia sagte es ihm. Als Jener die Grossen mit der Schildkröte bewirthete, rief er Tse-kung zu sich und gab ihm nichts."

Indem der Fürst Tse-kung nichts gab, wollte er ihm beweisen, dass ihn sein Vorgefühl getäuscht habe.

"Tse-kung zürnte. Er tunkte den Finger in den Kessel, kostete und ging hinaus. Der Fürst zürnte und wollte Tse-kung tödten."

Den Fürsten ekelte, weil Tse-kung den Finger in den Kessel getunkt hatte, in welchem die Schildkröte zubereitet worden war. Anfänglich trieb er nur Scherz, jetzt aber wollte er den Prinzen tödten.

"Tse-kung berieth mit Tse-kia, wie ihm zuvorzukommen."

"Tse-kia sprach: Wenn die Hausthiere alt sind, so schämt man sich, sie zu tödten. Um wie viel mehr gilt dieses hinsichtlich des Landesherrn!"

"Jener verleumdete dafür Tse-kia. Tse-kia fürchtete sich und folgte ihm."

Als Tse-kung sah, dass Tse-kia auf seinen Vorschlag nicht einging, verleumdete er ihn. Tse-kia fürchtete, dass er eines Verbrechens geziehen werde und tödtete jetzt wirklich den Fürsten Ling.

"Die Weisen sprachen: Menschlichkeit ohne Muth ist nicht im Stande, etwas auszurichten." Durch den Ausspruch, dass nicht einmal die alten Hausthiere getödtet werden sollen, zeigte Tse-kia seine menschliche Gesinnung. Indem er jedoch aus Furcht sich zum Werkzeuge Tse-kung's hergab, zeigte er keinen Muth. Tse-kia war übrigens einer der Reichsminister, er führte mit Tse-kung die Regierung, er war früher der Anführer eines grossen Heeres, mit welchem er dem Reiche Sung eine Schlacht lieferte und den feindlichen Feldherrn gefangen nahm, es wäre somit recht gut in seiner Macht gestanden, sich von Tse-kung zu trennen und ihn zur Strafe zu ziehen. In Erwägung dieser Umstände stellt der Tschün-tsieu den Prinzen Tse-kia allein als den Mörder seines Fürsten hin, indem er sagt: "Sommer, sechster Monat, Tag 22. Kuei-seng, Prinz von Tsching, tödtet seinen Landesherrn J."

"Die Menschen von Tsching erhoben Tse-liang."

Tse-liang war der Sohn des Fürsten Mo von einer Nebengemahlinn.

"Jener weigerte sich und sprach: Ist es wegen der Weisheit, so ist Khiū-tsi nicht würdig. Ist es wegen dem Gehorsam, so ist Tse-kien der Ältere."

法 Khiū-tsi ist der Name Tse-liang's, bei welchem dieser sich selbst aus Bescheidenheit nennt. Er meint, wenn man ihn wegen seiner Weisheit zum Landesherrn erheben will, so ist er nicht weise genug. Schätzt man aber an ihm den Gehorsam, den er als Jüngerer dem Älteren schuldig ist, so weist er auf seinen Bruder 平 Tse-kien, der älter als er ist.

"Hierauf erhob man den Fürsten Siang."

Fürst 襄 Siang ist der eben genannte Prinz Kien.

"Fürst Siang wollte die Familie Mo entfernen, er verschonte aber Tse-liang."

Der Fürst wollte seine Brüder, die Söhne des verstorbenen Fürsten Mő verbannen, er verschonte jedoch den Prinzen Liang, weil dieser ihm den Thron abgetreten hatte.

"Tse-liang verstand sich nicht hierzu und sprach: Wenn es gerecht ist, dass man die Familie Mo behalte, so wünsche ich dieses ernstlich. Will man sie aber verbannen, so möge man sie auch als ein Ganzes verbannen. Was hat Khiü-tsi hier zu thun?"

"Hierauf verschonte man sie."

Da Tse-liang für den Fall, dass die Familie Mő verbannt würde, gleichfalls in die Verbannung gehen wollte, so blieben die Mitglieder dieser Familie von der beabsichtigten Massregel verschont.

## Teu-khe-hoang setst nicht hintan den Besehl des Landesherrn.

"Teu - pe - pi hatte Umgang mit der Tochter des Fürsten von Yün."

"Sie gebar Tse-wen. Die Fürstinn von Yün liess ihn aussetzen in dem Mung."

Der aus diesem Umgange hervorgegangene Sohn erhielt später den Namen 文 于 Tse-wen. Die Fürstin von Yün liess dieses Kind ihrer Tochter in dem Sumpfe 典 Mung aussetzen.

"Ein Tiger säugte ihn. Der Fürst von Yün war auf der Jagd und sah es. Er fürchtete sich und kehrte zurück. Die Fürstinn meldete es. Hierauf liess er ihn aufheben."

Der Fürst wurde von Schrecken ergriffen, als er ein Tigerweibchen ein Kind säugen sah. Zu Hause erklärte ihm seine Gemahlinn das Vorgefallene, worauf der Fürst das Kind zurückbringen liess.

"Die Menschen von Tsu nennen die Milch Neu. Den Tiger nennen sie U-thu. Desswegen gab er ihm den Namen Teu-neu-U-thu."

In dem Dialekte des Reiches Tsu bediente man sich statt 乳 feu (Milch, auch säugen) des Wortes 東久 neu, statt 九 hu (Tiger) des Wortes 東 U-thu. 別 Teu ist der Familienname Teu-pe-pi's. Daher Teu-neu-U-thu: der von dem Tiger Gesäugte aus der Familie Teu.

"In Wirklichkeit war er der Regierungsvorsteher Tse-wen."

Derjenige, dem der Fürst von Yun den Namen Tsu-neu-U-thu gegeben, bekleidete in Tsu das Amt eines 🗲 💠 Ling-yin (Vorstehers der Regierung).

"Sein Enkel, der Vorsteher der Verbesserungen, Khe-hoang, ging als Gesandter nach Tsi."

Der Sohn Tse-wen's war 陽 子 Tse-yang. Der Sohn des Letzteren ist 黃 克 Khe-hoang, der in Tsu die Stelle eines 震 于 Tschen-yin (Vorstehers der Untersuchung und des Tadels, d. i. der Verbesserungen) bekleidete. Derselbe begab sich um die Zeit auf die Reise, als 叔 赵 Yue-tsiao sich empörte und den König von Tsu überfiel.

"Auf der Rückreise gelangte er nach Sung und hörte von der Empörung."

In dem Reiche Sung hörte er von der Empörung der Familie des Jó-ngao, zu welcher Khe-hoang selbst gehörte, da Teu-pe-pi der Sohn des Jó-ngao gewesen.

"Seine Leute sprachen: Wir können nicht einziehen."

Die Begleiter Khe-hoang's meinten, dass er nicht mehr nach Tsu zurückkehren könne, weil ihn als Mitglied der Familie des Jóngao das Verderben treffen würde.

"Der Vorsteher der Verbesserungen sprach: Wenn ich hintansetze den Befehl des Landesherrn, wer würde mich Einzelnen dann aufnehmen?"

Wenn Khe-hoang von seiner Gesandtschaft nicht in das Reich zurückkehrt, so lässt er den Befehl des Landesherrn unvollzogen, und er glaubt, dass er aus diesem Grunde in einem fremden Reiche keine Aufnahme finden würde.

"Der Landesherr ist der Himmel: kann man dem Himmel wohl entrinnen?"

Der Minister hält den Landesherrn für seinen Himmel. So wie man dem Himmel nicht entrinnen kann, kann man auch dem Landesherrn nicht entrinnen.

"Hierauf kehrte er zurück, entledigte sich des Auftrags und stellte sich bei dem Strafrichter."

"Der König erinnerte sich, dass Tse-wen regiert das Reich Tsu, und sprach: Wenn Tse-wen ohne Nachfolge, wie liesse sich ermahnen zu dem Guten?"

Da Tse-wen so grosse Verdienste hatte, so würde man, wenn man seine Nachkommen ausrottete, die späteren Geschlechter nicht aufmuntern, das Gute zu üben.

"Er hiess ihn wieder einnehmen seine Stelle."

Der König liess Khe-hoang wieder die Stelle eines Vorstehers der Verbesserungen einnehmen.

"Er veränderte seinen Namen und nannte ihn Seng (lebendig)."

Da Khe-hoang sterben sollte und dem Leben wieder geschenkt wurde, so gab ihm der König einen neuen Namen, nämlich Eseng (lebendig).

Diese und die frühere Begebenheit gehören in das vierte Regierungsjahr des Fürsten Siuen von Lu.

友 60, das Jahr des Cyklus (598 vor Chr. Geb.). Elftes Regierungsjahr des Fürsten Siuen von Lu.

Dieses Jahr ist das erste Regierungsjahr der Fürsten 成 Tsching von Tschin und 頂 Khing von Tsi, das zweite des Fürsten 景 King von Tsin.

## Schin-scho-schi tadelt die Verwandlung von Tschin in einen District.

"Der Fürst von Tsu bekriegte Tschin wegen der Empörung der Familie Hia von Tschin."

König Tschuang griff das Reich Tschin an, weil 哲 賞 夏 Hia-tschhing-schü (d. i. Tschhing-schü von der Familie Hia) den Fürsten Ling von Tschin getödtet hatte.

"Er hiess die Menschen von Tschin sich nicht beunruhigen, er wolle strafen die Familie Schao-si."

Schao-si war der Ahnherr Hia-tsching-schü's.

"Hierauf zog er nach Tschin und tödtete Hia-tsching-schü."

Da die Bewohner von Tschin keinen Widerstand leisteten, so zog der König von Tsu ein und strafte den Fürstenmörder Hiatsching-schü, indem er ihn durch Wagen zerreissen, d. i. viertheilen liess.

"Er machte Tschin zu einem Districte."

Tsching, der neue Fürst von Tschin befand sich in Tsin. Der König von Tsu vernichtete das Reich und machte es zu einem Districte des Reiches Tsu.

"Schin-scho-schi war als Gesandter in Tsi. Als er zurückkehrte, bestellte er seinen Auftrag und entfernte sich."

Als 片 权 B Schin-scho-schi, ein Grosser des Reiches Tsu, von seiner Gesandtschaftsreise zurückgekehrt war, erstattete er dem Könige Bericht über den Erfolg seiner Sendung nach dem Reiche Tsi, worauf er sich, ohne irgend etwas anderes vorgebracht zu haben, entfernte.

"Der König liess ihm einen Verweis geben und sagen: Hiatschhing-schü war ein gesetzloser Mensch. Er hat getödtet seinen Landesherrn. Ich habe ihn mit Hilfe der Vasallenfürsten gestraft und hinrichten lassen. Die Vasallenfürsten, die Fürsten der Districte haben mich alle beglückwünscht, du allein beglückwünschest mich nicht."

Die Vasallenfürsten heissen die Fürsten der von Tsu abhängigen Reiche. Da die Fürsten von Tsu sich den Königstitel anmassten, so massten sich die Grossen des Reiches, welche den Districten vorstanden, ihrerseits den Fürstentitel an.

"Jener antwortete: Darf ich noch ein Wort sprechen?"

"Der König sprach: Du kannst es."

"Jener sprach: Hia-tschhing-schü hat getödtet seinen Landesherrn, dieses Verbrechen ist ein grosses. Dass du ihn gestraft hast und hinrichten liessest, hierin, o Herr, thatest du recht."

"Die Menschen haben aber ein Sprichwort, welches sagt: Weil der Führer der Kuh betreten hat das Feld der Menschen, nimmt man ihm die Kuh weg."

"Weil der Führer der Kuh betreten hat, ist er in der That schuldig. Aber wenn man ihm die Kuh wegnimmt, so ist die Strafe zu streng."

"Als die Vasallenfürsten dir folgten, sprachen sie: Wir strafen einen Schuldigen."

"Jetzt machst du Tschin zu einem Districte, du begehrst seinen Reichthum. Wegen der Strafe beriefst du die Vasallenfürsten, aber wegen einer Begierde schickst du sie heim. Dieses darf durchaus nicht geschehen."

Indem man das Reich Tschin vernichtet und zu einem Districte macht, nimmt man gleichsam die Kuh des Mannes weg, der das Feld betreten hat. Die Strafe des Verbrechens erscheint in diesem Falle nur als ein Vorwand, und wenn der Fürst von Tsu jetzt wieder die Vasallenfürsten nach Hause schickt, so zeigt er, dass er die Güter des Reiches Tschin allein besitzen will.

"Der König sprach: Vortrefflich! Ich habe dieses noch nicht gehört. Darf ich es wieder zurückgeben?"

"Jenerantwortete: Dieses wäre, wie wir kleinen Menschen sagen: Wir nehmen es ihnen aus dem Busen und geben es ihnen."

Schin-scho-schi gibt aus Bescheidenheit keinen directen Rath, sondern meint: das Reich Tschin wieder herstellen wäre so viel, als Jemanden etwas aus dem Busen nehmen und es ihm wieder geben, was immer besser, als wenn man es ihm gar nicht mehr gäbe.

"Hierauf belehnte man von Neuem Tschin."

Tsching, Fürst von Tschin, wurde jetzt von Neuem mit seinem Reiche belehnt. Indem Schin-scho-schi blos seinen Auftrag ausrichtete und weiter nichts sprach, wollte er, dass der König ihn frage, worauf er Gelegenheit erhielt, Alles zu sagen. In den alten Zeiten war es nämlich Sitte, auf diese Weise seine Meinung vorzubringen.

1, das Jahr des Cyklus (597 vor Chr. Geb.). Zwölftes Regierungsjahr des Fürsten Siuen von Lu.

#### Der Färst von Tsching schliesst einen Vergleich mit Tsu.

"Der Fürst von Tsu belagerte Tsching. Er überwand es."

Im vorigen Jahre hatte Tsching die ihm von dem Reiche Tsu vorgeschriebenen Bedingungen angenommen, dessen ungeachtet neigte es sich zu dem Reiche Tsin. Der Fürst von Tsu zürnte desshalb und belagerte die Hauptstadt von Tsching, deren Mauern gebrochen wurden.

"Der Fürst von Tsching führte mit entblössten Schultern ein Schaf und zog entgegen."

Indem der Fürst zu dem Fürsten von Tsu hinausging, erniedrigte er sich so sehr, dass er dasjenige that, was die Gebräuche nur für einen gemeinen Diener vorschreiben.

"Hierbei sprach er: Der Verwaiste hatte nicht den Himmel."

Das Reich Tsching hatte von dem Himmel keine Hilfe erhalten.

"Er war nicht im Stande, dir zu dienen, o Herr. Er liess dich, o Herr, im Busen nähren den Zorn und gelangen zu der niedrigen Stadt. Dieses ist des Verwaisten Schuld."

"Dürfen wir etwas anderes, als auf den Befehl nur hören? Wenn wir Gefangene werden sollen in dem Süden des Stromes, damit wir erfüllen die Gestade des Meeres, auch dann mögest du nur befehlen."

Wenn Tsu die Bewohner von Tsching zu Gefangenen machen und nach dem Süden des grossen Stromes (d. i. des Yang-tse-kiang) versetzen, wenn es mit ihnen die menschenleeren Ufer des Meeres bevölkern wollte, so würde Tsching diesem Befehle nur gehorchen.

"Wenn du uns zerstückelst und schenkst den Vasallenfürsten, wenn du uns Diener werden lässest, die Töchter Nebengemahlinnen, auch dann mögest du nur befehlen."

Dem Befehle des Fürsten von Tsu würde man auch dann gehorchen, wenn er das Gebiet des Reiches Tsching zerstückeln und unter die Vasallenfürsten vertheilen wollte, oder wenn dessen Söhne zu Dienern, die Töchter zu Nebengemahlinnen des Fürsten von Tsu gemacht werden sollten.

"Wenn du in Güte zurückblickst auf die frühere Freundschaft, so begehrst du Segen von Li, Siuen, Hoan und Wu."

Die Fürsten Hoan und Wu waren die ersten Landesherren des Reiches Tsching. Fürst Hoan war der Sohn des Königs Li und der jüngere Bruder des Königs Siuen von Tscheu. Wenn daher der Fürst von Tsu des zwischen den Reichen Tsu und Tsching früher bestandenen Bündnisses gedenken wollte, so würde er dafür von den Geistern der Könige Li und Siuen, so wie der Fürsten Hoan und Wu Segen erhalten.

"Du vernichtest nicht unsere Landesgötter, du bewirkst, dass wir uns bessern und dir dienen, o Herr."

"Wenn du uns geselltest zu den neun Districten, so wäre es von dir eine Gnade, o Herr. Es ist der Wunsch des Verwaisten, dessen Erfüllung er nicht wagt zu hoffen."

Tsu hatte früher neun Reiche vernichtet und sie zu Districten gemacht. Der Fürst von Tsching wünscht jetzt, dass auch Tsching zu einem Districte des Reiches Tsu gemacht werde.

"Ich wagte es, darzulegen den Bauch und das Herz, du, o Herr, wirst es gewiss erwägen."

Der Fürst von Tsching hat hiermit sein Inneres vollkommen aufgedeckt.

"Die Genossen sprachen: Wir dürfen es nicht gewähren. Wir gewinnen das Reich, ohne dass wir verschonen."

"Der König sprach: Der Landesherr ist im Stande, sich zu demüthigen vor den Menschen, er ist gewiss im Stande, sein Volk zu verwenden durch die Treue. Lässt sich wohl für immer hoffen?"

Der Fürst von Tsching wird seinem Volke so viel Zutrauen einflössen, dass er dieses Volk später zu seinen Zwecken verwenden

kann. Tsu habe daher keine Hoffnung, das Reich Tsching für die Dauer zu besitzen.

"Er zog sich dreissig Meilen zurück und gewährte ihm den Frieden."

#### Sian-lin-fu erkennt die Unmöglichkeit und rackt aus.

"Das Heer von Tsin kam Tsching zu Hilfe. Es gelangte an den Fluss. Man hörte, dass Tsching und Tsu sich bereits verglichen."

Tsching lag im Süden des gelben Flusses. Ehe das Heer von Tsin noch übergesetzt, fand das oben erzählte Ereigniss statt.

"Hoan-tse wollte zurückkehren."

子桓 Hoan-tse ist der Feldherr 父林 茍 Siünlin-fu, der um diese Zeit das mittlere Heer von Tsin befehligte.

"Er sprach: Wir können nichts thun für Tsching, und richten zu Grunde das Volk. Warum sollten wir es verwenden? Wenn Tsu heimkehrt, und wir dann aufbrechen, so ist es noch nicht zu spät."

"Sui-wu-tse sprach: Vortrefflich."

子 武 隨 Sui-wu-tse ist 曾士 Sse-hoei.

"Hoei hat gehört: Wenn man das Heer benützt, so sieht man auf die Blösse und handelt darnach."

Hoei nennt Sse-hoei sich selbst. Man sehe, ob der Feind eine Blösse hat, und nach diesem richte man sich.

"Wenn Tugend, Strafe, Regierung, Angelegenheiten, Gesetze und Gebräuche sich nicht ändern, so darf man sich nicht messen."

Ein Feind, bei welchem die sechs hier genannten Dinge keine Veränderung erleiden, gibt keine Blösse, und mit diesem darf man sich nicht messen.

"Nicht wegen diesem sind die Eroberungen."

Die Eroberungen geschehen, weil man an dem Feinde ein Verbrechen strafen will, nicht aber, weil bei ihm die sechs genannten Dinge unverändert bleiben.

"Der Landesherr von Tsu strafte Tsching. Er zürnte über seine Doppelherzigkeit und fühlte Mitleid bei seiner Erniedrigung. Es empörte sich, und er bekriegte es. Es unterwarf sich, und er verzieh ihm. Die Tugend und die Strafe sind vollkommen."

Dieses aus der vorhergehenden Begebenheit zu erklären.

"Den Abgefallenen bekriegen, ist die Strafe. Den Unterwürfigen gut behandeln, ist die Tugend. Diese zwei Dinge sind begründet." Tsu hat durch sein Verhalten gegen Tsching gezeigt, dass zwei von den oben genannten sechs Dingen, nämlich die Tugend und die Strafe, bei ihm noch unverändert sind.

"Im vorigen Jahre drang es in Tschin. In diesem Jahre drang es in Tsching."

Dieses unter den in den vorhergehenden zwei Abschnitten erzählten Begebenheiten.

"Das Volk hört nicht auf, ist nicht ermüdet. Gegen den Landesherrn ist kein Groll und kein Murren. Die Regierung ist begründet."

Dieses zeigt, dass in Tsu von den sechs genannten Dingen die Regierung nicht verändert ist.

"Der Körper der King ist im Aufschwung."

Das Reich des Volkes der H King steht hier für Tsu. H

F King-schi (der ausgestreckte Körper der King) heisst eine
Schlachtordnung, welche von Wu, König von Tsu, erfunden wurde.

"Die Kaufleute, die Ackerleute, die Handwerker und die Krämer verlassen nicht ihre Beschäftigung, doch das Fussvolk und die Streitwagen sind in Übereinstimmung. Die Angelegenheiten sind nicht verdorben."

Tsu bewirkt seine Eroberungen nur mit Hilfe seiner Krieger, während das übrige Volk seinen Beschäftigungen nachgeht. Das vierte von den sechs genannten Dingen, nämlich die Angelegenheiten, haben somit in Tsu keine Veränderung erlitten.

"Wei-ngao ist der Vorsteher der Regierung. Er wählt unter den Gesetzen des Reiches Tsu."

敖為Wei-ngao ist der Sohn 賈為Wei-ku's und bekleidete um diese Zeit die Stelle eines Ling-yin. Er brachte die besten unter den bestehenden Gesetzen bei dem Heere zur Anwendung.

"Wenn das Heer auf dem Zuge, so fassen die zur Rechten die Gabeldeichsel, die zur Linken suchen nach Pflanzen für die Streu."

Die zur rechten Seite eines Wagens befindlichen Krieger bringen den Wagen auf das Geleise, die Übrigen besorgen die Streu für das Nachtlager.

"Die Vordersten halten das Riethgras und überlegen, ob es nichts gebe."

In Tsu bediente man sich des Riethgrases statt der Wagenfahnen, um Signale zu geben. Die in den vordersten Reihen befindlichen Krieger denken immer, ob nicht dem Mitteltreffen Signale zu geben seien. Sie thun dieses, um nichts zu verlernen und um ihrerseits vorbereitet zu sein.

"Die Mittleren pflegen Rath. Die Letzten schliessen sich an einander."

In dem Mitteltreffen wird der Rath gepflogen, bei den zuletzt stehenden Streitwagen befinden sich auserlesene Krieger, welche die Nachhut bilden.

"Die hundert Obrigkeiten geben Gestalt ihren Fahnen und handeln."

Jede Classe von Obrigkeiten hat eine besondere Art von Fahnen.

"Die Leitung des Heeres ist geschaffen im Voraus, ohne dass man braucht eine Verkündung. Es kann anwenden die Gesetze."

Hieraus ist zu ersehen, dass das fünfte der oben genannten Dinge, nämlich die Gesetze in Tsu nicht verändert sind.

"Wenn sein Landesherr zu Würden erhebt, so wählt er unter den inneren Familien die nächsten. Unter den äusseren Familien wählt er die älteren."

Wenn der Fürst Personen zu Würden erhebt, so wählt er bei den Familien welche mit der seinigen gleichen Namen führen, die Weisesten aus der Mitte der mit ihm verwandten Geschlechter. Bei Familien welche einen anderen Namen führen, wählt er die Weisesten aus der Mitte der älteren Geschlechter.

"Bei der Erhebung entgeht ihm nicht die Tugend. Bei der Belohnung entgeht ihm nicht das Verdienst."

"Für die Greise hat er vermehrte Gnade. Für die Reisenden hat er Wohlthaten und Behausung."

Die ankommenden Reisenden überhäuft der Fürst von Tsu mit Wohlthaten, den Erschöpften unter ihnen gibt er eine Behausung.

"Die Weisen und die kleinen Menschen haben ihre Auszeichnung durch die Kleider."

Sowohl die Würdenträger wie die gewöhnlichen Menschen unterscheiden sich durch ihre dem Range angemessene Kleidung.

"Die Vornehmen haben beständige Ehren. Die Niedrigen haben Stufen für das Ansehen. Den Gebräuchen wird nicht zuwider gehandelt." Das Ansehen der Niedrigen hat verschiedene Abstufungen. Aus diesem lässt sich ersehen, dass auch die Gebräuche, das letzte unter den sechs angeführten Dingen, in Tsu keine Veränderung erleiden.

"Die Tugend ist begründet, die Strafen sind im Gange. Die Regierung ist vollendet, die Angelegenheiten sind gemäss der Zeit. Die Gesetze werden befolgt, die Gebräuche werden beachtet. Wie könnte man sich mit ihm wohl messen?"

Indem in Tsu diese sechs Dinge unverändert sind, gibt es keine Blösse, und man kann gegen dieses Reich nicht auftreten.

"Man sieht die Möglichkeit, und rückt vor. Man erkennt die Unmöglichkeit, und zieht sich zurück."

Dieses sind die Worte einer alten Vorschrift für die Befehlshaber der Heere.

"Man erfasst das Schwache und überfällt das Verfinsterte. So lautet ein guter Grundsatz des Krieges."

Was geschwunden und schwach ist, kann gleichsam wie ein Stengel ergriffen werden. Wer von Verstand verfinstert ist, kann leicht angefallen werden.

"Mögest du einstweilen verbessern das Heer und ordnen das Kriegswesen. Es gibt noch andere, welche schwach sind und verfinstert: warum muss es sein das Reich Tsu?"

"Tschhi-tse sprach: Es darf nicht sein."

子灵 Tschhi-tse ist 榖 先 Sien-hő, der Genosse für das mittlere Heer. Er meint, man dürse das Heer nicht zurückführen.

"Dasjenige, wodurch Tsin die Gewaltherrschaft geübt, es ist der Kriegsmuth seines Heeres und die Kraft seiner Minister."

"Jetzt verlieren wir die Vasallenfürsten: dieses lässt sich nicht nennen die Kraft. Der Feind ist da, und wir folgen ihm nicht: dieses lässt sich nicht nennen den Kriegsmuth. Durch unsere Schuld verlieren wir die Vasallenfürsten: wir können nichts als sterben."

"Ferner: Das Heer aufbieten und ausrücken, hören, dass der Feind stark ist, und hierauf sich zurückziehen, dieses ist nicht männlich."

"Den Befehl erhalten, um der Anführer zu sein des Heeres und enden mit der Unmännlichkeit: dieses möget ihr wohl im Stande sein, ich thue es nicht."

"Er setzte über mit den Genossen des mittleren Heeres."

Sien-ho setzte mit den Truppen, welche ihm in seiner Eigenschaft als Genosse des mittleren Heeres zugetheilt waren, über den gelben Fluss.

"Tschi-tschuang-tse sprach: Dieses Heer ist Gefahr des Todes."

子 芫 Tschuang-tse von der Familie 知 Tschi ist 肯 Siūn-scheu, der jüngere Bruder Siūn-lin-fu's. Er war um diese Zeit als ein Grosser des Reiches dem dritten Heere von Tsin zugetheilt. Er meint, dass die Truppen Sien-ho's dem Verderben nahe seien.

"In den Verwandlungen der Tscheu ist es enthalten. Es steht bei dem Vordringen des Heeres, wo es heisst: Das Heer rückt aus in Folge des Befehles. Heisst es ihn nicht gut, so ist es unglücklich."

Diese Stelle findet sich in dem Tscheu-y' bei dem Diagramma Sse (Heer), welches hier mit dem Diagramma Lin (vordringen) verbunden wird.

"Dieses lässt sich hier anwenden. Treffen sie zusammen, so werden sie gewiss geschlagen. Tschhi-tse liegt ausgestreckt unter ihnen."

Da Sien-hő ohne Befehl den gelben Fluss übersetzt hat, so passt auf ihn diese Stelle des Tscheu-yí. Er wird sein Heer verlieren und in den Reihen desselben fallen.

"Sollte er auch entkommen und zurückkehren, so geräth er gewiss in grosses Unglück."

Sien-hő ist zwar entkommen, wurde aber das nächste Jahr in Tsin hingerichtet.

"Han-hien-tse sprach zu Hoan-tse: Wenn Tschhi-tse mit einem Theile des Heeres fällt, so ist deine Schuld eine grosse."

子 献 韓 Han-hien-tse ist 厥 韓 Han-kiue, der An-führer der Reiterei.

"Du bist der erste Feldherr. Wenn in dem Heere nicht die Befehle gelten, wessen ist wohl die Schuld? Wir verlieren den Anhänger und richten zu Grunde das Heer: diese Schuld ist schon schwer genug. Wir können nicht anders als vorrücken."

Wenn in dem Heere nicht die Befehle geachtet werden, so ist dieses nur die Schuld des ersten Feldherrn Siün-lin-fu. Der Verlust des Reiches Tsching und die Niederlage der von Sien-ho befehligten Heeresabtheilung wären zu grosse Übel, als dass man sie verschulden dürfte.

"Wenn die Sache nicht gelingt, so lässt das Übel sich noch vertheilen. Ehe du die Schuld nimmst auf dich allein, mögen wir sechs Menschen mit einander sie tragen. Ist dieses nicht immer noch besser?"

Die sechs Menschen heissen die sechs Reichsminister und Befehlshaber bei den drei Heeren von Tsin, nämlich der Anführer des mittleren Heeres Siün-lin-fu, dessen Genosse Sien-hó, der Anführer des ersten Heeres Sse-hoei, dessen Genosse Khie-khe, der Anführer des dritten Heeres, Tschao-só, und dessen Genosse Luan-schu.

"Die Heere setzten hierauf über."

#### Luan-schu verachtet nicht den Feind.

"Anfänglich lagerte das Heer von Tsin zwischen dem Ngao und Khiao."

"Hoang-siú von Tsching reiste als Gesandter nach Tsin und sprach: Wenn Tsching sich angeschlossen hat an Tsu, so war es wegen seiner Landesgötter."

戌皇 Hoang-siú sagt, das Reich Tsching habe sich Tsu nur zur Erhaltung seiner Selbstständigkeit angeschlossen.

"Wir haben noch kein doppeltes Herz. Das Heer von Tsu hat gesiegt durch Überraschung und ist übermüthig. Dieses Heer ist bereits untauglich und legt keinen Hinterhalt. Wenn ihr es angreifet, so kommt das Heer von Tsching euch zu Hilfe, das Heer von Tsu wird gewiss geschlagen."

"Tschhi-tse sprach: Die Niederlage von Tsu und die Unterwerfung von Tsching, sie sind bei diesem Vorgehen. Möge man es gewähren."

"Luan-wu-tse sprach: Seit Tsu überwunden hat Yung, ist kein Tag, wo nicht sein Landesherr zurechtweist die Menschen des Reichs und sie belehrt: O das Leben des Volkes ist nicht leicht! Das Unglück kommt ohne einen bestimmten Tag. Man hat sich zu hüten, sich zu fürchten, man darf hierbei nicht sorglos sein."

子武樂 Luan-wu-tse ist 書樂 Luan-schu, der um diese Zeit der Genosse für das dritte Heer. Im sechzehnten Jahre des Fürsten Wen von Lu hatte Tsu das Reich Yung vernichtet. Seit dieser Zeit pflegte der König von Tsu die Bewohner seines Reichs mit den hier angeführten Worten zu ermahnen.

"Ist er bei dem Heere, so ist kein Tag, wo er nicht zurechtweist hinsichtlich der Sachen des Heeres, und wiederholt ermahnt er es: O der Sieg lässt sich nicht bewahren! Tschheu siegte hundertmal, und er starb ohne Nachfolge."

Tschheu wurde durch den König Wu getödtet und war der Letzte seiner Dynastie.

"Er erklärt ihnen, wie Jo-ngao und Fen-kheng auf Wagen von Baumästen in zerrissenen Kleidern eröffneten die Berge und die Wälder."

Der Fürst von Tsu erklärt dem Volke, wie die alten Landesherren 敖若 Jo-ngao und 言 蚡 Fen-kheng sich bemühten, das Land urbar zu machen.

"Er erinnert sie mit den Worten: Das Leben des Volkes besteht in dem Fleisse. Bei dem Fleisse entsteht kein Mangel."

Der Fürst von Tsu versertigte Erinnerungen für das Volk, in welchen diese Stelle vorkommt.

"Dieses lässt sich nicht Übermuth nennen."

Aus dem Obigen lässt sich ersehen, dass die Worte Hoang-siú's, denen zu Folge das Heer von Tsu durch Überraschung gesiegt hätte und übermüthig wäre, keinen Glauben verdienen.

"Der frühere Grosse des Reichs, Tse-fan hatte gesagt: Ein Heer ist kräftig durch das Recht, es wird untauglich durch das Unrecht."

Tse-fan hatte dieses früher in dem Kriege gegen Tsu gesagt, wie in dem acht und zwanzigsten Jahre des Fürsten Hi von Lu zu ersehen.

"Wir sind jetzt ohne Tugend, und suchen von Tsu den Groll. Wir haben Unrecht, Tsu hat Recht. Es lässt sich nicht sagen, dass es untauglich."

Da Tsin mit Tsu um die Herrschaft über das Reich Tsching streitet, so reizt es Tsu zum Zorne. Dieses Reich hat überdies Recht, daher verdient Hoang-siú keinen Glauben, wenn er sagt, dass das Heer von Tsu untauglich sei. "Die Schlachtordnung seines Landesherrn sind Abtheilungen von zwei Breiten. Auf die Breiten kommt eine Schaar. Für die Schaar ist der Trupp der Seiten."

Eine Breite heisst eine Reihe von fünfzehn Streitwagen. Die Fürsten von Tsu stellten in ihrer Schlachtordnung Abtheilungen von je zwei solchen Breiten neben einander auf. Eine Schaar heisst eine Schaar von hundert Mann, welche in Tsu jedem einzelnen Streitwagen zugetheilt wurde. Nach den Anordnungen der Tscheu bilden fünfzehn Streitwagen eine grosse Seite, ferner bilden fünf und zwanzig Mann einen Trupp, der nebst anderen fünfzig Mann zu einem Streitwagen gehört. In Tsu besteht aber ein Trupp aus fünfzig Mann, welche besonders noch der Schaar von hundert Mann zugetheilt werden. Die Zahl der Krieger, welche in Tsu einen Streitwagen umgeben, ist daher das doppelte derjenigen, welche von der Dynastie Tscheu vorgeschrieben wurde, in Tscheu sind es nämlich fünf und siebzig Mann, in Tsu einhundert fünfzig Mann.

"Die rechte Breite fährt zuerst. Sie zählt bis zu der Mitte des Tages. Die linke Breite löst sie hierauf ab bis zu dem Abend."

Täglich am frühen Morgen spannt die Mannschaft von den fünfzehn Streitwagen der rechten Breite die Pferde an die Streitwagen beider Breiten. Man zählt die Stunden bis zu dem Mittag, worauf die Mannschaft der linken Breite an die Reihe kommt und bis Sonnenuntergang die Pferde der Streitwagen lenkt.

"Die inneren Obrigkeiten ordnen das Nothwendige für die Nacht und sind in Erwartung des Unvorhergesehenen. Es lässt sich nicht sagen, dass es keinen Hinterhalt legt."

In der Nacht treffen die Befehlshaber, welche die Umgebung des Landesherrn bilden, in eigener Person die nöthigen Vorkehrungen für die Sicherheit des Heeres. Aus dem Obigen lässt sich ersehen, dass auch hier der Aussage Hoang-siú's, nach welcher Tsu keine Truppen für unvorgesehene Fälle in Bereitschaft habe, kein Glauben beizumessen sei.

"Sse-scho ist der Geehrteste in Tsu. Tse-liang ist der Vortrefflichste in Tsching."

权師 Sse-scho ist der Prinz 正番 Fan-wang von Tsu. 見 子 Tse-liang, ein Prinz von Tsching. "Sse-scho zog ein und schloss den Vertrag. Tse-liang ist in Tsu."

Tsu entsandte Sse-scho, um mit dem Fürsten von Tsching den Vertrag zu schliessen. Prinz Tse-liang von Tsching ging als Geissel nach Tsu.

"Tsu und Tsching sind also befreundet. Jetzt kommt man, und ermahnt uns, dass wir kämpfen. Wenn wir siegen, so werden sie kommen. Wenn wir nicht siegen, so werden sie sich sogleich entfernen. Nach uns richtet sich ihr Gewähren. Dem Reiche Tsching darf man nicht folgen."

Der Anschluss des Reiches Tsching hängt davon ab, ob Tsin siegt oder besiegt wird. Siegt Tsin, so kommt Tsching und unterwirft sich, wird Tsin geschlagen, so unterwirft sich Tsching dem Reiche Tsu.

## Tschuang, König von Tsu, errichtet keine grossen Wahrzeichen.

"Das Heer von Tsu lagerte in Pi."

Obgleich von Luan-schu und Anderen gewarnt, rückte der Feldherr Siün-lin-fu gegen das Heer von Tsu und lieferte eine Schlacht in Pi, einem Gebiete des Reiches Tsching. Das Heer von Tsin erlitt eine grosse Niederlage, die Sieger schlugen auf dem Gebiete Pi ihr Lager auf.

"Puan-thang sprach: Warum, o Herr, baust du nicht ein kriegerisches Lager und sammelst die Leichname von Tsin, damit sie seien ein grosses Wahrzeichen?"

Ein grosses Wahrzeichen heisst ein Grabhügel der Feinde. Man sammelt nämlich die Leichname und häuft über ihnen die Erde zu einem Hügel. Puan-thang fordert den Fürsten von Tsu auf, in dem Lager einen Bau zur Erinnerung an seinen Sieg aufführen zu lassen, und über den Leichnamen der gefallenen Krieger von Tsin einen Erdhügel als Wahrzeichen für die Nachwelt zu errichten.

"Ich habe gehört: Wenn man den Feind besiegt hat, so muss man es verkünden den Söhnen und den Enkeln, damit sie nicht vergessen die kriegerischen Verdienste."

Puan-thang sagt, dass die Alten nach einem Siege solche Wahrzeichen errichtet hätten. "Der Fürst von Tsu sprach: Dieses ist etwas, was du nicht verstehst. In dieser Schrift ist Einhalt gebieten den Lanzen der kriegerische Muth."

In der Schrift werden die zwei Zeichen tschhi (Einhalt gebieten) und kô (Lanze) mit einander verbunden, um das Zeichen wû (kriegerischer Muth, das Kriegshandwerk) zu bilden. Kriegerischer Muth hat daher ursprünglich den Sinn: die Waffen ruhen lassen.

"König Wu besiegte die Schang, und verfertigte die Lobpreisungen, in welchen es heisst:

Br birgt die Lanzen in den Kammern, Er birgt in dem Gehäus' die Bogen und die Pfeile. Ich suche die liebreiche Tugend, Ich will, dass dieses grosse Hia sie theile: Der König sieher es beschützt."

Als König Wu nach dem Siege über die Dynastie Schang die Welt in Ordnung gebracht hatte, liess er die Waffen seiner Krieger in den Rüstkammern aufbewahren, zum Zeichen, dass er dieser Waffen nicht mehr bedürfe. Die obigen Verse sind aus den Lobpreisungen von Tscheu, deren Verfasser aber nach der allgemeinen Meinung nicht König Wu, sondern dessen Bruder, der Fürst von Tscheu. Das Reich der Hia heisst das mittlere Reich, welches König Wu zu schützen im Stande ist.

"Er dichtete ferner: den kriegerischen König. Dessen letzter Vers lautet:

Du führst zu der Bestimmung dein Verdienst."

Der Fürst von Tscheu verfertigte ferner ein Gedicht, welches mit dem Lobe des Königs Wu, d. i. des kriegerischen Königs beginnt. Dasselbe enthält die Stelle:

Als Yin besiegt, thust Einhalt du dem Tödten, Du führst zu der Bestimmung dein Verdienst.

Nach der Überwindung der Dynastie Yin (Schang) erfüllte König Wu den durch das kriegerische Verdienst zu erreichenden Zweck, indem er die Waffen ruhen liess. "In dem dritten Abschnitte heisst es:

Rings waltet dieses strebende Verlangen, Wir wandeln hin und suchen nur die Ruh'."

Das Volk bewundert die Regierung des Königs Wen, es unterwirft sich dessen Sohne, dem König Wu und wünscht nur die Ruhe nach den Waffenthaten.

"In dem sechsten Abschnitte heisst es:

Er hat beruhigt die sehntausend Länder, Er brachte das fruchtbare Jahr."

Früher war in Tscheu Misswachs. Nach dem Siege über die Dynastie Schang folgten fruchtbare Jahre. Die oben für die Abschnitte angegebenen Zahlen drei und sechs stimmen mit der Ordnung der Abschnitte in dem heutigen Texte der Lobpreisungen nicht überein.

"Bei diesem kriegerischen Muth ist: webren dem Bleichen der Gebeine, aufbewahren die Waffen, beschützen das Grosse, die Bestimmung geben den Verdiensten, beruhigen das Volk, in Eintracht leben mit Allen, reichliche Güter."

Mit Zugrundelegung der angeführten Stellen aus den Lobpreisungen der Tscheu heisst: "Er birgt die Lanzen in den Kammern, er birgt in dem Gehäus' die Bogen und die Pfeile" hier: wehren dem Bleichen der Gebeine, aufbewahren die Waffen. "Dieses grosse Hia" und "der König sicher es beschützt" ist: beschützen das Grosse. "Du führst zu der Bestimmung dein Verdienst" ist: die Bestimmung geben den Verdiensten. "Wir wandeln hin und suchen nur die Ruh'" ist: beruhigen das Volk. "Er hat beruhigt die zehntausend Länder" ist: in Eintracht leben mit Allen. "Er brachte das fruchtbare Jahr" ist: reichliche Güter.

"Desswegen liess man die Söhne und Enkel nicht vergessen diese Strophen."

König Wu verfertigte, wie angegeben wird, die Strophen der oben erwähnten Lobpreisungen.

"Jetzt habe ich bewirkt, dass von zwei Reichen bleichen die Gebeine. Sie bleichen in der That."

Die Krieger der Reiche Tsin und Tsu sind in der Schlacht gefallen und ihre Gebeine bleichen auf den Feldern. Der König zeigt hierdurch, dass er zu der einen Tugend: "wehren dem Bleichen der Gebeine" nicht fähig war. "Ich stelle zur Schau die Waffen und schrecke die Vasallenfürsten. Die Waffen sind nicht aufbewahrt."

Der König zeigt hierdurch, dass er zu der zweiten Tugend: "aufbewahren die Waffen" nicht fähig ist.

"Die Gebeine bleichen und die Waffen sind nicht aufbewahrt: wie könnte ich beschützen das Grosse?"

Der König kann das grosse Reich der Mitte nicht beschützen. Da er die zwei ersten Tugenden nicht besitzt, so ist er auch zu der dritten: "beschützen das Grosse" nicht fähig.

"Noch hat Tsin das Dasein. Wie könnte ich Bestimmung geben den Verdiensten?"

An dem Reiche Tsin hat Tsu einen starken Feind. Der Zweck der kriegerischen Verdienste: die Ruhe der Waffen, ist daher nicht erreicht worden. Der König zeigt hierdurch, dass er auch zu der vierten Tugend: "Bestimmung geben den Verdiensten" nicht fähig ist.

"Was zuwider ist den Wünschen des Volkes, ist vieles. Wie wäre wohl das Volk beruhigt?"

Durch den Krieg wird das Volk in seinen Geschäften gestört, desswegen hat es viele Ursache zur Unzufriedenheit.

"Ich besitze nicht die Tugend und streite aus allen Kräften mit den Vasallenfürsten: wie könnte ich in Eintracht leben mit Allen?"

Da der König die Vasallenfürsten nicht durch die Tugend zur Unterwerfung bringen kann, so bekämpft er sie durch die Waffen. Er zeigt hierdurch, dass er die fünfte Tugend: "in Eintracht leben mit Allen" nicht besitzt.

"Ich mache mir zu Nutzen die Gefahr der Menschen und freue mich über das Ungemach der Menschen, damit ich für mich selbst erwerbe die Ehre. Wie könnte ich reichlich gewähren die Güter?"

Der König macht sich die Hilflosigkeit des Reiches Tsin zu Nutzen und freut sich über dessen ungeordneten Zustand, weil er nach der Ehre des Sieges trachtet. Durch die Kriege entsteht Unfruchtbarkeit der Jahre, woraus hervorgeht, dass der König auch zu der letzten Tugend: "reichliche Güter (d. i. Hervorbringung derselben) nicht fähig ist.

"Bei dem kriegerischen Muth gibt es sieben Tugenden: ich besitze von ihnen nicht Eine. Was hätte ich zu verkünden den Söhnen und den Enkeln?" "Ich baue einen Tempel für die früheren Landesherren und melde, dass die Sache vollendet, sonst nichts. Der kriegerische Muth gehört nicht zu meinen Verdiensten."

In den alten Zeiten war es Sitte, dass, wenn die Landesherren einen Feldzug unternahmen, sie in dem Ahnentempel den Vorfahren opferten und das Unternehmen meldeten. Der König will jetzt an der Stelle seines Sieges einen Ahnentempel für die früheren Landesherren von Tsu erbauen lassen und das erfolgte Ende der Unternehmung melden.

"In den alten Zeiten bekriegten die glänzenden Könige die nicht Ehrerbietigen. Sie nahmen die Wallfische unter ihnen und häuften über ihnen die Erde. Sie hielten dieses für eine grosse Strafe."

Die nicht Ehrerbietigen sind diejenigen, welche dem Befehle des Himmelssohnes sich widersetzten und Grausamkeiten begingen. Von dem Wallfische wird geglaubt, dass er die kleineren Fische verschlinge, daher werden mit ihm die Machthaber verglichen, welche die kleinen Staaten verschlangen. Die alten Könige tödteten diese Übelthäter und errichteten über ihren Leichnamen einen grossen Erdhügel, um ihre Namen der Schande preiszugeben und die späteren Geschlechter zu warnen.

"In diesem bestanden die grossen Wahrzeichen, man schreckte die Ausschweifenden und die Schlechten."

"Jetzt ist die Schuld ohne einen Träger, und das ganze Volk hat bis zum Äussersten bewahrt die Treue und ist gestorben auf den Befehl des Landesherrn. Was ist hier noch, wegen dem zu errichten wäre ein grosses Wahrzeichen?"

Das Volk von Tsin beging keine Übelthat und hat an Tsu nichts verschuldet, es fiel in dem Kampfe, weil es seinem Landesherrn Treue und Gehorsam bewahrte. Hier ist nichts zu finden, wegen dem die Nachwelt zu warnen wäre.

"Er opferte dem Flusse, erbaute einen Tempel der früheren Landesherren, meldete, dass die Sache vollendet und kehrte zurück."

Der gelbe Fluss ist im Norden des Gebietes Pi. Der Fürst von Tsu opferte dem Gotte dieses Flusses und kehrte nach Tsu zurück.

## Sse-yu-thu tadelt die Bestrafung Siun-Iin-fu's.

"Das Heer von Tsin kehrte zurück. Hoan-tse bat um den Tod. Der Fürst von Tsin wollte es gewähren." Das Heer von Tsin kehrte nach seiner Niederlage in die Heimath. Der Oberfeldherr Hoan-tse, d. i. Siün-lin-fu, der an der Niederlage Schuld gewesen, bat selbst den Fürsten King von Tsin, ihn hinrichten zu lassen.

"See-tsching-tse sprach tadelnd: Es darf nicht sein."

子貞士 Sse-tsching-tse ist 濁渥士 Sse - ú-tschú.

"Nach der Waffenthat von Tsching-po lebte das Heer von Tsin drei Tage von dem Getreide."

In dem acht und zwanzigsten Jahre des Fürsten Hi von Lu schlug Tsin das Heer von Tsu in der Schlacht von Tsching-pó, und lebte drei Tage von dem Getreide, welches es von dem Heere von Tsu erbeutet hatte.

"Fürst Wen hatte noch immer das Aussehen des Kummers."

"Seine Genossen sprachen: Ursache zur Freude haben und sich kümmern, ist so viel als Ursache zum Kummer haben und sich freuen."

"Der Fürst sprach: Te-tschin ist noch am Leben. Mein Kummer hat noch kein Ende. Ein ermattetes Thier kämpft noch fort, um wie viel mehr der Minister eines Reiches!"

Te-tschin ist Tse-yu, der Regierungsvorsteher des Reiches Tsu, von dem zu erwarten war, dass er die Niederlage rächen werde.

"Tsu tödtete Tse-yu. Jetzt erst freute sich der Fürst, dass man es merkte."

"Er sprach: Jetzt ist Niemand, der mir schadet."

"Hierdurch siegte Tsin zum zweiten Male und Tsu wurde zum zweiten Male geschlagen. Desswegen begann Tsu bis zu dem zweiten Geschlechte keinen Streit.

Tse-tsching-tse sagt: der Tod Te-tschin's war für Tsin so viel als ein zweiter Sieg, für Tsu aber eine zweite Niederlage. Das Reich Tsu ist daher unter den Königen Tsching und Monicht mehr gegen Tsin in die Schranken getreten.

"Jetzt lässt der Himmel vielleicht eine grosse Warnung ergehen an Tsin, und wir tödten noch Lin-fu, um zu verdoppeln den Sieg von Tsu. Ist dieses nicht so viel, als lange nicht mehr den Streit beginnen?"

Die Niederlage von Pi ist eine Warnung für Tsin. Der Tod Siün-lin-fu's hätte für Tsin dieselben Folgen, wie die Hinrichtung Te-tschin's für Tsu. Tsin würde in diesem Falle durch lange Zeit nicht gegen Tsu auftreten können.

"Lin-fu diente seinem Landesherrn. Als er vortrat, dachte er an die äusserste Treue. Als er sich zurückzog, dachte er an die Verbesserung der Fehler."

Siün-lin-fu diente seinem Landesherrn den ganzen Tag, und selbst wenn er sich nicht um dessen Person befand, dachte er. wie er die von dem Landesherrn begangenen Fehler verbessern könne.

"Er ist der Wächter der Landesgötter: wie dürste man ihn wohl tödten?"

"Diese seine Niederlage ist gleich den Finsternissen der Sonne und des Mondes: welchen Eintrag thun sie wohl dem Lichte?"

"Der Fürst von Tsin liess ihn wieder seine Stelle einnehmen."

3, das Jahr des Cyklus (595 vor Chr. Geb.). Vierzehntes Regierungsjahr des Fürsten Siuen von Lu.

## Lien-tse ermahut den Färsten Siuen, sich in Tsu su erkundigen.

"Meng-hien-tse sprach zu dem Fürsten: Ich habe gehört: Ein kleines Reich, das entkommt einem grossen Reiche, lässt sich erkundigen und reicht Geschenke."

Ein kleines Reich welches von einem grossen nicht gestraft werden will, muss einen Reichsminister zu dem Fürsten des grossen Retches schicken, um sich nach dessen Befinden zu erkundigen, wobei die für eine solche Erkundigung üblichen Geschenke verabreicht werden.

"Für dieses gibt es Gegenstände in der Halle und Ordnungen hundert."

Für den Fall einer Erkundigung sind die als Geschenke zu reichenden Gegenstände in der Halle auf mannigfache Weise geordnet.

"Man erscheint an dem Hofe und legt dar die Verdienste."

Es mag auch geschehen, dass der Landesherr in eigener Person an dem Hofe eines grossen Reiches erscheint und den Verdiensten, welche er sich durch die Regierung erworben, Geltung verschafft.

"Für dieses gibt es glänzenden Schmuck der äusseren Gestalt."

Wenn der Landesherr selbst erscheint, so bringt er Gegenstände des Schmuckes, wie Purpur, Perlen, Federn, Zähne und Leder.

"Bei Glückwünschungen fügt man hierzu auch Güter. Man sorgt für den Fall, dass man nicht entkomme."

Wenn dem grossen Reiche bei irgend einem Anlass Glück zu wünschen ist, so fügt man den bei der Erkundigung üblichen Geschenken auch Handelsgüter hinzu. Durch alles dieses trifft man Vorkehrungen für den Fall, dass man von dem grossen Reiche schuldig befunden werden sollte.

"Wenn es straft, und wir dann die Güter reichen, so lässt sich nichts mehr ausrichten."

Wenn der Fürst nicht an dem Hofe erscheint, sich auch nicht erkundigen lässt, sondern mit den Geschenken wartet, bis das grosse Reich irgend ein Vergehen strafen will, so ist es zu spät.

"Jetzt ist Tsu in Sung. Mögest du, o Herr, dafür sorgen."

Der Fürst von Tsu befand sich um diese Zeit in dem Reiche Sung, dessen Hauptstadt er belagerte.

"Der Fürst billigte dieses."

Fürst Siuen von Lu entsandte jetzt den Prinzen Kuei-fu an den Fürsten von Tsu nach Sung. Die hier erwähnte, in Lu zum ersten Male befolgte Handlungsweise, vermöge welcher ein kleines Reich sich die Gunst eines grossen durch Geschenke zu erwerben sucht, wird dem Geiste des Tschün-tsieu gemäss für höchst verwerflich gehalten. Nach Anderen jedoch hätte Hien-tse, indem er solche Grundsätze geltend machte, dem Fürsten von Lu einen wohlgemeinten Rath ertheilt.

III T 4, das Jahr des Cyklus (594 vor Chr. Geb.). Fünfzehntes Regierungsjahr des Fürsten Siuen von Lu.

## Hiai-yang bringt keine Schaude über den Besehl.

"Die Menschen von Sung begehrten Hilfe von Tsin. Der Fürst von Tsin wollte ihnen zu Hilfe kommen."

Die Hauptstadt des Reiches Sung wurde in diesem Jahre von dem Fürsten von Tsu belagert.

"Pe-thsung sprach: Es darf nicht sein."

崇伯 Pe-thsung, ein Grosser des Reiches Tsin.

"Die Alten hatten ein Sprichwort: Wenn die Peitsche auch lang, sie erreicht nicht des Pferdes Bauch."

"Der Himmel schenkt Tsu seine Gnade, man darf mit ihm noch nicht streiten. Ist Tsin auch stark, kann es sich wohl widersetzen dem Himmel?"

Die gegenwärtige Macht des Reiches Tsu ist ein Geschenk des Himmels. Tsin kann sich dem Himmel nicht widersetzen und mit Tsu nicht streiten, so wenig wie die Peitsche den Bauch des Pferdes erreichen kann.

"Ein Sprichwort sagt: Hoch und niedrig ist in dem Herzen."

Der Unterschied zwischen Aufschwung und Verfall besteht nur in der Vorstellung des Menschen.

"Die Flüsse und Sümpfe empfangen Schlamm. Die Wälder und Dickichte bergen Gift. Der weisse Edelstein enthält Flecken. Der Herr des Reiches ist bedeckt mit Schmutz. So ist das Gesetz des Himmels."

In den Wäldern und Dickichten leben giftige Thiere. Auch für einen Landesherrn gibt es Zeiten, in welchen er mit Schande bedeckt wird.

"Mögest du, o Herr, nur warten."

Nach dem Gesetze des Himmels ist Tsu jetzt stark, nach demselben Gesetze wird seine Kraft auch schwinden. Bis dahin möge der Fürst von Tsin sich gedulden.

"Hierauf hielt man inne."

Tsin dachte nicht mehr darun, dem Reiche Sung Hilfe zu leisten.

"Man hiess Hiai-yang sich begeben nach Sung. Man hiess ihn bewirken, dass Tsu sich nicht unterwerfe, und sagen: Das Heer von Tsin hat sich insgesammt erhoben, seine Ankunft steht bevor."

Da sich Tsin wegen der Verweigerung seiner Hilfe schämte, so entsandte es Hiai-yang mit einer Botschaft nach Sung. Dasjenige was er zu sagen hatte, war jedoch eine Lüge und hatte nur den Zweck, Tsu mit Furcht zu erfüllen und Sung zu trösten.

"Die Menschen von Tsching fingen ihn und übergaben ihn an Tsu."

Hiai-yang wurde in dem Reiche Tsching, durch welches ihn sein Weg führte, festgenommen und dem Fürsten von Tsu ausgeliefert.

"Der Fürst von Tsu bot ihm reiche Geschenke, damit er seine Worte umkehre."

Der Fürst von Tsu wollte Hiai-yang bewegen, Sung das Gegentheil von dem zu melden, was ihm aufgetragen worden, nämlich dass Tsin nicht zu Hilfe kommen werde.

"Er willigte nicht ein. Das dritte Mal willigte er ein."

Hiai-yang gab erst das dritte Mal dem Drängen des Fürsten von Tsu nach.

"Er stieg auf einen Söllerwagen. Man hiess ihn zurufen den Menschen von Sung und es melden."

Ein Söllerwagen ist ein mit einem Stockwerke versehener Wagen, von welchem man in die Ferne blicken kann. Von einem solchen Wagen sollte er den Belagerten zurufen, dass Tsin nicht zum Entsatze kommen werde.

"Hierauf erfüllte er den Auftrag seines Landesherrn."

Hiai-yang meldete den Belagerten, was ihm der Fürst von Tsin befohlen, nämlich dass das Heer von Tsin sich in Bewegung gesetzt habe.

"Der Fürst von Tsu wollte ihn tödten. Er befahl, dass man ihm sage: Du hattest mir bereits zugesagt, und du handeltest wieder anders: warum geschah dieses? Nicht ich bin ohne Treue, sondern du bist von ihr gewichen. Ich werde schnell bereiten deine Strafe."

"Jener antwortete: Ich habe gehört: Wenn der Landesherr erlassen kann den Befehl, so ist dieses Gerechtigkeit. Wenn der Minister empfangen kann den Befehl, so ist dieses die Treue. Wenn die Treue trägt die Gerechtigkeit und nach ihr handelt, so ist dieses der Nutzen."

"Wer denkt, wie er nicht verliert den Nutzen, damit er bewahre die Landesgötter, der ist der Vorsteher des Volkes."

Ein Minister sorgt für das Reich und lässt den Nutzen der entsteht, wenn die Treue die Gerechtigkeit trägt, nicht aus den Augen. Hierdurch bewahrt er die Götter des Landes und leitet die Familien des Reiches.

"Bei der Gerechtigkeit ist keine doppelte Treue. Bei der Treue ist kein doppelter Befehl."

Wenn der Landesherr den Befehl erlässt und dieses Gerechtigkeit heisst, so wird hierdurch keine doppelte Treue geschaffen. Der Fürst von Tsu, indem er den Menschen befiehlt, dem Befehle ihres Landesherrn zuwider zu handeln und sie dann wegen ihrer Wortbrüchigkeit zur Rede stellt, schafft somit einen doppelten Befehl. Wenn ferner der Minister den Befehl empfängt und dieses die Treue heisst, so empfängt man in Folge dessen keinen doppelten Befehl. Hiai-yang hätte somit von dem Fürsten von Tsu keinen Befehl empfangen sollen.

"Du, o Herr, suchtest mich zu bestechen: du kanntest nicht den Befehl."

Der Fürst von Tsu weiss nicht, dass das Erlassen des Befehles die Gerechtigkeit ist.

"Ich empfing den Befehl und zog aus: sollte ich auch sterben, ich lasse ihn nicht fallen. Darf man mich auch noch bestechen?"

"Wenn ich, o Herr, dir zugesagt, so geschah es, um den Befehl zu vollziehen."

Hiai - yang willigte nur in das Begehren des Fürsten von Tsu, weil es ihm sonst nicht möglich gewesen wäre, sich seines Auftrages zu entledigen.

"Wenn ich sterbe und vollzogen habe den Befehl, so ist es für mich ein Glück. Mein Landesherr hat einen treuen Diener, der niedrige Diener gewinnt die Vollendung. Wenn ich sterbe, was kann ich sonst noch begehren?"

Der Minister hat den Vortheil, dass er die Geschäfte welche ihm sein Landesherr übertragen, vollendet hat.

"Der Fürst von Tsu entliess ihn in die Heimath."

Der Fürst liess Hiai-yang wieder nach Tsin zurückkehren.

# Hoa-yuen steigt nächtlich in Tse-fan's Bett.

"Das Heer von Tsu wollte von Sung abziehen."

Nachdem die Hauptstadt von Sung durch neun Monate fruchtlos belagert worden, wollte der Fürst von Tsu wieder abziehen.

"Schin-si neigte das Haupt bis zur Erde vor den Pferden des Königs und sprach: Jener war ohne Furcht, als er erkannte den Tod, und er wagte es nicht, fallen zu lassen den Befehl des Königs. Der König aber wird untreu seinen Worten."

军中 Schin-si war der Sohn 中 Schin-tschheu's. Dieser Schin-tschheu war Gesandter in Sung und bewog den Fürsten von Tsu, dieses Reich anzugreifen, obgleich er vorhersah, dass ihn Sung desswegen tödten werde.

"Der König konnte nicht antworten."

"Schin-scho war um diese Zeit Wagenführer."

Tsu und anwesend, als Schin-si sich vor den Pferden des Königs niederwarf.

"Er sprach: Wenn man Häuser baut und zurückkehrt, um zu ackern, wird Sung gewiss dem Befehle gehorchen."

Schin-scho ertheilt den Rath, man möge in dem Reiche Sung Häuser erbauen und durch die Krieger die Äcker bestellen lassen, um Sung zu zeigen, dass man das Land für die Dauer besetzt halten wolle.

"Man befolgte es. Die Menschen von Sung fürchteten sich."

Die Bewohner von Sung glaubten jetzt, dass der Fürst von Tsu nicht mehr abziehen werde.

"Man hiess Hoa-yuen nächtlich dringen in das Heer von Tsu. Er stieg in Tse-fan's Bett."

Tse-fan ist der Prinz Tsi von Tsu. Hoa - yuen, der erste Feldherr des Reiches Sung, verliess in der Nacht die belagerte Stadt und war trotz der strengen Kriegszucht des Heeres von Tsu geschickt genug, bis in die Mitte des feindlichen Lagers zu dringen, woselbst er sich in dem Bette des Prinzen Tsi verbarg.

"Er erhob sich vor ihm und sprach: Mein Landesherr entsendet Yuen zu melden seine Leiden."

Als Tse-fan sich zu Bette legen wollte, stand Hoa-yuen vor ihm auf. T. Yuen ist Hoa-yuen's Name, bei welchem er sich selbst nennt.

"Er heisst mich sagen: In der niedrigen Stadt vertauscht man die Kinder und verzehrt sie. Man bricht die Gebeine der Todten und heizt mit ihnen die Kessel."

In der Hauptstadt des Reiches Sung sind die Lebensmittel ausgegangen, die Leute des Volkes geben sich wechselseitig die Kinder welche getödtet und verzehrt werden. Ebenso ist das Brennholz ausgegangen und das Volk kocht seine Speisen nur, indem es unter den Kesseln menschliche Gebeine zum Glühen bringt.

"Obwohl es so ist, ein Vertrag unter den Stadtmauern, wenn auch das Reich zu Grunde gehen sollte, wir können ihm nicht folgen."

Ein Landesherr wird durch nichts mehr beschämt, als durch einen Vertrag der unter den Mauern seiner Hauptstadt geschlossen wird. Zu einem solchen Vertrage würde sich das Reich Sung niemals verstehen.

"Wenn ihr euch von uns entfernt dreissig Meilen, nur dann werden wir gehorchen dem Befehle."

Sung würde den Vertrag nur dann annehmen, wenn das Heer von Tsu sich um einen Standort, d. i. dreissig Li, von den Mauern der Hauptstadt zurückzieht.

"Tse-fan fürchtete sich. Er schloss mit ihm den Vertrag und meldete es dem Könige."

Tse-fan befand sich in Hoa-yuen's Gewalt und schloss mit diesem aus Furcht und unter eigener Verantwortung einen Vertrag.

"Man zog sich zurück dreissig Meilen. Sung und Tsu schlossen Frieden."

Nachdem sich das Heer von Tsu dreissig Li entfernt hatte, empfing Sung die Bedingungen von Tsu.

"Der Vertrag lautete: Wir werden euch nicht betrügen. Ihr werdet euch vor uns nicht hüten."

Tsu darf nach diesem Vertrage das Reich Sung nicht betrügen, Sung darf keine Vorkehrungen treffen, als ob es von dem Reiche Tsu Feindschaft zu erwarten hätte.

Die vorstehende Begebenheit erzählt Kung-yang wie folgt: "König Tschuang belagerte Sung. Hoa-yuen und Tse-fan traten heraus und hatten eine Zusammenkunft. Tse-fan sprach: Wie steht es mit eurem Reiche? — Yuen meldete die Leiden und sprach: Ich habe gehört: Wenn die Weisen sehen die Gefahr der Menschen, so fühlen sie dabei Mitleid. Wenn die kleinen Menschen sehen die Gefahr der Menschen, so fühlen sie sich dabei glücklich. Ich sehe, dass du ein Weiser bist, desswegen sprach ich zu dir vom Herzen. — Tse-fan sprach: Ich werde thun mein Möglichstes. Unser Heer hat noch Vorrath für sieben Tage. Wenn dieser zu Ende ist und ihr nicht besiegt seid, so werden wir abziehen und heimkehren. Er verbeugte sich und entfernte sich. Er meldete es dem König Tschuang und sprach: Dieses winzige Sung hat noch Minister welche nicht die Menschen betrügen: hätte Tsu ihrer wohl keine? — Hierauf zog man ab."

#### Die Menschen von Tsin vernichten Lu.

"Die Gemahlinn Ying-ni's, Fürsten von Lu, war die ältere Schwester des Fürsten King von Tsin."

Lu war das Reich eines Stammes der rothen nördlichen Barbaren und befand sich in dem heutigen Lu-ngan, Provinz Schan-si.

Der damalige Landesherr, ein Vasallenfürst vierter Classe, hiess Ying-ni. Die rothen Barbaren führten ihren Namen von der rothen Kleidung.

"Fung-schü führte die Regierung und tödtete sie. Auch verletzte er das Auge des Fürsten von Lu."

野 Jung-schu stand dem Fürsten von Lu in der Regierung zur Seite und tödtete dessen Gemahlinn.

"Der Fürst von Tsin wollte ihn angreifen. Alle Grossen des Reiches sprachen: Es darf nicht sein. Fung-schü hat drei vorzügliche Gaben: wir müssen warten auf die nachfolgenden Menschen."

Fürst King wollte Fung-schü strafen und das Reich Lu angreifen. Alle Grossen des Reiches widerriethen dieses, weil Fungschü seltene Fähigkeiten besitze, und meinten, man könne Lu erst dann angreifen, wenn Fung-schü einmal einen talentlosen Nachfolger haben werde. Worin die oben genannten drei Gaben bestanden, wird übrigens nicht angegeben.

"Pe-thsung sprach: Man muss ihn angreifen. Der Barbar hat eine fünffache Schuld. Sind seine vorzüglichen Gaben auch viele, was könnten sie wohl wieder gut machen?"

Der Barbar Fung-ni ist fünf verschiedener Dinge schuldig, welche durch seine Fähigkeiten nicht wieder gut gemacht werden Ennen.

"Er opfert nicht den Göttern. Dieses ist das Eine."

"Er hat Freude an dem Weine. Dieses ist das Zweite."

"Er verstiess Tschung-tschang und entriss das Land der Familie Li. Dieses ist das Dritte."

"Er verletzte das Auge seines Landesherrn. Dieses ist das Fünfte."

"Er verlässt sich auf seine vorzüglichen Gaben und nicht auf die reichprangende Tugend. Dieses vermehrt noch seine Schuld."

"Die nachfolgenden Menschen werden vielleicht in Ehrfurcht huldigen der Tugend und Gerechtigkeit, so dass sie dienen den Göttern und den Menschen, und wiederholen und befestigen ihren Befehl. Wie könnte man auf sie wohl warten?"

Fung-schü hat sich an den Göttern und an den Menschen versündigt, seine Nachfolger könnten vielleicht das Gegentheil von diesem thun. Bei der Wiederholung des Befehles ist doppelte Überlegung und kein Wankelmuth. Bei der Befestigung des Befehles ist die Bestimmung des Zweifelhaften und keine Veränderung. Wenn man warten wollte, bis dieses erfolgt, würde Lu noch weniger angegriffen werden können.

"Wir strafen nicht den Schuldigen, indem wir sagen: Wir warten auf die Nachfolgenden. Die Nachfolgenden werden eine Entschuldigung haben und wir strafen sie: dieses darf durchaus nicht geschehen."

"Sich verlassen auf die Gaben und auf die Menge, dieses ist der Weg des Verderbens. Tschheu von Schang hat sich dessen bedient, desswegen wurde er vernichtet."

König Tschheu von der Dynastie Schang verliess sich auf seine Körperstärke und auf die grosse Menge seiner Krieger.

"Wenn der Himmel verkehrt die Zeiten, so bewirkt er Unglück." Wenn Hitze oder Kälte zur Unzeit eintreten, so entsteht hierdurch natürliches Unglück.

"Wenn die Erde verkehrt die Dinge, so erzeugt sie Ungeheuer." Wenn die Erde bei dem Hervorbringen der Gegenstände von der Regel abweicht, so entstehen Missgestalten und Ungeheuer.

"Wenn das Volk verkehrt die Tugend, so bewirkt es Unordnung."

"Ist Unordnung, so entstehen Ungeheuer und Unglück."

Wenn das Volk die Tugend verlässt und dadurch Unordnung hervorbringt, so weichen auch der Himmel und die Erde von der Regel der Natur, und bringen dadurch Missgestalten und Unglück hervor.

"Daher, wenn man in der Schrift verkehrt das Rechte, so schreibt man die Vernichtung."

Die Alten schrieben das Zeichen I tsching (recht) verkehrt und bildeten auf diese Weise das Zeichen I fa (Vernichtung), was in der neueren Schrift durch das Zeichen fa ausgedrückt

wird. Sie zeigten dadurch, dass eine Abweichung von der Tugend natürliches Missgeschick und zuletzt die Vernichtung der Reiche zur Folge habe.

"Dieses alles ist bei dem nördlichen Barbaren."

Alles was oben angegeben worden, das Verlassen auf die eigenen Fähigkeiten und auf die Menge des Heeres, so wie das Abweichen von der Tugend, findet sich bei dem Barbaren Fung-schü vereinigt.

"Der Fürst von Tsin befolgte es. Man vernichtete Lu."

Das Reich Lu wurde vernichtet und Ying-ni, der Beherrscher desselben, gefangen genommen.

"Fung-schü floh nach Wei. Die Menschen von Tsin tödteten ihn."

Die Bewohner des Reiches Wei fürchteten Tsin und lieferten Fung-schü an dieses Reich aus. Übrigens wird das Verfahren Tsin's gegen das Barbarenreich Lu allgemein gerügt, und namentlich wird Pe-thsung von einer Stimme folgendermassen getadelt: "Der Weise fürchtet die Unordnung der Menschen, ich habe noch nicht gehört, dass er fürchtet die Ordnung der Menschen. Pe-thsung fühlt sich glücklich bei der Unordnung der Menschen, er fürchtet blos, dass es vielleicht sich könne verändern. Seine Ausdauer und reifliche Überlegung kann man Hartherzigkeit nennen."

# Das Zusammenknipfen der Pflanzen zum Lohne für die Befolgung des vernünftigen Befehles.

"Hoan, Fürst von Thsin, griff Tsin an. Wei-kho schlug das Heer von Thsin in Fu-schi."

顆魏 Wei-kho ist der Sohn 葉魏 Wei-tschheu's, der auch 子武魏 Wei-wu-tse genannt wird. Das Heer von Thsin lagerte nach seinem Einfalle in 氏輔 Fu-schi, einem Gebiete des Reiches Tsin.

"Er fing Tu-hoei, den stärksten Mann von Thsin."

Dieser durch seine Stärke berühmte Mann gehörte zu der Familie 🛨 Tu und führte den Namen 🖹 Hoei.

"Früher hatte Wei-wu-tse eine begünstigte Nebengemahlinn. Sie blieb kinderlos." "Als Wu-tse erkrankte, befahl er Kho: Du musst dich mit dieser vermählen."

Kho ist Wei-kho. Wei-wu-tse befahl seinem Sohne, sich nach seinem Tode mit dieser seiner Nebengemahlinn zu vermählen.

"Als er schwer erkrankt war, sprach er: Du musst sie mit mir begraben lassen."

Die Sitte, Lebende mit den Todten zu begraben, hatte eigentlich nur in dem Reiche Thsin Eingang gefunden, wovon ein Beispiel in dem sechsten Regierungsjahre des Fürsten Wen von Lu, welches sich bei dem Tode des Fürsten Mo von Thsin ereignete, erzählt wird. Das hier Erzählte beweist, dass diese Sitte auch auf das Reich Tsin nicht ohne Einfluss geblieben.

"Nachdem er gestorben, vermählte sich Kho mit ihr und sprach: Wenn man schwer erkrankt, ist man unvernünftig. Ich befolge das Vernünftige."

Als der Vater Wei-kho's leicht erkrankt war, hatte er einen vernünftigen Befehl gegeben. Der Befehl den er in seiner schweren Krankheit gab, war unvernünftig.

"Bei der Waffenthat von Fu-schi sah Kho einen alten Mann der Pflanzen zusammenknüpfte und sich Tu-hoei gegenüber stellte. Tu-hoei strauchelte und fiel. Desswegen wurde er gefangen."

"In der Nacht träumte ihm, wie eine Stimme zu ihm sprach: Ich bin der Vater des Weibes, mit welchem du dich vermählt. Du hast dich gerichtet nach deines Vorfahrs vernünftigem Besehle: durch dieses habe ich dir vergolten."

Die Erscheinung war der Mann der die Pflanzen zusammenknüpfte und Ursache war, dass Wei-kho den stärksten Mann von Thein gefangen nahm.

#### SITZUNG VOM 20. JUNI 1855.

## Gelesen:

Freiherr Hammer-Purgstall liest den Schluss der ersten Abtheilung seines über die Encyklopädie der Araber, Perser und Türken für die Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften gelieferten Aufsatzes mit Auszügen aus der Anthologie des Spaniers Ibn Ábd Rebbihí welcher schon im Jahre 328 (939) gestorben. Dieser handelt in zwölf Abschnitten: 1. von der Kenntniss (fenn), verwandt mit dem englischen fonn, und der Wissenschaft (ilm); 2. von der Vortrefflichkeit der Wissenschaft: 3. von der Besitznahme und der Befestigung darin: 4. von der Anmassung fremder Wissenschaft; 5. von den Bedingnissen der Wissenschaft; 6. von der Bewahrung der Wissenschaft und ihrem Gebrauche; 7. von der Aufhebung der Wissenschaft; 8. von der Art und Weise wie der Wissende den Unwissenden erträgt; 9. von der Beehrung der Gelehrten: 10. von den schwer zu verstehenden Lehrsätzen: 11. von dem fehlerhaften Lesen und Schreiben: 12. von dem Streben der Wissenschaft zu einem andern Ziele als Gott. Im zweiten Abschnitte der Aufmunterung zum Erwerbe der Wissenschaft heisst es: der Prophet hat gesagt: ein Mann ist kein Gelehrter, so lang er die Wissenschaft sucht, und glaubt er, er sei es, so ist dies ein Beweis seiner Unwissenheit. Er sagte: die Menschen sind nur Wissende oder Lernende, die Übrigen sind dumme; er sagte: die Engel werden ihre Fittige ausspreiten über den der die Wissenschaft sucht aus Wohlgefallen über seine Bemühungen, und die Tinte, den Federn der Gelehrten entflossen, ist verdienstvoller als es das Blut der Martyrer auf Gottes Wegen vergossen. David sagte seinem Sohne Salomon: lege den Kiel auf deinen Nacken und schreib in die Tafeln deines Herzens. Er sagte auch: mache Wissenschaft und Bildung zu deinem Schmuck. Ali, der Sohn Ebi Thalib's, sagte: der Werth jedes Menschen besteht in dem was er Gutes thut. Ebi Amrú Ebúlola fragte: ist's wohl gut für den Alten, dass er lerne? Åli antwortete: wenn es gut, dass er lebe, ist's auch gut, dass er lerne. Irwet Ibn Sobeir sagte: O Söhne! sucht die Wissenschäft so lang ihr klein und man euer nicht bedarf, denn wenn ihr gross, dürften Andere euerer bedürfen (und ihr keine Zeit zum Lernen haben). Ein König Indiens der vierzig Söhne hatte, sagte zu denselben: O meine Söhne! leset fleissig in den Büchern und mehrt dadurch täglich eueren Scharfsinn. Drei finden sich nicht einsam in der Fremde: der Jurist der ein Gelehrter, der Kämpe der ein Tapferer und der Redner der ein Wohlberedter ist. Mohellib sagte zu seinen Söhnen: Sitzt auf dem Markte bei den Papierhändlern und nicht bei den Waffenschmieden. Ein Dichter sagte:

O welch' ein guter Freund das Buch, wenn du allein!
Es bleibt dir treu, selbst wenn entflieh'n der Freunde Reih'n,
Verrathen wird es nicht, was du ihm anvertraut,
Nur Weisheit beut es dir und was dich sonst erbaut,
Es freuet Bittenden, wann ihm gewährt Gesuch,
Am meisten aber freut den Wissenden das Buch.

# **Vergelegt:**

Die Bisthümer Noricums, besonders das lorchische, zur Zeit der römischen Herrschaft.

Ein Beitrag zur Urgeschichte des Christenthums in Österreich, Salzburg, Steiermark und Kärnten.

#### Von Christian Wilhelm Glack.

Die wenigen Nachrichten die wir über die Bisthümer Noricums haben, wurden bisher weder alle benützt, noch die benützten gehörig gewürdigt. Von diesen Bisthümern bildete überhaupt nur Lauriacum (Lorch) den Gegenstand einer besonderen Forschung; die übrigen Bisthümer wurden blos nebenher berührt. So verdienstvoll indess die Untersuchungen auch sind, welche neuere Gelehrte über Lauriacum anstellten, so enthalten sie doch noch manche Irrthümer die zum Theile sehr auffallend sind. Damit nun der weiteren Verbreitung derselben vorgebeugt und durch Feststellung dessen was theils aus den Quellen, theils aus der Natur der Verhältnisse hervorgeht, ein möglichst haltbarer Grund zu einer Urgeschichte des Christenthums in Österreich, Salzburg, Steiermark und Kärnten gelegt werde, ist eine neue gründliche Untersuchung über die norischen Bisthümer, besonders das lorchische, nothwendig.

Alles was uns über das vor dem vierten Jahrhundert im Noricum bestandene Christenthum berichtet wird, hat die neuere Forschung in das Reich der Dichtung und Sage verwiesen. Die Angaben, dass Marcus und Lucas, oder Hermagoras und Fortunatus als Schüler des Marcus oder Syrus und Eventius (oder Juventius) als Schüler des Hermagoras von Italien aus die christliche Lehre im Noricum verkündet und in Lauriacum eine christliche Gemeinde gegründet hätten, die Bischofswürde und das Märtererthum des heil. Maximilian's, alles ist vor dem prüfenden Auge des Forschers in Nebel zerfallen 1). Nur die hohe Wahrscheinlichkeit ist übrig-

<sup>1)</sup> S. Winter, Vorarbeiten zur Beleuchtung der österreichischen und baierischen Kirchengeschichte. München 1805. 1. Bd. 1. u. 3. Abh.; Kurz, Merkwürdigere Schicksale der Stadt Lorch, der Grenzfestung Ennsburg und des alten Klosters St. Florian, in dessen Beiträgen zur Geschichte des Landes Österreich ob der Enns.

geblieben, dass das Christenthum aus Italien auf den gewöhnlichen Wegen des Verkehres, durch Handel und Reisen, durch Kriegszüge und Kriegsdienste, kurz durch alle Künste und Mittel des Friedens und Krieges, schon frühzeitig nach Noricum gelangte und dass namentlich Aquileja, dieser grosse Stapelort, von wo die Strassenzüge nach allen Richtungen das Land durchkreuzten, zu dieser Vermittelung diente.

Die ersten zuverlässigen Spuren der Verbreitung des Christenthums im Noricum finden wir zur Zeit der diocletianischen Christenverfolgung. Als nämlich die grausame Verordnung des Kaisers Diocletian vom Jahre 304, wonach alle Christen ohne Ausnahme zum Götzendienste gezwungen werden sollten 1), auch in das Ufernoricum (Noricum ripense) gekommen war, liess der dortige Statthalter Aquilin in Lauriacum strenge nach den Christen forschen. Nicht weniger als vierzig derselben wurden ergriffen und nach mancherlei Peinigungen eingekerkert. Von diesen Vorgängen hörte Florian, ein ehemaliger Krieger 2). Sofort fasste er den Entschluss ein gleiches Loos aufzusuchen, eilte nach Lauriacum und bekannte sich offen zum Christenthume. Von dem Statthalter umsonst aufgefordert den Göttern Weihrauch zu streuen, ward er mehrfach gemartert und endlich in die Enns gestürzt 2).

<sup>3.</sup> Th. Linz 1808. 28. — 38. S.; Muchar, Das römische Noricum. 2. Th. Gratz 1826. 61 — 93., 105—111. S.; derselbe, Geschichte des Herzogthums Steiermark, 1. Th. Gratz 1844. 466. S. u. f.; Filz, Über den Ursprung der einstmaligen bischöflichen Kirche Lorch an der Enns und ihrer Metropolitanwürde, in den Jahrbüchern der Literatur. Wien 1835. 69. Bd. Anz. Bl. 52. S. u. f.; Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands. 1. Bd. Göttingen 1846. 150—156., 158—161. S.

<sup>1)</sup> Eusebius, De martyribus Palaestinae. 3. K. Bereits im J. 303 hatte Diocletian nach einander drei scharfe Verordnungen wider die Christen erlassen. Eusebius, Histor. eccles. 8. B. 2., 6., 8., 10. K.; Lactantius, De mortibus persecutorum. 13. K. Vgl. Valesius in der Ausgabe der eusebischen Kirchengeschichte. Venedig 1750. 1. Bd. 2. Th. 73. S. Anm. b. und Neander, Allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche. 2. Aufl., 1. Bd. Hamburg 1842. 253. S. u. ff.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich hatte Florian eine höhere militärische Stelle bekleidet und dieselbe niedergelegt, als am Ende des dritten Jahrhunderts der kaiserliche Befehl ergangen war, dass alle Soldaten an den Opfern Theil nehmen sollten. Viele christliche Soldaten, hohe und niedere, verliessen damals den Kriegsdienst, um ihrem Glauben treu zu bleiben. Eusebius a. a. O. 8. B., 4. K. Vgl. Neander a. a. O. 251. S.

<sup>3)</sup> Nach der gewöhnlichen Meinung starb Florian am 4. des Maies 303. Allein sein Todesjahr ist auf 304 anzusetzen, da die kaiserliche Verordnung, wornach alle Christen

So des heil. Florian's älteste Acten welche der um die Geschichte Österreichs hochverdiente Benedictiner Pez aus einer alten Handschrift des Klosters St. Emmeram 1) herausgegeben hat 2). Mit Ausnahme der Nachrichten über die Begebenheiten nach Florian's Tode (3. und 4. Nr.) welche schon Tille mont für spätere Zusätze erklärte 3), ist die Echtheit der Acten allgemein anerkannt. Ihre Sprache und Darstellung zeugen für ein hohes Alter, wenn es auch nicht in das vierte Jahrhundert hinaufreicht. Mit den späteren Zusätzen waren die Acten den Märtyrologen des neunten Jahrhunderts (Hraban 4), Huswart 5), Ado, Notker) welche Züge daraus anführen 4), bereits bekannt. Von dem heil. Florian zeugen die ältesten Märtererbücher 7), so wie auch eine Schenkung welche

zum Opfer gezwungen werden sollten, in dem genannten Jahre erschien. (S. 61. S., 1. Anm.) Diese Verordnung meint der Verfasser der sofort oben anzuführenden Acten des h. Florian's, wenn er sagt: Cum venisset ergo sacrilegorum principum praeceptio apud Noricum ripense. Die Schriftsteller welche von Florian handeln, sind daher im Irrthume, wenn sie die diocletianischen Verordnungen vom Jahre 303 (s. 61. S., 1. Anm.) darunter verstehen.

<sup>1)</sup> Dieser Name lautet ursprünglich Haimbraban. (S. Roth, Die litesten Urkunden des Bisthumes Freising. München 1853. 2. S.). Daraus machte man Haimramnus, Heimrammus, Emmerammus. Die letztere Form erscheint neben Heimrammus schon in einer Urkunde vom J. 772 im Freisinger Saalbuche von Kozroh 25. Bl. a.

<sup>2)</sup> Scriptores rerum Austriacarum. Lips. 1721. 1. Bd. 36. Sp. Nicht jene alten Acten, wie Filz (a. a. O. 53. S.) angibt, sondern die später durch Zusätze gefälschten haben die Bollandisten (Acta SS. Maji. 1. Bd. 462. S.) bekannt gemacht. Diese veränderte Gestalt hatten die Acten bereits im zehnten Jahrhundert, wie wir aus dem Martyrologium Ottobonianum (bei Rosweyd, Martyrolog. Adonis. Romae 1745. 680. S.) sehen. Der dort dem h. Florian beigelegte Titel princeps officii praesidis ist nämlich aus den interpolirten Acten genommen. Nach denselben wurden später noch andere Acten in gebundener und ungebundener Rede bearbeitet, die ebenfalls Pez (a. a. O. 39. 53. S.) herausgegeben hat. Die ersteren stehen unvollständig bei den Bollandisten a. a. O. 463. S.

<sup>3)</sup> Mais à la mort ce ne sont que miracles, qu'on voudrait bien pouvoir dire estre ajoutez par un autre. Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique. Bruxelles 1732. 5. Bd., 29. S.

<sup>4)</sup> Unrichtig Rhaban.

<sup>5)</sup> Entstellt Usuardus.

<sup>6)</sup> S. Rettberg a. a. O. 158. S. 23. Anm.

<sup>7)</sup> Wenn es dem gelehrten Rettberg (a. a. 0.) auffällt, dass Ftorian in den Märtererbüchern Anfangs ohne Angabe des Ortes vorkommt, so hat er übersehen, dass in dem von ihm angeführten alten, der deutschen Kirche angehörenden Märtererbuche (Martyrologium ecclesiae Germanicae pervetustum e bibliotheca Beckii. Aug. Vindel. 1687) welches aus der zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts stammt, bei keinem Heiligen der Ort angemerkt ist, und in den verschiedenen

der Priester Reginolf wahrscheinlich in den ersten Jahrzehen des achten Jahrhunderts an die Kirche des heil. Stephan's zu Passau machte 1).

Welches Lebensende die vierzig Leidensgefährten des heil. Florian's 3) nahmen, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich starben auch sie den Märterertod. Und so mögen im Noricum noch manche Christen von welchen keine Kunde auf uns gekommen ist, damals um ihres Glaubens willen Verfolgung und Tod erlitten haben.

Die eben so blutige als langwierige Verfolgung der Christen im römischen Reiche ward durch ein kaiserliches Duldungsedict vom Jahre 311 3) beendet. Der Urheber der Verfolgung selbst, der

Exemplaren des dem h. Hieronymus beigelegten Märtererbuches, von welchen er drei anführt, auch viele andere Heilige ohne Ortsbezeichnung vorkommen. So sind z. B. in dem alten Exemplare, welches d'Achery aus einer dem Anfange des neunten Jahrhunderts angehörenden Handschrift des Klosters Gellon herausgegeben hat (Martyrologium Gellonense bei Dacherius, Veterum aliquot scriptorum spicilegium. 13. Bd. 401. S.), gerade unter dem 4. des Maies blos die Namen der Heiligen aufgeführt. In einigen Exemplaren aber ist allerdings der Ort, jedoch verunstaltet, angegeben, wie in dem alten Korveier Exemplare: Et alibi Loguorgue für loco Lauriaco (Martyrologium vetustissimum 8. Hieronymi presbyteri nomine insignitum bei d'Achery a. a. O. 4. Bd. 617. S.) und in dem Lucaer Exemplare: Et in Nuricopense Locorum für Norico ripensi loco Lauriaco. (Vetustius occidentalis ecclesiae martyrologium Hieronymo tributum ed. Florentinius. Lucae 1668. 497. S.) In einigen Märtererbüchern fehlt Florian ganz, wie in jenem von Beda mit den Zusätzen von Florus. (Acta SS. Mart. 2. Bd. Vorrede 18. S.) Fila's Behauptung (a. a. O. 54. S.), dass alle Märtererverzeichnisse, von jenem des h. Hieronymus angefangen, von dem h. Floria n zeugten, ist daher unrichtig.

<sup>1)</sup> In ea vero die manentibus Otkario vocato episcopo una cum fidelibus suis in loco nuncupante ad Puoche, ubi preciocus martyr Florianus corpore requiescit. Die Urkunde steht in dem ältesten Passauer Saalhuche (38. Nr.) welches zuerst von Moritz (in Freiberg's Sammlung historischer Schriften und Urkunden 1. Bd. Stattgart und Tübingen 1827. 379. S.) herausgegeben und dann in den Monumentis Boicis (28. Bd., 2. Th., 28. S.) abgedruckt worden ist. Die von Moritz der Schenkung vorgesetzte und von anderen Schriftstellern nachgeschriebene Zeitbestimmung (624—c. 639) beruht auf einer willkürtichen Annahme. S. Dümmler, Piligrim von Passau und das Erzbisthum Lorch. Leipz. 1854. 77. 148. S., 1. Anm., 187. S., 5. Anm.

<sup>\*)</sup> Es ist reine Willkür, wenn mehrere Sehriftsteller (z. B. Buchner, Geschichte von Baiern. 1. Bd. Regensburg 1820. 89. S. und Documente 1. Bd. München 1832. 88. S.) jene vierzig Christen zu Soldaten und Florian zu ihrem Obersten machen.

<sup>3)</sup> Lactanz a. a. O. 34. K. Eusebius a. a. O. 17. K. Im Abendlande hatte die Verfolgung sehon früher aufgehört.

Kaiser Galerius, hatte es anerkennen müssen, dass durch gewaltsame Massregeln die Macht der Überzeugung sich nicht besiegen lasse. Als bald darauf Konstantin Alleinherrscher des Abendlandes geworden war (312), erliess er in Gemeinschaft mit Licinius, dem Beherrscher des europäischen Morgenlandes, eine Verordnung welche allen im römischen Reiche damals bestehenden Religionsparteien freie Ausübung ihres Cultus zugestand. Im folgenden Jahre (313) erklärten sie in einem aus Mailand ergangenen Erlasse, dass überhaupt jeder die Religion die er selbst für die rechte halte. ausüben und insbesondere jeder sich zum Christenthume bekennen dürse 1). Konstantin ertheilte der christlichen Kirche überdies mehrfache ansehnliche Begünstigungen und bekannte sich endlich selbst nach der Besiegung des den Christen wieder feind gewordenen Licinius im Jahre 324 offen zu ihrem Glauben. Dies Ereigniss entschied den Sieg der christlichen Religion im römischen Reiche. Bald ward das Heidenthum eben so hart verfolgt als früher das Christenthum und noch im Laufe des vierten Jahrhunderts erhob sich das letztere zur ausschliessenden Religion des Staates.

Diese Vorgänge mussten begreiflich für die Befestigung und weitere Ausbreitung des Christenthums auch im Noricum von den erspriesslichsten Folgen sein. Es kann uns daher gar nicht auffallen, wenn auf der Synode von Sardika im Jahre 344 \*) welche die

Lactanz a. a. O. 48. K. Eusebius a. a. O. 10. B. 5. K. Vgl. Neander a. a. O. 3. Bd. 22. S. u. ff.

<sup>2)</sup> Über das Jahr in welchem die Synode von Sardika gehalten ward, ist viel gestritten worden. Nach den griechischen Kirchengeschichtsschreibern Sokrates (Histor. eccles. 2. B. 20. K.) und Sozomenus (Histor. eccles. 3. Bd. 12. C.) fand sie im Jahre 347 Statt. Dagegen suchte im vorigen Jahrhunderte der bekannte Conciliensammler Manai (De epochis Sardicensis et Sirmiensium conciliorum, in dessen Coll. concilior. 3. Bd. 87. Sp.), auf ein von Maffe i aufgefundenes Bruchstück einer Art Chronik der alexandrinischen Kirche (Historia acephala ad Athanasium potissimum ac res Alexandrinas pertinens, in Osservazioni letterarie. Veron. 1738. 3. Bd. 60. S.) gestützt, nachzuweisen, dass die Synode von Sardika im Jahre 344 stattgehabt hätte. Er fand indessen entschiedenen Widerspruch durch Mamachi (zuerst im Diarium Rom. 1747) und es entspann sich zwischen beiden Gelehrten ein hitziger Schriftenwechsel. In Deutschland erklärten sich Walch und Dürr für Mansi's neue Zeitrechnung, Hedderich und Molkenbuhr gegen dieselbe. In neuerer Zeit nahmen Wetzer (Restitutio verse chronologine rerum ex controversiis Arianis inde ab anno 325 usque ad annum 350 exortarum contra chronologiam hodie receptam exhibita. Francof. ad M. 1827) und Hefele (Controversen in Betreff der Synode von Sardika, in der Tübing. theolog. Quartalschr.

Kaiser Konstantius und Konstans zur Beilegung der in Folge der arianischen Streitigkeiten entstandenen Spaltung zwischen der abendländischen und der morgenländischen Kirche zusammenberufen hatten, schon wenigstens ein norischer Bischof zugegen war. Wir sehen dies aus der Überschrift des von jener Synode an die alexandrinische Kirche erlassenen Briefes, worin unter den vertretenen Provinzen ausdrücklich Noricum erwähnt wird 1).

So wichtig dies Zeugniss für die Geschichte des Christenthums im Noricum ist, so haben doch nur einzelne Schriftsteller welche diesen Gegenstand behandelten, Kenntniss davon genommen<sup>3</sup>). Ja,

<sup>1852. 3.</sup> H. 364. S.) diese Streitfrage wieder auf und entschieden sich für das J. 347. Allein Mansi's Meinung bestätigen die vor mehreren Jahren von dem Engländer Cureton entdeckten Osterbriefe des h. Athanasius in syrischer Übersetzung welche im J. 1848 zu London unter dem Titel: The Festal Letters of Athanasius discovered in ancient Syriac version and edited by William Cureton erschienen und von Larsow ins Deutsche übersetzt wurden (Leipzig und Göttingen 1852). Athanasius wohnte nämlich, wie bekannt, der Synode von Sardika während seiner zweiten Verbannung bei. Aus dieser kehrte er, wie der chronologisch - geschichtliche Vorbericht zu den Festbriefen des Athanasius in der 18. Nr. zum J. 346 (bei Larsow 32. S.) erzählt, am 21. des Octobers 346 nach Alexandrien zurück. Damit stimmt auch das oben erwähnte von Maffei entdeckte Bruchstück überein, indem es sagt: ingressus est Alexandriam Phaophi XXIV. (= Octob. XXI.) consulibus Constantio IV. et Constanti III. Der 18. Osterbrief für das J. 346 (bei Larsow 140. S.) ist noch in der Ferne geschrieben, während der 19. für das J. 347 (ebendas. 141. 8.) bereits in Alexandrien abgefasst ist. Es ist folglich klar, dass die Synode von Sardika nicht im J. 347 stattfanden konnte. Da nun des Athanasius Rückkehr ungefähr swei Jahre nach der Synode von Sardika erfolgte, so muss dieselbe gegen das Ende des Jahres 344 oder zu Anfauge des Jahres 345 gehalten worden sein. Wenn dagegen der Vorbericht zu den Festbriefen in der 15. Nr. (a. a. O. 31. S.) die Synode von Sardika in das Jahr 343 verlegt, so ist dies offenbar unrichtig, wie derselbe noch verschiedene andere Unrichtigkeiten enthält. (8. Hefele, Über die neu aufgefundenen Osterbriefe des h. Athanasius a. a. O. 1853. 1. H. 162. S. u. ff.) Dieser Vorbericht gehörte ursprünglich zu einer anderen nicht mehr vorhandenen Sammlung der Festbriefe des h. Athanasius und ward von einem späteren Abschreiber mit der obigen verbunden.

Sancta synodus per dei gratiam Sardicae congregata ex urbe Roma, ex Hispaniis, Galliis, Italia, Campanis, Calabria, Apulia, Africa, Sardinia, Pannoniis, Mysiis, Dacia, Norico, Siscia (l. Savia), Dardania, altera Dacia, Macedonia, Thessalia, Achaia, ex Epiris, Thracia, Rhodope, Palaestina, Arabia, Creta et Aegypto, presbyteris et diaconis et universae sanctae dei ecclesiae Alexandriae commoranti dilectis fratribus in domino salutem. Athanasius, Apologia contra Arianos, in dessen Opera omnia op. et stud. monachor. ord. S. Benedicti e congregat. S. Mauri. Paris 1698. 1. Bd. 1. Th. 155. S.

<sup>3)</sup> Hansiz, Metropolis Lauriacensis cum episcopatu Pataviensi chronologice proposita, in Germania sacra. Augustae Vindelicor. 1727. 1. Bd., 44. S., Resch, Annales Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XVII. Bd. l. Hft.

der gelehrte Benedictiner Filz<sup>1</sup>) hält es sogar für wahrscheinlich, dass Noricum nur durch einen Verstoss in jene Überschrift gekommen sei, weil in der Überschrift des unmittelbar darauf folgenden, von der nämlichen Synode an alle Kirchen gerichteten Briefes, worin noch fünfzehn Provinzen mehr genannt würden<sup>3</sup>), Noricum fehle.

Allein diese Vermuthung ist ungegründet. Die erwähnte Überschrift findet sich in Theodoret's Kirchengeschichte welche über hundert Jahre nach der Sardiker Versammlung verfasst ist <sup>3</sup>). Dort sind ausser Noricum auch noch andere Provinzen ausgelassen, welche in der Überschrift des an die alexandrinische Kirche gerichteten Synodalbriefes vorkommen <sup>4</sup>). Dass aber von diesen Provinzen wirklich Bischöfe auf dem Concile von Sardika zugegen waren <sup>5</sup>), beweisen die noch vorhandenen Unterschriften derselben <sup>6</sup>). Dagegen erscheinen in jener Überschrift viele Provinzen, deren Bischöfe der Sardiker Synode gar nicht beiwohnten, sondern sich gleich Anfangs von ihr trennten, in dem benachbarten Philippopolis (in Thrakien) versammelten und von dort ebenfalls unter dem Namen der Synode von Sardika ein Rundschreiben erliessen <sup>7</sup>). Dies waren die

ecclesiae Sabionensis. Aug. Vindel. 1760. 1. Bd. 151. 8., Kleimayru, Nachrichten vom Zustande der Gegenden und Stadt Juvavia. Salzburg 1784. 72. S., Winter, Älteste Kirchengeschichte von Altbaiern, Österreich und Tirol. Landshut 1813. 1. Bd., 86. 255. S., Muchara. O. 138. 303 S., Rettberg a. a. O. 224. S.

<sup>1)</sup> A. a. O. 58. S.

<sup>3)</sup> Sancta synodus dei gratia Sardicae congregata ex urbe Roma, Hispania, Gallia, Italia, Campania, Calabria, Africa, Sardinia, Panuonia, Moesia, Dacia, Dardania, altera Dacia, Macedonia, Thessalia, Achaia, utraque Epiro, Thracia, Rhodope, Asia, Caria, Bithynia, Heliesponto, Phrygia, Pisidia, Cappadocia, Ponto, altera Phrygia, Cilicia, Pamphylia, Lydia, insulis Cycladibus, Aegypto, Thebaide, Libya, Galatia, Palaestina, Arabia, omnibus ubique episcopis et comministris catholicae et apostolicae ecclesiae dilectis fratribus in domino salutem. Theodoretus, Histor. eccles. 2.B., S. K. (Ausg. des Valesius. August. Taurinor. 1748.)

<sup>2)</sup> Nach du Pin (Nouvelle biblioth. des auteurs ecclésiastiques. Utrecht 1731. 4. Bd., 94. S.) verfasste Theodoret seine Kirchengeschichte um das J. 450.

<sup>4)</sup> Apulia, Savia, Creta.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Von Creta allein waren vier Bischöfe in Sardika.

<sup>6)</sup> S. das von den Brüdern Ballerini verfasste Verzeichniss der Sardiker V\u00e4ter in deren Tractat. de antiquis collectionibus et collectoribus canonum, in Leonis M. opp. 3. Bd., 44. S. Jenes Verzeichniss ist bei Mansi a. a. O. 43. Sp. abgedruckt.

<sup>7)</sup> In der Überschrift jenes Briefes (bei Hilarius, Fragm. III. in dess. Opp. stud. monachor. ord. S. Bened. e congregat. S. Mauri. Paris 1603, 1307. Sp.) werden folgende Provinxen geuannt: Thebais, Palaestina, Arabia, Phoenice, Syria, Mesopotamia, Cilicia, Isauria, Cappadocia, Galatia, Pontus, Bithynia, Pamphylia, Paphla-

morgenländischen Bischöfe die unter dem Namen der Eusebianer bekannt sind. Die Überschrift bei Theodoret ist daher falsch, wie dies die gelehrten Brüder Ballerini schon längst bemerkt haben 1). Wir besitzen nun zwar noch eine Überschrift des an alle Kirchen gerichteten Synodalbriefes mit Angabe der Provinzen 2) in einer von den Ballerini herausgegebenen alten lateinischen Übersetzung der Sardiker Synodalacten 1), worin Noricum ebenfalls fehlt. Allein auch in dieser echten Überschrift vermissen wir noch andere Provinzen welche in jener des an die alexandrinische Kirche gerichteten Synodalbriefes stehen 4). Da nun jene Provinzen auch wirklich in Sardika vertreten waren, wie aus den Unterschriften der dortigen Bischöfe erhellt 5), so ist ihre Auslassung wohl nur ein Versehen der Abschreiber. Dass dies auch bei Noricum angenommen werden müsse, unterliegt keinem Bedenken. Freilich können wir aus den Unterschriften der Väter von Sardika keinen norischen Bischof nachweisen. Denn die eigentlichen Unterschriften derselben welche den Synodalschlüssen beigefügt waren, gingen durch die Art, wie man diese Kanone mit jenen von Nikäa verband 6), verloren. Nur in einigen Briefen der Sardiker Väter finden sich Unterschriften die jedoch mangelhaft sind. Das an den römischen Bischof Julius erlassene Synodalschreiben?) ist nämlich von neun und fünfzig

gonia, Caria, Phrygia, Pisidia, insulae Cyclades, Lydia, Asia, Europa, Hellespontus, Thracia, Haemimontus. Vgl. die Überschrift der Glaubensformel der falschen Sardiker Synode bei Hilarius, De synodis a. a. O. 1172. Sp., und in der Vetus interpretatio latina canonum Nicaenorum, Sardicensium et Chalcedonensium aliorumque documentorum ad Nicænam et Sardicensem synodum pertinentium, in Leonis M. opp. a. a. O. 615. Sp.

<sup>1)</sup> A. a. O. 19. S. u. 598. Sp. 2. Anm.

<sup>3)</sup> Bei Athanasius (Apolog. contra Arianos a. a. O. 162. S.) sind in der Überschrift des an alle Kirchen gerichteten Synodalbriefes die Provinzen weggelassen und bei Hilarius (Fragm. II, a. a. O. 1283. Sp.) hat dieser Brief gar keine Überschrift.

<sup>3)</sup> Leonis M. opp. a. a. O. 598. Sp. Dort lautet die Überschrift also: Sancta synodus secundum dei gratiam apud Sardicam collecta ex Roma, Hispaniia, Galliis, Italia, Campania, Calabria, Africa, Sardinia, Pannonia, Moesia, Dacia, Dardania, altera Dacia, Macedonia, Thessalia, Achaia, Epiro, Thracia, Europa (l. Rhodope), Palaestina, Arabia universis ubique episcopis comministris catholicae et apostolicae ecclesiae dilectissimis fratribus.

<sup>4)</sup> Apulia, Savia, Creta, Aegyptus.

<sup>5)</sup> S. das ballerinische Verzeichniss der Sardiker Väter a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Darüber s. die Ballerini a. a. O. 57. S. u. f.

<sup>7)</sup> Hilarius, Fragm. II, a. a. O. 1290. Sp.

Bischöfen unterzeichnet. Diese Unterschriften wurden von späteren Abschreibern den Kanonen am Schlusse beigefügt. Der Synode aber wohnten nahe an hundert Bischöfe bei. Ein anderer an die mareotischen Kirchen gerichteter Synodalbrief 1) ist blos von sechs und zwanzig oder sieben und zwanzig Bischöfen, jedoch ohne Beifügung ihrer Sitze, unterschrieben. Ein von Athanasius an dieselben Kirchen geschriebener Brief 2) endlich enthält die Unterschriften von ein und sechzig Bischöfen von welchen die ersten achtzehn ebenfalls ohne Bezeichnung ihrer Sitze aufgeführt sind. Ausserdem findet sich noch in des Athanasius Vertheidigung wider die Arianer 3) nach dem an alle Kirchen gerichteten Synodalschreiben ein Verzeichniss der blossen Namen von zweihundert zwei und achtzig Bischöfen welche den Schlüssen der Synode von Sardika beistimmten. Von denselben aber waren blos die in der ersten Reihe verzeichneten acht und siebenzig Bischöfe in der Versammlung anwesend; die übrigen gaben abwesend ihre Zustimmung 1). Aus diesen Urkunden haben die Ballerini ein Verzeichniss der Väter von Sardika, deren Zahl sieben und neunzig beträgt, verfertigt. Dort vermissen wir bei achtzehn Bischöfen die Namen ihrer Sitze. Es darf uns daher nicht Wunder nehmen, wenn die Unterschriften der Väter von Sardika keinen Bischof von Noricum bieten. Eben so suchen wir daselbst die Bischöfe der Provinzen Calabrien, Sardinien und Epirus, welche in den Überschriften der beiden oben erwähnten Synodalbriefe genannt sind, vergebens. Dagegen zeugt eine in des Athanasius Vertheidigungsschrift wider die Arianer vorkommende Stelle die, so viel uns bekannt, nur zwei ältere Schriftsteller 5) als Denkmal des damaligen kirchlichen Zustandes im Noricum und noch dazu unrichtig angeführt haben, für unsere Annahme, dass Noricum in jener Überschrift nur aus einem Versehen ausgelassen sei. Im Anfange der genannten Schrift nämlich erwähnt der berühmte alexandrinische Bischof unter den Provinzen deren Bischöfe den von der

<sup>1)</sup> Leonis M. opp. a. a. O. 607. Sp.

<sup>2)</sup> Ebendas. 609. Sp.

<sup>3)</sup> A. a. O. 168. S.

<sup>4)</sup> Über die Unterschriften der Sardiker Väter s. die Ballerini a. a. O. 42. S. u. ff.

b) Resch (a. a. O.) und Kleimayrn (a. a. O. Anm. b.), der die Stelle aus dem ersteren genommen hat.

Synode von Sardika zu seinen Gunsten gefassten Schlüssen beistimmten, ausdrücklich Noricum 1). Zwar finden sich unter jenen Provinzen auch solche deren Bischöfe dem Concile nicht selbst beiwohnten, sondern abwesend seinen Schlüssen ihre Zustimmung gaben. Allein bedenken wir auf der andern Seite, dass Athanasius nicht blos selbst in Sardika war und also genau wusste, welche Provinzen dort vertreten waren, sondern uns auch den an die alexandrinische

In der lateinischen Übersetzung bei Resch (a. a. O.) ist vor ex provinciis qui eingeschoben und am Ende se ad concilium contulerunt beigefügt, so dass über dreihundert Bischöfe in Sardika erschienen wären. At han as ius sagt jedoch blos. dass über dreihundert Bischöfe den Schlüssen der Synode beistimmten (τοις τε κριθείσιν όπερ ήμων συνεψηφίσαντο μέν ἐπίσχοποι πλείους τριαχοσίων ἐξ ἐπαρχιῶν ᾿Ατγύπτου u. s. w.). Darunter sind sowohl die in Sardika anwesenden als die abwesenden Bischöfe die ihre Zustimmung durch nachher/ge Unterschrift gaben und sich dadurch den anderen beigesellten, begriffen.

Auffallender Weise sind die Angaben der alten Kirchengeschichtschreiber über die Zahl der in Sardika erschienenen Bischöfe sämmtlich falsch. Sokrates (Hist. eccl. 2. B., 20. K.) namlich sagt: Ex Occidentis quidem partihus trecenti circiter convenerunt episcopi, ut scribit Athanasius. Ab Oriente vero septuaginta sex tantum adfuisse refert Sabinus; ferner Sozomenus (Hist. eccl. 3. B., 12. K.): Ex Occidentis quidem partibus trecenti circiter episcopi eo convenere: ex Oriente vero septuaginta sex; endlich Theodoret (Hist. eccles. 2. B., 7. K.): Sardicam vero ducenti et quinquaginta convenerunt episcopi, sicut antiqua monumenta testantur. Die Angaben des Sokrates und Sozomenus finden wir noch bei den neuesten und ausgezeichnetsten Kirchengeschichtschreibern (wie bei Neander a. a. O., 4. Bd., 738. S.). Jene beiden Kirchengeschichtschreiber verstunden die obige Stelle des Athanasius falsch, wie aus dessen Geschichte der Arianer erhellt, wo er deutlich sagt: Conveniunt cum ex Oriente tum ex Occidente in Sardica urbe episcopi plus minus centum septuaginta. (Histor. Arianorum ad monachos a. a. O., 352. S.) Bekanntlich entfernten sich die morgenländischen Bischöfe (die sog. Eusebianer) von Sardika und hielten zu Philippopolis eine Synode. In ihrem fälschlich von Sardika aus erlassenen Rundschreiben (a. a. O. 1315. Sp.) sagen sie: nos octoginta episcopi — ad Sardicam veneramus. Dieses Schreiben aber ist von drei und sieben zig Bischöfen unterzeichnet. Demnach bestund die Versammlung von Sardika aus sie ben und neunzig Bischöfen. Diese Zahl enthält auch das ballerinische Verzeichniss.

<sup>1)</sup> Tertio in magno synodo Sardicae coacta jussu religiosissimorum imperatorum Constantii et Constantiis: ubi adversarii nostri quasi sycophantae damnati depositique sunt. Iis vero quae nostri gratia decreta fuerant, suffragati sunt plusquam trecenti episcopi ex provinciis Aegypti, Libyae, Pentapolia, Palaestinae, Arabiae, Isauriae, Cypri, Pamphyliae, Lyciae, Galatiae, Daciae, Mysiae, Thraciae, Dardaniae, Macedoniae, Epirorum, Thessaliae, Achsiae, Cretae, Dalmatiae, Sisciae (I. Saviae), Pannoniarum, Norici, Italiae, Piceni, Tusciae, Campaniae, Calabriae, Apuliae, Bruttiorum, Siciliae, totius Africae, Sardiniae, Hispaniarum, Galliarum, Britanniarum. Athanasius, Apologia contra Arianos a. s. O. 123. S.

Kirche gerichteten Synodalbrief aus der Urschrift mittheilt, so muss wohl jeder Zweifel, ob Noricum in der Überschrift jenes Briefes wirklich erwähnt sei, schwinden.

Während nun Filz blos aus Unkenntniss dessen was wir oben mitgetheilt haben, die Richtigkeit der Erwähnung Noricums in der Aufschrift des an die alexandrinische Kirche gerichteten Synodalbriefes, ja das Dasein eines norischen Bischofes überhaupt zur Zeit des Sardiker Concils bezweifeln konnte, gehen die anderen Schriftsteller viel zu weit, wenn sie auf jene blosse Erwähnung die Behauptung gründen, in Sardika wären mehrere Bischöfe von Noricum zugegen gewesen. Ja sie sagen geradezu, in jenem Briefe selbst werde die Anwesenheit mehrerer norischer Bischöfe erwähnt, und Muchar!) behauptet sogar, viele norische Bischöfe hätten die Sardiker Concil-Acten unterzeichnet. Bei der oben bemerkten Mangelhaftigkeit der Unterschriften der Väter von Sardika aber müssen wir uns mit der Thatsache begnügen, dass Noricum dort vertreten war.

Doch wie dem auch sei: die Stelle die wir oben aus des Athanasius Vertheidigung wider die Arianer anführten, bezeugt (und das ist uns die Hauptsache), dass es zur Zeit der Versammlung von Sardika im Noricum schon Bisthümer oder doch wenigstens ein Bisthum gab. Diese Thatsache wird noch durch eine andere Stelle desselben Kirchenvaters, die von allen bisherigen Bearbeitern der Geschichte des Christenthums im Noricum ganz übersehen ward, bestätigt. In seiner Geschichte der Arianer nämlich führt Athanasius unter den Provinzen deren Bischöfe mit ihm in Eintracht und Frieden lebten, ebenfalls Noricum an <sup>2</sup>).

Dass es aber in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts im Noricum Bisthümer oder doch wenigstens ein Bisthum gab, ist in der

<sup>1)</sup> A. a. O. 286. S.

<sup>3)</sup> Deinde cum animadverterent (Gregorius, Acacius, Theodorus et Narcissus, qui depositi in synodo Sardicensi fuerant) cum Athanasio concordiam et pacem servare episcopos plus quam quadringentos ex magna Roma, ex universa Italia, Calabria, Apulia, Campania, Bruttiis, Sicilia, Sardinia, Corsica, ex tota Africa, ex Galliis, ex Britanuia, ex Hispaniis cum magno et confessore Hosio: episcopos etiam Pannoniarum, Norici, Sisciae (I. Saviae), Dalmatiae, Dardaniae, Daciae, Mysiae, Macedoniae, Thessaliae totiusque Achaiae, Cretae, Cypri et Lyciae, plurimos item Panaestinae, Isauriae, Aegypti, Thebaidis totiusque Libyae et Pentapolis u. s. w. Athanasius, Histor. Arianorum ad monachos a. a. O., 360. S.

Bekehrungsgeschichte dieses Landes unstreitig ein sehr wichtiger Umstand. Mochten im Noricum auch schon vorher viele Keime des Christenthums vorhanden sein: mochten sich in manchen Orten nicht wenige Christen finden: diese Keime blieben doch immer vereinzelt und entbehrten des kräftigen Gedeihens und der gesunden Entwickelung, so lange sie nicht in eigenen Bisthümern einen kirchlichen Anhalts- und Stützpunct erhielten. Einen solchen bekamen sie jetzt wenigstens in einem Bisthume welches die doppelte Aufgabe hatte: die schon vorhandenen christlichen Keime zu wahren und zu pflegen und neue zu pflanzen. Und dass sich dies auch wirklich so verhielt. dass jenes Bisthum bald zu einem mächtigen Stützpuncte des Christenthums im Noricum und zur Mutter vieler dortiger Gemeinden ward, dafür bürgen uns die im Lande in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts vorhandenen kirchlichen Zustände von welchen uns die von Eugippius im Anfange des sechsten Jahrhunderts 1) abgefasste Lebensbeschreibung des heil. Severins 3) die zuverlässigste Kunde gibt.

Durch dies wichtige Denkmal welches nicht blos für die kirchliche, sondern auch für die staatliche Geschichte Noricums aus der letzten Zeit der römischen Herrschaft die einzige Quelle ist, erfahren wir zum ersten Male, dass die norischen Städte Lauriacum und Tiburnia<sup>2</sup>) (auf dem Lurnfelde an der Drau) Bischofssitze

<sup>2)</sup> Die Angabe der Zeit nach dem Consulate des Importunus (509) ist späterer Zusatz einiger Handschriften.

<sup>\*)</sup> Surius (De probatis Sanctorum historiis. Colon. Agripp. 1870. 1. Bd., 153. S.) veröffentlichte sie zuerst jedoch unvollständig, da er eine mangelhafte Handschrift hatte. Baronius (Annales ecclesiastici ad 454, 473, 475, 476, 482, 488, 496. Antwerpner Ausg. 1658. 206—208., 307—309., 322—323., 325., 376—377., 445., \$27—528. S.) der eine vollständige Handschrift hatte, lieferte nur einige Capitel. Vollständig gab sie Welser (Opera historica et philologica. Norimbergae 1682, 635. S.) nach einer St. Emmeramer Handschrift jedoch unkritisch und verfälscht heraus, hierauf Bolland (Acta 88. Jan., 1. Bd., 483. S.), Pez (a. a. O. 64. S.) nach einer Melker Handschrift, Falkenstein (Geschichten des Herzogthums und ehemaligen Königreiches Baiern. München 1763. 1. Bd., 79. S.) mit einer fehlerhaften deutschen Übersetzung, endlich Muchar (a. a. O. 152. S.) mit vielen Fehlern, aber manchen guten Erläuterungen. Hansiz (a. a. O. 14. K.) theilt gute Losearten aus einer Wiener Handschrift mit, die mit der Melker am meisten übereinstimmt. Über die Lebensbeschreibung des h. Severins s. Winter, Vorarbeiten. I. Bd. 7. Abh.

<sup>2)</sup> Der atte keltische (gallische) Name dieser Stadt war bekanntlich Teurnia (bei Plinius 3. B., 24. K. Ptolemäus 2. B., 14. K. und auf Inschriften bei

waren. Auf dem Bischofsstuhle von Lauriacum sass Konstantius, auf dem von Tiburnia Paulin.

Paulin war noch Presbyter in Tiburnia, als Severin im Ufernoricum seine segensvolle Wirksamkeit bereits begonnen hatte. Als er den weitverbreiteten Ruf des frommen und menschenfreundlichen Mannes vernahm, besuchte er ihn in seinem Kloster zu Favianis 1), wo sein Hauptsitz und der Mittelpunct seiner Thätigkeit war. Bei seiner Rückreise mahnte ihn Severin zur Eile, da er in der Heimath Bischof werden sollte. Wirklich ward Paulin bald nach seiner Rückkunft von den Bürgern Tiburnia's zur Annahme der Bischofswürde genöthigt 2). Ob Konstantius, als Severin kurz nach dem Tode des Hunes 3) Attila (453 oder 454) in das Ufernoricum kam 4), schon den Bischofsstuhl von Lauriacum bestiegen hatte, ist nicht bekannt. Nach des Eugippius Berichte ward dem h. Severin selbst eine Bischofswürde angetragen, die er jedoch mit dem Berufe, die Drangsale der Landesbewohner bei den häufigen

v. Ankershofen, Handbuch der Geschichte des Herzogthums Kärnten. 1. Abth. Klagenfurt 1842. 510. S. Anm. b. und v. Hefner, Das römische Baiern in seinen Schrift- und Bildmalen. München 1852. CLXXXVII. CCXXXII. Dkm.) In Severins Leben erscheint Tiburnia als Hauptstadt des mittleren Noricums (metropolis Norici sc. mediterranei. 22. K.) Über diese Stadt s. Muchar a. a. O. 1. Th. 310. S. u. fl. u. v. Ankershofen a. a. O. 509. S. u. fl. und Quellen — Stellen und Erläuterungen 199. S. u. f.

<sup>1)</sup> Severin gründete dieses Kloster juxta muros oppidi Favianis (4. 23. K.), nachdem er vorher in dem entfernteren ad Vineas eine kleine Zelle errichtet hatte. (4. K.) Ausserdem gründete er noch an verschiedenen Orten kleinere Klöster oder Zellen für Mönche. (15., 20., 23., 32. K.) Das Kloster zu Favianis nennt sein Lebensbeschreiber antiquum et omnibus majus monasterium. (23. K.)

<sup>2)</sup> Pauli nus quidam ad S. Severinum, fama ejus excurrente, pervenerat. Hic in consortio beati viri diebus aliquot remoratus, cum redire vellet, audivit ab eo: Festina venerabilis presbyter, quia cito dilectionem tuam populorum desideriis, ut credimus, obluctantem dignitas episcopalis ornabit. Mox remeante ad patriam sermo in eo prædicentis impletus est. Nam cives Tiburniae, quae est metropolis Norici, coegerunt praedictum virum summi sacerdotii suscipere principatum. 22. K.

<sup>3)</sup> Die gewöhnliche Schreibung der Hunne, die Hunnen ist falsch. Denn ein Mal ist das unicht geschärft, sondern gedehnt, und dann lautet die Einheit der Hun, des Hunes, folglich die Mehrheit die Hune. Z. B. H
une truhtin (Hunorum dominus) im Hildebrandsliede.

<sup>4)</sup> Tempore quo Attila rex Hunorum defunctus est, utraque Pannonia caeteraque confinia Danubii rebus turbabantur ambiguis. Tunc itaque sanctissimus dei famulus Severinus de partibus Orientis adveniens in vicino Norici ripensis et Pannoniorum partibus, quod Asturis dicebatur, oppido morabatur. 1. K.

Einfallen der Barbaren zu mildern, unvereinbar fand und ausschlug 1). Muchar<sup>2</sup>) meint, die Gemeinde von Lauriacum hätte ihm jene Würde angeboten und, nachdem er sie ausgeschlagen, Konstantius zu ihrem Bischofe gewählt \*). Dasselbe vermuthet auch Pritz \*), während es Filz 5) geradezu als gewisse Thatsache ausspricht. Aus des Eugippius Berichte erhellt unbestreitbar, dass das dem h. Severin angetragene Bisthum ein norisches war. Da nun die von Eugippius dem Heiligen in den Mund gelegten Worte: quod ad illam divinitus venisset provinciam, ut turbis tribulantium interesset frequentibus, wie aus Severins Leben, besonders aber aus der folgenden Stelle des von Eugippius an Paschasius gerichteten Briefes: (Severinum) ad Norici ripensis oppida quae barbarorum crebris premebantur incursibus, divina compulsum revelatione venisse, deutlich hervorgeht, nur auf das Ufernoricum bezogen werden können, dort aber ausser Lauriacum kein anderes Bisthum mehr bestund, so lässt sich wohl vermuthen, dass das Bisthum welches dem h. Severin angetragen ward, das lorchische war.

Von dem Bischofe Konstantius selbst meldet Eugippius weiter nichts, als dass Severin an ihn und an die Bewohner Lauriacums einen Mönch, Namens Valens, sendete, um sie vor einem feindlichen Überfalle zu warnen \*).

Zu jener Zeit befanden sich in Lauriacum die Bewohner der an der oberen Donau gelegenen rhätischen und norischen Städte welche

<sup>2)</sup> Episcopatus quoque honorem ut susciperet postulatus praefinita responsione conclusit, sufficere sibi dicens, quod solitudine desiderata privatus ad illam divinitus venisset provinciam, ut turbis tribulantium interesset frequentibus. 10. K.

<sup>3)</sup> A. a. O., 2. Th., 185 S. u. f.

<sup>3)</sup> Derselbe Schriftsteller sagt an einem anderen Orte (306. S.), dass die mittelnorischen Christen den h. Severin angegangen hätten ihr Bischof zu werden.

<sup>4)</sup> Geschichte des Landes ob der Enns. 1. Bd. Linz 1846. 131. S.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) A. a. O. 59. S.

e) Valentem nomine monachum mittens ad sanctum Constantium ejusdem loci pontificem et ad caeteros commanentes: Hac, inquit, note, dispositis per muros ex more vigiliis, districtius excubate, supervenientis hostis caventes insidias. (29. K.) Dass es Pritz (a. a. O. 132. S.) suffailt, dass Eugippius den Bischof Konstantius nur pontifex loci nennt, als ob sein Sprengel (Diöcese) blos auf die Stadt Lauriacum beschränkt gewesen wäre, können wir wirklich nicht begreifen. Es ist dort nicht von dem Bisthume, sondern von dem Orte Lauriacum die Rede. Es gehen nämlich die Worte cives oppidi Lauriaci voraus. Eugippius sagt daher ganz folgerichtig: ejusdem loci pontificem.

dem Schwerte der eingedrungenen Alamannen und Thüringe entronnen waren 1). Feletheus, der König der Ruge, wollte sie von dort mit Gewalt wegführen und in die benachbarten ihm unterworfenen unteren Donaustädte, zu welchen auch Favianis gehörte, verpflanzen. Allein Severin, der Schutzengel der Römer, brachte es zu Wege. dass Feletheus von seinem Vorhaben abstund und die Flüchtlinge der oberen Donaustädte freiwillig dorthin gingen \*). Filz \*). Pritz 1) und andere Schriftsteller behaupten, damals seien auch die Bewohner Lauriacums mitgezogen, der Bischof Konstantius habe mit einem Theile seiner Herde Favianis zu seinem Sitze bekommen und sei daselbst gestorben. Zwar ist in Severins Leben zunächst nur von den Flüchtlingen der oberen Donaustädte die Rede. Bedenkt man jedoch, dass nach der bereits erfolgten Auflösung der Grenzbesatzungen 5) die Bürger Lauriscums den fortwährenden Einfällen der Barbaren nicht lange hätten widerstehen können und dass Severin schon bei dem Auszuge der Bewohner von Batavis (Passau)

<sup>1)</sup> Vita S. Severini, 26., 27., 29. K.

Feletheus, Rugorum rex, qui et Feva, audiens cunctorum reliquias oppidorum, quae harbaricos evaserant gladios, Lauriacum per famulum dei (Severinum) se contulisse, assumpto veniebat exercitu, cogitans repente detentos abducere et in oppidis sibi tributariis atque vicinis (ex quibus unum erat Favianis, quod a Rugis tantummodo dirimebatur Danubio) collocare. Quamohrem graviter universi turbati S. Severinum adiere suppliciter, ut in occursum regis egrediens, ejus animum mitigaret. Cui tota nocte festinans in vicesimo ab urbe milliario matutinus occurit. Rex ergo adventum ejus protinus expavescens testabatur, se illius fatigatione plurimum prægravatum. Causas igitur repentinæ occursionis iuquirit. Cui servus dei: Pax, inquit, tibi rex optime! Christi legatus advenio subditis misericordiam precaturus. — Et rex: Hunc, inquit, populum, pro quo benivolus precator accedis, non patiar Alamannorum aut Thuringorum iniquorum saeva depraedatione vastari, vel gladio trucidari, aut in servitio redigi, cum sint nobis vicina oppida ac tributaria, in quibus debeant ordinari. Cui servus Christi constanter ita respondit: Numquid arcu tuo vel gladio homines isti a praedonum vastatione creberrima sunt erepti et non potius dei munere, ut tibi paulisper ad obsequia valeant reservari? Nunc ergo, rex optime, consilium meum ne respuas, fidei meae hos committe subjectos, ne tanti exercitus compulsione vastentur potius quam migrentur. Confido enim in domino meo, quod ipse, qui me fecit horum calamitatibus interesse, in perducendis eis idoneum faciet promissorem. His auditis, rex modestis allegationibus mitigatus, suo protinus remeavit exercitu. Igitur Romani, quos in suam S. Severinus fidem susceperat, de Lauriaco descendentes, pacificis dispositionibus in oppidis ordinatis, benivola cum Rugis societate vixerunt. 30. K.

<sup>3)</sup> A. a. O. 59. S. 70. Bd. Anz. Bl. 32. S.

<sup>4)</sup> A. a. O. 98. 132. 134. S. u. f.

<sup>5)</sup> Vita S. Severini. 20. K.

nach Lauriacum vorausgesagt hatte, auch diese Stadt wäre wegen jener Einfälle bald zu räumen 1), erwägt man ferner, dass nach dem Auszuge jener Flüchtlinge in die benachbarten rugischen Städte in Severins Leben Lauriacum nicht mehr erwähnt wird, so darf man allerdings annehmen, dass damals auch die Bewohner Lauriacums mit ihrem Bischofe dorthin zogen.

Was nun insbesondere den Bischof Konstantius betrifft, so berufen sich die erwähnten Schriftsteller auf das von dem Bischofe Ennodius verfasste Leben des h. Antonius von Lirin. Dasselbe gedenkt wohl eines Bischofes Konstantius welcher der Lehrer und Oheim des Antonius war und in Pannonien zu jener Zeit, als Scharen von Franken, Herulen und Sachsen in dasselbe einfielen, sein Leben beschloss<sup>2</sup>). Allein woher weiss man denn, dass dieser Konstantius mit dem Bischofe von Lauriacum einer und derselbe

Da kein anderer Schriftsteller davon weiss, dass Pannonien durch fränkische, herulische und sächsische Scharen verhert ward, so scheint des Ennodius Erzählung wenigstens sehr übertrieben zu sein, was uns bei diesem schwülstigen Schriftsteller nicht auffallen darf.

<sup>4)</sup> Mecum itaque ad oppidum Lauriacum congregati descendite. Haec homo dei plenus pietate commonuit. Sed Batavinis genitale solum relinquere dubitantibus sic adjecit: Quamvia et illud oppidum, quo pergimus, ingruentibus barbaris sit quantocius relinquendum, hinc tamen nunc pariter discodamus. 26. K.

<sup>2)</sup> Qui (Antonius) ne sancti instituta propositi per parentum blandimenta frangeret, annorum ferme octo genitoris tutela nudatus est: mox tamen ad illustrissimum virum Severinum ignara fuci actas evolavit: qui dum cum mulceret osculis, futura in puero bona quasi transacta relegebat. — Sed postquam beatus vir humanis rabus exemtus est (482), Constantii antistitis en tempestate florentissimi, junctus obsequiis, gloriosis operibus vitae rudimenta dedicavit: qui eum inter ecclesisaticos exceptores caelestem militiam jussit ordiri: erat enim venerabilis sacerdos Antonii nostri patruus. — Sed jam peccatorum consummatio Pannoniis minabatur excidium. Nam succisa radice substantiae regionis illius status in pronum deflexerat. Per incursus caim variarum gentium cotidiana gladiorum seges messem nobilitatis absciderat, et fecundas humani generis terras ira populante desolebat. Jam Franci, Heruli, Saxones multiplices crudelitatum species belluarum more peragebant: quae nationum diversitas superstitiosis mancipata culturis, deos suos humana credebant caede mulceri: nec unquam propitia se habere numina, nisi cum ea acqualium erwore placassent: cessare confidebant iram caelicolum innocentia effusione sanguiais, qui ut in gratiam redirent cum superis suis, propinquorum consuerant mortes offerre: quoscumque tamen religiosi titulus declarabat officii, hos quasi sereniores hostias immolahant, aestimantes, quod piorum jugulis divinitatis cessaret indignatio, et fieret materia gratiae locus offensae. Inter quas temporum procellas Constantius pontifex, ne quid in mundo haberet subsidii, terra hostilibus deputata, humana lege liberatus est. Ennodii episc. Ticinensis opera ed. Sirmond, in Biblioth. veterum patrum cur. et stud. Gallandii. Veuet. 1776. 11. Bd. 157. S.

war? Der gleiche Name und der Umstand, dass des Konstantius Neffe, der junge Antonius, gleichfalls in Severins Umgebung vorkommt, sind noch kein Beweis. Wenn jene Schriftsteller den Sitz des Bischofes von Lauriacum nach Favianis verlegen, so mögen sie Recht haben. Aber sie irren, wenn sie Favianis für Vindobona (Wien) halten; denn Favianis lag nicht in Oberpannonien, wozu bekanntlich Vindobona gehörte, sondern im Ufernoricum 1). Hieraus aber ergibt

<sup>1)</sup> Dies ist in neuester Zeit von Böcking (Annotatio ad Notitiam dignitatum in partibus Occidentis. Bonnae 1850. 2. Th., 747. S. u. ff.) und hesonders von Blumberger (Bedenken gegen die gewöhnliche Ansicht von Wiens Identität mit dem alten Faviana, im Archive für Kunde österreichischer Geschiehtsquellen. Wien 1849. 2. Bd., 353. S. u. ff.) theils aus Severins Leben, theils und hauptsächlich aus der Notitia dignitatum in partibus Occidentis (33. K.) klar nachgewiesen. In dem angeführten Capitel wird nämlich unter Pannonia prima der Praefectus Legionis Decime Vindomanae und unter Noricum ripense der Præfectus Legionis ..... Liburnariorum Noricorum Fafianae aufgeführt. Vindomana ist bekanntlich Vindohona und Fafiana nichts anderes als unser Favianis. Dass man sich nicht schon längst aus der Notitis dignitatum von der Verschiedenheit der beiden Orte überzeugte, hat seinen Grund in der unrichtigen Leseart Fasianae (Hormayr, Wiens Geschichte. 1. Bd., 2. H., 137. S. leitet diesen Namen von den einst auf den Donauinseln und Auen zahlreichen Fasanen her!), die sich in allen vor Böcking erschienenen Ausgaben der Notitia dignitatum findet. Erst dieser gründliche Alterthumsforscher hat die in drei Handschriften vorkommende deutliche Leseart Fafianae (für Favianae nach der nicht seltenen Verwechslung des f und v) in seine Ausgabe aufgenommen und in diesem ufernorischen Orte das Favianis, dessen Severins Leben gedenkt, richtig erkannt. Wir wollen den Gründen, welche Blumberger für seine Behauptung anführt, hier noch folgende beifügen:

<sup>1.</sup> Severin sagte kurz vor seinem Tode voraus: Haec quippe loca (die unteren Donaustädte welche den Rugen unterthänig waren und zu welchen auch Favianis gehörte. Vita S. Severini. 30. K.) nunc frequentata cultoribus in tam vastissimam solitudinem redigentur, ut hostes aestimantes auri se quippiam reperturos etiam mortuorum sepulturas effodiant, und Eugippius fügt bei: Cujus vaticinii veritatem eventus rerum praesentium comprobavit. (34. K.) Favianis war also zu der Zeit, als Eupippius schrieb (im Anfange des 6. Jahrhunderts) verwüstet. Vindobona dagegen bestand damals noch als blühender Ort unter der Herrschaft der Ostgothen, wie wir durch Jornandes (De rebus Geticis. 50. K.) erfahren. Dieser sagt nämlich von seinem Vaterlande Pannonien: Ornata patria civitatibus plurimis, quarum prima Sirmis, extrema Vindomina (für Vindomäna). Hieraus aber ergibt sich, dass Favianis und Vindobona zwei verschiedene Orte waren.

<sup>2.</sup> In der Historia miscella (15. B. bei Muratori, Rerum Italicarum scriptores. Mediol 1723. 1. Bd. 99. S.) heisst es: Odoacer cum fortissima Hernlorum multitudine, fretus insuper Turcilingorum sive Scirorum auxiliis, Italiam ab extremis Pannoniae finibus properare contendit, qui dum adhuc per Noricorum rura exercitum duceret, cognita Severini fama Christi domini servi, qui illis tunc degebat in locis (d. h. in Noricorum ruribus), ad eum sibi benedictionem petiturus accessit, qui dum henedictione percepta ab ejus egredi cellula vellet,

sich. dass der Bischof von Lauriacum nicht der in des Antonius Leben erwähnte Konstantius sein konnte; denn dieser war in

et caput ne in superliminari ostii, eo quod procerae esset staturae, allideret, inclinasset, a dei viro futurorum præscio mox talia audivit: Vade nunc ad Italiam, vade Odoacer, villissimis interim animantium pellibus indutus multis cito plura largiturus. (Vgl. Vita S. Severini 7. K.) Hieraus ergibt sich, dass Favianis, wo Severins Kloster, sein Hauptsitz, war, im Noricum lag. Dies erhärtet auch endlich 3. Paul Diakon welcher sagt (De gestis Langobardor. 1. B., 19. K.): Qui Feletheus (Rugorum rex) illis diebus ulteriorem Danubii ripam incolebat, quam a Norici finibus idem Danubius separat. In his Noricorum finibus (Fines bedeutet hier nach einem bekannten Sprachgebrauche das Gebiet, Land\*) beati tune erat Severini coenobium, qui omni abstinentiae sanctitate praeditus, multis jam erat virtutibus clarus. Qui cum hisdem in locis (d. h. in Noricorum finibus) ad vitae usque metas habitasset u. s. w. Vgl. die folgenden in Severine Leben vorkommenden Stellen: Severinus - monasterium band procul a civitate (Favianis) construeret. (5. K.) — Ad antiquum itaque et omaibus majus monasterium suum juxta muros oppidi Favianis — Danubii navigatione descendit. (23. K.) — Feletheus — in oppidis sibi tributariis atque vicinis (Lauriaco), ex quibus unum erat Favianis, quod a Rugis tantummodo dirimebatur Danubio. — lpse (Severinus) vero Favianis degens in antiquo suo monasterio. (30. K.) - Fridericus a fratre suo Rugorum rege Feva ex paucis, quae super ripam Danubii remanserant, oppidis, unum acceperat Favianis, juxta quod S. Se verinus -- commanebat. 35. K.

Es ist daher ein Irrthum, wenn der Anonymus Valesii\*\*) (hinter Ammian. Marcellin. Zweibrückner Ausg. 2. Bd., 305. S.), welcher den Schriftstellern die Favianis und Vindobona für denselben Ort halten, ganz entgangen ist, sagt: Cujus (Odovacri) pater Aedico dictus, de quo ita invenitur in libris Vitae beati Severini monachi intra Pannoniam u. s. w. Dieser Irrthum ist leicht erklärlich. Der Anonymus fasste nämlich, wie noch viele neuere Schriftsteller (z. B. Filz, Pritz) den in Severins Leben vorkommenden Ausdruck Noricum falsch, indem er darunter die ganze Provinz verstand. Bei Eugippius aber bezeichnet Noricum schlechthin das mittlere Noricum (18., 22., 23. K.), so wie Norici, Noricenses die Bewohner desselben (25., 28. K.). Wenn es daher z. B. in Severins Leben heisst: (Severinus) Marcianum monachum — ad Noricum cum Renato fratre direxerat, so musste ein so unaufmerksamer Leser, wie der Anonymus war, Severins Wohusitz in Pannonien suchen. In der That gehört eine grosse Unaufmerksamkeit dazu diese Meinung aufzustellen. Eugippius sagt inseinem an Paschasius gerichteten Briefe deutlich: (Severinum) ad Norici ripensis oppida,

<sup>\*)</sup> In demselben Sinne gebraucht Paul Diakou Noricorum fines an einem andern Orte (3, 31). Die Römer nennen die Grenze in ihrer trennenden Natur, so wie die durch sie geschiedenen Gebiete fines. (In der letzteren Beziehung s. z. B. Caesar, B. G. 1, 2. 5, 3. 6, 32.). Bezonders häufig kommt fines in der Bedeutung Gebiet bei den Schriftstellern der mittleren Zeiten vor. So sagt auch Eugippius (13. K.): in finibus ejusdem eastelli (Causillis) locustae fragum consumtrices copiose insederant.

Biehhorn (Deutsche Staats- und Rechtsgesch, 4. Auf. Götting. 1834. I. Th., 38. 8.) setzt den Anonymus Valesii ans Ende des fünften Jahrhunderts. Allein da derselbe das zu Anfange des sechsten Jahrhunderts versasste Leben 8 e verins benützte, so schrieb er später.

Pannonien Bischof, wie aus jener Schrift erhellt. Man könnte zwar annehmen, der Bischof von Lauriacum sei damals mit seiner Herde oder einem Theile derselben nach Vindobona gezogen. Allein nach des Eugippius Erzählung konnte nur eine den Rugen unterworfene Stadt der Wohnsitz der Bewohner Lauriacums und folglich auch der ihres Bischofes sein. Dass aber Vindobona oder sonst eine Stadt des oberen Pannoniens von den Rugen in Besitz genommen worden wäre, lässt sich weder aus Severins Leben noch aus einem anderen Denkmale beweisen. Vielmehr sprechen alle Nachrichten die wir über die Ruge haben, dafür, dass sich ihre Herrschaft auf dem rechten Ufer der Donau blos über das östliche Ufernoricum bis in die Gegend der Enns erstreckte 1).

Hiezu aber kommt noch ein anderer wichtiger Umstand. Odowaker nämlich, ein Rug von Geburt, der im Jahre 474 mit grossen

Pannoniae superiori vicina, quae barbarorum crebris premebantur incursibus, divina compulsione revelatione venisse. Durchgeht man nun Serevins Leben, so findet man, dass der Hauptschauplatz seiner Wirksamkeit das Ufernoricum war. Ausserdem erstreckte sie sich die Donau aufwärts ins zweite Rätien, so wie auch in das mittlere Noricum bis nach Tiburnia. Dass aber Severin das obere Pannonieu in den Kreis seiner Thätigkeit gezogen oder sich daselbst aufgehalten hätte, davon findet sich in seinem Leben nicht die mindeste Spur. Die erste Stadt des Ufernoricums in welcher Severin erschien, war Asturis (1. K.). Nachdem er daselhet einige Zeit verweilt hatte, begab er sich nach dem nahe gelegenen Comagenis (2. K.) und von da nach Favianis (3. K.). Während er sich in der letzteren Stadt aufhielt, fielen Barbarenhorden ein und schleppten alles fort, was sie von Menschen und Thieren ausserhalb der Stadtmauern fanden. Die Bürger klagten ihr Unglück dem h. Severin welcher den dortigen Tribun Mamertin ermunterte, mit seinen wenigen Leuten den Räubern nachzusetzen (4. K.). Hierauf berichtet Eugippius weiter: Deinde B. Severinus in locum remotiorem secedens, qui ad Vineas vocabatur, cellula parva contentus, ad praedictum oppidum remeare divina revelatione compellitur, ita ut quamvis eum quies cellulae delectaret, dei tamen jussis obtemperans, monasterium haud procul a civitate construeret (5. K.). Man erinnere sich bei dieser Erzählung der obigen Worte des Eugippius: (Severinum) ad Norici ripensis oppida u. s. w., man erwäge die früher erwähnte Antwort welche Severin auf das Anerbieten einer Bischofswürde gab: sufficere sibi, quod solitudine desiderata privatus ad illam divinitus venisset provinciam (Noricum ripense), ut turbis tribulantium interesset frequentibus, und man wird sich billig wundern, wie nach diesen deutlichen Stellen (anderer gar nicht zu gedenken) so viele zum Theile sehr tüchtige Schriftsteller bis auf unsere Tage herab Favianis, wo Severins Kloster, sein Hauptsitz und der Mittelpunct seiner Thätigkeit war, in Oberpannonien suchen und für Vindobona halten konnten.

<sup>1)</sup> In Severins Leben sind die rugisch-norischen oppida tributaria, wozu Favianis gehörte, der Stadt Lauriacum benachbart (vicina). 30. K.

Scharen von Herulen, Rugen, Turkilingen und Skiren nach Italien gezogen und nach dem Umsturze des römischen Kaiserthrones im Jahre 476 Herr der Halbinsel geworden war 1), nahm von der Ermordung des rugischen Fürsten Friderich durch seinen Nessen gleiches Namens Anlass der Herrschaft der Ruge an der Donau ein Ende zu machen. Im Jahre 487 zog er gegen sie zu Felde, besiegte sie, nahm ihren König Feletheus und dessen grausame Gemahlinn Gisa gefangen und führte sie nach Italien 2). Indess war ihr Sohn Friderich, der Mörder des Oheims, entflohen und nach Odowaker's Abzuge ins Rugland zurückgekehrt. Als dies der letztere vernahm, sehickte er sofort seinen Bruder Onulf 3) mit einem starken Heere dahin. Friderich entfloh abermals und begab sich zum Ostgothenkönige Theodorich nach Mösien. Nun liess Onulf auf Odowaker's Befehl alle Römer aus dem (rugisch-norischen) Donaulande nach Italien abführen 4). Das geschah im Jahre 488, sechs Jahre nach Severins Tode. Damals zogen also auch die Bewohner Lauriacums nach Italien. Wenn nun der Bischof Konstantius mit jenem in des Antonius Leben erwähnten ein und derselbe Mann gewesen wäre, so müssten wir annehmen, dass er bei der allgemeinen Auswanderung der Bewohner der rugischen Donaustädte nach Italien seine Herde verlassen hätte. Denn der in des Antonius Leben erwähnte Konstantius lebte nach dieser Auswanderung noch eine Zeit lang in Pannonien, nämlich bis zur Zeit der Einfälle fränkischer, herulischer und sächsischer Scharen, welche Filz 5) nach Hansiz beim Ausbruche des Krieges zwischen Odowaker und Theodorich

<sup>2)</sup> Procopius, De bello Gothico. 1. B., 1. K., Jornandes, De rebus Geticis.
46. K. und De regnorum successione (bei Lindenbrog, De diversarum gentium histor. scriptoribus. Hamburg 1611. 59. S.), Historia miscella a. a. O., Anonymus Valesii a. a. O.

<sup>2)</sup> Vita S. Severini. 38. K., Cassiodorus, Chronic. (in dessen Opera ed. Garetius. Venet. 1729. 1. Bd., 368. S.), Anonymus Valesii a. a. O., Paul. Diacon. a. a. O.

<sup>3)</sup> Die Handschriften der Lebensbeschreibung Severins haben Onulfus und Aonulfus. Ursprünglich lautete der Name Aunulf. Bei Isidor (Historia Gothor. 39. Nr. in Isidori Hispal. opp. ed. Arevalo. Romae 1803. 7. Bd., 120. S.) heisst er unrichtig Honoulfus. Mehrere neuere Schriftsteller schreiben irriger Weise Arnulf, was ein ganz anderer Name ist.

<sup>4)</sup> On ulfus vero praecepto fratris admonitus universos jussit ad Italiam migrare Romanos. Vita S. Severini. 39. K.

<sup>5)</sup> A. a. O.

im J. 490 ¹) und Pritz ²) nach der Schlacht des Franken Hludowig gegen den Westgothen Alarich bei Poitiers im J. 507 stattfinden lässt. Ja da aus des Antonius Leben hervorgeht, dass der dort erwähnte Konstantius schon lange in Pannonien war, so müssten wir sogar annehmen, dass der Bischof von Lauriacum schon bei dem Auszuge seiner Herde in die rugischen Donaustädte dieselbe verlassen hätte. Allein diese Annahme ist so unwahrscheinlich als die andere. Der lorchische Bischof hatte seine Herde bis zu jenem Auszuge über zwanzig Jahre geweidet ²) und alles Ungemach der Zeiten treu mit ihr getheilt. Wie können wir nun glauben, dass dieser Seelenhirt, dem Eugippius den ehrenvollen Namen des Heiligen beilegt ²), später seine Herde verliess, mochte es bei ihrem Auszuge in die nahe gelegenen rugischen Donaustädte oder mochte es bei ihrer Auswanderung ins ferne Italien geschehen. Gewiss wird er sich seiner Gemeinde jedes Mal angeschlossen und alle Schicksale mit ihr getragen haben.

Doch nach Filz 5) wanderten nur die italienischen Ansiedler aus Noricum nach Italien aus, so dass die eingebornen Noriker und folglich auch ein Theil der Herde des Lorcher Bischofes in ihren Sitzen zurückgeblieben wären 6). Pritz 7) dagegen lässt alle

<sup>1)</sup> Dieser Krieg brach schon im J. 489 aus. S. Manso, Geschichte des ostgothischen Reiches in Italien. Breslau 1824. 44. S. u. ff.

<sup>2)</sup> A. a. O. 147. S.

<sup>3)</sup> Nehmen wir nämlich an, dass Konstantius hald nach Severins Ankunft im Ufernoricum Bischof ward und dass der Auszug seiner Herde in die rugischen Donaustädte im Jahre 479 oder 480 stattfand, so mochte er bis dahin sein Bisthum wohl über zwanzig Jahre verwalten.

<sup>4) 29.</sup> K. 5) A. a. O. 59. S., vgl. 65. S.

<sup>6)</sup> Gegen Hansiz (a. a. O. 88. S. u. f.), der, um für den angeblichen Lorcher Erzbischof Theodor der auf Konstantius gefolgt wäre, eine angemessene Christengemeinde zu erübrigen, Odowaker's Auswanderungsbefehl auf die Italier die vorzüglich in den Städten gewohnt hätten, beschränkt, behauptet Filzspäter (a. a. O. 62. S.), die von Odowaker befohlene Auswanderung nenne Eugippius (34. K.) selbst eine allgemeine (ut dum generalis populi transmigratio provenisset u. s. w.) und wenn diese Auswanderung auch nur alle italische Ansiedler und hauptsächlich die Städter betroffen hätte, so wäre sie für das Ufernoricum fühlbar und schrecklich genug gewesen; denn die italischen Ansiedler hätten mit den römischen Truppen bei weitem den grössten Theil der Bewohner aller Städte und Flecken ausgemacht, da nach der römischen Politik die eingeborenen Noriker gewiss so viel als möglich von der Donaugrenze entfernt und versetzt worden wären. Nach dieser Behauptung wäre der Lorcher Bischof Konstantius bei der nach Italien gehenden Auswanderung der Donaustädter nur mit wenigen eingeborenen Norikern oder wohl gar alleiu in Favianis übriggeblieben!

<sup>7)</sup> A. a. O. 144. 8- u. f.

Römer die sich im Lande unter der Enns befanden, so wie die meisten Landesbewohner 1), Muchar 2) die römischen Burgbewohner und die im östlichen Ufernoricum angesiedelten Römer und wohl auch noch einige norische Urbewohner 3), und Gaisberger 4), was im Donaulande römischer Abkunft war, nach Italien ziehen. Allein diese und viele andere Schriftsteller verstehen den in Severins Leben öfter vorkommenden Ausdruck Romani ganz falsch. Derselbe bezeichnet dort nichts anderes als die Landesbewohner ohne Unterschied der Abstammung 5) den Barbaren oder den deutschen Völkern

Waren denn die Römer die sich im Lande unter der Enns befanden, keine Landesbewohner? An einem andern Orte (Geschichte der steierischen Ottokare und ihrer Vorfahren bis zum Aussterben dieses Stammes im J. 1192, in den Beiträgen zur Landeskunde für Österreich ob der Enns und Salzburg. Linz 1846. 125. S.) sagt Pritz, Odowaker hätte die eingeborenen Römer von der Donau und Enns nach Italien abführen lassen.

<sup>\*)</sup> A. a. O. 236. 8.

<sup>2)</sup> Im demselben Werke (1. Th., 41. S.) behauptet Muchar, Odowaker hätte alle geborene Römer and alle Bewohner Noricums überhaupt zur Auswanderung nach Italien aufbieten lassen. Später sagt er (ebendas. 178. S.), als Odowaker alle römischen Provinzialen aufgefordert hätte ihre Ansiedelungen zu verlassen und in das glücklichere Italien hinüber zu wandern, wären nur wenige und fast nur die näher am Donauufer sesshaften römischen Familien dem wohlmeinenden Rufe gefolgt. In der Geschichte des Herzogthums Steiermark (2. Bd., 19. S.) dagegen behauptet er, damals wären aus dem norischen Donaulande sehr viele römische Familien nach Italien fortgewandert.

<sup>4)</sup> Über die Ausgrabung römischer Alterthümer zu Schlögen und die Lage des alten Joviscum, im 4. Berichte über das Museum Francisco-Carolinum. Linz 1840. 34. S.

<sup>5)</sup> Muchar (Das röm. Noric. 1. Th. 47. 8.) sagt, in Severins Leben würde dort, wo Odowaker alle Römer (Romani) aufforderte Noricum zu verlassen und nach Italien zu wandern, Romanus ganz im Gegensatze zu Provincialis (Noricus, Noricensis) gebraucht, um die geborenen und im Noricum sich damals wie immer aufhaltenden Römer von den norischen Urbewohnern zu unterscheiden. In demselben Denkmale, sagt er (ebendas. 178. 8.) ferner, würden die Abkömmlinge der römisch-italischen Ansiedler als römische Bewohner Noricums, als Romani, zur Unterscheidung von den landes eingebornen Norikern (Norici, Noricenses) ausgezeichnet. Allein Eugippius gebraucht nirgends den Ausdruck Romanus im Gegensatze zu Provincialis; vielmehr nennt er die Romani die mit ihm und den übrigen Mönehen des favianischen Klosters nach Italien wanderten, provincialies (cunetis nobiscum provincialibus [die Melker Handschrift hat comprovincialibus] idem iter agentibus. 39. K.). Eugippius gebraucht also provincialis\*) als gleichdeutig mit Romanus, während er mit dem Ausdrucke Norici stäts die Bewohner des mittleren Noricums bezeichnet (s. oben 76. S. Anm.), wie

<sup>\*)</sup> Provincialis est non is tantum, qui ex provinciis oriundus est, sed et qui in provincia domicilium habet. Brissonius, De verborum quo ad jus civile pertinent significatione. Balo Magdeburg, 1743 u. d. W. Provincialis.

gegenüber, welche damals in das zweite Rhätien (das alte Vindelicien) und ins Noricum eindrangen und in dem letzteren Lande, wie die Ruge im östlichen Ufernoricum, zum Theile auch schon festen Fuss fassten. In dieser Bedeutung kommt der Ausdruck Romani nicht nur in Severins Lehen, sondern auch in allen Denkmälern des früheren Mittelalters vor. Als nämlich die deutschen Völker im römischen Reiche ihre Herrschaft gründeten, ward es allgemeiner Sprachgebrauch die Provinzialen Romani zu nennen 1). Und wie hätte

dies Muchar selbst an mehreren Orten seiner angeführten Schrift (1. Th., 8. S., 2. Th., 198., 208., 214. S.) richtig bemerkt. Eben so ist derselbe Schriftsteller im Irrthume, wenn er (ebendas. 1. Th., 143. S., 2. Th., 160. S.) in der folgenden Stelle des von Eugippius an Paschasius gerichteten Briefes: Cum multi igitur sacerdotes et spiritales viri nec non et laici nobiles atque religiosi vel indigenae vel de longinquis ad eum (Severinum) regionibus confluentes u. s. w. unter dem Ausdrucke in digenae die landeseingebornen Noriker versteht. Derselbe bezeichnet nämlich dort die Inländer überhaupt, mochten sie von den Norikern oder von den römischen Ansiedlern abstammen. Wie hätte auch Eugippius die Noriker von den Abkömmlingen der römischen Ansiedler als Landeseingeborene unterscheiden können? Jene Abkömmlinge wurden ja gleichfalls im Noricum geboren, waren daher so gut Landeseingeborene als die Noriker.

<sup>1)</sup> Dieser Sprachgebrauch findet sich namentlich in den Gesetzen der Deutschen. So sagt die Lex Salica, die unter Hludowig aufgezeichnet ward, 17. Tit. 2. g. (nach der heroldischen Ausgabe): Si vero Romanus, Barbarus (d. h. ein nichtfränkischer Deutscher) Salecum Francum expoliaverit u. s. w. Vgl. 3. g., 35. Tit. 3., 4. g., 44. Tit., 1., 6., 7., 15. g., 45. Tit. 3. g. — Die Lex Burgundion um welche gegen das Ende des 5. Jahrhunderts verfasst ward, Prolog. Omnes itaque administrantes judicia secundum leges nostras — inter Burgundionem et Romanum — judicare debebunt. — Sciant — tam Burgundiones quam Romani civitatum aut pagorum comites -.. Inter Romanos - Romanis legibus precipimus judicare -.. Si quis sane judicum tam Barbarus quam Romanus u. s. w. - 44. Tit., 1. §. Si qua Burgundionis ingenui filia - cuicunque seu Barbaro seu Romano occulte adulterii se fœditate conjunxerit u. s. w. Vgl. 4. Tit., 1., 3., 4. g., 6. Tit., 3., 9. g., 7., 9., 10. Tit., 1., 2. g., 12. Tit., 5. §. u. s. w. - Theodorich, König der Ostgothen, sagt: præsentia jussimus edicta pendere: ut - quae Barbari Romanique sequidebeant u. s. w. (Edict vom J. 500) — Universis Barbaris et Romanis per Pannoniam constitutis Theodoricus rex. (Cassiodor. Var. 2, 16) — Antiqui Barbari\*) qui Romanis mulieribus elegerint nuptiali fædere sociari u. s. w. (Ebendas. 5, 14.) - Si quod etiam inter Gothum et Romanum natum fuerit fortasse negotium, adhibito sibi prudente Romano, certamen possit aequabili ratione discingere. Inter duos autem Romanos Romani audiant, quos per provincias dirigimus cognitores.

<sup>\*)</sup> Über den Ausdruck antiqui Barbari, worunter Muchar (Geschichte des Herzogthums Steiermark, 1. Bd., 27. S.) irriger Weise die Abkommlinge der norischpannonischen Urbewohner versteht, s. Chabert, Bruchstück einer Stants-und Rechtsgeschichte der deutsch-österreich. Länder, in den Denkschriften der k. Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Classe. Wien 1852. 3. Bd., 2. Abth., 70. S., 12. Anm.

man sich damals auch anders ausdrücken sollen? Was insbesondere die Noriker betrifft, so waren sie schon seit Caracalla römische Bürger¹) und zu Severins Zeit längst durch und durch verrömert

Du Fresne gibt folgende Erkiärung des Ausdruckes Romani: Romani veteres provinciarum incolas, qui Romanis olim paruerant, sic appellati respectu Barbarorum, qui has invaserant. Sein Herausgeber Henschel sagt: Quotquot non ex provinciis Romanorum imperio subditis erant oriundi Barbari vocabantur: Romani vero qui ex iisdem erant provinciis. Du Fresne, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis ed. Henschel, u. d. W. Barbarus und Romanus.

Muchar (das röm. Noric., 2. Th., 182. S.) ist daher im Irrthume, wenn er sagt, dass jedesmal aus dem Zusammenhange der ganzen Rede entschieden werden müsse, in welchem Sinne Eugippius den Ausdruck Romani nähme, und dass du Fresne's Erklärung hier durchaus keine allgemeine Anwendung fände. Denn das Wort Romani hat in Severins Leben überall dieselbe Bedeutung und du Fresne's Erklärung ist bier allerdings anwendbar. Unter ellen uns bekannten Schriftstellern hat blos Chabert (a. a. O. 70. S., 13. Anm.) den in Severins Leben vorkommenden Ausdruck Romani richtig verstanden.

- 2) Caracalla (211—217) ertheilte bekanntlich allen (freien) Bewohnern des römischen Reiches das römische Bürgerrecht. (Dio Cassius 77, 9., Ulpian l. 17. D. de statu hominum. 1, 5.) Daher sagt der römische Rechtsgelehrte Modestin (l. 33. D. ad municipalem et de incolis. 50, 1): Roma communis nostra patria est, d. h. Rom ist die Heimath aller römischen Bürger. Von jener Zeit an hatte also jeder freie Noriker ein doppeltes Bürgerrecht, nämlich das seiner eigenen Stadt und das der Stadt Rom. Aber schon lange vor Caracalla waren mehrere norische Städte, wie Virunum, Celeja, Teurnia, Aguntum von Claudius\*), Cetium von Hadrian (s. die 84. S., 6. Anm.), mit dem
  - e) Bei Plinius (H. N. 3, 24) liest man gewöhnlich: Oppida eoram (Noricorum) Virunum, Celeia, Tearnia, Aguatum, Vianiomina, Claudia, Flavium Solvense, Nach dieser Leseart machte man Claudia zu einer besonderen Stadt. Allein der Beistrich vor diesem Namen ist zu tilgen. Claudia heissen nämtich alle jene Städte, weil sie vom Claudia das römische Bärgerrecht erhielten, so wie Solva von Flavius, d. h. von Vospasian aus demselben Grunde benannt ist. Zumpt (Commentationes epigraphico. Berol, 1850, 390.S., 2. Anm., 441.S.) hat jenen Irrthum bereits berichtet, irrt jedoch selbst, wenn er meint, die obigen Städte hätten von den genannten Kaisern desshalb jene Namen erhalten. weil sie von ihnen gegründet worden wären. Denn sie warden von den Norikern erhaut und nach jenen Kaisern desshalb benannt, weil sie von ihnen mit dem römischen Bürgerrechte beschenkt nad dadurch zu Municipen erhoben wurden. Was den Namen Vianiomi na betrifft, so ist er verdorben. Die Leseart Viana, Acmona (a. v. Ankershofena, a. O. 48. S.) ist falsch, Acmona war behanntlich eine Colonio welche von Angust gegründet

<sup>—</sup> Vos autem Romani magno studio Gothos diligere debetis u. s. w. (Formula comitive Gothorum per singulas provincias. Ebendas. 7, 3.) — Ducatum tibi credimus Restiarum —; ita tamen, ut milites tibi commissi vivant cum Provincialibus jure civili; — quia clypeus ille exercitus nostri quietem debet praestare Romanis. (Formula ducatus Restiarum. Ebendas. 4.) — Athalarich, Theodorichs Nachfolger, sagt in dem an die Provinzialen Galliens gerichten Eriasse (ebendas. 8, 7): Unde vos quoque prædicta convenit imitari, ut Gothi Romanis praebeant juajurandum et Romani Gothis sacramento confirment u. s. w.

und mit den römischen Ansiedlern verschmolzen, so dass von einer Unterscheidung beider Völker damals keine Rede mehr sein konnte. Die Zahl der Römer oder Italier die sich im norischen Donaulande angesiedelt hatten 1), war übrigens keinesweges so bedeutend, als man gewöhnlich annimmt. Der grösste Theil der dortigen Ansiedler bestand nämlich aus Veteranen. Dieselben aber stammten nicht aus Rom oder Italien, sondern aus anderen Theilen des Reiches ab; denn nach dem in der Kaiserzeit bei der Ausführung der Militärcolonien beobachteten Verfahren wurden die Veteranen der in Italien ausgehobenen prätorischen Cohorten 2) wieder in Italien, die ausgedienten Söldner der Legionen dagegen, die in den Provinzen ausgehoben wurden 3), in den Provinzen angesiedelt 4). Solche Ansiedelungen fanden im Ufernoricum zu Lauriacum 5) und zu Ovilava 4) (Wels)

römischen Bürgerrechte beschenkt worden. Die Ertheilung der Civität an die Städte der Provinz ward das Mittel, diese gänzlich römisch zu machen. Mit dem römischen Bürgerrechte erhielt nämlich die römische Sprache zuerst amtliche Geltung, später allgemeine Verbreitung; mit demselben gelangte das römische Recht zur Herrschaft; in der Stadtverfassung wurden römische Zustände nachgeahmt, im bürgerlichen wie im Familienleben römische Sitte herrschend. So ward durch die Ertheilung des römischen Bürgerrechtes auch im norischen Lande allmählich in allen Verhältnissen eine völlige Umwandelung hervorgebracht. Die Trümmer der Bauten, die Tempel, Theater, Wasserleitungen, Bäder, die vielen Inschriften die uns von dem Zustande des öffentlichen und häuslichen Lebens Kunde geben, sind für die Verdrängung des norischen Volkthumes und für die gänzliche Verrömerung der sprechendste Beweis.

<sup>2)</sup> Die gewöhnliche Meinung, an allen jenen Orten, wo man Denkmäler die römische Namen enthalten, fand, wären Römer angesiedelt gewesen, ist nicht richtig; denn die Eingeborenen nahmen mit den römischen Sitten auch römische Namen an. Auf mehreren Inschristen finden wir auch bei eingeborenen Norikern die römische Namen führten, ausdrücklich ihre Herkunst angegeben. S. Gruter, Corpus inscriptionum ex rec. Grævii. 357. S. 4. Nr., 411. S. 5. Nr., Muchar a. a. O., 1. Th., 46. S. Anm. c. 180. S., Anm. a.

<sup>2)</sup> Tacitus, Annal. 4. B., 5. K.

<sup>3)</sup> Hyginus, De castramet. 2. K. Vgl. Lange, Historia mutationum rei militaris Romanorum. Gotting. 1846., 40.8.

<sup>4)</sup> Zumpt a. a. O. 454. S.

<sup>5)</sup> Über die Colonie Lauriacum wird weiter unten näher die Rede sein.

<sup>6)</sup> Über die Colonie Ovilava s. Gaisberger, Ovilaba und die damit in nächster Verbindung stehenden Alterthümer, in den Denkschr. der k. Akademie der Wissensch.

und daher Julia genannt ward. (Orelli, Inscriptiones lat. 71. Nr. Vgl. Zumpta. a. O. 374. 8.) Es kann daher nicht in jener Stelle unter den oppidis Claudiis stehen, so wie es auch von Plinius (25. K.) ausdrücklich unter den Colonien Pannoniens aufgeführt wird: In ea (Pannonia) colonie Aemona, Siscia. Es ist wohl, wie schon von andereu Gelehrten vermuthet ward, Vindomana oder Vindoboua zu lesen, welches eine Stadt der Noriker war, von den Römern aber der Provinz Pannonien zugetheilt ward.

Statt. Eben so wenig waren die in den norischen Donaustädten und Burgen stehenden Truppen geborne Römer oder Italier. Ein grosser Theil derselben, wie noch das zu Anfange des fünften Jahrhunderts verfasste Verzeichniss der bürgerlichen und militärischen Ämter des Reiches 1) beweist, bestand aus Landeskindern. Von diesen Grenzbesatzungen aber, die sich zu Severins Zeit auflösten, war bei der nach Italien gehenden Auswanderung der Donaubevölkerung nur noch ein kleiner Rest vorhanden 2). Es unterliegt daher keinem Zweifel, dass den weitaus grössten Theil der norischen Donaubewohner eingeborene Noriker ausmachten 3). Die Donaubevölkerung aber, die

Gewöhnlich hält man auch Juvavum für eine Colonie welche von dem Kaiser Hadrian angelegt worden wäre, und beruft sich auf eine Inschrift (bei Orelli, Inscriptiones lat. 496. Nr.), auf welcher Col. Hadr. Juvav. steht. Allein mit Recht ward an der Echtheit dieser Worte gezweifelt. (S. Orelli a. a. O. und Zumpt a. a. O. 417. S., 3. Anm.) Juvavum war vielmehr ein Municip. Eben ao unrichtig führen mehrere Schriftsteller (z. B. Muchar a. a. O. 1. Th., 165. S.) Cetium, das auf zwei Inschriften den Namen Aelium führt, als eine von dem Kaiser Hadrian gegründete Pflanzstadt an. Cetium führt jenen Namen vielmehr desshalb, weil es von Hadrian mit dem römischen Bürgerrechte beschenkt und dadurch zum Municipe erhoben ward.

a. a. O. 12. S. u. ff. Gaisberger's Meinung, Ovilaba wäre spätere Umbildung von Ovilia, wie der Ort auf der peutingerschen Tafel heisst, ist irrig. Ovilava\*) (Ovil-ava abgeleitet wie die gallischen Ortsnamen Genava, Ausava, Massava, Vellava u. s. w.) ist der wahre keltische Name; Ovilia dagegen blosse Entstellung, wie dies auf der peutingerschen Tafel nicht selten der Fall ist. Eben so irrt Gaisberger, wenn er meint, der Ort wäre von Marcus Aurelius angelegt worden. Dieser Kaiser ist blos der Gründer der Militärcolonie; der Ort selbst aber ist keltisches Ursprungs und bestand ohne Zweifel schon vor der römischen Herrschaft.

<sup>1)</sup> Notitia dignitatum in partibus Occidentis. 33. K.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. unten 89. S. Anm.

Filz's oben (81.8.6. Anm.) angeführte Behauptung, die italischen Ansiedler hätten mit den römischen Truppen bei weitem den grössten Theil der Bewohner aller ufernorischen Städte und Flecken ausgemacht, da nach der römischen Politik die eingeborenen Noriker gewiss so viel als möglich von der Donaugrenze entfernt und versetzt worden wären, ist ungegründet. Die ufernorischen Orte nämlich sind, wie ihre Namen beweisen, fast alle keltisches (gallisches) Ursprungs. Die meisten derselben bestanden schon vor der römischen Herrschaft. Dahin dürfen wir unbedenklich alle die auf der peutingerschen Tafel, deren Urschrift aus Alexander Sever's Zeit (222—235) stammt, verzeichnet sind, rechnen. So viele Orte lassen

<sup>\*)</sup> Die in den besten Handschriften des antoninischen Itinerares vorkommende Leseart O vilavis ward von den neuesten Herausgebern Parthey und Pinder mit Recht der gewöhnlichen (aus der häufigen Vertauschung der Laute 6 und verklärlichen) Leseart O vilabis (bei Wesseling 235., 256., 258., 277. 8.) vorgezogen und in den Text (110., 119., 132. 8.) aufgenemmen.

nach Italien auswanderte, bestand nicht blos aus den Bewohnern der norischen, sondern auch aus den Bewohnern einiger rhätischer Donau-

auch auf eine zahlreiche Bevölkerung des Landes schliessen. Dass aber die Römer die Donaubewohner aus ihren Sitzen entfernt und anderswohin verpfianzt hätten, davon weiss die Geschichte nichts. Eben so hat Muchar's Behauptung (a. z. O. 1. Th., 42. S.), gleich von den ersten Tagen der Unterjochung Noricums an wären über das ganze Land römische Truppen vertheilt und der grössere Theil der jungen norischen Mannschaft (auf der folgenden Seite sagt er alles Wehrhafte) auf auswärtige Sclavenmärkte, vorzüglich nach Italien geführt und verkauft worden, so wie Gaisberger's Behauptung (Über die Ausgrabung römischer Alterthümer zu Schlögen a. a. O. 22. S.), die junge norische Mannschaft wäre nach den entlegensten Gegenden in die Legionen vertheilt, auch als Sclaven verkauft worden, während die norische Donaugrenze von Legionen anderer Völker bewacht worden wäre, keinen geschichtlichen Grund. Zu solchen Massregeln hatten die Römer keine Veranlassung, da sich nach der blutigen Unterjochung der Rätier und Vindelicier die Noriker mit Ausnahme der Ambisontier\*) (der Anwohner der Salzach), die allein zu besiegen waren, ihrer Herrachaft freiwillig unterwarfen (vgl. v. Ankershofen a. a. O. Queilen-Stellen und Erläuterungen, 49. 8., 80. Anm.) und ihr fortan auch treu blieben. Wenn Muchar (a. a. O. 43. S.) von einem Riesenkampfe der Unterjochung Noricums, wo sich selbst die Weiber ins Schlachtgewühl gestürzt hätten, von gänzlicher Vernichtung manches Keltenstammes und von Entvölkerung des Landes spricht, so überträgt er theils, wie oben, das was Dio Cassius (54. B., 22. K.) und Florus (4. B., 12. K.) von Rhätiens Unterjochung erzählen, willkürlich auf Noricum, theils dichtet er geradezu. Der Filz's chen Behauptung, dass die eingeborenen Noriker von der Donaugrenze entfernt worden wären, widerstreiten insbesondere die vielen keltisch en Namen die auf den in der Donaugegend gefundenen Denkmälern vorkommen, z. B. Cracuna, Biturix, Cibisus, Cottalus, Ganna, Argentonia (vgl. den armorischen Frauennamen Argantan, die armorischen Mannsnamen Argant, Argant-lon, Argant-lowen = altem Argento-launus in Chartul. Rhedon. bei Courson, Hist. des peuples Bretons. Par. 1846. 1. Bd., 413. S., 41. Nr., 411. S. 36., 37. Nr., die gallischen Ortsnamen Argento-magus, Argento-ratum), Ario, Pocca, Matucus (vgl. den kymrischen Mannsnamen Matauc, Matôc, Matûc. The Liber Landavensis by Rees. Llandovery. 1840, 73., 194., 136. S.), Orgetia (vgl. Orgeto-rîx bei Cœs., Orgeti-rîx auf einer Münze bei de la Saussaye, Monnaies des Éduens, in den Annales de l'institut archéologique. Par. 1845, 17. Bd. 101. S.) Sisia, Peccia, Sapplius, Sapplia. (S. Gaisberger, Römische Inschriften im Lande ob der Enns, im 13. Berichte über das Museum Carolinum Linz. 1853.) Diese Namen beweisen, dass die keltischen Donaubewohner in ihren Sitzen blieben, wie dies auch noch durch die keltischen Namen einiger Orte die in späteren Quellen erscheinen (z. B. Joviacum) \*\*) und daher wohl erst unter der

<sup>\*)</sup> Der Volksname Ambisontii ist aus der keltischen Partikel ambi (eircum), altirisch imme, imm (für imbe), kymrisch am (für amm) aus ambi (8. Zeuss, Grammatica celtica. Lips. 1853. 75., 167., 838., 846., 870. 8.) und dem Flussnamen Isonta (im Indiculus Arnonis verschrieben Igonta), die Salzach, susammengesetzt. Vgl. Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarstämme. München 1837. 242 8.

<sup>\*\*)</sup> Ob Joviacum, wie Gaisberger (Über die Ausgrabung römisch. Alterthämer zu Schlögen a. a. O. 23. 8.) und Böck in g (Annotatio ad Notit. dignitat. in partib. Occid. 2. Th., 743. 8.)

städte. Diese gemischte Bevölkerung konnte Eugippius nur mit dem gemeinsamen Namen Romani bezeichnen.

Die Romani nun, welche auf Odowaker's Befehl nach Italien wanderten, waren die gesammte Bevölkerung der im östlichen Ufernoricum gelegenen Donaustädte welche den Rugen unterworfen waren. Diese Bevölkerung aber bestand einmal aus den Bewohnern der rhätischen und norischen oberen Donaustädte (oppida in superiore parte Danubii, superiora castella), welche sich vor dem Andrange der Alamannen und Thüringe nach Lauriacum geflüchtet und von dort in die rugischen unteren Donaustädte begeben hatten 1); dann aus den Bewohnern Lauriacums, welche damals in jene Städte mitgezogen waren; endlich aus den alten Bewohnern derselben. Aus den Orten des westlichen Ufernoricums konnte keine Auswanderung mehr stattfinden, da sie längst verlassen und verwüstet waren. Die Donaustädte und Burgen waren bereits zerstört, als sich die Bewohner derselben nach Lauriacum flüchteten 2). Dasselbe Schicksal

römischen Herrschaft entstanden sein werden, erhärtet wird. Was aber Much ar's and Gaisberger's Behauptung in Bezug auf die militärische Besetzung Noricums betrifft, so findet sich bis auf die Zeit des Kaisers Marcus Aurelius an der Donaugrenze wie im Innern des Landes von einem stehenden Heere keine Spur. Dass wenigstens zur Zeit des Bürgerkrieges welchen der Thronstreit zwischen Otho und Vitellius (69) veranlasste, im Noricum noch keine Legion lag, geht daraus hervor, dass der damalige Procurator des Landes, Petronius, der sich für Othoerklärt hatte, Hilfstruppen (auxilia) sammeln musste. (Tacitus, Histor. 1. B. 70. K.) Diese Truppen waren Landeskinder. Wir kennen aber bis zum Marcomannenkriege kein Ereigniss das eine Besetzung Noricums durch Truppen nothwendig gemacht hätte. Erst jener Krieg zeigte die Nothwendigkeit, umfassende Kriegsmassregeln zum Schutze des Landes zu treffen. Marcus Aurelius gründete zu dem Zwecke in Ovilava und böchst wahrscheinlich auch in Lauriacum Militarcolonien und errichtete aus den Landesbewohnern die zweite italische Legion die ihr Standlager an der Donau hatte und ihrer Treue wegen den Beinamen Fidelis erhielt. Über diese Legion a. unten 113. 8., 5. Anm.

<sup>1) 8.</sup> oben 74. 8. 1. u. 2. Anm.

Post excidium oppidorum in superiore parte Danubii omnem populum Lauriacum oppidum transmigrantem. Vita S. Sever. 27. K.

vermuthen, seinen Namen von dem Kaiser Diooletian habe, istzweifelhaft. Zwar bildeten die Kelten unter der römischen Herrschaft von römischen Personennamen mehrere Ortsnamen mit der Endang in eum. (8. unten 108. S. 7. Ann.) Allein der Name Jovius der auf Inschriften öfters verkenmet, gehört auch dem Gallischen an. Von derselhen Wursel jov sind die gallischen Mannsnamen Jovin us (bei Orosius 7, 42), wovon der Ortsname Jovin in aum in Gallien, Joven tius (bei Muratori, Thesaur. nov. veter. inscript. 1353. S., 5. Nr.), Joviscillus (Jovine-illus, ebendas. 1353. S., 6. Nr.), der Gauname Jovin ta in Oberpannonieu (Marini, Attie monumenti de'fratelli arvali. Rom. 1795. 2, 477) n. s. w. abgeleitet.

wird ohne Zweisel auch diese Stadt bald nach dem Abzuge ihrer Bewohner in die unteren Donaustädte getrossen haben <sup>1</sup>). Noch früher gingen wohl die im Innern des Landes gelegenen minder sesten Orte zu Grunde. Juvavo <sup>2</sup>) (Salzburg), der bedeutendste jener Orte, ward, wie wir aus Severins Leben <sup>3</sup>) wissen, von den Herulen zerstört. Was im Innern des Landes nicht durch das Schwert der Barbaren umgekommen oder in Gesangenschaft gerathen war, mochte sich theils in die oberen Burgen, theils in die Gebirge geslüchtet haben. Von einer Auswanderung der Bewohner des mittleren Noricums aber kommt in Severins Leben kein Wort vor, so wie auch hiezu kein Grund vorlag.

Die Bevölkerung der rugischen unteren Donaustädte \*) wanderte

<sup>2)</sup> S. Pritz a. a. O. 97. S. u. ff. Dümmler (a. a. O. 3. S.) meint zwar, Lauriacum könne nicht völlig zerstört worden sein, da der h. Hruodberht auf seinen Missionsreisen dort wunderthätige Handlungen vorgenommen hätte. Allein da manche andere zerstörte Donaustadt später wieder hergestellt ward, so kann jene in Hruodberht's ältestem Leben (vom J. 871) vorkommende Erzählung keinesweges für die Fortdauer des Ortes zeugen. Dass zu jener Zeit, als Eugippius Severins Leben schrieb (zu Anfange des sechsten Jahrhunderts), Lauriacum nicht mehr bestand, erhellt aus dessen Worten: Dum adhuc Norici ripensis oppida superiora constarent. (12. K.) Ganz ungegründet aber ist Rettberg's Behauptung a. a. O. 48. S.), Lauriacum wäre von den Rugen zerstört worden.

So lautet der Name richtig in der Melker Handschrift (bei Pez a. a. 0.) und in der Salzburger (bei Kleimayrn a. a. 0. Diplomat. Anh. 4. 6. 8.) Die Richtigkeit des keltisch en Namens erhärten die Inschriften. S. Hefner, das röm. Baiern. 161. S.
25. K.

<sup>4)</sup> In diesen Städten befand sich jedoch keinesweges die ganze ufernorische Bevölkerung. Vielmehr blieb im westlichen Ufernoricum ein Theil der Bewohner, der sich wahrscheinlich in die Gebirge geflüchtet hatte, zurück und erhielt sich unter der Herrschaft der Baioware, wie durch mehrere Schenkungen die an die Salzburger Kirche gemacht wurden, bezeugt wird. In dem Indiculus Arnonis (vom J. 788) nämlich heisst es: Dux tradidit romanos et eorum tributales mansos LXXX — commanentes in pago salzburgoense per diversa loca — in pago atragace (Attergau) - romanos et eorum mansos tributales V (bei Kleimayrn a. a. O. 21. S.) - in pago Salzburggace - romanos cum mansos tributales XXX (ebendas. 23. S.) — in ipso pago (Salzburgaoe) — tributarios romanos CXVI — per diversa loca (ebendas. 28. 8.) — in ipso pago (Chimingaoe, Chiemgau) — romanos et eorum mansos tributales LXXX — Nec non et in pago adragace - romanos et eorum mansos tributales III. (ebendas. 29. S. vgl. die Breves notitiae ebendas. 31., 33., 34. S.) Der Ausdruck Romani, worunter man gewöhnlich unrichtig die Abkömmlinge der römischen Ansiedler versteht (S. z. B. Muchar a. a. O. 1. Th., 47. 178. S., Pritz a. a. O. 65., 99. S.), hat auch dort die oben angegebene Bedeutung. Es sind die Überbleibsel der früheren Landesbewohner, mochten sie von norischen Urbewohnern oder von römischen Ansiedlern abstammen. Die Breves notitiae (a. a. O. 37. S.) erwähnen

also auf Odowaker's Befehl nach Italien aus 1). Dies geht klar und deutlich aus des Eugippius Erzählung, hauptsächlich aber aus dem

3) Odowaker's Auswanderungsbefehl batte wohl darin seinen Grund, dass Odowaker der mit dem Besitze Italiens auch die Herrschaft über Noricum erhalten hatte, das Donauland vor den Einfällen der deutschen Völker nicht zu schützen vermochte. Nicht ohne Grund vermuthet Muchar (a. a. O. 2. Th., 227. S.), Severin habe das Schicksal der Donaustädter und ihrer endlichen Befreiung von der rugischen Herrschaft, vielleicht gar die Überführung derselben nach Italien dem mächtigen Odowaker noch vor seinem Tode anempfohlen.

Wittmann (Die Bojovarier und ihr Volksrecht. München 1839. 62. S.), sagt: Als Odowaker von der Flucht Friderichs (des Oheimmörders) zum Ostgothenkonige The odor ich (den er, um seine Herrschaft zu retten, beredet hätte den Angriff auf Italien zu beschleunigen) gehört, habe er seinem Bruder (Onu!f). da er gesehen håtte, dass er seine Herrschaft über Noricum ferner nicht behaupten könnte, den Auftrag gegeben, die Eingehorenen, so wie die römischen Ansiedler und Truppen die sich bis dahin in jenem Lande gehalten hätten, nach Italien zu führen, um zur Vertheidigung gegen den heranziehenden Ostgothenkönig, so wie zur Bebauung der Ödungen in Italien Arme zu erhalten. Dürste man auch nicht an eine Landesauskehr denken, fügt Wittmann in der Anmerkung bei, so sei doch so viel gewiss, dass bei weitem der grösste Theil der noch übrigen Landeseingeborenen nach Italien gezogen wäre, wie unter anderm auch aus dem Umstande hervorginge, dass sich die Weltpriester wie die Mönche sammtlich den Auswanderern angeschlossen hätten. Allein Wittmann irrt, wenn er meint, Odowaker's Befehl, universos ad Italiam migrare Romanos (Vita S. Sever. 39. K.), hatte sich auf das ganze Noricum erstreckt. Jener Befehl ging lediglich die Bewohner der rugischen Donaustädte an; denn Eugippius (a. a. O.) sagt ausdrücklich, diese Städte wären verlassen worden (oppidis super ripam Denubii derelictis). Aus dem Mittelnoricum wanderte also Niemand aus. Die Zahl der ausgewanderten Ufernoriker aber konnte im Verhältnisse zu jener der zurückgebliebenen Landesbewohner nicht sehr bedeutend sein. Denn was die Bevölkerung des westlichen Ufernoricums betrifft, so war ein grosser Theil derselben von den eingedrungenen deutschen Völkern theils niedergemacht, theils in Gefangenschaft fortgeschleppt worden. Eben so war das östliche Ufernoricum durch die Einsalle der Deutschen sehr entvölkert worden. Daher hatte Feletheus, der König der Ruge, beschlossen, die übrig gebliebene Bevölkerung der oberen Stadte (cunctorum reliquias oppidorum, quae barbaricos evaserant gladios. Vita S. Sever. 30. K.), welche in dem einen Lauriacum untergebracht werden konnte, von dort wegzuführen und die wenigen unteren Städte, die übrig geblieben (paucis quae super ripam Danubii remanserant oppidis. Ebendas. 35. K.) und ihm unterthänig waren, damit zu bevölkern. Während im westlichen Ufernorienm alle Stadte und Burgen in Asche sanken, behaupteten sich im Mittelnoricum noch

unter den Schenkern eines Santulus (vir Nobilis dedit — quiquid proprietatia habuit in vico romanisco). Dieser Name ist nicht römisch, wie Chabert (a. a. O. 83. S., 6. Anm.) meint, sondern keltisch, abgeleitet (wie die gallischen Namen Itulus bei Gruter 807, 7. 838, 14, Camulus ebendas. 40, 9 u. öft.) von sant (wovon der gallische Mannsname Santo bei Steiner, Cod. inscription. romanar. Danubii et Rheni. 114. Nr., der Volksname Santones oder Santoni), irisch sant, cupiditas, aviditas, avaritia.

Folgenden hervor. Nachdem sich nämlich die Bewohner der oberen Städte in den rugischen unteren Städten angesiedelt hatten, sagte

viele Orte gegen die Einfälle der Gothen und Alamannen. Dahin gehörten namentlich Tiburnia, die Hauptstadt der Provinz, und die Burgen die in dem Sprengel des dortigen Bischofes Paulin lagen. (Ebendas. 18., 25. K.) Das mittlere Noricum das von jeher viel volkreicher als das Ufernoricum war, hatte also, wie es scheint, damals noch eine zahlreiche Bevölkerung. Dafür spricht auch ein Schreiben des Ostgothenkönigs Theodorich (bei Cassiodorus, Var. 3, 50), worin er die Provinciales Norici auffordert, ihre kleinen, aber kräftigen mit den grösseren, aber durch die Länge des Weges erschöpften Ochsen der Alamannen zu vertauschen. Huschberg (Geschichte der Alamannen und Franken. Sulzbach 1840. 643. 8.) meint, die Alamannen wären nach der Schlacht bei Zülpich (496) aus ihren Gauen auf dem linken Donauufer durch Rhätien und Noricum die Donau hinsb nach Pannonien gezogen. Von diesem Zuge aber melden uns die Quellen nichts; er ist eine Erfindung Huschberg's. In Theodorichs Schreiben sind vielmehr jene Alamannen die sich nach der Schlacht bei Zülpich zu Theodorich flüchteten und von demselben in Rhätien und Italien Wohnsitze erhielten, gemeint. (S. Manso a. a. O., 59. S.; Zeuss, Die Deutschen 322. S. u. f.; Chabert a. a. O., 78. S. u. f.) Zwar behauptet Eichhorn (Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte a. a. O. 127. S. Anm. aa), es wären damals gar keine Alamannen auf ostgothischen Boden ausgewandert. Allein dieser Behauptung widerstreitet schon das erwähnte Schreiben Theodorichs. (S. Chabert a. a. O. 79. S., 13. Anm.) Die Provinciales Norici aber, an welche dasselbe gerichtet ist, sind die Bewohner des Mittelnoricums. Über das Uferland erstreckte sich Theodorichs Herrschaft nicht. (Die Nouptsol bei Procopius, De bello Goth. 1. B. 15. K. sind die Mittelnoriker.) Für eine zahlreiche Bevölkerung des mittleren Noricums spricht ausserdem, dass sich in dem Gefolge der Langobarden, als sie Italien eroberten, viele Mittelnoriker befanden. (Paul. Dia c., De gestis Langobard. 2. B. 26. K. Vgl. Chabert a. a. O. 85. S.) Bedenken wir nun, dass nicht blos im Mittelnoricum die Bevölkerung ihre Sitze behauptete, sondern auch im Innern des Ufernoricums ein Theil der Bewohner zurückblieb (s. die vorhergehende Anm.), und erwägen wir, dass sich unter den Ausgewanderten viele Rhätier befanden (Eugippius führt ausdrücklich die Bewohner von Quintanis und Batavis an. 26. K.), so dürfen wir unbedenklich annehmen, dass die zurückgebliebenen Landesbewohner zahlreicher als die ausgewanderten waren. Auch meldet Eugippius mit keinem Worte, dass sich die Weltpriester des Landes den Auswanderern sämmtlich angeschlossen hätten. Er lässt blos die Mönche des favianischen Klosters mit den Provinzialen nach Italien ziehen. (39. K.) Dagegen zweiseln wir nicht im mindesten, dass die Geistlichen der Donaustädte, die nicht durch das Schwert der Barbaren gefallen waren, mit den Bewohnern jener Städte nach Italien wanderten. Sehr unwahrscheinlich aber ist es, dass O d o waker die Bewohner der rugischen Donaustädte desshalb nach Italien führen liess, um gegen den heranziehenden Ostgothenkönig Arme zu erhalten. Denn O do waker hatte eine so bedeutende Streitmacht (S. Histor. miscella a. a. O. 100. S. und Ennodius, Panegyric. Theodorico regi dict. 8. K.), dass er jener Römer, unter welchen sich nach des Eugippius Erzählung ohnedies nur wenige Krieger befanden, schwerlich bedurfte. Ausser Favianis bietet keine einzige ufernorische Stadt eine Spur von Truppen. Dort lag ein Tribun, der mit seinen wenigen

Severin in seinem alten Kloster zu Favianis voraus: Alle würden ohne die mindeste Einbusse ihrer Freiheit in ein römisches Land wandern 1). Diese Voraussagung wiederholte er noch sterbend an demselben Orte mit den Worten: Gleichwie die Kinder Israels aus dem Lande Ägypten befreit wurden, so sollen auch alle Völker dieses Landes (des östlichen Ufernoricums) von der ungerechten Herrschaft der Barbaren (der Ruge) erlöst werden; denn alle werden mit Hab und Gut aus diesen Städten (an der Donau) ausziehen und frei in ein römisches Land gelangen 2). Sein Lebensbeschreiber sagt bei der Erzählung dieses Auszuges 3), dass damals alle Einwohner (der Donaustädte) Severins Weissagung von ihrer Erlösung aus der rugischen Knechtschaft erkannt, dass der Comes

Leuten kaum eine Räuberhorde zu verfolgen wagte. (4. K.) Dazu kommt die oben erwähnte nicht ungegründete Vermuthung Muchar's, dass Severin noch bei seinem Leben das Schicksal der Bewohner der rugischen Donaustädte seinem Freunde Odowaker anempfohlen habe. Es wäre daher dem Wunsche des edlen Menschenfreundes der fast drei Jahrzehen seines Lebens das grosse Elend der Landesbewohner zu lindern trachtete, entgegen gewesen, wenn Odowaker das arme Volk welches in Italien ein besseres Loos zu finden hoffte, gegen die Scharen der wilden Gothen geführt hätte. Dass dies nicht geschah und das Volk der Donaugegend in seiner Hoffnung nicht getäuscht ward, dafür bürgt ein Mal die grosse Achtung die Odowaker gegen Severin hegte; dann aber beweisen es des Eugippius Worte: qui, oppidis super ripam Danubii dericitis, per diveraas Italiae regiones varios suae permigrationis sortiti sunt fundos. (39. K.) Dagegen mochte Odowaker das Volk wohl, wenn das auch nicht zunächst Zweck seiner Abführung war, zur neuen Anbauung der verödeten Gegenden Italiens benützen.

Noch weniger können wir Eichhorn (a. a. O. 124. S. Anm. r) beistimmen, wenn er sagt: Nach Eugippius hätte Odowaker befohlen, dass alle Römer die ihm unterworfenen Donauprovinzen verlassen sollten. Mögen darunter die Reste der Grenzbesatzungen oder auch die Romani possessores verstanden werden: die Verfügung hätte nur die Ansiedelung seiner "gentes" zum Zwecke haben können. Es ergibt sich nämlich, wie bereits bemerkt ward, aus des Eugippius Erzählung, dass Odowaker's Befehl nur die Römer die sich in den rugischen Donaustädten befanden, anging und dass unter denselben nicht blos die wenigen Reste der Grenzbesatzungen und die Romani possessores (Über dieselben s. Eichhorn a. a. O. 166. S. u. f.), sondern alle Bewohner jener Städte begriffen waren. Odowaker's Befehl aber konnte die Ansiedelung seiner Völker nicht zum Zwecke haben. Denn Odowaker bedurfte gegen die heranziehenden Gothen grosser Streitkräfte und musste daher alle seine Völker an sich ziehen. Andere Gründe führt Chabert (a. a. O. 77. S. 20. Anm.) gegen Eichhorn an.

<sup>1) 30.</sup> K.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 34. K.

<sup>3) 39.</sup> K.

Pierius alle zum Auszuge angetrieben, dass alle Provinzialen mit den Mönchen des favianischen Klosters denselben Weg nach Italien genommen und die Donaustädte verlassen hätten 1).

<sup>1)</sup> Zur Erhärtung unserer obigen Behauptungen wollen wir die bezüglichen Stellen aus Severins Leben hier zusammenstellen: (Severinus) inde (ex oppido Asturis) ad proximum, quod Comagenis appellabatur, oppidum declinavit. Hoc barbarorum intrinsecus consistentium, qui cum Romanis fuedus inierant, custodia servabatur artissima. (1. K.) - Die sutem tertio - facto subito terrae motu, ita sunt barbari intrinsecus habitantes exteriti, ut portas sibi Romanos ("habitatores oppidi memorati,") cogerent aperire velociter. (2. K.) - (Felethei regis conjux, nomine Gisa) Romanos tamen duris conditionibus aggravatos quosdam etiam Danubio jubebat abduci. (8. K.) — Rogavit doctor piissimus (Severinus) ut — (Giboldus, rex Alamannorum) gentem suam a Romana vastatione cohiberet u. s. w. (20. K.) - Hunimundus (Suevorum rex), paucis barbaris comitatus, oppidum, ut sanctus (Severinus) praedizerat, Batavis invasit ac pene cunctis mansoribus in messe detentis, quadraginta viros oppidi, qui ad custodiam remanserant, interemit. (23. K.) - Eodem vero tempore mansores oppidi Quintanensis, creberrimis Alamannorum incursionibus jam defessi, sedes suas relinquentes in Batavis oppidum migrarunt. Sed non latuit eosdem barbaros confugium praedictorum: qua causa plus inflammati sunt, credentes quod duorum populos oppidorum uno impetu praedarentur. Sed beatus Severinus, orationi fortius incubans, Romanos exemplis salutaribus multipliciter hortabatur -.. Igitur Romani omnes sancti viri praedicatione firmati, spe promissae victoriae adversus Alamannos instruxerant aciem. — Qua congressione victis ac fugientibus Alamannis, vir dei ita victores alloquitur: Filii, ne vestris viribus palmam praesentis certaminis imputetis, scientes idcirco vos dei nunc praesidio liberatos, ut hinc parvo intervallo temporis, quasi quibusdam concessis induciis, discedatis. Mecum itaque ad oppidum Lauriacum congregati descendite. (26. K.) - Igitur post excidium oppidorum in superiore parte Danubii omnem populum Lauriacum oppidum transmigrantem u. s. w. (27. K.) - Feletheus, Rugorum rex. - audiens cunctorum reliquias oppidorum, quae barbaricos evaserant gladios, Lauriacum per famulum dei contulisse, assumpto veniebat exercitu, cogitans repente detentos abducere et in oppidis sibi tributariis atque vicinis (ex quibus unum erat Favianis, quod a Rugis tantummodo dirimebatur Danubio) collocare. (Das Obrige s. 75. S. 2. Anm.) — Igitur Romani — de Lauriaco descendentes, pacificis dispositionibus in oppidis ordinatis, benivola cum Rugis societate vixerunt. Ipse (Severinus) vero Favianis degens in antiquo suo mouasterio, nec admonere populos, nec praedicere futura cessabat, asserens universos in Romani soli provinciam absque ullo libertatis migraturos incommodo. (30. K.) -Tune sanctus (Severinus) non desinebat de suae migrationis vicinia suos alloqui -.. Scitote, inquit, fratres, sicut filios Israel constat ereptos esse de terra Aegypti: ita cunctos populos terrae hujus oportet ab injusta barbarorum dominatione liberari: etenim omnes cum suis facultatibus de his oppidis emigrantes ad Romanam provinciam absque ulla sui captivitate pervenient. — Haec quippe loca nunc frequentata cultoribus in tam vastissimam solitudinem redigentur, ut hostes aestimantes auri se quippiam reperturos etiam mortuorum sepulturas effodiant. Cujus vaticinii veritatem eventus

Demnach kann es nicht dem mindesten Zweisel unterliegen, dass damals alle Bewohner Lauriacums, mochten sie in Favianis oder in einer andern rugischen Donaustadt angesiedelt sein, nach Italien zogen. Denn alle Donaustädte die den Rugen unterworsen waren, wurden damals verlassen. Da nun der in des Antonius Leben erwähnte Bischof Constantius, nachdem alle Bewohner der rugischen Donaustädte nach Italien ausgewandert waren, noch eine Zeit lang in Pannonien lebte, dagegen nicht behauptet werden kann, dass der Lorcher Bischof Constantius seine Herde je verlassen hätte, ohne ihn der schmählichsten Verletzung seiner oberhirtlichen Pflichten zu zeihen: so bleibt uns nichts anderes übrig, als einen norischen und einen pannonischen Bischof Constantius 1) anzunehmen 3) und solglich des heiligen Antonius Leben aus der Reihe der Denkmäler der norischen Kirchengeschichte zu streichen.

rerum praesentium comprobavit. Levari vero suum corpusculum pater sanctissimus pietatis providus argumentis praecepit, ut dum generalis populi transmigratio provenisset u. s. w. (34. K.) - Quo sepulto (Severino), credentes omnimodo seniores nostri quae de transmigratione praedixerat, - praeterire non posse, locellum ligneum paraverunt, ut cum praenuntiata populi transmigratio provenisset, praedicatoris imperata complerent. (37. K.) - Aonulfus vero praecepto fratris (Odovacri) admonitus universos jussit ad Italiam migrare Romanos. (Surius hat: Onulfus autem secundum quod ei praeceperat frater suus universos populos illic habitantes jussit ad Italiam migrare.) Tunc omnes i ne o la e tanquam de domo servitutis Aegyptiae, ita de cotidiana barbarie frequentissimae depraedationis educti, S. Severini oracula cognoverunt. Cujus praecepti non immemor venerabilis noster presbyter tunc Lucillus, dum universi per comitem Pierium compellerentur exire, - sepulturae locum imperat aperiri. — Linteaminibus igitur immutatis, in loculo — funus includitur, carpento impositum trahentibus equis mox evehitur, cunctis nobiscum provincialibus idem iter agentibus: qui oppidis super ripam Danubii derelictis, per diversas Italiae regiones varios suae permigrationis sortiti sunt fundos. (39. K.)

Aus diesen Stellen geht unwidersprechlich hervor: 1) dass das Wort Romani die Landesbewohner ohne Unterschied der Abstammung im Gegensatze zu den Barbaren oder den deutschen Völkern bedeutet und 2) dass die Romani, welche auf Odowaker's Befehl nach Italien auswanderten, sämmtliche Bewohner der rugischen Donaustädte (im östlichen Ufernoricum) waren.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich war der pannonische Constantius Bischof in der Provinz Valeria, seinem Geburtslande. Ennodius (a. a. O. 156. S.) bezeichnet Valeria als civitas (circa Danubii fluminis ripas in civitate Valeria). Eine Stadt dieses Namens aber gab es nicht.

<sup>2)</sup> Rettberg (a. a. O. 222. S. 4. Anm.) ist unseres Wissens der einzige Schriftsteller, welcher den Bischof Constantius von Lauriacum mit dem in des Antonins Leben erwähnten Bischofe Constantius nicht für einen und denselben Mann hält, ohne jedoch einen Grund anzugeben.

Es fragt sich nun, in welcher Zeit die Bisthümer Lauriacum und Tiburnia entstanden.

Was das Bisthum Lauriacum betrifft, so sind die Meinungen der Gelehrten über dessen Alter sehr verschieden. Die älteren Schriftsteller 1) leiten den Ursprung desselben von den Aposteln oder ihren Schülern her und berufen sich auf die Briefe einiger römischer Bischöfe: des Symmachus (498-514) an Theodor, Erzbischof von Lorch, Eugens II. (824-827) an die Bischöfe und Herzoge Huniens oder Avariens und Maraviens, Agapet's II. (946-955) an Gerhard, Erzbischof von Lorch, und Benedicts VII. (974-983) an die deutschen Erzbischöfe, den Kaiser Otto, den Herzog Heinrich von Baiern und an alle Bischöfe, Äbte, Herzoge und Grafen Frankreichs und Deutschlands. Diese Briefe 2) die sämmtlich ohne Zeitangabe sind, sagen nämlich aus, dass die Lorcher Kirche von den Aposteln oder in den ersten Zeiten des Christenthums gegründet und die Metropole von Pannonien gewesen wäre. Die neueren Geschichtsforscher Winter 3) und Muchar 4) haben die Meinung jener unkritischen Schriftsteller von dem apostolischen Ursprunge der Lorcher Kirche zwar ausführlich widerlegt; beide aber erblicken in den Aussagen der päpstlichen Briefe wichtige Zeugnisse für das hohe Alterthum der Lorcher Kirche und glauben mit Sicherheit daraus folgern zu dürfen, dass sie bereits im dritten Jahrhundert bestanden hätte. Da diese Briefe jedoch sowohl der Form als dem Inhalte nach falsch sind, so lässt sich nichts darauf bauen. Gegen die Echtheit des Briefes des Symmachus, der für das vorzüglichste Denkmal der Lorcher Kirche galt, erhob schon Kleimayrn 5), dann besonders aber Kurz 6) so ernste Zweifel, dass wir uns billig wundern, wie sich der sonst umsichtige Muchar, der das Gewicht der von jenem gelehrten und gründlichen Forscher geltend gemachten Gründe nur zu sehr fühlte, noch abmühen konnte.

<sup>1)</sup> Z. B. Hansiz a. a. O. 7. S. u. ff.

<sup>2)</sup> Zuerst abgedruckt von Gewold als Anhang zum Chronicon monasterii Reicherspergensis. Monach. 1611.

<sup>3)</sup> Vorarbeiten. 1. Abh.

<sup>4)</sup> A. a. O. 2. Th., 61. S. u. ff.

<sup>5)</sup> A. a. O. 75. S. u. f.

<sup>6)</sup> A. a. O. 76. S. u. ff. Rettberg (a. a. O. 151. S., 2. Anm.) zählt Kurz den Schriftstellern die des Symmachus Brief für echt halten, irriger Weise bei.

seine Echtheit zu retten <sup>1</sup>). In neueren Zeiten ward sie von Filz <sup>2</sup>) und Rettberg <sup>2</sup>) entschieden bestritten <sup>4</sup>). Beide aber irren darin, dass sie die Abfassung des Briefes in das neunte Jahrhundert setzen <sup>5</sup>). Eben so ward die Echtheit des Briefes Eugens II. schon von Kleimayrn <sup>6</sup>) bezweifelt und hierauf von einem Ungenannten <sup>7</sup>), von Palacky <sup>8</sup>) und Blumberger <sup>9</sup>) bestritten. Filz der diesen Brief Anfangs für echt, aber für erschlichen hielt <sup>10</sup>), und

Später jedoch bezweifelte Muchar (Geschichte des Herzogth. Steiermark 1. Bd., 181. S., 1. Anm.) die Echtheit des Briefes des Symmachus.

<sup>3)</sup> A. s. O. 63. S. u. ff. und Historisch-kritische Abhandlung über das wahre Zeitalter der apostolischen Wirksamkeit des h. Ruperts in Baiern, im 7. Berichte über das Museum Francisco-Carolinum. 66. S. u. ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. a. O. 150. S. u. ff.

<sup>4)</sup> Um den Brief des Symmachus seiner geschichtlichen Zuverlässigkeit zu entkleiden und als ein Machwerk einer späteren Zeit hinzustellen, bedarf es wahrlich keiner grossen Anstrengung. Dass aber diese plumpe Erdichtung, worin einem
Erzbischofe Theodor von Lorch, der nie gelebt hat, das Pallium ertheilt wird,
nach Kurx's, ja selbst nach Filz's Untersuchungen von den ausgezeichnetsten
Kirchengeschichts- und Kirchenrechtslehrern unserer Tage als das älteste Zeugniss für den Gebrauch des Palliums in der römischen Kirche angeführt wird, verdient gerügt zu werden. Jaffé hat in den Regestis pontificum Romanorum
(Berol. 1851) jene Palliumsbulle den literis spuriis (934. 8.) bereita eingereiht.

<sup>5)</sup> S. Dümmler a. a. O. 158. S. 1. Anm. und unten die 10. Anm.

<sup>6)</sup> A. a. O.

<sup>7)</sup> Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst. Wien 1828. 376. S.

<sup>6)</sup> Geschichte von Böhmen. Prag 1836. 1. B. 108. S. 65. Anm.

<sup>\*)</sup> Archiv für Kunde österreich. Geschichtsquellen. Wien 1849. 2. Bd. 363. 8.

<sup>16)</sup> Filz (a. a. O. 70. Bd. Anz. Bl. 27. S. u. ff.) behauptet nämlich, der Passauer Bischof Urolf der im J. 806 von dem salzburgischen Erzbischofe Arno abgesetzt worden wäre und hierauf die Bekehrung im Lande der Avaren und Mähren mit solchem Erfolge betrieben hätte, dass ihm auf seinen hierüber im J. 824 erstatteten Bericht und auf die Verwendung der dortigen Fürsten des Pallium und das Lorcher Metropolitanrecht über jenes Land verliehen worden wäre, hätte dem Papste Eugen falsche Urkunden (die Bulle des Symmachus, die aus der von dem Papste Eugen an den salzburgischen Erzbischof Adalram im J. 824 gerichteten Bulle wo nicht ganz, doch wenigstens im Anfange von Wort zu Wort entaommen wăre, die Acten des h. Maximilians, die Notitia de antiquissimo statu ecclesiae Laureacensis und ein Verzeichniss der Lorcher Erzbischöfe) vorgegelegt. Allein was Filz von Urolf sagt, ist nicht geschichtlich, sondern rein erfunden. (S. Dümmler a. a. O. 20. S. u. f.) Dieser Passauer Bischof den Filz zum Erfinder der falschen Geschichte des Lorcher Erzbisthums macht, starb als chrlicher Mann im J. 806. (S. Dümmler a. s. O. 142. S. u. f.) Mit Recht bemerkt der scharfsichtige Palacky (a. a. O.), dass die von Filz aufgestellte Meinung, Urolf wäre ein Betrüger, der Papst aber der Betrogene gewesen, mehr verwirre als aufkläre und dass die Bulle Eugens II. aller Wahrscheinlichkeit

Rettberg ¹) und Schafařik ³) irre führte, sprach sich später im entgegengesetzten Sinne aus ³), wiewohl seine Beweisführung nicht ganz richtig ist ³). Die Echtheit des Briefes Agapet 's II. ward ebenfalls schon von Kleimayrn ³) bezweifelt und in neueren Zeiten von Filz, jedoch auf nicht ganz überzeugende Weise angefochten °), nachdem er ihn früher ebenfalls für echt gehalten hatte ²). Gegen den Brief Benedicts VII. oder vielmehr Benedicts VI. (972—974) ³) endlich schöpften schon Metzger °) und Kleimayrn ¹°) Verdacht. In neueren Zeiten ward seine Echtheit von Filz wiederholt angegriffen ¹¹).

nach erst im zehnten Jahrhundert aufgesetzt sei. Dass aber Filz nicht blos des Symmachus Brief, sondern selbst die Acten des h. Maximilians, die, wie schon längst Winter und Muchar nachgewiesen haben und aus ihnen selbst deutlich hervorgeht (es wird darin nämlich ein Ereigniss des Jahres 1265 angeführt. 16. §. bei Pez a. a. O. 31. Sp.), ein Machwerk des dreizehnten Jahrhunderts sind, in Urolfs Zeit setzen konnte, fällt auf. Aber auch nicht der erste Entwurf zu jenen Acten, wie Rettberg (a. a. O. 2. Bd., 561. S.) meint, ward damals geschmiedet. Sie gehören vielmehr ganz und gar dem dreizehnten Jahrhundert an. Sehr wahrscheinlich wurden sie nach dem Jahre 1291 aus Veraniassung der damals erneuerten Verehrung der beiden Schutzpatrone Passaus Maximilian und Valentin verfasst. Den Stoff lieferten die etwas älteren Acten des h. Pelagius von Laibach oder Konstanz (bei Filz a. a. O. 49. S.) und die nach der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts abgefasste Historia ecclesiae Laureacensis (bei Rauch, Rerum Austriacar. scriptores. Vindob. 1793. 2. Bd., 351. — 355. S. Vgl. Dümmler a. a. O. 133. S., 3. Nr.), welche zum Theile wörtlich abgeschrieben ist. (Vgl. Dümmler a. a. O. 78. S. u. f., 134. S. u. f.) Eben so verhält es sich mit den beiden übrigen von Filz angeführten Schriftstücken. Die Notitia de antiquissimo statu ecclesiae Laureacensis (Mon. Boic. 28. Bd. 2. Th 444 -448. S.) nämlich enthält die obige Historia ecclesiae Laureacensis und das gleichzeitig abgefasste Verzeichniss der Lorcher und Passauer Erzbischöfe und Bischöfe, das bis zum J. 1420 fortgesetzt ist. (Rauch a. a. O. 339-343. S. Vgl. Dümmler a. a. 0., 123. S., 2. Nr. 138. S., 8. Nr.) Das Verzeichniss der Lorcher Erzbischöfe aber ist das eben erwähnte.

- 1) A. a. O. 2. Bd. 251., 561. S.
- 3) Slawische Alterthümer. Leipz. 1844. 2. Bd. 469. S. u. f.
- 3) Abhandlung über das Zeitalter des h. Ruperts. 74. S. u. ff.
- 4) S. Dümmler a. a. O. 158. S., 2. Anm.
- 5) A. a. O
- 6) Abhandlung über das Zeitalter des h. Ruperts. 80. S. u. ff.
- 7) Wiener Jahrb. a. a. O. 36. S. u. ff. Dönniges (in Rankes Jahrbüchern des deutschen Reiches unter dem sächsischen Hause. 1. Bd., 3. Abth., 184. S.) hält Agapet's II. Brief ebenfalls für echt.
- 8) S. Dümmler a. a. O. 53. S. u. ff.
- 9) Historia Salisburgensis. Salisb. 1692. 295. S. u. f.
- 10) A. a. O.
- 11) A. a. O. 39. S. u. ff. und Abhandlung über das Zeitalter des h. Ruperts. 84. S. u. f. Wenn Giesebrecht (in Ranke's Jahrb. 2. Bd., 1. Abth., 42. S., 3. Anm.) die von

Pritz<sup>1</sup>) der die Unechtheit der erwähnten Briefe ebenfalls zu beweisen suchte, wiederholt nur die von Filz angeführten Gründe. In jüngster Zeit ward die Falschheit sämmtlicher das Erzbisthum Lorch betreffender Bullen endlich durch Dümmler's kritische Untersuchungen über allen Zweifel erhoben<sup>2</sup>). Dieser scharfsichtige und gründliche Forscher weist zuerst auf überzeugende Weise nach, dass der Verfasser jener falschen päpstlichen Briefe der Passauer Bischof Piligrim (971—991) ist<sup>2</sup>). Derselbe wollte nämlich Erzbischof von Ungern werden und erhub zu dem Zwecke die Lorcher Kirche die nach Passau übertragen worden wäre<sup>4</sup>), zur Metropole von

Filz gegen die Echtheit der Bulle vorgebrachten Gründe für unerheblich erklärt, so entgegnet Dümmler (a. a. O. 173. S., 4. Anm.) mit Recht, dass er die Lorcher Angelegenheit schwerlich vollständig und im Zusammenhange untersucht hätte, weil ihm sonst die innere Unwahrscheinlichkeit jenes Schriftstückes wohl nicht entgangen wäre. Filz ist übrigens im Irrthume, wenn er meint, noch nie hätte ein Papst, wie in Benedicts Briefe, seinen Amtsgenossen, den Erzbischöfen, den Titel Söhne gegeben. So wird z. B. von dem Papste Johann XV. im J. 993 der salzburgische Erzbischof Hartwig dilectus filius genannt (Kleimayrn a. a. O. Dipl. Anh. 211. S.). Dergleichen Fälle sind freilich selten.

<sup>1)</sup> A. a. O. 137. S. u. ff. 416. S. u. ff.

<sup>2)</sup> A. a. O. 19-26. S. 51-55. S.

<sup>3)</sup> A. a. O. V-IX. Nr.

<sup>4)</sup> Bisher glaubte man, der Bischofsstuhl von Lauriacum wäre nach der Zerstörung der Stadt durch die Avaren im J. 737 oder 738 von dem Bischofe Vivilo nach Passau verlegt worden. Diese Meinung gründet sich auf eine Urkunde des Kaisers Arnulf vom 9. des Septembers 898 (Monum. Boic. 28. Bd., 1. Th., 119. S.). Darin heisst es nämlich: Quapropter comperiat omnium fidelium nostrorum praesentium scilicet et futurorum industria, quod Vuichingus Pataviensis aecclesiae presul venerandus optulit nobis auctoritates immunitatum piae recordationis Caroli atque Hludouuici serenissimorum videlicet imperatorum, in quibus continebatur insertum, qualiter ipsi predictam sedem, quam Vivulo quondam sanctae Lauriacensis aecclesiae archiepiscopus post excidium et miserabilem barbaricam devastationem eiusdem prescripte Lauriacensis ecclesiae nuspiam alibi inventa suae tuicionis securitate primus episcopavit, Otilone strenuo baiouuarum duce concedente, qui etiam canonicos et monachos, quos dei misericordia hostium subtraxerat predae, in aecclesia, quae est constructa in honore sancti Stephani protomartiris Christi, ubi etiam sanctus Valentinus corpore requiescit reverenter collocavit, quam vero cum omnibus ad eam pertinentibus vel aspicientibus sub immunitatis suae defensione consistere fecerant u. s. w. Diese Aussage verwarf bereits Filz (Wiener Jahrb. 70. Bd., Anz. Bl. 34. S. und Abhandlung über das Zeitalter des h. Ruperts. 68. S. u. ff.), weil Vivilo als Erzbischof von Lorch, welches nie ein Erzbisthum gewesen und schon über vierzig Jahre zuvor von den Avaren zerstört worden wäre, bezeichnet würde, ausserdem Engelmar in zwei Urkundeu des Kaisers Arnulf vom 13. des Decembers 898 (Mon. Boic. a. a. O. 123. S. und Meichelbeck, Histor. Frisingens. 1. Bd., 1. Th., 147. S.) noch als Bischof von Passau vorkäme und erst nach dessen Tode (im J. 899 nach den Annales Fuldenses bei Pertz, Monum. Germ. hist. 1. Bd., 414. S.) Wiching zum Bisthume von Passau

Pannonien. Das Erzbisthum Lorch, an dessen Wirklichkeit viele Jahrhunderte hindurch Niemand zweifelte und noch jetzt viele Schrift-

befördert worden und Wiching folglich im September des Jahres 898 noch gar nicht Bischof von Passau gewesen wäre. Filz zweifelt jedoch nicht, dass die Urkunde mit ihrem ganzen Einschiebsel von dem ehemaligen Lorcher Erzbischofe Vivilo echt sei, weil sie noch unverletzt im Reichsarchive zu München vorliege; er balt vielmehr die Urkundeu Karls des Grossen und seines Sohnes Hludowig, auf die sich Arnulf beruft, für falsch. Rudhart (Münchner gelehrte Anzeigen, Jahrg. 1837, 5. Bd., 555., 548. Sp.) meint zwar, die Ausserung von der erzbischöflichen Würde Vivilo's sei nur ein Verstoss gegen die Zeit, welcher der in der Urkunde so bestimmt erzählten Thatsache keinen Eintrag thun könne. Jene Stelle zusammengehalten mit der Urkunde vom 1. des Novembers 738 (Mon. Boic. a. a. O. 2. Th., 54. S.), welche auf eine förmliche Verlegung einer bischöflichen Kirche hinweise, indem Reliquien von dem Bischofe Vivilo in der neu eingeweihten Kirche zu Passau hinterlegt würden, böte uns die Gewissheit, dass unter Vivilo der bischöfliche Sitz von Lorch nach Passau verlegt worden wäre. Allein hier kann von einem Verstosse gegen die Zeit keine Rede sein, da die Bischöfe von Passau nie die erzbischöfliche Würde besassen. Und was jene Urkunde betrifft, so ist in ihr, wie schon Pritz (a. a. O. 225. S. u. f.) gegen Rudhart richtig bemerkt, von der neu erbauten Frauenkirche der Benedictinerinnen zu Passau die Rede. Auch der gelehrte Kirchengeschichtsschreiber Rettberg (a. a. O. 247. S.) lässt Vivilo die bischöfliche Kirche zu Passau weihen. Wie aber konnte die dortige Stephanskirche die, wie aus den unter den Bischöfen Erchanfrid und Otger\*) an jene Kirche gemachten Scheukungen (Mon. Boic. a. a. O. 35., 39., 65. S.) erhellt, schon lange vor Vivilo bestand, folglich auch geweiht war, bei ihrer Erhebung zur Kathedrale geweiht werden! Blos neu erbaute Kirchen, wie die oben erwähnte Frauenkirche der Benedictinerinnen zu Passau, werden bekanntlich geweiht, wobei Überreste eines Heiligen in die neue Kirche versetzt werden. (Can. 26. D. 1. de consecrat.) Pritz (a. a. O. 226. S. u. f.) hält ebenfalls die Verlegung des Lorcher Bischofssitzes nach Passau für unzweifelbaft und sucht Filz's Einwand in Bezug auf Wiching durch eine grundlose Unterscheidung zwischen praesul uud episcopus zu entkraften. Es ist aber nicht blos jene Erzählung falsch, sondern die Urkunde selbst, die bereits

<sup>\*)</sup> Diese Bischofe hatten keinen ständigen Sitz, sondern zogen, wie aus den Passauer Schenkungsurkunden hervorgeht, mit ihrem Gefolge (eum aus fidelibus) in der Donaugegend umher, Rettberg (a. a. O. 246. 8.) leugnet zwar mit vielen Schriftstellern, dass Erchanfrid und Otger Regionarbischofe waren, da hei dem ersteren von seinen Vorgangera (anteriorum episcoporum temporibus. Mon. Boic, a. a. O. 40. 8.) die Rede ware, was von einem wandernden Bischofe ohne festen Sitz sinnlos ware, weist ihnen als Sitz Lorch an and nimmt eine Bischofsreihe hoher hinauf bis zu jeuem Konstantius im fünsten Jahrhundert au, wenn auch die Namen der Inhaber, wie sie gewöhnlich angegeben würden, nicht weiter begründet waren. Allein aus dem Umstande, dass Erchanfrid und Ot ger Vorgänger hatten, folgt noch keinesweges, dass sie einen festen Sitz hatten, da sich wie bereits Dümmler (a. a. O. 151, S., St. Ann.) gegen Rettberg bemerkt, s. B. im 9. Jahrhundert in Karaten auch eine Reihe wandernder Bischöfe in regelmässiger Folge nachweisen lässt. Wenn Filz (Wiener Jahrb. 69. Bd., Anz. Bl. 67. S. u. f.) behauptet, jene Regionarbischofe waren von Hrnodberht bestellt worden, so ist dies weiter nichts als ein auf die angebliche apostolische Donaureise desselben (s. dessen alteste Lebensgeschichte bei Kleimayra a. a. O., 8. S. Vgl. Rudhart a. a. O. 578. Sp. u. ff. und Rettberg a. a. O. 201. u. 557. S.) gehauter kühner Schluss.

steller glauben, ist also eine Erfindung Piligrims 1), desselben Passauer Bischofes, der durch das Lied der Nibelunge verewigt ist.

Filz hat nicht blos das Dasein eines Lorcher Erzbisthums bestritten; er sucht auch zu beweisen, dass Lorch vor dem fünften

Lang (Regesta s. rerum Boicar. autographa, 1. Bd. München 1822. 26. S.) und Buchinger (Geschichte des Fürstenthums Passau. 2. Bd. München 1824. 491. S.) für höchst verdächtig hielten, ist, wie aus der Vergleichung der Urkunde des Kaisers Otto II. vom 22. des Juli 976, worin er die Immunität Passaus bestätigt (Mon. Boic. a. a. O. 1. Th., 216. S.), mit jener Arnulfs erhellt, gefälscht. Schon der Herausgeber Moritz (ebendas. 218. S., Anm. d) bemerkte, dass die ottische Urkunde mit der arnulfischen in den meisten Puncten übereinstimme, obgleich derselben dort nicht gedacht ware. In einer Stelle aber weicht sie von ihr wesentlich ab. Quapropter, heisst es nămlich in Ottos Urkunde, comperiat omnium fidelium nostrorum praesentium scilicet et futurorum industria, quia vir venerabilis Piligrimus sanctae Pataviensia aecclesiae episcopus optulit nobis auctoritates immunitatum piae recordationis imperatorum Caroli atque Hiudouuici nec non domni et genitoris nostri Ottonis piissimi imperatoris, in quibus continebatur insertum, qualiter ipsi praedictam sedem, quae est constructa in honore sancti Stephani protomartyris Christi, ubi etiam beatissimus confessor Christi Valentinus corpore requiescit cum pertinentibus monasteriis — et rebus vel hominibus ad se pertinentibus vel aspicientibus sub immunitatis suae defensione consistere fecerunt u. s. w. Wir sehen also daraus, wie jene Erzählung von Vivilo in Arnulfs Urkunde willkürlich eingeschoben ward. Dümmler (a. a. O. 61. S.) halt es daher mit Recht für wahrscheinlich, dass nach der echten ottischen die unechte arnulfische gemacht und mit jenem Zusatze versehen ward, um für das Erzbisthum Lorch zu zeugen. Wie nun die Mahre von der Verlegung des Lorcher Bischofssitzes nach Passau entstand, wie es durch eine Schenkungsurkunde Ottos II. vom 5. des Octobers 977 (Mon. Boic. a. a. O. 223. S.) formlich bekräftet ward und seitdem bald allgemeinen Glauben fand, darüber sehe man Dümmler a. a. O. 28., 61., 70. S. u. ff.

<sup>1)</sup> Benedict VI. zielt in seinem an den salzburgischen Erzbischof Friderich gerichteten Briefe vom J. 973 (bei Kleimayrn a. a. O. 189. S.) auf Piligrims Umtriebe ab, wenn er sagt: Quicunque autem (episcopi) per amicos sive clam per aliquam fraudem aliquid ejusdem dignitatis (archiepiscopatus) pecierint, sive pecierint privilegium, illos suspendimus ab ea dignitate, quia illicitum esse judicamus, ut aliquis episcopus sine consensu tocius sue provincie atque suffraganeorum suorum pallium sive aliquod privilegium archiepiscopatus a Romano pontifice acquirere praesumat. Ebenso klagte Innocenz III. in einem an den salzburgischen Erzbischof Eberhard gerichteten Briefe vom J. 1202 (bei Hansiz a. a. O. 348. S.) über den Passauer Bischof Wolfger: Obtentu insuper literarum falsarum, quas nullus sanae mentis credere debuerat a nobis aliquatenus emanasse, praedictus episcopus cum Frisingensi et Heistetensi episcopis venerabilem fratrem nostrum Maguntinum archiepiscopum in favorem adversariorum suorum ad suam praesentiam citare praesumpsit u. s. w. Das Passauer Archiv ist reich an falschen Urkunden. (S. das Wiener Archiv a. a. O. 256. S. u. Dümmler a. a. O. 171. S.) Hormayr (Über die Monumenta Boica. München 1830. 49. S.) sagt: Die vorzüglichsten, die eigentlichen Urkundenfabriken möchte man Kempten und Passau nennen; — in Passau wegen der Metropolitanwürde, der Exemption von dem weit jüngeren (?) Salzburg u. s. w.

Jahrhundert noch kein bischößlicher Sitz gewesen sei. Diese Meinung hat bereits den Beifall mehrerer Gelehrten erhalten. Besonders Pritz¹) folgt fast ganz den von Filz vorgebrachten Gründen. Dümmler²) endlich hält es für ganz unwahrscheinlich, dass der Lorcher Bischof Konstantius Vorgänger gehabt habe, setzt demnach die Gründung des Bisthums in die zweite Hälfte des fünften Jahrhunderts, ohne jedoch einen Grund anzugeben.

Es ist nun unsere Aufgabe, die Gründe, auf die sich Filz's Meinung stützt, einer näheren Prüfung zu unterziehen. Es sind folgende:

1. Die bischöflichen Sitze, meint Filz, seien seit Konstantin in den Städten, die einen Magistrat hatten, errichtet worden 3), Lauriacum aber sei ein befestigtes Lager gewesen 4) und erscheine noch am Ende des vierten Jahrhunderts in der Notitia dignitatum utriusque imperii nur als Sitz eines Befehlshabers der zweiten Legion, eines Präfecten der Donaustotte und einer Schildsabrik 5).

Was die Behauptung, dass die bischöflichen Sitze seit Konstantin in den Städten welche einen Magistrat hatten, errichtet worden wären, betrifft, so ist dieselbe keineswegs richtig. Solche Sitze finden sich nämlich nicht blos in Städten die keinen Magistrat hatten 6), sondern auch auf dem Lande (in Burgen, Flecken,

<sup>1)</sup> A. a. O. 130. S. u. f.

<sup>2)</sup> A. a. O. 2. S.

<sup>3)</sup> Über den Ursprung der bischöflichen Kirche Lorch a. a. O. 69. Bd., Anz. Bl. 57. S.

<sup>4)</sup> Ebendas, 54. 8.

<sup>5)</sup> Ebendas. 58. S. Vgl. Rudhart a. a. O. 547. Sp. u. f.

<sup>6)</sup> In den Städten Italiens und in den Colonien und Municipen der Provinzen waren bekanntlich die Duumvire oder Quatuorvire die höchsten regelmässigen Magistrate. Sie hatten den Vorsitz im Senate (ordo decurionum, curia), die oberste Aufsicht über alle Zweige der Verwaltung und die Rechtspflege. Die letztere war die vornehmste Seite ihres Amtes. Daher heissen sie auf Inschriften liviri juri dicundo oder Illiviri juri dicundo, in den Rechtsquellen aber magistratus. Eine solche Obrigkeit aber, welche den Duum viren entsprach (und nur eine solche verstehn wir unter dem Ausdrucke Magistrat und auch Filz kann nach römischen Begriffen keine andere darunter verstanden haben), hatten die übrigen Provinzialstädte in der Regel nicht, während Decurionen in allen Orten ohne Ausnahme vorkommen. (S. Goth of red us, Paratit. ad Cod. Theodos. XII, 1. ed. Ritter 4. Bd., 354. S. u. f.) Zwar behauptet Walter (Geschichte des römischen Rechtes. 1. Bd. Bonn 1834. 888. S. u. f.), es hätte seit Konstantin in allen Städten des römischen Reiches ordentliche Magistrate oder Duumvire gegeben (mit Ausnahme jener gallischen Städte welche nicht Municipe oder Colonien gewesen wären) und beruft sich hauptsächlich auf mehrere Stellen des theodosischen Gesetzbuches, welche von Magistraten oder Duumviren in verschiedenen Provinzen sprechen. Allein das ist lediglich auf die oben genannten

Dörfern) 1) in grosser Zahl, während umgekehrt in vielen Städten welche Magistrate hatten, keine Bischofsstühle bestanden. In den

bevorzugten Provinzialstädte zu beziehen. Nur in Italien waren die Magistrate allge-Ganz entschieden aber widerspricht der Behauptung Walter's die Geschichte der städtischen Defensoren, welche im vierten Jahrhundert eingeführt wurden. Ihr Hauptgeschäft war Schutz gegen Bedrückungen der Statthalter. Zugleich erhielten sie eine untergeordnete Civiljurisdiction. Allmählich bekamen sie noch andere Magistraterechte. Justinian endlich erhob sie zu wahren Magistraten. (Nov. XV. praef. u. c. 1.) Jene Rechte aber hatten sie nur in den Städten, in welchen es keine Magistrate gab. So heisst es ausdrücklich bei der Insinuation der Schenkungen in der L. 8. Cod. Theod. de donationibus (VIII, 12): si civitas ea vel oppidum, in quo donatio celebratur, non hab e at magistratus, apud defensorem plebis u. s. w. Vgi. L. 30. Cod. Just. h. t. (VIII, 54). In diesen Städten sollten also die bis dahin fehlenden Magistrate oder Duumvire durch die Defensoren erst nur beschränkt und theilweise, seit Justinian aber gänzlich ersetzt werden. Es wurden also erst durch den genannten Kaiser die Magistrate in dem Morgenlande, wo es deren weit weniger als in dem Abendlande gab, in der That allgemein gemacht. Walter muss sich indess später selbst von der Unrichtigkeit seiner Behauptung überzeugt haben, da sie in der neuen Auflage seiner römischen Rechtsgeschichte (Bonn. 1845. 1. Bd., 466. S.) nicht mehr erscheint. Über die oben besprochenen Magistrate vgl. Savigny, Geschichte des römischen Rechtes im Mittelalter. 2. Aufl., 1. Bd., Berlin 1834. 38. S. u. ff. Wenn aber Savigny meint, es hätten blos die Provinzialstädte welchen das jus italicum verliehen war, wirkliche Magistrate mit Rechtspflege gehabt, so ist er im Irrthume. Das italische Recht gewährte nicht italische Verfassung, sondern setzte sie vielmehr voraus. In jeder mit diesem Rechte beschenkten Provinzialstadt fanden sich daher schon die genannten Magistrate; allein nicht jede Provinzialstadt, in der solche waren, hatte das italische Recht, wie Savigny annimmt. Mit diesem Rechte finden wir nämlich blos eine Anzahl Colonien begabt. (S. Zumpt a. a. O. 478. S. u. ff. u. Becker, Handbuch der römischen Alterthümer, fortgesetzt von Marquardt. 3. Th., 1. Abth., Leipzig 1851. 262. S. u. ff.) Dass aber alle Colonien und Municipe in den Provinzen liviri oder lillviri juri dicundo hatten, beweisen zahlreiche Inschriften. S. Zumpta. a. O. 189. S. u. f.

1) Schon frühzeitig hatten Landgemeinden eigene Bischöfe (ἐπίσχοποι τῆς χώρας oder των χωρών, χωρεπίσκοποι, chorepiscopi), die zugleich mit der Verbreitung des Christenthums auf dem Lande entstanden. Wir finden die Landbischöfe zuerst in einem von der antiochischen Synode (270) gegen Paul von Samosata gerichteten Schreiben (bei Eusebius a. a. O. 7. B., 30. K.) erwähnt. Darin werden έπίσκοποι των όμόρων άγρων τε και πόλεων και πρεσβύτεροι unterschieden. Besonders zahlreich waren die Landbischöfe in Afrika, wo sie von den Stadtbischöfen selbst durch keine eigenthümliche Benennung unterschieden waren. Morcelli (Africa christiana. Brixiae 1816. 1. Bd., 43. S.) sagt: Nemo interea, dum tot in Africa ecclesias fuisse legit, urbes quoque totidem fuisse putet. Vicis illic et pagis, quod frequentiores essent, episcopos praepositos esse sciat. In der Zusammenkunft, welche die katholischen und donatistischen Bischöfe im J. 411 zu Karthago hatten, sagte der katholische Bischof Alypius, als die Namen mehrerer donatistischer Bischöfe verlesen wurden: Scriptum sit, istos omnes in villis vel in fundis esse episcopos ordinatos, non in aliquibus civitatibus. (Gesta collationis Carthagine habitae. c. CLXXX bei Mansia.a. O. 4. Bd., 136. Sp.) Morcelli führt ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche konnte an jedem Orte, er mochte einen Magistrat haben oder nicht, eine Stadt sein oder nicht, gross oder klein, ein Bischofssitz errichtet werden. Erst die Synoden von Sardika (344) und Laodikea (zwischen 344 und 381) verordneten, dass in Land- und kleinen Stadtgemeinden keine Bischöfe mehr angestellt werden sollten 1). Fortan sollten sich also blos in den ansehnlicheren Städten Bischofsstühle erheben. Indess ward nicht ein Mal dieser neue Canon überall beobachtet 2).

Was dann die Behauptung, Lauriacum wäre ein befestigtes Lager <sup>3</sup>) gewesen, anbelangt, so gründet sich dieselbe lediglich auf den Ausdruck castrum Lavoriacense <sup>4</sup>), womit in den oben

viele bischöfliche Kirchen Afrikas, die in Burgen, Flecken und Dörfern bestanden, namentlich auf. Die Landbischöfe, welche Anfangs dieselben Rechte übten, die den Stadtbischöfen zustanden, wurden seit dem vierten Jahrhundert allmählich in ihren Rechten beschränkt, bis sie endlich ganz verschwanden. Über die Landbischöfe s. Jakobson bei Weiske, Rechtslexikon 2. Bd.. 664. S. u. fl. u. d. W. Chorbischof.

<sup>1)</sup> Conc. Sardic. can. 6.: Licentia vero danda non est ordinandi episcopum aut in vico aliquo aut in modica civitate, cui sufficit unus presbyter: quia non est necesse ibi fieri episcopum, ne vilescat nomen episcopi et auctoritas. — Conc. Laodic. can. 57. (Can. 3. Dist. LXXX.): Non oportet in vicis et villis episcopos ordinari.

<sup>2)</sup> In Afrika, wo bis zum sechsten Jahrhundert ausser den Schlüssen der nikäischen Synode (325) blos die einheimische kirchliche Gesetzgebung Giltigkeit hatte, stellte man in kleinen Orten noch lange Zeit Bischöfe an. So errichtete auch der berühmte numidische Bischof Augustin in der Burg Fussala einen Bischofssitz. (S. Morcelli a. a. O. 163. S.) Der römische Bischof Leo I. (440-461), der auf die Angelegenheiten der afrikanischen Kirche grösseren Einfluss als seine Vorgänger erhalten hatte (s. Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte. 1. Bd. 3. Aufl., Bonn 1831, 521. S. u. ff.), schrieb daher (um 446) an die Bischöfe von Mauretania Cäsariensis: Illud saue, quod ad sacerdotalem pertinet dignitatem, inter omnia volumus cauonum statuta servari, ut non in quibuslibet locis neque in quibuscumque castellis, et ubi antea non fuerunt, episcopi consecrentur: cum ubi minores sunt plebes minoresque conventus, presbyterorum cura sufficiat; episcopalia autem gubernacula nonnisi majoribus populis et frequentioribus civitatibus opertent praesidere, ne, quod sanctorum patrum divinitus inspirata decreta vetuerunt, viculis et possessionibus vel obscuris et solitariis municipiis tribuatur sacerdotale fastigium et honor, cui debent excellentiora committi, ipsa sui aumerositate vilescat. Ep. ad episcopos Africanos provinciae Mauritaniae Caesariensis. 10. K. in Leonis M. opp. ed. Ballerin. 1. Bd., 667. Sp.

<sup>3)</sup> Das Wort befestigt ist überfüssig, da jedes römische Lager, besonders aber das Standlager (castra stativa) befestigt war.

<sup>4)</sup> Die in Florians litesten Acten vorkommende Form Lavoriacum, castrum Lavoriacense gehört dem Mittelalter an. In Hruodberh t's ältester Lebensgeschichte vom J. 871 liest man Lauriacensis (bei Pertz, Monum. German. histor. 13. Bd., 5. S.) und Lauoriacensis civitas bei Kleimayrn a.a. O. 8. S.). Eben so erscheint in einem Capitulare Karls des Grossen vom J. 805 neben

erwähnten Acten des h. Florians Lauriacum bezeichnet wird. Allein castrum heisst nicht Lager. Diese Bedeutung hat das Wort bekanntlich in der Mehrheit. Gesetzt jedoch, in jenen Acten stünde castra Lavoriacensia, so bewiese dieser Ausdruck allein noch keinesweges, dass Lauriacum zu Anfange des vierten Jahrhunderts noch ein blosses Lager gewesen wäre. Wir wissen nämlich, dass aus den stehenden Lagern in der Kaiserzeit schon frühe Flecken und Städte erwuchsen. Daher führen mehrere derselben den Namen castra 1). Dass auch in solchen Orten Bischofssitze waren, ist bekannt 2). Das Wort castrum bedeutet in Florians Acten nach dem bekannten Sprachgebrauche jener Zeiten vielmehr so viel als oppidum 2).

Lauriacum und Lauriago auch Lau oriacum (bei Pertz a. a. O., 3. Bd., 133. S.). In der zwischen 840 und 847 verfassten Rechtssammlung des mainzischen Diakons Benedict (2. B. 273. K. ebendas. 4. Bd., 86. S.) findet sich Lavarioca (ad Lavariocam). Andere Formen des Namens aus jener Zeit sind: Loriaca in einer Freisinger Urkunde vom J. 791 (in Kozroh's Handschrift des Freisinger Saalbuches 100. Bl. b. Das undeutliche Schluss-a ist aus früherem zu berichtet. Meichelbeck a. a. O. 1. Bd., 2. Th., 81. S. las unrichtig Loriacti, was Dümmler a. a. O. 152. S., 36. Anm., der Kozroh's Handschrift nicht einsah, in Loriachi fälsehlin fänderte); Lorahha, Loraha und Loracha in einer unter dem Freisinger Bischofe Atto (784—810) verfassten Urkunde (bei Kozroh 173. Bl. b, bei Meichelbeck 96. S. u. f. Bei beiden verschrieben Roracha für Loracha); Lahoriaha in einer aus der Zeit des Passauer Bischofes Rihhari (spr. Richhari, 899—902 nach Dümmler a. a. O. 145. S.) herrührenden Urkunde (Monum. Boic. 28. Bd., 2. Th., 33. S.); Loracho in einer Urkunde des Kaisers Otto II. vom J. 977. Ebendas. 1. Th., 224. S.

S. Pauly, Realencyklopādie der classischen Alterthumswissenschaft u. d. W. castra.

Z. B. Castra Galbae, Castra nova, Castra Seberiana in Afrika (S. Morcelli a. a. O. 130. S.), Castra Martis in Dakien.

<sup>2)</sup> Castrum, castellum hedeutet ursprünglich einen gegen feindliche Angriffe befestigten Ort, eine Burg. Aus solchen Orten entstanden häufig Städte; mehrere derselben behielten den Namen castrum, castellum bei, z. B. castrum civitas (Itin. Anton. bei Parthey und Pinder 47. S.), Castrum Truentinum (ebendas. 146., 148., 150. S., auch Truentum civitas ebendas. 47. S., Castellum Truentinum bei Cicero und Mela), Castellum oppidum. (Ammian. Marcellin 17, 2, 2.) Daher ward castrum, castellum auch für oppidum gebraucht. (Vgl. Forcellini, Totius iatinitat. lexicon u. d. W. castrum, castellum.) Dieser Sprachgebrauch findet sich bereits im vierten Jahrhundert und ward in der Folge allgemein. So nennt z. B. Ammian (15, 11, 3) Lutetia Parisiorum castellum, welches bei Cāsar (B. G. 7, 57) oppidum heisst. (Lutetia id est oppidum Parisiorum.) Die aus des Kaisers Honorius Zeit stammende Notitia provinciarum et civitatum Galliae (Über dieselbe wird noch später die Rede sein) führt unter dem Namen castrum mehrere Städte auf: Castrum Cabillonense, Castrum Matisconense, Castrum Vindonissense, Castrum Rauracense, Castrum

Dass aber Lauriacum bereits im vierten Jahrhundert eine Stadt war, erhärten die Nachrichten die wir über dasselbe haben.

Uceciense (Alle diese Städte waren Bischofssitze), Castrum Ebredunense. Eugippius nennt Quintanis bald municipium, bald oppidum, bald castellum (16., 17., 26. K.), sowie er castellum und oppidum überhaupt in demselben Sinne gebraucht. (Vgl. 12., 18., 23., 27., 29., 30. K.) Gregor von Tours (+ 594) mennt Divio castrum (Hist. Francor. 2, 32, 4, 16, 5, 5 u. oft.), in einer Urkunde vom J. 632 (bei Pardessus, Diplomata ad res Gallo-Francicas spectantia. Paris 1849. 2. Bd., 14. S.) heisst es oppidum. Fredegar (Gregor. Turon. hist. Francor. epitomata. 85. Nr., in Gregor. Turon. opp. ed. Ruinart. Lut. Paris 1699. 581. Sp.) aus dem siebenten Jahrhundert und die Annales Mettenses (bei Pertz a. a. O. 1, 326) aus dem zehnten Jahrhundert nennen Avenio castrum, Gregor von Tours (a. a. O. 2, 32) und die Annales Laurissenses minores (bei Pertz a. a. O. 114. S.) aus dem neunten Jahrhundert führen es unter dem Namen urbs an, im Chronicum Moissiacense (ebendas. 292. S.) aus demselben Jahrhundert heisst es civitas. Paul Diakon († 799) nennt Forum Julium Castrum Forojulianum und Forojuliana eivitas (De gest. Langobard. 2, 9) und Tridentum Tridentina civitas und Tridentinum castellum (ebendas. 5, 36). In den Gestis abbatum Fontanellensium (3., 12., 13. K. bei Pertz a. a. O. 2. Bd., 277., 285., 286. S.) aus dem neunten Jahrhundert und in der Vita S. Lebuini (Liafwini) von Hukbald (ebendas. 361. S.) aus dem zehnten Jahrhundert wird Trajectum castrum genannt, bei Beda († 735) heisst es castellum — quod antiquo gentium illarum verbo Uiltaburg, id est oppidum Uiltorum, lingua Gallica Trajectum vocatur (Hist. eccles. gentis Anglor. 5, 11), in der Vita 8. Willibrordi von Alkwin (13. K. bei Mabillon, Acta SS. saec. III., Venet. 1734. 1, 568) und in der Vita S. Ludgeri von Altfrid (1, 4 bei Pertz a. a. O. 405. S.) aus dem neunten Jahrhundert wird jener Bischofssitz ebenfalls castellum genannt, in der Vita S. Bonifacii von Willibald (11. K. u. f. ehendas. 349., 351. S.) aus dem achten Jahrhundert heisst Trajectum urbs und in der Vita S. Gregorii Trajectensis von Liudger (10. §. bei Mabillon a. a. O. 2, 295) aus demselben Jahrhundert antiqua civitas. In der Vita S. Corbiniani von Arbio aus dem achten Jahrhundert heisst Tridentum Tridentinum castrum (12., 17. K. ebendas. 1, 476., 479) und Tidentina urbs (39. K. a. a. O. 484. S.), Frisinga (aus Frigisinga) castrum Frisingense (20., 21., 25. K. a. a. O. 480. S. u. f.) und civitas (25. K. a. a. O. 481. S.), Magies (Mais), Magiense castrum (18., 26., 29., 35., 39. K. a. a. O. 479., 482. S. u. ff.) und urbs Magiensis, civitas (41., 38. K. a. a. O. 484. S.). In den Gestis abbatum Fontanellensium (17. K. a. a. O. 293., 298. S.) führt Catalaunum die Namen castrum und urbs. So gibt es noch zahllose Beispiele, welche beweisen, dass in den mittleren Zeiten castrum, castellum für oppidum, urbs, civitas gebraucht ward. (S. Valesius, Notitia Galliarum, Paris 1675. Vorr. 18. S., du Freene, Glossar. mediae et infimae latinit. ed. Henschel u. d. W. castrum, Adelung Glossar. manuale ad scriptor. med. et infim. lat. u. d. W. castrum.) Der Grammatiker Papias (aus dem 11. Jahrhundert) sagt daher richtig: castrum singulariter oppidum. (S. Adelung a. a. O.) Der gelehrte Mabillon (a. a. O. 1, 568. Anm. a) bemerkt in Bezug auf jenen Sprachgebrauch oppida munita wären castra und castella genannt worden. Das Beiwort munita ist jedoch überflüssig, da in dem Worte oppidum (Neutrum

Zu jenen Nachrichten gehört vor Allem eine in Italien aufgefundene Steinschrift 1), welche Lauriacum eine Colonie nennt: COL. AVG. 2) LAVR., d. h. colonia Augusta Lauriacensis. Zwar deuten mehrere Gelehrte die Abkürzung LAVR. auf Laurentum oder Laurolavinium in Italien; allein der gründliche Alterthumsforscher Zumpt 3) weist nach, dass dies ein Irrthum ist. Hält man nun mit diesem Denkmale die Thatsache zusammen, dass in den Grenzprovinzen viele Colonien zum Schutze des Reiches gegen die Einfälle der Barbaren gegründet wurden, und erwägt man, dass Lauriacum an der äussersten Nordgrenze des Reiches in dem stumpfen Winkel jenes Dreieckes, dessen eine Seite von der Donau, die andere von der einmündenden Enns gebildet wird, gelegen war, so ist wohl nicht zu zweifeln, dass in diesem für die Vertheidigung des Landes so wichtigen Orte wirklich eine Colonie angelegt ward. Das Bedürfniss einer solchen Anlage aber musste besonders zur Zeit des Markomannenkrieges vorhanden sein, da deutsche und sarmatische Völker über die Donau hereinbrachen, Noricum und Pannonien mit Raub und Verwüstung heimsuchten und bis nach Italien vordrangen 4). Und in der That, bedenken wir, dass zur Zeit jenes fast an der ganzen Donaugrenze wüthenden Krieges der Kaiser Marcus Aurelius, welcher denselben von Carnuntum aus selbst leitete, alle möglichen Vertheidigungsanstalten, sogar jenseits der Donau im Feindeslande, traf 5), dass er zu demselben Zwecke zu Ovilava und höchst wahrscheinlich auch zu Carnuntum Colonien anlegte \*), und dass von

des Wortes oppidus, a, um aus der Wurzel pad, skr. firmnm esse, mit der Vorsylbe ob gebildet) schon der Begriff eines befestigten Ortes liegt. So bedeutet auch im Gothischen baurgs und im Althochdeutschen burg oppidum, civitas, urbs.

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Gruter a. a. O. 484. S., 4. Nr., Orellia. a. O. 2179. Nr. u. öft.

<sup>3)</sup> Die Leseart Aug. rührt von Lipsius her, der die Inschrift selbst sah und abschrieb. Wer der Urheber der anderen von mehreren Schriftstellern angenommenen Leseart Aur., d. h. Aurelia (unrichtig Aureliana bei Pig hius, Hercules Prodicius. Antverp. 1587. 210. S. u. A.) ist, wissen wir nicht.

<sup>3)</sup> De Lavinio et Lavinatibus. Berol. 1847. 23. S. u. f. Vgl. Zumpt, Commentat. epigraph. 428. S.

<sup>4)</sup> Über den Markomannenkrieg s. Rudhart, Älteste Geschichte Baierns. Hamburg 1841. 56. S. u. ff., v. Ankershofen a. a. O. 74. S. u. ff., Muchar, Gesch. des Herzogth. Steiermark, 1. Th., 251. S. u. ff., Pritz a. a. O. 77. S. u. ff.

<sup>5)</sup> S. Muchar, Das rom. Noric. 1. Th., 27. S. u. f.

O Über die Colonie Carnuntum s. Zumpt a. a. O. 428. S. und besonders v. Sacken, Die römische Stadt Carnuntum, in den Sitzungsberichten der k. Akademie der Wissensch. Phil.-hist. Classe. 9. Bd., 671. S. u. f.

ihm überhaupt gerühmt wird, dass er viele Städte gründete, colonisirte, wiederherstellte und verschönerte 1), und erwägen wir, dass auf der zu Alexander Sever's Zeit (222—235) verfassten peutingerschen Tafel 3) Lauriacum bereits aufgeführt wird 3), so erhebt es sich zur höchsten Wahrscheinlichkeit, dass

<sup>1)</sup> Aurelius Victor (de Caesarib. 16. K.) sagt: Multae urbes conditae, deductae, repositae ornataeque. Gais berger (Lauriacum und seine römischen Alterthümer, in den Beiträgen zur Landeskunde für Österreich ob der Enns und Salzburg. 5. Lief. Linz 1846. 7. S. und Ovilaba a. a. O. 11. S.) übersetzt den Ausdruck deductae mit gegründet. Allein urbes deductae heisst so viel als coloniae in urbes deductae. Ebenso gebraucht Plinius (H. N. 2, 52) deductio oppidorum. Wir können daher Mommsen (Die Libri Coloniarum, in den Schriften der römischen Feldmesser, herausgegeben von Blume, Lachman und Rudorff. 2. Bd. Berlin 1852. 185. S., 50. Anm.) nicht beistimmen, wenn er den auch im Liber coloniarum I. (a. a. O. 1. Bd., Berlin 1848. 232. S., 20. Z. 238. S., 19. Z.) vorkommenden Ausdruck oppidum deductum für in correct erklärt.

<sup>3)</sup> Die Urschrift dieser nach ihrem ersten bekannten Besitzer, dem augsburgischen Rathsherrn Konrad Peutinger, genannten Strassenkarte selbst besitzen wir leider nicht mehr, sondern blos eine von einem Mönche des dreizehnten Jahrhunderts nachgezeichnete Abschrift die jedoch, verschiedene Nachlässigkeiten und Versehen abgerechnet, im Ganzen gewiss für treu zu halten ist. Über dieselbe s. Eckermann in der allgem. Encyklopädie von Ersch und Gruber. 3. Sect., 20. Th. u. d. W. Peutingeriana Tabula.

<sup>3)</sup> Unter dem verdorbenen Namen Blaboricia cum. Muchar (a. a. O. 268. S.) vermuthet zwar, es stecke in diesem Namen ein eigener, vom alten Lorch verschiedener Ort (Ansfelden), weil auf der peutingerschen Tafel Blaboriciacum ganz bestimmt und deutlich verzeichnet sei und die Angabe der Entfernung von Blaboriciacum bis Ovilaba auch einen besonderen von Lauriacum gegen Ovilaba hin näher gelegenen Ort fordere. Allein diese Vermuthung ist unhaltbar. Denn was zuerst den Namen betrifft, so sind auf der peutingerschen Tafel auch andere verunstaltete Namen ganz bestimmt und deutlich verzeichnet. Blaboriciacum müsste von einem Mannsnamen Blaboricius abgeleitet sein. (Von den auf iacum ausgehenden keltischen Ortsnamen wird sogleich oben näher die Rede sein.) Einen solchen Namen aber hat es schwerlich gegeben. Blaboriciacum erscheint daber als grobe Verunstaltung des Namens Lauriacum. Was dann die auf der peutingerschen Tafel zu 14,000 Schritten angegebene Entfernung von Blaboriciacum bis Ovilia (entstellt für Ovilava, s. oben die 84. S. 5. Anm.) anbelangt, so hat Muchar, da nach dem antoninischen Reisebuche (bei Wesseling 235., 256., 258., 277. S., bei Parthey und Pinder 110., 119., 132. S.) die Entfernung von Lauriacum bis Ovilava 26,000 Schritte beträgt, zwar richtig erkannt, dass jene Angabe einen besonderen von Lauriacum gegen Ovilava hin näher gelegenen Ort fordert, darin aber geirrt, dass er Blaboriciacum für jenen Ort hielt. Es ist vielmehr der von dem unachtsamen Abzeichner der peutingerschen Tafel ausgelassene zwischen Lauriacum und Ovilava gelegene Ort Ovilatus, der in achtzehn Handschriften des antoninischen Reisebuches (eine Handschrift bietet Ovilatis, eine andere Ululatus, s. Parthey und Pinder 115. S.) auf dem Strassenzuge per ripam Pannoniae a Tauruno

diese Colonie damals von Marcus Aurelius (161—180) als Schutzwehr gegen den barbarischen Norden gegründet ward <sup>1</sup>).

Wenn wir nun auch die Meinung mehrerer Schriftsteller, dass Lauriacum, ehe daselbst eine Colonie angelegt ward, schon längst als Stadt bestanden hätte 3), nicht für wahrscheinlich halten, so können wir doch den Gelehrten welche die Entstehung des Ortes in des Marcus Aurelius Zeit setzen 3), keinesweges beistimmen. Denn ein Mal pflegten die Römer ihre Colonien in schon bewohnten und bebauten Orten anzulegen 4); sodann erhielten die Orte die von den Römern neu gegründet wurden, auch römische Namen. Lauriacum aber ist kein römischer, sondern ein keltischer Name. Dies haben bereits mehrere neuere Schriftsteller an der in vielen keltischen Ortsnamen vorkommenden Endung iacum erkannt, ohne jedoch den Namen Lauriacum aus dem Keltischen erklären zu können. Lambe k 5) meint, Lauriacum habe seinen Namen von dem Flüsschen

in Gallias erscheint, von den Herausgebern (Wesseling, 249. S., Parthey und Pindera. a. O.) aber mit Ovilabis, Ovilavis willkürlich vertauscht ward. Die auf der peutingerschen Tafel angegebene Zahl von 14,000 Schritten zeigt also die Entfernung Lauriacums von Ovilatus an, welche das antoninische Reisebuch zu 16,000 Schritten ansetzt, eine Verschiedenheit, die ohne Bedeutung ist. Hieraus aber geht unwidersprechlich hervor, dass das Blaboriciacum der peutingerschen Tafel kein anderer Ort als Lauriacum ist. Über Ovilatus s. Gaisberger, Ovilaba a. a. O. 3. S. u. f. Nach demselben lag Ovilatus an der Stelle des heutigen Schlosses Traun.

<sup>2)</sup> Vgl. Muchar a. a. O. 164. S. u. f., Gaisberger, Lauriacum a. a. O. 4. S. u. f., Zumpt a. a. O. 428. S. Einige Schriftsteller (Lambecius, Commentar. de biblioth. Vindobon. ed. Kollar. Vindob. 1769. 2. B., 303. Sp., Hansiz a. a. O. 3. S.) meinen, die Colonie Lauriacum wäre von dem Kaiser August gegründet worden. Diese Meinung die sich auf die in der oben erwähnten Steinschrift vorkommende Abkürzung Aug. stätzt, ist jedoch ganz unwahrscheinlich, so wie die Behauptung anderer Schriftsteller (z. B. Muchar's a. a. O.), den Beisatz Augusta hätten nur die vornehmsten Colonial- oder die Hauptstädte von dem Kaiser August oder von einem seiner Nachfolger erhalten, ganz grundlos ist.

<sup>2)</sup> Hansis a. a. O. 4. S., Muchar a. a. O. 164. S., 2. Th., 62. S.

<sup>3)</sup> Mannert, Geographie der Griechen und Römer, 3. Bd., 2. Aufl., Leipzig 1820. 638. S., Gaisberger a. a. O. 7. S. Der letztere Gelehrte vermuthete früher (Über die Ausgrabung römischer Alterthümer zu Schlögen a. a. O. 25. S.), Lauriacum wäre unter dem Kaiser August entstanden.

<sup>4)</sup> Colonia est coetus corum hominum, qui universi deducti sunt in locum certis aedificiis munitum, quem certo jure obtinerent. Servius ad Vergil. Aen. 1, 12. Vgl. Zumpt a. a. O. 451. S., Becker a. a. O. 15., 339. S.

<sup>5)</sup> A. a. O. 294., 296. Sp.

Lauro 1) (Laurbach oder Lorbach) 3), welches einst mitten durch die Stadt geslossen sei und noch jetzt bei dem Dorse Lorich oder Lorch in die Donau münde. Eben so leiten auch andere Schriststeller Lauriacum von jenem Flüsschen ab 3). Diese Ableitung ist jedoch unrichtig. Der Ortsname Lauriacum erscheint nämlich nicht blos im Noricum, sondern auch in Gallien, und zwar mehr als ein Mal 4). Sicher ist auch der Ortsname Lorch in Wirtenberg 5) und Nassau, wo bekanntlich einst Gallier wohnten, aus einem alten Lauriacum hervorgegangen. Kein einziger dieser Orte aber hat seinen Namen von einem Wasser erhalten. Die Kelten bildeten von Flussnamen überhaupt keine Ortsnamen mit der Endung iacum 9). Die keltischen Ortsnamen, die auf iacum ausgehen, sind vielmehr von den Namen der Gründer oder Besitzer der Orte abgeleitet 7).

Dieser Name findet sich in keinem Denkmale. Der älteste bekannte dem Mittelalter angehörende Name des Flüsschens ist Löraha, zusammengesetzt aus lör und aha. Lör ist aus dem keltischen laur hervorgegangen (wie ahd. lör aus dem lateinischen laurus), aha aber, goth. ahva (lat. aqua) bedeutet Fluss.

<sup>2)</sup> Pritz (a. a. O. 55. S.) nennt das Flüsschen Laurach oder Lorchbach.

<sup>3)</sup> Hansiz a. a. O. 4. S. u. f., Calles, Annales Austriae, Viennae Austr. 1750. 1. Bd., 26. S., Kurz a. a. O. 8. S., Anm. \*, Höfer, Etymolog. Wörterbuch der in Oberdeutschland, vorzüglich aber in Österreich üblichen Mundart. Linz 1815. 183. S.

<sup>4)</sup> Res sitas in Andecavo, villas Lauriaco et Catiaco. Praecept. Caroli M. pro monasterio Prumiensi vom J. 797. (Martèn e et Durand, Veterum scriptorum et monumentorum collectio. Paris 1724. 1. Bd., 51. Sp.) In jenem Lauriaco (Loire) ward im J. 843 eine Synode abgebalten. (Mansia. a. O. 14. Bd., 797. Sp.) Die übrigen Orte s. bei Valesius, Notitia Galliar. 265. S.

<sup>5)</sup> Die gewöhnliche Schreibung Würtemberg oder gar Württemberg ist falsch. Der älteste bekannte Name lautet Wirtinisberk (in einer Ulmer Urkunde vom J. 1092. Wirtembergisches Urkundenbuch. Stutg. 1849, 1. Bd., 297. S.), d. h. Berg des Wirtin. S. Roth, Kleine Beiträge zur deutschen Sprach-, Geschichts- und Ortsforschung. München 1850. 2. H., 62. S.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Dagegen findet man keltische Ortsbenennungen die von Flussnamen mit der Endung icum gebildet sind, wie Autrieum von Autara (Eure), Avaricum von Avara (Evre) in Gallien.

<sup>7)</sup> Z. B. der norische Ortsname Joviacum von Jovius (Steiner a. a. O. 1662. Nr. u. öft.); die vindelikischen Ortsnamen Abudiacum von Abudius (Tacitus, Annal. 6, 30), Masciacum von Mascius (Gruter a. a. O. 880. S., 4. Nr. u. öft.); die gallischen Ortsnamen Catusiacum von Catuso (Orellia. a. O. 273. Nr.), Ricciacum von Riccius (Gruter 826. S., 4. Nr., Hefner s. a. O. LXIII. Dkm.). Auch die auf acum ausgehenden Ortsnamen sind grösstentheils von persönlichen Namen abgeleitet, z. B. die gallischen Ortsnamen Nemetacum von Nemet (Duchalais, Description des médailles Gauloises. Paris 1846, 397. S.), Nemeto (Mittheilungen des historischen Vereines für Steiermark. Gratz 1853.

Lauriacum verdankt daher einem Gallier Lauro (bekanntlich waren die keltischen Bewohner Noricums Gallier) 1), der sich dort ansiedelte und sowohl dem Orte als dem Bache seinen Namen gab, seinen Ursprung. Der gallische Mannsname Lauro, der auf einem Rottenburger Denkmale erscheint 2), bedeutet so viel als genügsam, altirisch lour, loor (contentus) 2) aus laur 2). Von diesem Worte entspringen der gallische Mannsname Lauradus 5), Lôrado 9), der irische Mannsname Lourad 7), der kymrische Mannsname Louronê, Louronui 2), der armorische Mannsname Louran 2). Die mit der Endung iacum 10) gebildeten Ortsnamen sind eigentlich

<sup>3.</sup> H., 99. S. Vgl. die kymrischen Mannsnamen Neuet = Nemet, Guor-nemet = Ver-nemet, den armorischen Mannsnamen Cad-nemet = Catu-nemet. The Mabinogion by Guest. Lond. 1849. 2. Bd., 243. S. Lives of the Cambro British Saints by Rees. Llandovery 1853. 87. S. Morice, Mémoires pour servir de preuves à l'histoire ecclésiastique et civile de Bretagne. Paris 1742. 1. Bd., 389. S.), Turnacum von Turnus (Sidonius, Epist. 4, 24), Brennacum (Gregor. Turon. Histor. Francor. 5, 26. 40 u. off.) von den bekannten gall. Namen Brennus, Avitacum, ein von dem Kaiser Avitus benanntes Landgut (Sidonius, Ep. 2, 2 u. Carm. 18); der britannische Ortsname Eburacum von Eburo (Steiner 592, Nr. u. öft.). Diese Bildung von Ortsnamen war in den keltischen Ländern allgemein und dauerte nicht blos unter der römischen Herrschaft fort, wie schon die von römischen Personennamen abgeleiteten Ortsbenennungen (z. B. die gall. Ortsnamem Julia cum, Tiberia cum, Geminia cum) bezeugen, sondern war in Gallien auch noch später unter der deutschen Herrschaft eine Zeit lang im Gebrauche, wie viele in dortigen Urkunden vorkommende Ortsnamen, die theils von gallischen, theils römischen, theils deutschen Personennamen gebildet sind, beweisen.

<sup>1)</sup> Strabo 7. B., 2. K., 2. g., 3. K., 2. g.

<sup>\*)</sup> Steiner a. a. O. 116. Nr.

<sup>3)</sup> In einer irischen Glosse einer Wirzburger Handschrift (bei Zeuss, Grammat. cett. 889. S.) In anderen irischen Glossen derselben und einer St. Galler Handschrift bedeutet lour, loor, sufficiens, satis, Subst. loure, sufficientia (ebendas. 39., 988. S.). Über die erwähnten Handschriften s. ebendas. Vorrede 13. S. u. ff.

<sup>4)</sup> Über den aus au entstandenen Doppellaut ou, oo s. Zeuss a. a. O. 38. S. u. f.

<sup>5)</sup> In einer Urkunde von 636 bei Pardessus a. a. O. 2. Bd., 43. S.

e) in einer Urkunde von 632 ebendas. 14. S. — Über o aus au s. Zeuss a. a. O. 39. S.

<sup>7)</sup> In einer Urkunde des 12. Jahrhunderts bei O'Conor, Rerum Hibernicarum scriptores veteres. Buckingham 1814. 1. Bd., Proleg., 2. Th., 158. S.

<sup>\*)</sup> The Liber Llandavensis, 169., 175. S. — Langes e wird im Kymrischen in der Regel in ui, jetzt wy, aufgelöst. S. Zeuss a. a. O. 113. S.

Chartul, Rhedon, aus dem Anfange des 10. Jahrhunderts bei Morice a. a. O. 339. S.

<sup>10)</sup> In den mittelalterlichen Urkunden enden die gallischen Ortsnamen bald auf ia cu m, bald auf ia co, was die häufigste Endung ist, bald auf ia cu s, auch auf ia ca and ia ca s.

Adjective, bei welchen ein Hauptwort, das einen Wohnsitz bedeutet, zu ergänzen ist. Eben so bildeten die Römer von Personennamen mit der Ableitung ianus viele Ortsnamen 1). Die keltische Ableitung iac 3) aber entspricht ganz der lateinischen Ableitung ianus

Z. B. Claudianum, Cassianum, Anneianum, Roscianum, Quintianum, Caesariana, Marcelliana, Manliana, Papiriana in Italien.

<sup>2)</sup> Die Bedeutung der keltischen Ableitung i ac erhellt unter anderm deutlich aus Folgendem: in vico cui antiquus ille et primus indigena (Virisius) Virizia co\*) (=Virisiano) nomen imposuit (Mabillon, Acta SS. saec. Il. Venet. 1733. 66. S.), in loco qui a Corbone viro inclyto Corboniacus (= Corbonianus) dicitur. (Ebendas. 4. Jahrh., 2. Th., 253. S.) In Gallien ward für i åc nicht selten die lateinische Ableitung ia nus gebraucht. So findet sich in einer Urkunde locellus qui appellatur Lucianus und locellus qui appellatur Lucia cus. (Beide Orte lagen in demselben Gaue. Pardessus a. a. O. 1, 210.) Zuweilen erscheint auch die tateinische Endung ensis, z. B. curtis Molinensis (ebendas. 2, 135), abgeleitet von Molinus (Hefner a. a. O. LXXXIX. Dkm., Gesta abbatum Fontanellensium, 8. K. bei Pertz a. a. O. 2, 281), verglichen mit Moliniaco (Pardessus a. a. O. 1, 103), ad vicum Berberensem, qui nunc Lipidiaco (nach dem neuen Besitzer Lepidus) dicitur. (Gregor, Turon, Vitae patrum, 13. K.) Nicht blos Ortsnamen, sondern auch Haus-, Berg- und andere Namen wurden auf dieselbe Weise gebildet, z. B. ex fundo Rofiaco domum nomine Juliaco (Pardessus 1, 138), mons Compesciago (ebendas. 2, 152. In derselben Urkunde findet sich villa Compesciago. Aus der früheren Zeit kennen wir Mons Brisiacus. Itin. Ant., Not. dignit. in partibus Occid.), Cuisiaco silva (Pardessus 2,27). In allen diesen Namen kommt die Ableitung iåc mit dem lateinischen i an us in der Bedeutung ganz überein und drückt hauptsächlich den Besitz aus. So leicht verständlich die keltische Ableitung i ac jedem aufmerksamen auch des Keltischen unkundigen Leser ist, so erfuhr sie gleichwohl durch solche Schriftsteller, welche die Sprache zu verstehen wähnen, mancherlei falsche Erklärungen, von welchen die Mone's che gewiss die sonderbarste ist. Nachdem Mone seine Meinung, wie gewöhnlich, ein Paar Mal gewechselt, behauptet er (Die gallische Sprache und ihre Brauchbarkeit für die Geschichte. Karlsruhe 1851. 31. S. u. ff.), ia c u \*\*) sei eine gallische Ableitung und ein Nominativ der Mehrheit, das m eine lateinische Endung. Diese Ableitung bedeute Menschen, die jener Person, an deren Namen sie gehängt werde, gehörten, sei es als Colonen oder Sclaven, z. B. Juliacum bedeute die Colonen oder Bauern des Julius!! Zu diesem groben Irrthume verleiteten Mone'n die deutschen Ortsnamen, die auf ing, ingen ausgehen und ursprünglich Mehrheitsformen waren. Die Form ingen nämlich weist auf den alten Dativ der Mehrheit ing um hin, der schon frühzeitig zu ing un, ing on, endlich zu ingen ward (also ursprünglich z. B. zi Alamuntingum, zu den Alamuntingen, d. h. bei den Nachkommen, Angehörigen des Alamunts); die Form in g aber mag theils aus dem alten Nominativ oder Accusativ der Mehrheit ingås, woneben schon frühzeitig in gå erscheint (also z. B. Frigisingas, Frigisinga, die Frigisinge, d. h. die Nachkommen, Angehörigen des Frigiso), theils aus ing en abgekürzt sein.

<sup>\*)</sup> An einem andern Orte (Acta 88. Sept. 1. 280) heisst es Virisiaco.

<sup>\*\*)</sup> Die Endung in eu für in co erscheint nach häufig vorkommendem Wechsel zwischen o und u
hie und da in Urkunden. Diese Ausnahmsfälle genügen Mone'n sofort eine gallische Form
in cu anzunehmen!

(Vgl. Schmeller, Baierisches Wörterbuch 1, 82.) Jener Irrthum kann indess bei Mone'n nicht auffallen. Dass aber ein Holzmann in seiner kürzlich erschienenen Schrift: Kelten und Germanen (Stuttgart 1855. 153. S.), worin er mit Gründen die wahrlich keinen ernsten Forscher der keltischen und deutschen Sprache täuschen werden, mühsam zu beweisen versucht, dass die Kelten oder Gallier und die Deutschen dasselbe Volk, die britischen Völker (die Kymren und Bretonen und die Iren und Hochschotten) dagegen ein von den Kelten ganz verschiedenes Volk seien, behaupten kann, die Gallier hätten für Patronymica dieselbe Bildung, wie die Deutschen, aber in dialektischer Verschiedenheit, iac für ing gehabt, und es gehe daraus hervor, dass die gallische Sprache von der deutschen nicht wesentlich verschieden gewesen wäre, ist ein Beleg, dass auch die tüchtigaten Forscher einmal von einer vorgefassten Meinung befangen in die ärgsten Irrthümer verfallen können. Die keltische Ableitung &c, i &c bezeichnet nie, wie das deutsche ing, die Abstammung. Die Kelten bildeten damit nicht blos Orts-, sondern auch Personen - und Völkernamen. Beispiele sind die gallischen Mannsnamen Dumnacus (Caes. Vgl. die kymrischen Mannsnamen Dumn, Guor-dumn == altem Ver-dumnus. Lives of the Cambro British Saints by Rees. Llandovery 1853. 144.8.), Divitia cus (Caes.), Valetia cus (ebendas.), Magia cus (Orelli a. a. O. 4900. Nr.), die Volksnamen Segontiaci (Caes.), Teutobodiaci (Plin.); die britannischen Manusnamen Galgacus (Tacit.), Caratacus (ebendas.), der auch bei den Galliern erscheint. (Gruter a. a. O. 902. S., 5. Nr.) Diese Namen sind so wenig Patronymica, als die mit anderen Ableitungen gebildeten keltischen Namen. Unter den Hunderten von keltischen Namen die sich auf Inschriften erhalten haben, findet sich nicht einer, der sich als patronymisch erwiese. Die Patronymica sind dem ganzen Keltenthume fremd. Einer der vielen Beweise aber, dass die britannische wie die irische Sprache mit der gallischen zu demselben Sprachstamme gehört, ist, dass die besprochene Ableitung in jenen Sprachen eine der allgemeinsten Endungen ist, womit besonders Beiwörter von Hauptwörtern abgeleitet werden. Im Britannischen welches mit dem Gallischen am meisten verwandt ist (s. Zeuss a. a. O. Vorr. 5. S. u. ff.), lautet sie kymrisch auc, iauc (jetzt awg, iawg), wofür auch ôc, ûc erscheint, 2. kornisch de und 3. armorisch (bretonisch) de, wofür zuweilen auch de vorkommt (in der neueren Sprache ec) \*). Im Irischen und Gälischen lautet sie a ch (aus ac) mit kurzem a. (Darüber s. Zeuss a. a. O. 776. S.) Wie im Gallischen, so bildete man auch im Britannischen mit jener Ableitung viele persönliche und örtliche Namen. Beispiele altbritannischer Namen haben wir schon oben angeführt. Beispiele späterer Namen sind die kymrischen Mannsnamen Dyfnawg (Lives of the Cambro British Saints, 270. S. aus Dumnauc = obigem Dumnacus), Caratauc (Lib. Landav. 155., 248. S. u. oft. = obigem Caratácus. Vgl. die gallischen Mannsnamen Caratius, Caratullus, Caratinus auf Inschr.), Carantauc, Karantôc (Lives of the Cambro British Saints, 101. S. Vgl. die gallischen Mannsnamen Carantius, Carantillus, Carantinus auf Inschr.), Matauc, Matôc, Matûc (Lib. Landav. 73., 194., 136. S. Vgl. die gallischen Mannsnamen Matucus oben 85. S. 3. Anm., Tento-matus hei Caes.), Tâtâc (Lib. Landay. 120. S. von tût, populus, jetzt tûd = tôt, irisch tuath = tôt, gallisch tout in den Namen Touto, Toutus, Toutia, Toutillus, Toutio-rix auf Inschr.), Guassauc (ebendas. 264. S. = altem Vassåc. Vgl. den gallischen Mannsnamen Vasso-rîx bei Orelli 4967. Nr.), Gwynnauc (Jolo Manuscripts by Williams. Llandovery 1848. 137. S. = altem Vindac von gwynn aus guind, irisch fionn aus find = altem vind, albus, candidus. Vgl. die gallischen Mannenamen Vindo, Vindus, Vindius, Vindilius, Vindonius auf

<sup>\*)</sup> Über die verschiedenen Umgestaltungen des langen a im Britannischen s. Zeuss a. a. O. 110. S. u. g.

Lauriacum 1) heisst daher ursprünglich so viel als colonia Lauroniana (colonia Lauronis).

Lauriacum war also eine gallische Gründung und bestand ohne Zweifel schon vor der römischen Herrschaft. Sicher aber war es noch kein bedeutender Ort, als eine Militärcolonie dorthin ausgeführt

Inschr.), Cimeilliauc (Lib. Landav. 253. S. u. öft. aus Comaltiauc); die örtlichen Namen Tref-redinauc ("villa filicis." Lives of the Cambro British Saints, 50. S. aus ratinauc = ratinac, filicetum, vom jetzigen rhedyn, filix, aus ratin, irisch raith, rath aus rati, ratis bei Marcellus Burdegal, 25. K.), "Brecheniauc (aus Braccaniauc) primum a Brachano nomen accepit" (ebendas. 272. S.), "a Gunliu (Gundliu für Guindliu, jetzt Gwynlliw, zusammengesetzt aus obigem guind = vind und lfu, jetzt llfw, irisch li aus lfv, Subst. und Adject. color, splendor, gloria, coloratus, splendidus, gloriosus = altem Vindolivo. Vgl. die gallischen Mannanamen Livo bei Orelli 4901. Nr., Livius, der auch als Beiname Apollos ebendas. 2021. Nr. erscheint: Apollini Livio, d. h. splendido) nominata est regio Gunliuuauca (ebendas. 145. S. für Guindliuauc = altem Vindolivâc), Pepitiauc (Lib. Landav. 122., 244. S.). Im Armorischen finden sich dieselben Namenbildungen. Das Irische bietet zahllose Namen auf ach, z.B. Buadhach (Annal. IV Magistror. bei O'Conor a. a. O. 3, 418 == altem bôdiâc, victor, in dem gallischen Volksnamen Teuto-bodiaci, von buadh, buaidh, victoria = bôd, kymrisch bûdd = bôd aus altem boudi, bôdi in dem britannischen Frauennamen Boudicea bei Tacit., in den gallischen Namen Boudius, Boudia auf Inschr., Bodio-casses bei Plin.), Conru Cathbuadhach ("dicebatur eo quod in bellis erat triumphator." Acta SS. Jul. 5, 594. Dieser Beiname ist nämlich von cath, pugna = cat, kymrisch cad = cat aus altem catu in den gallischen Namen Catugnātus, Catu-rīx auf Inschr. und dem obigen buadhach = altem bôdiāc gebildet, lautet also altkeltisch Catubodiacus. Vgl. den kymrischen und armorischen Mannsnamen Catbûd = altem Catubôdius. Lib. Landav. 191. S., Morice a. a. O. 302. S.), Cathusach (Annal. IV. Magistror. a. a. O. 262., 690 S. = Catusac. Vgl. die gallischen Namen Catuso, Catusiacum \*) oben 108. S. 7. Anw.), Ragallach mac (filius) Uatach (ebendas. 208. S.), Muire dach mac Ruadhrach (ebendas. 381. S.). Was wir über die britannische und irische Ableitung bemerkten, musste Holzmann aus Zeuss' keltischer Grammatik (773., 776., 777., 815., 816. S.) wissen; er aber verschwieg es, wie so vieles andere, weil es seine Behauptung in Nebel auflöst.

Die richtige Form Lauriacum bieten, mit Ausnahme der peutingerschen Tafel, wo der Name in Blaboriciacum entstellt ist, alle römischen Denkmäler, die des Ortes erwähnen: Itinerarium Antonini (bei Parthey und Pinder 108., 110., 112., 115., 118., 119., 131.8.), L. 1. Cod. Theod. de tabulariis (8, 2) vom J. 341 (= L. 31. Cod. Theod. de decurionib. 12, 1. = L. 1. Cod. Just. de tabular. 10, 69), Ammianus Marcellinus 31, 10, 20 (ed. Erfurdt), Notitia dignitatum in partibus Occidentis 5., 7., 8., 33. K. (bei Böcking 22., 27., 35., 43., 100. S.) In einer Inschrift (s. unten die 114. S. 1. Anm.) vom J. 370 findet sich jedoch Laureacenses für Lauriacenses, wenn es richtig gelesen ist. Auch in der zu Anfange des sechsten Jahrhunderts verfassten Vita S. Severini (19., 26., 27., 29., 30. K.) erscheint Lauriacum.

<sup>\*)</sup> So lassen aich zahllose gallische Wörter und Namenbildungen im Britannischen und Irischen nachweisen und Holzmann hat die Kühnheit zu behaupten, die Britannier und Iren seien keine Kelten!

ward (colonia deducta) 1). Mit der römischen Pflanzung ward jedoch eine ansehnliche Erweiterung des Ortes verbunden. Den Veteranen nämlich, die sich in Lauriacum ansiedelten, wurden nicht nur Ländereien (agri), sondern auch neue Wohnungen angewiesen. Ihrer Bestimmung gemäss ward die Colonie durch Wall und Graben, Mauern und Thürme befestigt 2).

So erwuchs Lauriacum unter Marcus Aurelius zur Stadt und Festung des Reiches (propugnaculum imperii), und nahm fortwährend an Wichtigkeit und Bedeutung zu. Dafür bürgt Antonins Itinerar<sup>3</sup>), in welchem Lauriacum als Anfangs- und Ausgangspunct wichtiger Strassenzüge<sup>4</sup>) und als Hauptstandort der zweiten Legion<sup>5</sup>) aufgeführt wird. Dafür zeugt ferner ein Denkmal vom

<sup>1)</sup> Seit dem Jahre 100 v. Chr. wurden Militärcolonien ausgeführt. Vellejus Paterculus (1, 15) sagt nämlich: In Bagiennis Eporedia colonia deducta est Mario sextum Valerioque Flacco consulibus (100 v. Chr.). Neque facile memorise mandaverim, quae, nisi militaris, post hoc tempus deducta sit. (Vgl. Zumpt a. a. O. 205. S.) Eine Ausnahme machen die von August und Nerva zur Versorgung der besitzlosen Bewohner Roms und die von Trajan zur Bevölkerung des von ihm eroberten Dakiens angelegten Colonien. S. Zumpt a. a. O. 362., 399., 404. S.

<sup>2)</sup> Ein wesentliches Merkmal des Begriffes Colonie ist des einer Staatsfestung, worauf die Mauera und Thürme in den Abbildungen der Colonien hindeuten. (S. die Schriften der römischen Feldmesser. 1. Bd. Anh. 19. S., 174. Bild u. f.) In Severins Leben (29. K.) wird ausdrücklich der Mauern Lauriacums gedacht.

<sup>3)</sup> Dieses Reisebuch welches von Antonin Caracalla seinen Namen hat, rührt, so wie es uns in den besseren Handschriften überliefert ist, aus Diocletians Zeit her. S. Parthey und Pinder in der Vorrede zu Antonins Itinerare. (Berlin 1844) 6. S. u. f.

<sup>4)</sup> A Sirmi Lauriaco — A Tauruno Lauriaco. Inde Augusta Vindelicum — Item a Lauriaco Veldidena — Item a Lauriaco per medium Augusta Vindelicum usque Brigantia — Item ab Aquileja Lauriaco. Bei Parthey und Pinder 108., 112., 118., 119., 131. S.

Ebendas. 115. S. Die Leseart leg. III. ist falsch, wie Böcking (Anuotatio ad Notit. dignitat. in partib. Occident. 744. S.) nachweist. Schon Lambek (a. a. O. 297. Sp.) erkannte die richtige Leseart leg. II. Die zweite Legion mit dem Beinamen der italischen ward nach des Dio Cassius Berichte (55. B., 24. K.) von Marcus Aurelius im Noricum errichtet, und hatte an der Donaugrenze, zu deren Schutze sie bestimmt war, noch zu Anfange des fünften Jahrhunderts ihr Standlager. Zwar vermuthet v. Ankershofen (a. a. O. 83. S.), das Standlager der zweiten italischen Legion wäre im Mittelnoricum, in der Colonie (?) Virunum, im heutigen Zollfelde gewesen, weil Soldaten derselben auf mehreren dort gefundenen Denkmälern erwähnt würden. Später jedoch (a. a. O. 524. S.) meint er, da die Legion aus Norikern für Noricum geworben worden wäre, so könnte die öftere Erwähnung ihrer Soldaten auf mittelnorischen Denkmälern auch dadurch erklärt werden, dass diese Soldaten Mittelnoriker gewesen wären. Das sicherste Zeugniss über den Standort einer Legion, fügt er richtig bei, gäben die Ziegel, in welche die Soldaten den Namen ihrer Legion ein-

Jahre 370, welches einer von den Hilfstruppen Lauriacums errichteten Burg erwähnt 1). Endlich erhärtet es die Notitia

gedrückt hätten. Solche Ziegel aber hätten sich bisher in Kärnten noch nicht gefunden. Dagegen fand man auf dem Boden des alten Lauriacum bis jetzt zehn mit legio II. italica bezeichnete Ziegel. Dieselben gehören, wie aus der verschiedenen Schreibweise erhellt, sehr verschiedenen Zeiten an und zeugen also von dem langen Aufenthalte welchen die Legion an jenem Orte hatte. Ebenso wurden unter den Trümmern des alten Joviacum (Schlögen), wo nach dem Zeugnisse der Notitia dignitatum eine Abtheilung der Legion stand, Ziegel mit jenem Zeichen gefunden. (Darüber, so wie über die zweite italische Legion überhaupt s. Gaisberger, Lauriacum a. a. O. 28. S. u. f. Über die Ausgrabung römischer Alterthümer zu Schlögen a.a. O. 19. S. und Römische Inschriften im Lande ob der Enns a. a. O. 17. S. u. f.) Die von Gaisberger in der letzteren Schrift angeführte Meinung Vaillant's, die zweite Legion hätte desshalb den Beinamen der italischen erhalten, weil ihre Soldaten des jus italicum theilhaftig gewesen waren, ist jedoch falsch. Das jus italicum, wodurch einer Provinzialstadt mit der Civität und zwar, wie es scheint, ausschliesslich einer Colonie die Rechte welche die italischen Städte vor den Provinzen auszeichneten, verliehen wurden, war kein persönliches Vorrecht (diese irrige auf falsch gelesene Inschriften gegründete Meinung hat auch Walter a. a. O. 2. Aufl., 1. Bd. 386. S.), sondern haftete an dem Gebiete der Stadt die es besass. Über das italische Recht s. Savigny's Abhandlungen in der Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft. 5. Bd., 242. S. u. ff. u. 11. Bd., 2. S. u. ff. und Zumpt, Über die Erwähnung des jus italicum auf Inschriften, ebendas. 15. Bd., 1. S. u. ff. Vgl. Mommsen, Römische Urkunden, 5. Nr. Jus italicum, ebendas. 364. S. u. ff.

Wenn Mannert (a. a. O. 663. S.) bei Aquincum welches auf Steinschriften eine Colonie genannt wird (s. Zumpt, Comment. epigraph. 430. S.) und nach dem Zeugnisse des antoninischen Itinerares (bei Parthey und Pinder 114. S.) und der Notitia dignitatum in partibus Occidentis (32. K.) der Standort der legio II. adjutrix war, die Bemerkung macht, die Colonialeinrichtungen der Römer, nach welchen der Bürger alter Sitte gemäss zugleich die Besatzung gebildet hätte, schienen mit dem Festungswesen an der Donau und den stehenden Truppen nicht vereinbar zu sein, so ist er im Irrthume. In mehreren Colonien lagen nämlich Legionen zur Besatzung, wie zu Carnuntum in Pannonien die legio XIV. gemina (Itin. Ant. 114. S., Not. dig. in partib. Occid. 33. K.), zu Oeskus in Mösien die leg. V. Macedonica (Itin. Ant. 104. S., Not. dig. in partib. Orient. 39. K.), zu Ratiaria ebendas. die leg. XIII. gemina (Itin. Ant. 103. S., Not. dig. in partib. Orient. 39. K.), zu Viminakium ebendas. die legio Claudia (Not. dig. in partib. Orient. 38. K.) u. s. w.

1) Valentiani, Valentis et Gratiani — jussione hunc burgum a fundamentis — milites auxiliares Laureacenses (Lauriacenses?) — ad summam manum perduxerunt perfectionis. (Gaisberger, Röm. Inschriften a. a. O. 14. S.) Gaisberger (Lauriacum a. a. O. 31. S.) vermuthet, dieses Festungswerk sei unweit der Einmündung der Enns in die Donau, wo noch im Jahre 1574 Pighius (Hercules Prodicius. 210. S.) die Grundlagen und ungeheuren Quader einer Feste sah, aufgeführt worden. Burgus ist nach Vegetius (De re militari. 4. B., 10. K.) ein castellum parvulum. (Vgl. Böcking a. a. O. 704. S. u. f.) Dieses Wort erhielten die Römer von den Deutschen (goth. baurgs, ahd. burg) und nicht, wie Holzmann (a. a. O. 98. S.) fälschlich behauptet, vou den Galliern. Das von den Römern erst spätgebrauchte Wort ist dem Gallischen fremd. Die Gallier hatten dafür die in so vielen Ortsnamen vorkommenden Wörter dunum und durum (castrum). S. Zeuss a. a. O. 29. S. u. f.

dignitatum 1), welche Lauriacum als Standort eines Präsecten der zweiten Legion 2), eines Präsecten der Donaussotte 2) und einer Schildsabrik 4) bezeichnet und überdies der Lanzenträger von Lauriacum gedenkt 5).

Stellt man mit diesen Angaben •) des Eugippius Nachrichten über Lauriacum 7), wonach es zu Severins Zeit der Zufluchtsort der übriggebliebenen Bevölkerung der rhätischen und norischen oberen Donaustädte war und von den Barbaren vergeblich belagert ward s), zusammen und nimmt man hinzu, dass in der Umgegend des heutigen Dörfchens Lorch weit herum eine Menge

Dieselbe ward zwischen den Jahren 400 und 404 verfasst. S. Böcking, Über die Notitia dignitatum utriusque imperii. Bonn 1834.

<sup>2)</sup> Praefectus Legionis Secundae Lauriaco. Not. dig. in partib. Occid. 33. K.

<sup>3)</sup> Praefectus Classis Lauriacensis. Ebendas. Lambek (a. a. 0. 296. Sp.), der im Jahre 1665 die Gegend des alten Lauriacum besuchte und durchforschte, sagt, er habe bei der Vereinigung der Donau und des Lorchbaches unverkennbare Spuren der Stelle, wo einst die Flotte von Lauriacum lag, beobachtet. Vgl. Gaisberger, Lauriacum a. a. 0. 12, S.

<sup>4)</sup> Lauriacensis Scutaria. 8. K.

b) Lanciarii Lauriacenses. 5., 7. K. Über die lanciarii s. Böcking, Annotat. ad Notit. dignit. in partib. Orientis. 189. S.

<sup>\*)</sup> Aus denselben erhellt, dass in und bei Lauriacum eine bedeutende Truppenmacht lag. S. Gaisberger a. a. O. 10. S. u. f.

<sup>7)</sup> Eugippius nenut Lauriacum oppidum (19., 26., 27., 29. K.), civitas (29. K.) und urbs (29., 30. K.). Wie Kurz (a. a. O. 9. S.) dazu kam, oppidum mit Flecken zu übersetzen, ist uns unbegreiflich. Abgesehen davon, dass oppidum bei den Römern in der Bedeutung Flecken nie vorkommt, hätte den gelehrten Chorheren schon der Umstand, dass Eugippius, wie wir bereits bemerkten, Lauriacum auch civitas und urbs nennt, von diesem Irrthume bewahren sollen. Dazu kommt noch, dass Eugippius der Mauern Lauriacums gedenkt (29. K.). Dadurch aber unterscheidet sich oppidum wesentlich von vicus. Isidor (Origines s. etymologiae. 15. B., 2. K. 6., 12. \$. bei Lindemann, Corpus grammaticor. latinor. veter. 3. Bd., 469. S.) sagt: Oppidum autem magnitudine et moenibus discrepare (gewöhnlich discrepat) a vico. — Vicus autem dictus ab ipsis tantum habitationibus, vel quod vias habeat tantum sine muris. Est autem sine munitione murorum. Indem Begriffe und der Anlage eines oppidum liegt die Befestigung. (S. Varro, De lingua lat. rec. Spengel. Berol. 1826, 143. 8., Pomponius, Lib. sing. enchiridii in L. 239, §. 7. D. de verbor. significat. 50, 16., Paulus Diaconus, Excerpta ex libris Pompeji Festi de signif. verb. u. d. W. oppidum bei Lindemann a. a. O. 2. Bd., 115. S., lsidorus, Origines. 15. B., 2. K., 5. §., ebendas. 3. Bd., 469. S., Commentarii in Paulum et Festum ebendas. 2. Bd., 548. S. und oben die 103. S. 3. Anm.) Wenn dagegen ein Schriftsteller wie Mone (Urgeschichte des badischen Landes, Karlsruhe 1845. 1. Bd., 73. S.) behauptet, bei den Römern bätten die Dörfer oppida geheissen, so darf uns das nicht befremden.

<sup>8)</sup> Vita S. Sever. 29. K.

von Alterthümern jeder Art gefunden ward 1), 'so unterliegt es keinem Zweifel, dass Lauriacum eine wichtige, umfangreiche 2) und stark befestigte Stadt war. Mit Recht wird es daher für die ansehnlichste Stadt des Ufernoricums gehalten 3).

Als Colonie hatte Lauriacum auch einen Magistrat 4). Höchst wahrscheinlich befand sich daselbst auch der Sitz des ufernorischen Statthalters (praeses) 5). Wie dagegen Filz aus den Angaben der Notitia dignitatum schliessen konnte, in Lauriacum wäre kein Magistrat gewesen, fällt auf. Ganz abgesehen davon, dass in jenem Verzeichnisse der bürgerlichen und militärischen Ämter des Reiches von den Magistraten der Städte gar keine Rede sein kann, werden dort mit Ausnahme der bürgerlichen Beamteten welche dem Minister des Schatzes (comes sacrarum largitionum) untergeben waren 1), blos die Standorte des Militärs angezeigt. Es ist daher sehr begreiflich, dass Lauriacum in der Notitia dignitatum blos als militarischer Standort erscheint. Eben so erscheinen dort auch die meisten übrigen Städte nur als solche Orte?). Noch Niemanden aber fiel es ein, hieraus zu folgern, dass sich in jenen Städten keine Magistrate befunden hätten. Andere Gelehrte schlossen aus den Angaben jener Notitia vielmehr mit vollem Rechte, dass Lauriacum eine wichtige und beträchtliche Stadt war 8).

So war denn Lauriacum zuverlässig im vierten Jahrhundert eine ansehnliche Stadt und für einen Bischofssitz vollkommen geeignet.

<sup>1)</sup> Über die Alterthümer Lauriacums s. Gaisberger a. a. O. 25. S. u. f., wo alles was sich an erheblichen Alterthümern aus den Trümmern Lauriacums erhalten hat, angeführt ist. Diese Alterthümer beziehen sich auf das Kriegswesen, das religiöse und häusliche Leben.

<sup>2)</sup> Über den vermuthlichen Umfang Lauriacums s. Pritz a. a. O. 56. S.

<sup>3)</sup> S. Mannert a. a. O. 637. S. u. f.

<sup>4)</sup> S. oben die 100. S., 6. Anm.

<sup>5)</sup> S. Böcking, Annot. ad Notit. dignit. in part. Occid. 1194. S.

<sup>6)</sup> Not. dig. in part. Occid. 10. K.

<sup>7)</sup> So erscheint, um nur ein Beispiel anzuführen, Sirmium, die bedeutendste Stadt Pannoniens, in der nicht blos der Statthalter (consularis) des zweiten Pannoniens, sondern auch der Vicarius der illyrischen Diöcese der Präfectur Italien seinen Sitz hatte (vor der Theilung Illyricums in das westliche und östliche hatte der Prätorielpräfect Illyricums zu Sirmium seinen Sitz), in der Notitia dignitatum blos als Standort des praefectus militum Calcariensium (31. K.), des praefectus classis primae Flaviae Augustae (ebendas.), der ala Sirmiensis (ebendas.) und einer fabrica scutorum, scordiscorum et armorum (8. K.). Ausserdem wird Sirmium noch als Sitz eines procurator gynaecii Pannoniae secundae (10. K.) bezeichnet.

<sup>8)</sup> S. Mannert a. a. O., Böcking a. a. O. 251. S.

Davon hätte sich Filz selbst schon aus Severins Leben überzeugen können. War nämlich Lauriacum im fünften Jahrhundert würdig ein Bischofssitz zu sein, so war es dies auch schon im vierten. Denn Niemand wird bestreiten wollen, dass Lauriacum schon damals eine eben so beträchtliche Stadt war, als zu Severins Zeit. Im fünften Jahrhundert erhoben sich in den römischen Grenzländern, zumal im Ufernoricum, keine neuen Städte mehr. Die im Ufernoricum zu Severins Zeit vorhandenen Städte stammten vielmehr aus einer früheren Zeit.

Wir brauchen wohl kaum hinzuzufügen, dass viele Orte welche den Namen castrum oder castellum führen, Bischofssitze waren 1). Bei Fragen, wie der vorliegenden, können überhaupt die den Orten beigelegten Namen allein nichts entscheiden. So entstanden aus vielen ursprünglich zur Vertheidigung des Landes erbauten Burgen Städte, von welchen mehrere den Namen castrum oder castellum beibehielten 2). Andere Orte dagegen, welche früher die Namen colonia, municipium, oppidum führten, wurden später castrum oder castellum genannt 2). Ebenso erwuchsen viele ehemalige Flecken zu Städten, mehrere behielten den Namen vicus oder forum bei 4). Hier wie dort aber fanden sich Bischofssitze 5).

2. sagt Filz<sup>6</sup>), auf keiner der im vierten Jahrhunderte gehaltenen Synoden, der zu Nikäa 325, zu Sardika 344, zu Mailand 347, 355<sup>7</sup>), zu Sirmium 357<sup>8</sup>), zu Rimini 359, zu Rom 349,

<sup>1)</sup> S. Schelstrate, Antiquitas ecclesiae. Romae 1697. 2. Bd. Regist. u. d. W. castrum, Valesius a. a. O. Vorr. 18. S., Wiltsch, Handbuch der kirchlichen Geographie und Statistik. Berlin 1846. Regist. u. d. W. castrum u. castellum, Morcelli a. a. O. 126. S. u. f.

<sup>\*)</sup> S. oben die 103. S., 3. Anm.

<sup>3)</sup> Ebendas,

<sup>4)</sup> Z. B. Vicus Juliensis urbs (Gregor. Turon. Histor. Francor. 9, 7. Vgl. Vales i us a. a. O. 82. S.); Forum Flaminl, Forum Semproni, Forum populi, Forum Livi, Forum Corneli. Alle diese Orte bezeichnet das hierosolymische Reisebuch (bei Parthey und Pinder 289. S.) als civitates.

<sup>5)</sup> S. Wiltsch a. a. O. u. d. W. orum u. vicus, Morcelli a. a. O. 352. S. u. f.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) A. a. O. 58. S. u. 70. Bd., Anx.-Bl. 30. S. u. f.

<sup>7)</sup> Ausserdem wurden in Mailand in den Jahren 346, 380 und 390 Synoden gehalten. Mansia. a. O. 2. Bd. 1369. Sp., 3. Bd., 517., 689. Sp.

<sup>\*)</sup> In Sirmium fanden drei Synoden Statt: die erste 351, die zweite 357 und die dritte 358. Mansia. a. O., 3. Bd., 179., 257., 289. Sp.

351 ¹), 358, 378 ²) u. s. w., selbst nicht auf der so nahen Synode von Aquileja 381, der es besonders um die Ruhe und Einigkeit der pannonischen Kirche zu thun gewesen wäre, fände sich eine Unterschrift oder eine Stimme oder eine Erwähnung eines lorchischen oder norischen Bischofes überhaupt.

Wenn auf jenen kirchlichen Versammlungen keines lorchischen oder norischen Bischofes überhaupt Erwähnung geschieht, so wird dies Niemand der sich die Mühe nimmt, dieselben etwas genauer durchzugehen, befremden. Was die Synode von Nikäa betrifft, so waren dort dreihundert und achtzehn Bischöfe welche aus allen Theilen des römischen Reiches herufen waren, versammelt. In dem Verzeichnisse derselben finden wir über zweihundert morgenländische, ausser den Gesandten des römischen Bischofes aber blos neunzehn abendländische Bischöfe 3), so dass mehr als neunzig Bischöfe, und dies waren gerade abendländische 4), fehlen. Es darf uns daher nicht Wunder nehmen, wenn wir dort keinen norischen Bischof finden.

<sup>1)</sup> Mansi (a. a. O. 229. Sp.) gibt das Jahr 352 an.

Ausserdem wurden zu Rom in den Jahren 313, 325, 337, 341, 342, 366, 372, 373 oder 374, 381, 386 und 390 Synoden abgehalten. Mansia. a. O. 2. Bd., 433., 1081., 1269., 1351., 1359. Sp., 3. Bd., 377., 447., 455., 477., 633., 639., 677., 687. Sp.

<sup>3)</sup> Unter den neunzehn abendländischen Bischöfen finden wir einen spanischen (an der Spitze der nikäischen Väter), vierzehn illyrische (darunter einen pannonischen), einen kalabrischen, einen afrikanischen, einen gallischen und einen gothischen Bischof. S. das Verzeichniss der Väter von Nikäa im Codex canonum ecclesiae Romanae, in Leonis M. opp. ed. Ballerin. 3. Bd., 30. Sp.

<sup>4)</sup> Dies erhellt aus der folgenden hinter dem nikäischen Glaubensbekenntnisse (im Codex can, eccles. Rom. a. a. O. 29. Sp. und in einigen alten lateinischen Übersetzungen der nikäischen Synodalschlüsse a. a. O. 28. Sp., 6. Anm.) stehenden Bemerkung: Quam haeresin (Arianam) cum auctoribus suis damnaverunt apud Nicaenam civitatem supradictam CCCVIII Episcopi in unum congregati, quorum nomina cum provinciis suis et civitatibus subter annexa sunt. Sed studiosi servi Dei magis curaverunt orientalium nomina Episcoporum conscribere, propterea quod occidentales non similiter quaestionem de haeresibus habuissent. In der Oxforder Haudschrift des Cod. can. eccles. Rom. (in Leonis M. opp. ed. Quesnellus. Lugd. 1700. 2. Bd., 7. S.) ist noch beigefügt: Hinc est quod numerus nominum CCCXVIII minime constat, und am Ende des Verzeichnisses der nikäischen Väter setzt eine spätere Hand hinzu: De numero trecentorum decem et octo, seu quia propter vetustatem abolita sunt, seu quia, ut supra scriptum est, magis curaverunt servi Dei Orientalium Episcoporum nomina ponere, cum quibus quaestio agebatur, quam Occidentalium, qui nullam de consubstantialitate Patris et Filii controversiam habebant, desunt nomina nonaginta duo (a. a. O., 12. S.) Über das Verzeichniss der nikäischen Väter s. die Ballerini a. a. O. 16. S. u. ff.

In Bezug auf die Synode von Sardika haben wir bereits oben den Zweifel den Filz gegen die Erwähnung Noricums in der Aufschrift ihres an die alexandrinische Kirche erlassenen Briefes erhebt, beseitigt und nachgewiesen, dass wenigstens ein norischer Bischof dessen Namen und Sitz wir aber wegen der mangelhaften Unterschriften nicht kennen, in Sardika zugegen war. Was dann die Concile von Mailand, Sirmium, Rimini und Rom betrifft, so ist von ihren Verhandlungen wenig oder nichts, von den Unterschriften aber gar nichts auf die Nachwelt gekommen 1), so dass wir in der That nicht begreifen, wie Filz jene Concile anführen konnte, nicht davon zu reden. dass sich auf mehreren derselben kein norischer Bischof befinden konnte 3). In Rücksicht auf die Synode von Aquileja endlich ist zu bemerken, dass in den Unterschriften derselben neun Bischöfe ohne Bezeichnung ihrer Sitze vorkommen. Es konnte daher leicht einer derselben von Noricum sein. Wäre indess auch das Gegentheil gewiss, so könnte uns dies keinesweges befremden, weil blos die Bischöfe der Diöcese Italien auf der Synode zu erscheinen hatten 3). Dass auf den Synoden des vierten Jahrhunderts kein

<sup>1)</sup> Dies gilt auch von den oben in der 207., 208. und 210. Anm. angeführten Synoden.

Wir meinen die römischen Synoden, wozu blos italische Bischöfe berufen waren. Eine Ausnahme machen die in den Jahren 325, 349 und 372 gehaltenen Synoden. Auf der ersten waren 275 Bischöfe aus Italien und den benachbarten Provinzen, auf der zweiten Bischöfe aus den meisten Provinzen und auf der letzten Synode 93 Bischöfe aus Italien und Gallien versammelt. S. Mansi a. a. O. 2. Bd., 1081. Sp., 3. Bd., 163., 455. Sp.

<sup>2)</sup> In dem an den Vicarius der Diöcese Italien erlassenen kaiserlichen Rescripte, welches in den Synodalacten steht, heisst es nämlich: Ambigua dogmatum reverentia ne dissideant sacerdotes, quam primum experiri cupientes, convenire in Aquilejensium civitatem ex dioecesi, meritis excellentiae tuae creditam (l. creditae), episcopos jusseramus. - Neque sane nunc aliter jubemus ac jussimus, non invertentes praecepti tenorem, sed superfluam convenarum copiam recolentes. Nam quod Ambrosius et vitae merito et dei dignatione conspicuus episcopus Mediolanensium civitatis, ibi multitudinem non opus esse suggerit, ubi veritas non lahoraret in pluribus, si locata esset in paucis, seque eorum qui contra adstarent assertionibus, et sacerdo tes vicinarum ex Italia civitatum satis abundeque sufficere posse suggerit, abstinendum venerabilium virorum fatigatione censuimus, ne quis vel maturo aevo gravis vel corporali debilitate confectus vel laudabili paupertate mediocris insuetas repetat terras u. s. w. (Mansia. a. O. 3. Bd., 601. Sp. Vgl. de Rubeis, Monumenta ecclesiae Aquilejensia. Argentinae 1740, 80. Sp. u. f.). Ausser den italischen Bischöfen erschienen jedoch auch noch andere Bischöfe. In den Unterschriften finden sich nämlich drei illyrische, fünf gallische und zwei afrikanische Bischöfe. Diese Versammlung sollte den Glauben zweier

lorchischer Bischof erwähnt wird, kann also gegen das Dasein desselben in jener Zeit nichts beweisen 1).

Aber nicht blos von Lauriacum, sondern auch von anderen Kirchen die zuverlässig schon im vierten Jahrhundert bestanden, suchen wir auf den Synoden und in anderen Denkmälern jener Zeit vergebens Bischöfe. Zum Beispiele mögen die Kirchen von Mainz, Worms und Speier dienen. Zu Konstantins Zeit bekannte sich die Bevölkerung am Reine 2) bereits zum Christenthume 3). Wir dürfen daher nicht zweifeln, dass Mainz, Worms und Speier, wie andere reinische Städte, schon zur Zeit der Synode von Sardika (344) bischöfliche Kirchen in ihrem Schosse zählten. Was besonders Mainz, die Hauptstadt des ersten Germaniens, betrifft, so erhellt aus zwei dem vierten und dem Anfange des fünften Jahrhunderts angehörenden Nachrichten 1), dass sich das Christenthum in einem sehr blühenden Zustande dort befand. Wir dürfen daher mit allem Grunde daraus schliessen. dass schon zu Konstantins Zeit eine bischöfliche Kirche in Mainz bestand. Dennoch lässt sich kein Bischof der genannten Städte vor dem sechsten Jahrhundert aus einem echten Denkmale nachweisen 5). Jene Kirchen hatten mit der lorchischen dasselbe Schicksal: ihr Andenken ging in den Stürmen der Zeit

arianischer Bischöfe aus Dakien und Mösien untersuchen. Wenn Fitz sagt, es wäre der Synode von Aquileja besonders um die Ruhe und Einigkeit der pannonischen Kirche zu thun gewesen, oder, wie er sich an einem andern Orte ausdrückt, dieselbe hätte das Interesse der norischen Kirche so sehr betroffen, so müssen wir sehr zweifeln, dass er die Synodalverhandlungen selbst gelesen hat.

<sup>1)</sup> Ebenso führt Pritz (a. a. O. 131. S.) den Umstand, dass auf den Concilen die von 325 bis 451 gehalten wurden, kein lorchischer Bischof erscheint, während so viele andere, selbst aus dem mittleren Noricum genannt würden, als Grund gegen das frühere Dasein an. Pritz aber würde wohl in nicht geringe Verlegenheit kommen, wenn er uns die Concile des fünften Jahrhunderts, auf welchen ein lorchischer Bischof hätte erscheinen können, und die mittelnorischen Bischöfe, die auf jenen Concilen erschienen sein sollen, nennen sollte.

Die gewöhnliche Schreibung Rhein ist falsch. S. Roth, Urkunden der Stadt Obermoschel. München 1848. 114. S.

<sup>8)</sup> Sozomenus (a. a. O., 2. B., 6. K.) sagt: ἤδη γάρ τά τε ἀμρὶ τὸν Ῥῆνον φῦλα ἀχριστιάνιζον. Schon Irenāus (Adversus haereses. 1. B., 10. K.), der im J. 177 Bischof von Lugdunum (Lyon) ward, bezeugt, dass in den beiden Germanien christliche Gemeinden bestanden.

<sup>4)</sup> Ammian. Marcellin. 27, 10. Hieronymus, Ep. 123 ad Ageruchiam, in dessen opp. ed. Vallarsius. Venet., 1766. 1. Bd., 914. S.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S. Rettberg a. a. O. 208 S. u. ff., 570. S., 213. S. u. f., 634. S. u. f., 639. S. u. f.

unter. Dies hat schon der gelehrte Jesuit Hansiz 1) mit vollem Rechte von der letzteren Kirche bemerkt. Wenn sich Filz<sup>2</sup>) dagegen auf die noch vorhandenen Namen mehrerer Bischöfe Dakiens, Thrakiens, Makedoniens und Achajas, wo die Völkerstürme noch schrecklicher als im Noricum gewüthet hätten, beruft, so widerlegen ihn die von uns angeführten Beispiele der Kirchen des Reinlandes. das von den Barbaren so oft und so furchtbar verwüstet ward. gens kann Noricum mit jenen Ländern gar nicht zusammengestellt werden. Dort bestanden nämlich schon in den ersten Jahrhunderten, zum Theile schon in dem apostolischen Zeitalter, viele Kirchen. Wir dürfen uns daher nicht wundern, wenn aus der grossen Zahl der Bischöfe welche die genannten Länder im vierten Jahrhundert zählten, auf damaligen Synoden die noch dazu in der Nähe abgehalten wurden, mehrere derselben erscheinen, während Noricum in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts vielleicht nur einen Bischof hatte.

In der Regel erhalten wir von den Bisthümern des römischen Reiches durch die Synoden die erste zuverlässige Kunde. Auf denselben aber erschienen nicht immer alle Bischöfe die dazu berufen waren, zuweilen nur der kleinste Theil, wie die Versammlung von Sardika beweist. Dann sind die Unterschriften der Bischöfe, wie bereits bemerkt ward, theils unvollständig theils gar nicht auf uns gekommen. Gerade von den Concilen, auf welchen die abendländischen Bischöfe in grosser Zahl versammelt waren, wie von jenen zu Mailand (355), zu Sirmium (357) und zu Ariminum (Rimini 359) sind keine Unterschriften vorhanden 3). Das meiste über die einzelnen Kirchen würden wir durch die Provinzialsynoden erfahren. Allein im Abendlande entwickelte sich, mit Ausnahme Roms und Afrikas, die Metropolitanverfassung erst nach der Mitte des vierten Jahrhunderts und bald darauf brachen die Völkerstürme herein. Wenn Filz 4) meint, dass seit Konstantin in den Städten, wo sich der höchste

<sup>1)</sup> A. a. O. 9. S.

<sup>2)</sup> A. a. O. 57. S.

<sup>3)</sup> Auf den beiden ersten Coucilen waren über dreihundert und auf dem letzten über vierhundert abendländische Bischöfe versammelt. 8. Mansi a. a. O. 233., 256., 296. Sp.

<sup>4)</sup> A. a. O. 56. S. u. f.

Civilsenat (!) 1) mit dem Statthalter oder Präfecten befunden hätte, auch der bischöfliche Hauptsitz (Metropolitansitz), in den kleineren Städten aber, die einen untergeordneten Magistrat gehabt hätten, ein bischöflicher Sitz errichtet worden wäre, so ist er im Irrthume. Nur im Morgenlande bildete sich die Metropolitanverfassung schon vor Konstantin nach der bürgerlichen Provinzeintheilung und wenn es später zum Gesetze erhoben ward, dass sich die kirchliche Provinzeintheilung stäts nach der bürgerlichen zu richten hätte 2), so ward dadurch blos ein schon längst herrschender Grundsatz bestätigt. Dem gemäss folgte man auch bei der Ausbildung grösserer hierarchischer Körper der bürgerlichen von Constantin getroffenen Eintheilung des Reiches in Diöcesen. Im Abendlande dagegen entwickelte sich die Verfassung der Kirche auf einer anderen Grundlage und die Meinung der Morgenländer, dass der kirchliche Rang der Bischöfe von dem bürgerlichen Range ihrer Städte abhinge, ward von dem römischen Stuhle ausdrücklich bekämpft 2). Wenn sich auch im Abendlande die Metropolitansitze in Hauptstädten finden, so lag der Grund nicht in der politischen Bedeutung der Städte, wie im Morgenlande, sondern darin, dass das Christenthum von dort aus in die anderen Städte verbreitet worden war 1). Eben so irrig

<sup>1)</sup> Von einem solchen Senate weiss das römische Alterthum nichts. Filz's Behauptung von der Bildung der kirchlichen Verfassung, die sich auch bei Muchar (Geschichte des Herzogth. Steiermark. 1. Bd., 183. S.) findet, ist dem ungenauen Binterim (Die Denkwürdigkeiten der christkatholischen Kirche, Mainz 1825, 1. Bd., 2. Th., 457. S.) entnommen.

<sup>2)</sup> Conc. Antioch. 341. cun. 9: Uniuscujusque provinciae debemus agnoscere metropolitanos et praeesse episcopis et sollicitudinem suscipere totius provinciae, pro eo quod in metropolim undique concurrunt omnes, qui causas habeant: unde placuit ut honore praeponantur et nihil agere plus aliquid liceat ceteris episcopis sine ipso u. s. w. Vgl. Conc. Chalcedon. 451. can. 17.

<sup>3)</sup> So sagt Innocenz I. in seinem an den Bischof Alexander von Antiochien um 415 erlassenen Briefe unter anderem: Quod sciscitaris, utrum divisis imperiali judicio provinciis, ut duae metropoles fiant, sic duo metropolitani episcopi debeant nominari; non esse e re visum est, ad mobilitatem necessitatum mundanarum dei ecclesiam commutari. Innocentii I. epp. ed. Constant, in Biblioth. veter. patrum cur. et stud. Gallandii. 8. Bd. 584. S.

<sup>4)</sup> In Afrika aber (in Mauretanien und Numidien nämlich) erscheinen die ältesten Bischöfe als Provinzvorsteher (primates, primarum sedium episcopi), welche daher auch senes hiessen (S. Münter, Primordia ecclesiae Africanae. Hafniae 1829.
48. S. u. f.), so wie auch in Spanien Anfangs unter den Bischöfen der Provinz der älteste den Vorrang behauptete. S. Lembke, Geschichte von Spanien. Hamburg

ist Filz's weitere Behauptung, dass sich nur im Noricum und in den pannonischen Landestheilen längs dem oberen Donaulimes, obgleich das Christenthum schon allenthalben Eingang und Bestand gefunden hätte, während des ganzen vierten Jahrhunderts von jener hierarchischen Einrichtung welcher der beständige Kriegszustand, die politische Geringfügigkeit der Colonialstädte und das militärische Übergewicht durchaus hinderlich hätten sein müssen, keine Spurfände. Denn nicht blos im Noricum und im oberen Pannonien 1)

<sup>1831. 1.</sup> Bd., 130. S. Vgl. die Ballerini in den Observat. in Quesnelli dissertat., in Leonis M. opp. 2. Bd., 1030., 1037. Sp. u. ff.

<sup>1)</sup> Das obere Pannonien, wo im vierten Jahrhundert schon mehrere bischöfliche Kirchen bestanden, scheint wenigstens einem Theile nach zum Metropolitansprengel des sirmischen Bischofes der sich gegen das Ende des vierten Jahrhunderts zur erzbischöflichen Würde erhoben hatte (S. de Rube is a. a. O. 183. Sp.), gehört zu haben. Filz's Behauptung, unter dem Kaiser Konstantin wäre Sirmium, wie nach der bürgerlichen Ordnung die Hauptstadt Westillyriens und der beständige Sitz des Statthalters, so auch nach der kirchlichen Ordnung der Sitz des Metropolitanbischofes und des apostolischen Vicares geworden, enthält drei Unrichtigkeiten. Denn einmal ward Sirmium unter Konstantin nicht die Hauptstadt und der Sitz des Statthalters von Westillyrien, sondern vielmehr die Hauptstadt und der Sitz des Prätorialpräfecten (praefectus praetorio) von Illyricum. Der sirmische Bischof Anemius sagte noch im Jahre 381 auf der Versammlung von Aquileja: Caput Illyrici nonnisi civitas est Sirmiensis. (Mansi a. a. O., 3. Bd., 604. Sp.). Erst als Illyricum in das aboud- und morgenländische getheilt, dieses als eine eigene Präfectur dem Ostreiche zugetheilt, jenes aber als illyrische Diöcese der Präsectur Italien zugetheilt ward, was nuch v. Ankershosen's gründlicher Beweisführung (a. a. O. Quellen-Stellen und Erläuterungen, 126-128., 165 .-- 167. S. Vgl. Böcking, Annot. ad Notit. dignit. in partib. Occid. 1. Th., 141. S.) bei des Kaisers Theodosius Reichstheilung im J. 395 geschah, ward Sirmium die Hauptstadt und der Sitz des Vicares der illyrischen Diöcese oder des westlichen Illyriens. Dann stieg der sirmische Bischof nicht unter Konstantin, sondern, wie bereits bemerkt ward, erst gegen das Ende des vierten Jahrhunderts zur erzbischöflichen Würde empor. Sein Metropolitansprengel aber erstreckte sich, wie sogleich gezeigt werden soll, nicht über das ganze westliche Illyrien. Endlich bekleidete derselbe nie die Stelle eines Stellvertreters des römischen Bischofes. Filz verwechselt den Bischof von Sirmium mit jenem von Thessalonich, welcher seit dem Ende des vierten Jahrhunderts apostolischer Vicar im östlichen Illyrien ward (S. B aluze zu de Marca, De concordia sacerdotii et imperii. S. B., 19. K., u. ff. Neapolitaner Ausg. 1771. 2. Bd., 461. S. u. ff. und Böhmer's Anhang 17. Bemerk. u. ff. ebend. 762 S. u. ff.). Wie weit sich die Metropolitangewalt des sirmischen Bischofes erstreckte, lässt sich nicht mit Gewissheit bestimmen. Zwar behauptet der Kaiser Justinian, Sirmium wäre nicht blos die bürgerliche, sondern auch die kirchliche Metropole Illyricums gewesen, hätte aber zu Attila's Zeit seinen Vorrang an Thessalonich abtreten müssen. (Cum enim in antiquis temporibus Sirmi praefectura fuerit constituta ibique omne fuerit Illyrici fastigium tam in civilibus quam in episcopalibus causis, postea autem Attilianis temporibus, ejusdem locis

(wie Filz hätte sagen sollen), sondern auch in vielen anderen abendländischen Provinzen hatte sich trotz der Kirchen die dort bestanden, während der Römerzeit keine Metropolitanverfassung gebildet.

devastatis, "Apennius praefectus praetorio de Sirmitana civitate in Thessalonicam profugus venerat, tunc ipsam praefecturam et sacerdotalis honor secutus est et Thessalonicensis episcopus non sua auctoritate, sed sub umbra praefecturae meruit aliquam praerogativam. Nov. XI.). Allein diese Behauptung, durch welche mehrere Schriftsteller irre geführt wurden (S. z. B. Schneckenburger bei Tafel, De Thessalonica ejusque agro dissertat. geograph. Berol. 1839. 48. S.), ist ganz ungegründet. Sirmium, obgleich die Hauptstadt und der Sitz des Prätorialpräsecten von Illyricum, war noch bis gegen das Ende des vierten Jahrhunderts der Sitz eines blossen Bischofes. Als sich derselbe damals zum Erzbischofe erhoben hatte, dehnte sich seine Gewalt nicht einmal über das ganze westliche Illyrien, geschweige denn über das östliche aus. Dort war die Metropolitanverfassung zu jener Zeit längst ausgebildet. Alle ostillyrischen Provinzen hatten Metropoliten, unter welchen der schon zur Zeit der nikäischen Synode (325) in grossem Ansehen stehende Bischof von Thessalonich den Vorrang behauptete. (S. Baluze a. a. O. 20. K., 466. S. u. f., Tafel a. a. O. 43. S. u. f.) Ebenso ward Thessalonich nicht erst zur Zeit als Sirmium durch den König der Hune erobert ward, sondern durch die oben erwähnte Theilung Illyriens in das westliche und östliche im J. 395 die Hauptstadt und der Sitz des Prätorialpräfecten vom östlichen Illyrien. Daher sagt Theodoret (a. a. O. 5. B., 17. K.): Θεσσαλονίκη πόλις έστι μεγίστη καὶ πολυάνθρωπος είς τὸ Μακεδόνων Εθνος τελούσα ήγουμένη δε καὶ Θεσσαλίας καὶ 'Αχαίας, και μέντοι και άλλων παμπόλλων έθνων όσα των Ιλλυριών τον υπαρχον ήγουμενον έχει. Justinian ward durch den Grundsatz der Morgenländer, dass die kirchliche Verfassung der staatlichen stäts zu folgen hätte, zu jenem Irrthume verleitet. Als in der von Konstantin errichteten Präsectur Illyriens Sirmium die bürgerliche Hauptstadt ward, meinte daher Justinian, es hätte sich damals auch zur kirchlichen erhoben. Jener morgenländische Grundsatz aber hatte im Abendlande keine Geltung. Eben so irrig leitet der Kaiser den Vorrang des Bischofes von Thessalonich von der politischen Bedeutung der Stadt ab. Derselbe war längst das kirchliche Haupt Ostillyriens, als Thessalonich die Hauptstadt der Präfectur ward. Wenn aber Dümmler (Piligrim von Passau. 149. S., 9. Anm.) behauptet, im östlichen Illyrien wäre bis auf die Gründung von Justiniana prima (Nov. XI. CXXXI. c. 3) Thessalonich die einzige Metropole sowohl vor als nach Attila gewesen, so ist er in grossem Irrthume. Denn in allen Provinzen des östlichen Illyriens gab es Metropoliten, wie Dümmler aus den von ihm selbst an einem andern Orte (Die pannonische Legende vom heiligen Methodius, im Archive für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. 13. Bd., 186. S.) angeführten Briefen, welche der römische Stuhl an den Bischof von Thessalonich erliess, hätte ersehen können. So heisst es z. B. in dem von Leo l. an Anastasius im J. 444 erlassenen Schreiben (4. K. in Leonis M. opp. ed. Ballerin. 1. Bd., 621. Sp.): Singulis autem Metropolitanis sicut potestas ista committitur, ut in suis provinciis jus habeant ordinandi, ita eos Metropolitanos a te volumus ordinari u. s. w. (Vgl. den von Leo an denselben Thessalonicher Bischof gerichteten Brief vom J. 446, 2., 6., 7., 10. K., ebendas. 687. Sp. u. ff. Leo erliess auch zwei Schreiben an die ostillyrischen Metropoliten in den Jahren 444 und 446 ebendas. 617., 677. Sp. Vgl. Wiltsch, Handbuch der kirchlichen Geographie und Statistik. 1. Bd.,

In Bezug auf Noricum aber lag der Grund nicht in den von Filz angegebenen Verhältnissen, sondern vielmehr darin, dass Aquileja die bischöflichen Kirchen des Landes, wenigstens des mittleren Noricums, gegründet hatte, und daher als die Mutterkirche nach der Gewohnheit der Abendländer auch die Metropolitanrechte über sie erhielt 1).

<sup>122.</sup> S. u. ff.) Der Thessalonicher Bischof war vielmehr ein höherer Metropolit (von dem römischen Bischofe Inno cenz I. wird er inter primates primus genannt. Ep. 13. ad Rufum episc. Thessal. a. a. O. 572. S.), welcher in Ostillyrien eine der patriarchalischen ähnliche hierarchische Gewalt ausübte. Daher übertrug ihm auch der römische Stuhl seine Stellvertretung. (S. Baluzea. a. O. und Böhmera. a. O. 762. S. u. f.). Eben so wenig können wir Dümmler (Die pannonische Legende vom heiligen Methodius a. a. O. 185. S.) beistimmen, wenn er aus des sirmischen Bischofes An emius Worten "Caput Illyrici nonnisi civitas est Sirmiensis: ego igitur episcopus illius civitatis sum" folgert, der Bischof von Sirmium hätte auf die politische Bedeutung des Ortes gestützt nach der geistlichen Oberherrschaft über alle illyrischen Provinzen gestrebt. Wir sehen in jenen Worten weiter nichts als eine Prahlerei. Dümmler meint jedoch selbst, Sirmium könne in Wirklichkeit höchstens Metropole des westlichen Illyricums gewesen sein, welches durch Verfügung des Kaisers Gratian im J. 370 von dem östlichen getrennt, nur Noricum, Pannonien und Dalmatien umfasst hätte, und scheine überdies unter dem Erzbisthume Mailand gestanden zu haben. Allein Sirmium war keinesweges die kirchliche Metropole des ganzen westlichen Illyricums. Denn Noricum, wenigstens das mittlere, wie wir bald seben werden, gehörte zum aquilejischen Metropolitansprengel. Es ist nicht einmal gewiss, ob sich die Metropolitangewalt des sirmischen Bischofes über das ganze Pannonien erstreckte; denn es finden sich Spuren die es wahrscheinlich machen, dass ein Theil des oberen Pannoniens zum Metropolitangebiete Aquilejas gehörte. Eben so ungewiss ist es, ob der sirmische Metropolitansprengel Dalmatien in sich schloss. Irrig aber ist Dümmler's Behauptung, das westliche Illyrien wäre durch Gratians Verfügung im J. 370 von dem östlichen getrennt worden; denn diese Trennung erfolgte, wie bereits oben bemerkt ward, erst im J. 395 durch den Kaiser Theodosius. Eben so ist er in grossem Irrthume, wenn er auf den Umstand, dass im J. 379 der mailändische Bischof Ambrosius zu Sirmium an die Stelle eines Arianers den Anemius zum Bischofe setzte, die Vermuthung gründet, Sirmium hätte unter dem Erzbisthume Mailand gestanden. Denn nicht selten griffen angesehene Bischöfe in die Angelegenheiten anderer Kirchen die nicht unter ihrer Gewalt standen, ein. De Rubeis hat jenen schon von anderen Schriftstellern gehegten Irrthum längst widerlegt (a. a. O. 83. Sp. u. f., 182. Sp. u. f.) und gezeigt, wie weit sich die Metropolitangewalt des mailandischen Bischofes zu jener Zeit erstreckte (a. a. O. 177, Sp. u. ff.).

Dümmler (Piligrim von Passau, 2. S.) behauptet: Sollte der lorchische Bischof Constantius Vorgänger gehabt haben, wie es durchaus nicht wahrscheinlich sei, so würden dieselben unter dem Erzbischofe von Sirmium, der Hauptstadt Pannoniens, gestanden haben. Damals aher hätte die Verbindung mit dem von den Gothen besetzten Pannonien sicher aufgehört und unter den norischen Bischofssitzen, von welchen ausserdem noch Pettau und Laibach vorkämen, Tiburnia an der Drau den Vorrang behauptet, ohne dass indess von einer rechtlich begründeten Unterordnung

In den Werken der kirchlichen Schriftsteller dagegen werden nur einzelne Bischöfe die sich durch Gelehrsamkeit, durch Heiligkeit des Wandels, durch Glaubenstreue, durch Vertheidigung der katholischen Glaubenslehre oder durch Abfall von derselben besonders bemerkenswerth machten, erwähnt. Wenn sich nun in allen diesen Beziehungen kein lorchischer Bischof ausgezeichnet haben und desshalb von keinem kirchlichen Schriftsteller erwähnt worden sein sollte, so können wir uns darüber keinesweges wundern, wie Filz 1) und

der übrigen die Rede hätte sein können. Diese Behauptung enthält mehrere Irrthumer. Aus unserer späteren Beweisführung ergibt sich nämlich unwidersprechlich, dass zu Lauriacum schon im vierten Jahrhundert eine hischöfliche Kirche bestand. Der Bischof Constantius hatte demnach Vorgänger. Dass dieselben seit dem Ende des vierten Jahrhunderts unter einem Erzbischofe standen, unterliegt wohl keinem Zweifel. Nach der im vierten Jahrhundert entwickelten Verfassung der Kirche sollte nämlich jeder Bischof einem Erzbischofe untergeordnet sein. (Conc. Antioch. 341. can. 9. Vgl. Conc. Nicaen. 325. can. 4, 6.) Gegen das Ende des vierten Jahrhunderts aber hatten sich die Bischöfe von Aquileja und Sirmium zur erzbischöflichen Würde erhoben. Von dieser Zeit an musste folglich der lorchische Bischof dem einen oder dem andern Erzbischofe untergeordnet sein. Nach der Gewohnheit der Abendländer erlangte die Mutterkirche die Metropolitangewalt über die Tochterkirchen. Dass aber die lorchische Kirche von dem entsernten Sirmium gegründet sein sollte, ist durchaus unwahrscheinlich. Wie bereits oben bemerkt ward, ist es nicht einmal gewiss, ob sich die Gewalt des sirmischen Erzbischofes über das ganze obere Pannonien erstreckte, geschweige denn über das Ufernoricum. Wir glauben daher kaum zu irren, wenn wir in dem viel näheren mit Noricum in enger Verbindung stehenden Aquileja, welches die bischöflichen Kirchen des mittleren Noricums gründete und seinen erzbischöflichen Sprengel selbst bis ins zweite Rhätien und wahrscheinlich auch über einen Theil des oberen Pannoniens ausdehnte (s. unten die 138. S. 5. Anm., 143. S. 4. Anm.), die Mutterkirche und folglich auch die Metropole von Lauriacum erblicken. Der Weg den die Sage das Christenthum von Aquileja nach Lauriacum nehmen lässt, ist der natürliche und sicher auch der geschichtliche. Man streiche nur die Namen der Stifter der lorchischen Kirche, rücke die Gründung um ein Paar Jahrhunderte weiter herunter und der Sachverlauf wird so ziemlich derselbe gewesen sein, wie ihn die Sage erzählt. Nicht richtig drückt sich ferner Dümmler aus, wenn er Sirmium die Hauptstadt Pannoniens nennt. Es war vielmehr die Hauptstadt und der Sitz des Statthalters des unteren oder späteren zweiten Pannoniens. Eben so unrichtig bezeichnet er Pettau (das alte Poetovio) und Laibach (das alte Aemona) als norische Bischofssitze. Denn jenes lag, wie von uns noch später gezeigt werden soll, im oberen Pannonien, und dieses gehörte Anfangs ebenfalls dazu; später aber zu Italien. In einem grossen Irrthume endlich ist Dümmler, wenn er des Eugippius Worte: Tiburniae, quae est me tropolis Norici von einem kirchlichen Vorrange Tiburnias versteht. Der Ausdruck metropolis Norici bedeutet lediglich die bürgerliche Hauptstadt des mittleren Noricums. (S. unten die 144. S. 3. Anm.) Unter den norischen Bischofssitzen hätte Tiburnia am allerwenigsten auf einen Vorrang Anspruch machen können.

<sup>1)</sup> A. a. O. 57. S.

Pritz¹) thun. Dasselbe gilt auch von hundert anderen Bischöfen. Überdies sind die griechischen Kirchengeschichtsschreiber in den abendländischen Dingen eben nicht sehr unterrichtet. Bei nichtkirchlichen Schriftstellern haben wir ohnehin nichts zu suchen. Höchst sonderbar aber dünkt es uns, wenn Filz²) und Pritz³) auch noch den Umstand, dass in den Heiligenacten kein lorchischer Bischof erscheint, anführen, als ob alle Bischöfe Heilige oder Märterer gewesen wären und als ob es im Noricum seit Konstantin überhaupt noch Märterer hätte geben können.

Endlich 3. sagt Filz ) in der Notitia Honorii Augusti, einem Verzeichnisse aller zur Zeit des Kaisers Honorius (395 — 423) bekannten Bisthümer der christlichen Welt, welches am Ende des Codexes den der Papst Hadrian dem Könige Karl dem Grossen geschenkt hätte, beigefügt gewesen, wäre Lauriacum so wenig als Juvavo genannt. Er hält es daher für unbestreitbar, dass Lorch vor dem fünften Jahrhundert und noch in den ersten vier und zwanzig Jahren desselben kein bischöflicher Sitz gewesen sei.

Was die obige Notitia Honorii Augusti betrifft, so ist sie nichts als ein Luftgebilde das durch eine in Binterim's Denkwürdigkeiten der christkatholischen Kirche ) vorkommende Stelle erzeugt ward. Zum Beweise, dass Köln schon frühzeitig der Sitz eines Erzbischofes gewesen wäre, beruft sich Binterim nämlich auf die Notitia des Kaisers Honorius und die Notitia des Papstes Hadrian und macht hinsichtlich der letzteren die Bemerkung: das Verzeichniss wäre am Ende des Codexes welchen der Papst Hadrian dem Kaiser Karl dem Grossen zum Geschenke gemacht hätte, beigefügt. Es enthielte kein einziges im siebenten oder achten Jahrhundert errichtetes Bisthum, nicht einmal Lorch und Salzburg. Es könnte also für das Alter der kölnischen Metropolitankirche Zeugniss geben, indem es, wie die Notitia des Kaisers Honorius, unter der Aufschrift: Provincia Germania secunda. Civitates numoro II. hätte: Metropolis

<sup>1)</sup> A. a. O. 131. S.

<sup>2)</sup> A. a. O.

<sup>3)</sup> A. a. O.

<sup>4)</sup> A. a. O. 70. Bd., Anz.-Bl. 37. S.

<sup>5)</sup> Dieselbe Behauptung steht bei Pritz a. a. O.

<sup>6) 1.</sup> Bd., 2. Th., 619. 8.

civitas Agrippinensium, hoc est Colonia, Civitas Tungrorum. Binterim erwähnt also hier zwei Verzeichnisse. Das erste welches er nach dem Kaiser Honorius benennt, ist die Notitia provinciarum et civitatum Galliae, welche nach der Meinung ihres Herausgebers Sirmond 1) zu des Kaisers Honorius Zeit verfasst ward. Es ist ein Verzeichniss der gallischen Provinzen mit ihren Haupt- und Nebenstädten. Ob es aus amtlicher Quelle stammt, lässt sich mit Bestimmtheit nicht sagen; doch ist es wahrscheinlich. Ein grober Missgriff aber ist es, wenn Binterim annimmt, diese Notitia enthalte eine kirchliche Eintheilung, metropolis bezeichne also einen erzbischöflichen Sitz. Schon Karl (Vialart) von St. Paul 2) den Binterim selbst benützte, sagt: praedicta notitia civilis tantum fuit et non ecclesiastica und führt von den Hauptstädten (darunter auch metropolis civitas Agrippinensium) die keine erzbischöfliche 3), so wie von den anderen Städten die keine bischöfliche Sitze waren. mehrere zum Beweise an. Das andere Verzeichniss welchem Binterim den Namen des Papstes Hadrian beilegt, ist bei Schelstraten 4) aus einer vaticanischen Handschrift abgedruckt. Auf der ersten Seite stehen die Worte: Iste Codex est scriptus de illo authentico, quem Domnus Adrianus Apostolicus dedit gloriosissimo Carolo Regi Francorum et Longobardorum ac Patricio Romanorum, quando fuit Romae. Der hier gemeinte Codex ist die durch einzelne Zusätze vermehrte dionysische Sammlung der Concilschlüsse und der Decrete römischer Bischöfe 5), welche der Papst Hadrian dem Könige Karl im Jahre 774 zum Geschenke machte und seitdem Codex Hadrianus oder schlechthin Codex canonum genannt ward •).

Concilia Galliae. Paris 1629. 1. Bd. nach der Vorrede. Hieraus ward sie öfters abgedruckt, z. B. von Schelstraten a. a. O. 638. 8., Bouquet, Rerum Gallicarum et Francicarum scriptores. Paris 1738. 1. Bd., 122. S.

<sup>2)</sup> Geographia sacra cum notis Holstenii. Amstelod. 1711. 127. S. u. f.

<sup>3)</sup> In Gallien begann sich die Metropolitanverfassung erst gegen das Ende des vierten Jahrhunderts zu bilden. (S. die Ballerini in den Observation. in Quesnelli dissertat., in Leonis M. opp. 2. Bd., 1030. Sp. u. ff.) Die meisten in der Notitia verzeichneten Hauptstädte aber waren noch lange blosse Bischofssitze. (S. Wiltsch a. a. O. 97. S. u. ff.) Was namentlich Köln betrifft, so ward es erst im achten Jahrhundert der Sitz eines Erzbischofes. S. Rettberg a. a. O. 2. Bd., 601. S. u. f.

<sup>4)</sup> A. a. O. 643. S.

<sup>5)</sup> Über die dionysischen Sammlungen s. Ballerenii, De antiquis collectionibus et collectoribus canonum, in Leonis M. opp. 3. Bd., 174. S. u. ff.

<sup>6)</sup> Über die hadrianische Sammlung s. ebendas. 184. S. u. ff.

Die Handschriften dieser Sammlung sind nicht selten. Die Ballerini sahen in Rom viele ein und führen die älteren und merkwürdigeren in ihrer schätzbaren Abhandlung über die Sammlungen der älteren kirchlichen Rechtsquellen an. Unter diesen Handschriften erscheint die obige nicht, obgleich sie die Ballerini kannten 1). Die Urschrift (codex authenticus) enthält an der Stelle der an den salonischen Bischof Stephan 2) gerichteten dionysischen Vorrede eine in Versen verfasste Vorrede des Papstes Hadrian mit der Aufschrift: Domino Excel. filio Carulo Hadrianus Papa. Diese Vorrede fanden die Ballerini in einer akten Handschrift zu St. Germain, welche auf Karls Befehl im Jahre 805 geschrieben ward 1). In allen anderen Handschriften der hadrianischen Sammlung dagegen, welche die Ballerini sahen, fehlt die erwähnte Vorrede. Da nun die vaticanischen zu denselben gehören, so ist auch die obige nicht nach der Urschrift, sondern nach einer Abschrift der hadrianischen Sammlung, welche der unwissende Abschreiber für jene ansah, verfertigt. Dass aber die Notitia die nicht die geringste kirchliche Beziehung hat, der dionysischen Sammlung die Karl von Hadrian erhielt, beigefügt gewesen wäre, ist ausser Binterim Niemanden bekannt. Ob sie der Abschreiber in der vermeintlichen Urschrift schon vorfand oder selbst seiner Abschrift beifügte, ist unbekannt. Es ist daher reine Willkür die Binterim eigenthümlich ist, jener Notitia Hadrians Namen beizulegen 1). Betrachten wir nun dieselbe näher. Sie besteht aus zwei Stücken. Im ersten sind unter einem völlig verdorbenen Titel 5) die Provinzen Galliens mit ihren Haupt- und anderen Städten verzeichnet. Dieses Verzeichniss unterscheidet sich von der oben erwähnten

<sup>1)</sup> Dies erhellt daraus, dass die Ballerini eine Handschrift der hadrianischen Sammlung unter der 1337. Nr. anführen, die Handschrift bei Schelstraten aber mit der 1338. Nr. bezeichnet ist.

<sup>3)</sup> Für denselben hatte Dionysius am Ende des fünften Jahrhunderts die Sammlung der Concilschlüsse verfertigt.

<sup>3)</sup> A. a. O. 185, S.

<sup>4)</sup> So nennt Binterim (a. a. O. 645. S.) eine ebenfalls bei Schelstraten (a. a. O. 641. S.) aus einer Handschrift der Bibliothek der Königinn von Schweden abgedruckte angeblich aus Karls des Grossen Zeit stammende Überarbeitung der oben erwähnten Notitia provinciarum et civitatum Galliae, der nur manche Namen aus Karls Reiche beigefügt wurden (s. Rettberg a. a. O. 2. Bd., 156. S.), ohne weiteres eine kirchliche Notitia der Königinn von Schweden!!

<sup>5)</sup> Er lautet: Notitia in provincia Galliarum vel Galliarias decem titulis nominate qualiter statutum aut.....

Notitia provinciarum et civitatum Galliae blos dadurch, dass die Provinzen nicht alle in derselben Ordnung stehen, dass ein Paar Städte mehr angeführt, dagegen ein Paar andere ausgelassen, dass einigen Städten die späteren Namen beigefügt 1), die Namen der Städte aber häufig verunstaltet sind \*). Es stimmt also in der Hauptsache mit jener Notitia überein. Es ist daher begreiflich, wenn Köln dort ebenfalls als Hauptstadt des zweiten Germaniens erscheint. Das andere Stück enthält unter der Aufschrift Nomina omnium provinciarum ein Verzeichniss der übrigen Provinzen. Hier aber sind die Städte derselben nicht angegeben. Nur hin und wieder wird bei einer Provinz die Hauptstadt angemerkt 3). Dieses Verzeichniss ist nichts anderes als der bekannte aus des Kaisers Theodosius Zeit stammende Libellus provinciarum Romanarum 4). Mit demselben ward das erstere Verzeichniss später häufig verbunden 5), und zwar so, dass es bald voran, bald ans Ende gesetzt ward. Geht es, wie in unserer Notitia, voraus, so sind die Provinzen Galliens im Libellus ausgelassen 6). Die Aufschrift Nomina omnium provinciarum 7) ist daher nicht richtig; es sollte mit Beziehung auf das vor-

<sup>2)</sup> Z. B. civitas Argentoracensium, hoc est Stratis-purgo, civitas Nemetum, hoc est Spira.

Wir besitzen mehrere Verzeichnisse der Provinzen und Städte Galliens (S. Simlerus, Aethici cosmographia. Basil. 1575. 348. S. u. ff., Bouquet a. a. O. 2. Bd. 1. S. u. ff. und die unten 131. Seite, 1. Anm. angeführten Werke), die alle von einander mehr oder weniger abweichen. Das älteste und beste ist das von Sirmond herausgegebene. Die vier von Bouquet mitgetheilten sind neueres Ursprungs und sehr fehlerhaft. S. Bouquet a. a. O. 1. S., Anm. a.

<sup>3)</sup> So ist z. B. unter den siebzehn illyrischen Provinzen blos bei Pannonia prima die Hauptstadt angezeigt, nämlich Sirmium, was aber nicht einmal richtig ist, da es bekanntlich die Hauptstadt von Pannonia secunda war. Eben so unrichtig wird bei der Provinz Asia llium angegehen, da Ephesus ihre Hauptstadt war.

S. Bähr, Geschichte der römischen Literatur. 3. Ausg., Karlsruhe 1845. 2. Bd., 192. S. u. f.

<sup>5)</sup> Ein Abdruck des blossen Libellus aus einer vaticanischen Handschrift steht bei Schelstraten (a. a. O. 649. S.). Dort lautet die Überschrift: Incipiunt Nomina XI. Regionum continentium intra se Provincias CXIII. Diese 11 Regionen sind: Italia, Gallia, Africa, Hispania, Illyricus (al. Illyricum), Thracia, Asia, Oriens, Pontus, Aegyptus, Britannia.

<sup>6)</sup> In unserer Notitia sind aus Nachlässigkeit des Abschreibers auch noch andere Provinzen ausgelassen, so wie die Namen mehrerer Provinzen sehr verunstaltet sind.

<sup>7)</sup> Diese Aufschrift hat auch der Libellus in einer dem achten Jahrhundert angehörenden Freisinger Handschrift die sich jetzt auf der königl. Hof- und Staats-Bibliothek zu München befindet. Das vorausgehende Verzeichniss der Provinzen

ausgehende Verzeichniss der gallischen Provinzen vielmehr Nomina caeterarum provinciarum heissen. Wo das Verzeichniss der gallischen Provinzen nachfolgt, wird der Libellus vollständig gegeben 1). Das also ist die Notitia welcher Binterim, da sie zufällig in einer Handschrift der hadrianischen Sammlung angehängt ist, den Namen des Papstes Hadrian beilegt, und welche kein einziges im siebenten oder achten Jahrhundert errichtetes Bisthum, nicht einmal Lorch und Salzburg, enthalten soll. Das behauptet er von dem bekannten Libellus provinciarum Romanarum, von einem am Ende des vierten Jahrhunderts verfassten Verzeichnisse der römischen Länder und Provinzen. worin mit Ausnahme von zwölf Hauptstädten keine einzige Stadt, sage keine einzige Stadt angegeben ist! Diese Behauptung die nur ein so flüchtiger Schreiber wie Binterim aufstellen kann 2), erzeugte nun bei Filz die Meinung, die in der erwähnten Handschrift der hadrianischen Sammlung angehängte Notitia wäre ein Verzeichniss der Bisthümer. Diesen Irrthum aber vergrösserte er selbst noch dadurch, dass er in der oben angeführten Stelle Binterim's die angebliche Notitia Hadrians mit jener des Honorius verwechselte. Auf diese Weise kam die Notitia Honorii Augusti als ein Verzeichniss aller zur Zeit des Kaisers Honorius bekannten Bisthümer der christlichen Welt zum Vorschein! Diesen auffallenden Irrthum der auch in Pritz's Geschichte des Landes ob der Enns 3) überging, hätte Filz leicht vermeiden können, wenn er die Notitia bei Schelstraten selbst nachgesehen hätte. Damit löst

und Städte Galliens hat die barbarische Aufschrift: Incipiunt capitula quantas civitates metropolis sunt vel subsequalis civitas habent et castra. Die Namen der Provinzen und Städte sind auf das Ärgste verunstaltet. In dem Verzeichnisse der gallischen Provinzen ist die provincia Lugdunensis tertia ganz ausgelassen. Übrigens stehen hier die Provinzen in derselben Ordnung, wie in der Notitia bei Sirmond.

<sup>1)</sup> Er ist abgedruckt bei Schonhovius, Dignitates omnes administrationesque tam civiles quam militares, quas Romani in Provinciis Orientis et Occidentis habuere, ex antiquitatis reliquiis. Additus est et ipsarum Provinciarum Romanarum libellus integritati restitutus. Basil. 1552. 60. S., hinter den Ausgaben des Eutropius und Sextus Rufus von Cellarius (Cizae 1678 u. Jenae 1755) und Verheyk (Lugduni Batav. 1762 u. 1793) und bei Gronovius, Varia geographica. Lugd. Bat. 1739. 25. S. m. ff.

<sup>3)</sup> Binterim's Übersicht des Kirchenbestandes in den ersten, mittleren und letzten Zeiten, worin die oben angeführte Stelle vorkommt, strotzt von Unrichtigkeiten, so dass sie fast unbrauchbar ist.

<sup>3)</sup> A. a. O.

sich denn der letzte der Gründe, auf welche Filz seine Behauptung, Lauriacum wäre vor dem fünften Jahrhundert noch kein bischöflicher Sitz gewesen, baute, in Nebel auf.

Filz's Behauptung selbst aber widersprechen die im Ufernoricum zu Severins Zeit vorhandenen christlich-kirchlichen Zustände. Dieser Punct, der in Bezug auf die Bestimmung des Alters des lorchischen Bisthums um so wichtiger ist, als wir aller früheren Nachrichten über dasselbe beraubt sind, ward, so nahe er auch liegt, von allen bisherigen Schriftstellern ganz ausser Acht gelassen. Zu Severins Zeit nämlich war die Bevölkerung des Landes durchweg christlich. Nur in Cucullis 1) (Kuchl) entdeckte Severin Leute welche an heidnischen Opfern Theil nahmen, sich jedoch äusserlich zur Kirche hielten. In allen Orten, welche der Heilige besuchte, in Asturis 2), Comagenis 3), Boitro 4), Juvavo 5), Cucullis 6), erscheinen Kirchen, Priester, Diakone und andere Kleriker. Wir dürfen daher mit vollem Grunde annehmen, dass damals in allen ufernorischen Städten christliche Gemeinden mit einem geordneten Klerus bestanden 7). Diese Gemeinden mussten nun nach der Verfassung der Kirche einem Bischofe untergeordnet sein; der Bischof aber konnte kein anderer als der von Lauriacum sein. Hieraus folgt, dass die

Pars plebis (castelli, cui erat Cucullis vocabulum) in quodam loco nefandis sacrificiis inhaerebat. Quo sacrilegio comperto, vir dei (Severinus) multis plebem sermonibus allocutus, jejunium triduanum per presbyterum loci persuasit indici ac per singulas domos cereos afferi praecepit, quos propria manu unusquisque purietibus affixit ecclesiae. Tunc pasiterio ex more decurso, ad horam sacrificii presbyteros et diaconos vir dei hortatus est, tota cordis alacritate secum communem dominum deprecari, quatinus ad sacrilegos discernendos lumen suac cognitionis palam ostenderet. Itaque cum multa largissimis fletibus cumque fixis genibus precaretur, pars maxima cereorum, quos fideles attulerant, subito est accensa divinitus; reliqua vero eorum, qui praedictis sacrilegiis infecti fnerant, volentes latere quod negaverant, inaccensa permansit. Tunc ergo qui eos posuerunt divino declarati examine, protinus exclamantes secreta pectoris satisfactionibus prodiderunt et suorum testimonio cereorum manifesta confessione convicti propria sacrilegia testabantur. 12. K.

<sup>2) 1.</sup> K.

<sup>3)</sup> Ebendas.

<sup>4) 23.</sup> K. Die Handschriften bieten ausser Boitro noch Poitro, Boiotro, Poiotro für Boioduro, die Innstadt hei Passau.

<sup>5) 14., 25.</sup> K.

<sup>6) 12,</sup> K. u. f.

<sup>7)</sup> In dem Castelle Cucullis (a. a. O.) finden wir ausser dem Pfarrer (presbyter loci) noch Priester und Diakone.

ufernorischen Kirchengemeinden auch von dort aus gegründet wurden. Dadurch traten sie als Tochtergemeinden (Filiale) in ein kirchliches Abhängigkeitsverhältniss zur Muttergemeinde und bildeten mit ihr einen besonderen Sprengel (Diöcese), dessen Haupt und Mittelpunct der Bischof war. Wurden aber die ufernorischen Kirchengemeinden von Lauriacum aus gestiftet, so ist damit auch das höhere Alter des Bischofssitzes entschieden. Die Gemeinden entstanden nämlich nicht auf ein Mal, sondern nach und nach. Anfänglich gab es in der Bischofsstadt nur eine Kirche, in welcher der Bischof alle gottesdienstliche Handlungen selbst verrichtete. Sie war der gemeinsame Versammlungsort der Christen der Stadt. Die etwaigen christlichen Bewohner der Umgegend nahmen gleichfalls an dem Gottesdienste der in der bischöflichen Kirche gehalten ward, Theil. Die an derselben angestellten Presbyter waren die Gehilfen des Bischofes, ohne dessen Erlaubniss sie keine kirchliche Handlung vornehmen durften 1). Als sich aber nach und nach die Zahl der Gläubigen in dem Masse vergrösserte, dass die bischöfliche Kirche sie nicht alle mehr fassen, der Bischof alle gottesdienstliche Handlungen allein nicht mehr verrichten konnte, wurden von demselben neben der bischöflichen noch andere Kirchen errichtet und mit Priestern die in seinem Auftrage den Gottesdienst besorgten, versehen. So entstanden auch in Lauriacum ausser der bischöflichen noch andere Kirchen 3). Als sich dann das Christenthum von der Bischofsstadt aus in den benachbarten Orten immer mehr verbreitete, wurden allmählich auch dort Kirchen errichtet, an welchen der Bischof für die Verwaltung der Seelsorge innerhalb eines bestimmten Bezirkes (Parochie) besondere Priester bestellte. Im vierten Jahrhundert erscheinen die Stadt- und Land-Pfarrkirchen bereits als eine allgemeine Einrichtung. Im Hinblicke auf die im Ufernoricum zu Severins Zeit vorhandenen ausgebildeten kirchlichen Zustände dürfen wir daher unbedenklich annehmen. dass in mehreren Städten des Landes schon in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts Pfarrkirchen bestanden.

S. die Beweisstellen bei Mamachi, Origines et antiquitates christianae. Romae 1752. 4. Bd., 529. S. u. ff.

<sup>3)</sup> Dass in Lauriacum mehrere Kirchen hestanden, erhellt aus der folgenden in Severins Leben (27. K.) vorkommenden Stelle: Praeterea quadam die vir dei (Severinus) cunctos pauperes in una basilica statuit congregari u. s. w.

Bedenken wir nun, dass das Christenthum zu Anfange des vierten Jahrhunderts, als die diocletianische Verfolgung ausbrach, in Lauriacum bereits gegründet war, dass dort nicht weniger als vierzig Christen ergriffen und gemartert wurden, dass das während der Verfolgung vergossene Blut der Märterer allenthalben der Same neuer Bekenner ward, dass bald darauf Konstantin die christliche Kirche anerkannte, auf alle Weise begünstigte und ihre Ausbildung mit allem Eifer betrieb, dass unter seiner Regierung in den meisten Provinzen des Reiches bischöfliche Kirchen bestanden und dass Noricum bereits unter den Provinzen deren Bischöfe der Versammlung von Sardika (344) beiwohnten, erscheint, — bedenken wir das alles, so können wir nicht zweifeln. dass Lauriacum, die ansehnlichste und wichtigste Stadt des Ufernoricums, schon zu Konstantins Zeit der Sitz eines Bischofes war. Noch mehr. Bedenkt man, dass sich zu Anfange des vierten Jahrhunderts in dem benachbarten Pannonien zu Poetovio 1) (Pettau), das hart an der norischen Grenze lag, und zu Siskia (Sissek) Bischofsstühle befanden 2); erwägt man ferner, dass die christliche Kirche vor der diocletianischen Verfolgung über 40 Jahre lang nicht beunruhigt ward 3) und sich zu Anfange der Regierung Diocletians zu einem äusserlich blühenden Zustande erhob 4), so wird man selbst die Vermuthung, dass das Alter des lorcher Bischofssitzes bis an den Anfang des vierten Jahrhunderts hinaufreiche, nicht für gewagt halten.

Zwar behauptet Filz<sup>5</sup>), es hätte zur Zeit der diocletianischen Verfolgung in Lauriacum der Zahl der Christen nach noch kein Bischof vorhanden sein können. Allein einmal lässt sich aus der Angabe der

<sup>1)</sup> So lautet der Name auf den loschriften und in den besten Handschriften des Tacitus (Hist. 3, 1). Mannert (a. a. O. 696. S.) ist daher im Irrthume, wenn er Poetovio für einen Schreibfehler und Petavio (auf der peutingerschen Tafel) für die richtige Benennung der Stadt hält.

<sup>2)</sup> Auf dem Bischofsstuhle von Poetovio sass Victorin und auf jenem von Siskia Quirin. Beide erlitten in der diocletianischen Verfolgung den Märterertod. Über dieselben s. Winter, Vorarbeiten 1. Bd., 4. u. 5. Abh., Muchar, Das röm. Noricum. 2. Bd., 114. S. u. f., Rettberg a. a. O. 1. Bd., 223. S. u. f., 241. S. u. f., 163. S.

<sup>3)</sup> Seit dem Duld ungsedicte des Kaisers Gallien (260—268). Bei Eusebius (Histercles. 7, 13) steht das Rescript, wodurch dasselbe nach Makrians Besiegung auch auf Ägypten angewendet ward. Vgl. Neander a. a. O. 1. Bd., 239. S. u. f.

<sup>4)</sup> Eusebius a. a. O. 8. B., 1. K.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) A. a. O. 69. Bd., Anz.-Bl., 54. S. u. 70. Bd., Anz.-Bl., 30. S.

Acten des h. Florians, es seien 40 Christen ergriffen und gemartert worden, noch keinesweges folgern 1), dass es in Lauriacum damals noch wenige Christen gegeben hätte. Denn wie an anderen Orten, so konnte sich auch dort zur Zeit der Verfolgung ein Theil der christlichen Bewohner verborgen, ein anderer Theil sich geflüchtet haben. Es konnte daher die christliche Gemeinde in Lauriacum ausser jenen vierzig Märterern recht wohl noch viele Glieder nicht blos in der Stadt, sondern auch auf dem Lande zählen. Dann aber ist aus der Geschichte der christlichen Kirche bekannt, dass in den ersten Jahrhunderten auch an Orten wo sich noch nicht viele Christen befanden. bischöfliche Sitze errichtet wurden, um der weiteren Verbreitung des Christenthums zu festen Anhaltspuncten zu dienen. Man denke nur an die christlichen Gemeinden die von den Aposteln oder ihren Schülern gegründet wurden. Dieselben waren Anfangs klein und bestanden oft nur aus wenigen Bewohnern oder Familien eines Ortes 2). Erst später, nachdem sich das Christenthum die Herrschaft errungen hatte, ward es Regel, bei grösseren Gemeinden Bischöfe, bei kleineren aber Presbyter einzusetzen. Ausserdem macht Pritz\*) für die Behauptung, dass zur Zeit der diocletianischen Verfolgung zu Lauriacum kein Bisthum, ja kaum eine ordentliche Gemeinde bestanden hätte, noch den Umstand geltend, dass in Florians Acten unter den vierzig Christen kein Bischof, kein Priester oder Diakon und keine

<sup>1)</sup> Dies thut auch Pritz a. a. O. 126. S.

<sup>2)</sup> Von solchen Gemeinden gebrauchte man daher den Ausdruck zupouzia, der ursprünglich eine von mehreren Bewohnern gebildete Gemeinde im Gegensatze zu µovocz(a bezeichnete. (8. Balsamon und Zonaras ad can. 17. Conc. Chalcedon. bei Beveregius, Συνοδικον s. Pandectae canonum SS. Apostolorum et concilior. ab ecclesia Graeca receptarum. Oxoniae 1672. 1. Bd., 133. 8. u. f.) Jener Ausdruck findet sich schon frühzeitig für kirchliche Gemeinde (S. Gieseler a. a. O. 189. S., Ann. g). Im Morgenlande behielt man ihn auch für den aus mehreren Gemeinden bestehenden bischöflichen Sprengel bei (S. can. 14. 15. Apostol., vgl. can. 9. Conc. Antioch. 341). Im Abendlande dagegen ward parochia von der einzelnen Kirchengemeinde gebraucht, der bischöfliche Sprengel aber dioecesis (schon in einem von der Synode von Arles im J. 314 an den römischen Bischof Sylvester erlassenen Schreiben bei Mansi a. a. O. 2. Bd., 469. Sp.) genannt, während man im Morgenlande mit dem Ausdrucke διοίχησις den von mehreren Metropolitansprengeln (ἐπαρχία als Metropolitansprengel in can. 9. Conc. Antioch., can. 9. 17. Conc. Chalcedon. 451, im Abendlande provincia bei Cyprian. ep. 45, 68) gebildeten Patriarchensprengel bezeichnete. S. Balsamon ad can. 9. Conc. Chalcedon, bei Beveridge

<sup>3)</sup> A. a. O. Vgl. Fils a. a. O. 69. Bd., Ans.-Bl. 54. S.

lorchische Kirche genannt würde. Allein wie kann aus dem Umstande. dass in Florians Acten unter den vierzig Christen kein Bischof erwähnt wird, geschlossen werden, dass derselbe nicht vorhanden war? Wurden denn damals alle Bischöfe ergriffen und gemartert? So gewiss die Vorsteher der Kirchen der vorzüglichste Gegenstand der Verfolgung waren, so bekannt ist es auch, dass ihr viele entgingen. Wissen wir doch, dass auch Quirin, Bischof von Siskia, zur Zeit der diocletianischen Verfolgung entfloh, auf der Flucht aber ergriffen ward 1). Konnte sich also nicht auch der Bischof von Lauriacum damals von seiner Gemeinde entfernen? Mochte auch manchen Bischof die Furcht vor dem ihm zuerst drohenden Tode zur Flucht treiben, so wurden doch gewiss die meisten durch höhere Rücksichten dazu bewogen, indem sie es für ihre Pflicht hielten, sich der Gemeinde und der Kirche für die Zukunft zu erhalten 2). Noch viel weniger ist das Stillschweigen das die Acten über andere Geistliche beobachten, von Bedeutung. Denn einmal folgt daraus noch nicht, dass solche nicht vorhanden waren. Dann kann nicht mit Gewissheit angenommen werden, dass jene vierzig Christen lauter Laien waren. Der Verfasser der Acten gebraucht den allgemeinen Ausdruck sancti, worunter doch wohl auch ein Geistlicher begriffen sein konnte. Wollte aber Jemand einwenden, der Berichterstatter hätte es, wofern unter den vierzig Christen ein Geistlicher gewesen wäre, nicht verschwiegen, so verriethe er geringe Kenntniss der Märtereracten. Denn der Verfasser wollte lediglich Florians Leiden erzählen und hätte schwerlich der vierzig Christen gedacht, wenn sie nicht die nächste Veranlassung zu der Leidensgeschichte seines christlichen Helden gewesen wären. Wie können aber endlich bei einer kleinen Gemeinde, wie die lorchische damals sicher war, schon

<sup>1)</sup> Inter multos autem, qui in Christi exercitu triumpharent, B. Quirinus episcopus Siscianus a Maximo praeside jussus est comprehendi. Quem cum studiose quaererent et beatus id sensisset episcopus, egressus est a civitate et fugiens comprehensus est et deductus. Passio S. Quirini episcopi et martyris bei Ruinart, Acta Martyrum. Veron. 1731. 437. S.

<sup>3)</sup> In den Christenverfolgungen entfernten sich nicht selten die Bischöfe von ihren Gemeinden. Dadurch setzten sie sich freilich manchen Beschuldigungen aus, welchen selbst der berühmte karthagische Bischof Cyprian der sich während der in der Mitte des dritten Jahrhunderts wüthenden decischen Verfolgung eine Zeit lang in die Verborgenheit zurückgezogen hatte, nicht entgehen konnte, wie er selbst (14. Br.) erzählt.

mehrere Geistliche gesucht werden? War doch auf der im Jahre 397 zu Karthago gehaltenen dritten Versammlung der Bischöfe die Frage behandelt, ob der Bischof der nur einen Presbyter hätte, seines Gehilfen beraubt werden könnte, wenn eine andere Kirche eines Bischofes bedürfte 1). Wir sehen daraus, dass es zu Ende des vierten Jahrhunderts bischöfliche Kirchen gab, in welchen der Bischof nur einen Priester zur Aushilfe hatte. Daher bedurfte der lorchische Bischof zu Anfange des vierten Jahrhunderts vielleicht noch keines Priesters, da er allein im Stande war, alle priesterlichen Handlungen selbst vorzunehmen. Ein Diakon den der Bischof auch in der kleinsten Gemeinde nicht entbehren konnte, war vielleicht der einzige Geistliche der bei der lorchischen Gemeinde zu iener Zeit neben dem Bischofe angestellt war. Jener ganze Einwurf rührt von der irrigen Meinung her, jede bischöfliche Gemeinde wäre schon vom Anfange an zahlreich gewesen und hätte daher auch eine zahlreiche Geistlichkeit aller Grade gehabt. Derselben Meinung müssen wir es zuschreiben, wenn Pritz gegen das Bestehen eines lorchischen Bisthums, ja einer ordentlichen Gemeinde einwendet, dass in Florians Acten keine lorchische Kirche genannt werde. Denn abgesehen davon, dass nicht einzusehen ist, zu welchem Zwecke der Verfasser der Acten, der ja nicht die damals in Lauriacum bestehenden christlichen Zustände, sondern Florians Leiden an jenem Orte schildern wollte, einer Kirche hätte erwähnen sollen, ist aus der Kirchengeschichte hinlänglich bekannt, dass zu jener Zeit manche Gemeinden noch keine ausschliessend dem Gottesdienste gewidmete Gebäude oder Kirchen hatten. Solche gab es blos an Orten wo schon ansehnliche Gemeinden bestanden. Erst seit Konstantin erhoben sich allenthalben Kirchen, wie bekanntlich dieser Kaiser selbst mit grossem Eifer den Aufbau vieler Gotteshäuser betrieb 3).

Untersuchen wir nun, zu welcher Zeit das Bisthum Tiburnia gegründet ward.

<sup>1)</sup> Postumianus episcopus dixit: Deinde qui unum habuerit, numquid debet illi ipse unus presbyter auferri? Aurelius episcopus dixit: Sed episcopus unus esse potest, per quem dignatione divina presbyteri multi constituti possunt: unus autem episcopus difficile invenitur constituendus. Quapropter si necessarium episcopatui quis habet presbyterum et unum (ut dixisti frater) habuerit, etiam ipsum ad promotionem dare debebit. Con. Carthag. Ill. can. XLV. Mansia. 8. 0. 8. Bd., 890. Sp.

<sup>2)</sup> Eusebius, De vita Constant. 2. B., 45. K. u. f.

Um die Mitte des sechsten Jahrhunderts erhob sich in der abendländischen Kirche der bekannte Streit über die drei Capitel 1). in Folge dessen der Erzbischof von Aquileja mit seinen Suffragan-Bischöfen die Kirchengemeinschaft die er mit dem römischen Stuhle bis dahin unterhalten hatte, aufhob. Die römischen Bischöfe gaben sich alle Mühe die Aquilejer zur Wiedervereinigung zu bewegen und forderten selbst die kaiserlichen Statthalter zum gewaltsamen Einschreiten auf. Der Erzbischof Sever ward in der That durch den Exarchen Smaragdus gewaltsam nach Ravenna geholt und daselbst so lange misshandelt, bis er dem Schisma 3) entsagte. Nachdem er freigelassen war, widerrief er jedoch auf einer zu Marano (588) gehaltenen Versammlung seiner Bischöfe das wozu er in Ravenna gezwungen worden war 3). Als hierauf der römische Bischof Gregor I. Sever aufforderte, einem kaiserlichen Befehle zufolge mit seinen Bischöfen zur Beilegung der Irrungen nach Rom zu kommen, richteten sie im Jahre 591 an den Kaiser Mauritius drei Bittschreiben, von welchen das der Bischöfe Venetiens und des zweiten Rhätiens auf uns gekommen ist 4). Man möchte sie, so hiess es darin, nicht länger durch Soldaten drängen; sie könnten den römischen Bischof, erklärten sie, da er ihr Gegner wäre, nicht als ihren Richter anerkennen, wären aber bereit, wenn es die politischen Verhältnisse Italiens gestatteten, zu ihrer Verantwortung nach Konstantinopel zu kommen. Wenn indess jene Bedrängniss nicht aufhörte, stellten sie endlich vor, würden ihre Gemeinden nicht zugeben, dass ihre Nachfolger in Aquileja die Weihung empfingen, sondern sich an die fränkischen Erzbischöfe wenden. Auf diese Weise aber würde sich die Metropolitankirche von Aquileja auflösen, wozu bereits der Anfang gemacht worden wäre, da die fränkischen Bischöfe in drei Kirchen ihres Sprengels, in der poetovischen (?) 5), der tiburnischen und der

<sup>1)</sup> Dieser Streit ist ausführlich erzählt von Walch, Entwurf einer vollständigen Historie der Ketzereien, Spaltungen und Religionsstreitigkeiten bis auf die Zeiten der Reformation. 8. Th. Leipzig 1778. 4. S. u. ff.

<sup>3)</sup> Darüber s. ausser Walch (a. a. O. 331. S. u. f.) de Rubeis, De chismate ecclesiae Aquitejensis diss. hist. Venet. 1732, vermehrt wieder herausgegeben in dessen Monumenta eccles. Aquitejensis. 197. Sp. u. ff.

<sup>3)</sup> Paul Diacon., De gest. Langobard. 3. Bd., 26. K.

<sup>4)</sup> Abgedruckt bei de Rubeis a. a. O. 273. Sp. u. ff., Resch a. a. O. 407. S. u. ff. u. 5ft.

<sup>5)</sup> Die Handschriften bieten Be conensis und Bremensis. Die eine Leseart ist jedoch so schiecht als die andere. Unter den versuchten Verbesserungen (s. Resch a. a. O.

augustischen 1) Kirche, Priester eingesetzt und fränkische Priester, wenn nicht auf Justinians Befehl die Beunruhigung ihrer Partei eingestellt worden wäre, schon damals fast alle zur Kirchenprovinz Aquileja gehörende Kirchen eingenommen hätten 2).

<sup>412.</sup> S., 188. Anm.) hat Poet ovien sis die meiste Wahrscheinlichkeit für sich; denn das hart an der norischen Grenze gelegene und von Aquileja nicht allzuweit entfernte Poetovio konnte leicht zum aquilejischen Metropolitansprengel gehören. Mit Unrecht aber dachte man an Seben oder Kur. (8. Klein, Geschichte des Christenthums in Österreich und Steiermark. 1. Th. Wien 1840. 163. S.) Was Seben betrifft, so unterzeichnete der dortige Bischof Ingenuin das an den Kaiser Mauritius gerichtete Schreiben. In demselben nennt er sich Episcopus S. Ecclesiae Secundae Rhetiae; bei Paul. Diacon., De gest, Langobard. 3, 27. 32 und Johannes, Chronic. Venetum (bei Pertz a. a. O. 9. Bd. 8. S.) aber heisst er Ingenuinus de Sabione. Da er also damals mit Aquileja noch im Metropolitanverbande stand, so konnte sein Sitz Seben nicht zu den bereits davon abgerissenen Kirchen deren jenes Schreiben gedenkt, gehören. Kur aber stand unter dem Erzbischofe von Mailand, wie das von der dort im Jahre 451 gehaltenen Provinzialsynode an den römischen Bischof Leo I. gerichtete Schreiben welches der comische Bischof Abundantius für seinen abwesenden Amtsbruder Asimo, Bischof von Kur\*), unterzeichnete, beweist. (Leonis M. opp. ed. Ballerin. 1, 1083.) Eben so falsch verstand man unter jener Kirche die veronische. Verona ward von der aquilejischen Metropolitankirche nie getreunt, so wie auch ohiges Schreiben von einem Junior Episcopus S. Ecclesiae Catholicae Veronensis, der auch der oben erwähnten Versammlung von Marano (588) beigewohnt hatte, unterzeichnet ist. Jenen bei Klein (a. a. 0.) vorkommenden Irrthum heging schon Hansiz (a. a. O. Korollar. I.), während er früher Poetoviensis lesen zu müssen glaubte (a. a. O. 94, S.). Auch Chabert (a. a. O. 4, Bd., 2, Abth., 52. S., 6. Anm.) entachied sich für diese Leseart.

<sup>1)</sup> Darunter ist wohl die Kirche von Augsburg zu verstehen, da keine andere des Namens Augustana mit Aquileja in Verbindung gebracht werden kann.

Si conturbatio ista et compulsio — remota non fuerit, si quem de nobis, qui nunc esse videmur, defungi contigerit, nullus plebium nostrarum ad ordinationem Aquilejensis ecclesiae post hoc patietur accedere. Sed quia Galliarum archiepiscopi vicini sunt, ad ipsorum sine dubio ordinationem occurent et dissolvetur metropolitana Aquilejensis ecclesia —. Quod ante annos jam fieri coeperat, et in tribus ecclesiis nostri concilii, id est Beconensi, Tiburniensi et Augustana, Galliarum episcopi constituerant sacerdotes. Et nisi ejusdem tunc divae memoriae Justiniani principis jussione commotio partium nostrarum remota fuerit, pro nostris iniquitatibus pene omnes ecclesias ad Aquilejensem synodum pertinentes Galliarum sacerdotes pervaserant. Diese Vorstellungen hatten die Wirkung, dass der Kaiser Mauritius dem römischen Bischofe und dem Exarchen den Befehl ertheilte, die Bischöfe der aquilejischen Kirchenprovinz in Ruhe zu lassen. Das an Gregor I. gerichtete Schreiben ist abgedruckt bei de Rubeis a. a. O., Resch a. a. O. 415. S. u. öft.

<sup>\*)</sup> Muchar (a. a. O. 2. Th., 305, S.), der das obes erwähnte Schreiben der mailändischen Provinzialsymode nicht kannte, zählt mit Unrecht Asimo zu den kurischen Bischöfen, die nicht auf erprobten, sondern auf ganz verwerflichen Geschichtsquellen beruhten.

Aus jenem Schreiben ersehen wir also, dass Tiburnia mit Aquileja im Metropolitanverbande stand. Dies Verhältniss aber erklärt sich daraus, dass Aquileja die Mutterkirche von Tiburnia war. Aquileja selbst aber war schon frühe der Sitz eines Bischofes. Hält auch die Nachricht, der Evangelist Marcus habe in Aquileja die christliche Lehre verkündet und seinen Schüler Hermagoras zum ersten Bischofe eingesetzt 1), die Prüfung nicht aus 2), so darf doch mit Zuverlässigkeit angenommen werden, dass jene Stadt schon zu Anfange des zweiten Jahrhunderts ein Bischofssitz war 3). Der ganze Ausbreitungszug des Christenthums ging in allen Theilen des römischen Reiches nach dem Zuge der bedeutendsten Städte. Wir dürfen daher die Regel aufstellen: je bedeutender die Stadt war, desto früher besass sie eine Christengemeinde. Aquileja aber war eine der grössten und blühendsten Städte des römischen Reiches. Alle aus Istrien, Liburnien, Dalmatien, Pannonien, Noricum, Rhätien und Italien kommende Heerstrassen vereinigten sich dort und machten die Stadt zum Mittelpuncte des Verkehres 1). Daher ward Aquileja eine der vorzüglichsten Pflanzschulen des Christenthums. Als sich der dortige Bischof gegen das Ende des vierten Jahrhunderts zum Metropoliten erhoben hatte 5), dehnte sich sein Sprengel in die benachbarten Länder weit aus, was deutlich dafür spricht, dass das Christenthum von Aquileja aus dorthin verbreitet worden war •). Daher konnte von dieser alten Bischofsstadt das Christenthum auch bald auf das nicht

S. de Rubeis a. a. O. 1. K. u. f., Muchar a. a. O. 2. Th., 50. S. u. fl., v. Ankershofen a. a. O. 650. S. u. f.

<sup>2)</sup> S. Rettberg a. a. O. 154. S. u. f.

<sup>8)</sup> Mit dem Bischofe The o dor der die Acten der Synode von Arles (314) unterzeichnete (Mansia. a. O. 2. Bd., 476. Sp.), beginnt die Reihe der urkundlich beglaubigten Kirchenvorsteher Aquileja's.

S. Muchar a. a. O. 1. Th., 378. S. u. ff., 2. Th. 49. S., v. Ankershofen a. a. O. 625. S. u. f., 644. S. u. f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) 8. de Rubeis a. a. O. 20. K.

<sup>6)</sup> In einer Urkunde des Kaisers Hludowig II. vom Jahre 855, in welcher dem Patriarchen von Aquileja sein Metropolitanrecht über Istrien bestätigt wird, heiset es:
Theutmarus Aquilejensis sive Forojuliensis ecclesiae patriarcha per Ebrardum ill.
comitem — magnificentiae nostrae antiquas auctoritates ostendit, quibus manifestissime comprobatur: quod Aquileja civitas ab initio fidei catholicae per Italiam, Germaniam, Venetiam Istriamque regionem disseminatae principatum in omni Istria.
patriarchalis obtinuerit dignitatis. De Rubeis a. a. 0. 438. Sp.

allzu weit entfernte ansehnliche Municip Tiburnia übertragen werden 1). Zu Severins Zeit breitete sich der Sprengel des dortigen Bischofes in der Umgegend der Stadt weit umher aus 2). Solchen Umfang aber erhielt derselbe allmählich dadurch, dass von der Bischofsstadt aus das Christenthum in den umliegenden Orten gegründet ward. Daher musste in Tiburnia auch schon längere Zeit eine bischöfliche Kirche bestehen. Alles das aber berechtiget uns zu der Annahme, dass die Gründung des tiburnischen Bisthums ins vierte Jahrhundert hinaufreicht.

Ausser Lauriacum und Tiburnia ist aus den römischen Zeiten weiter kein norisches Bisthum urkundlich bekannt. Zwar nennen mehrere Schriftsteller noch Poetovio und Aemona (Laibach) <sup>2</sup>). Allein Poetovio lag in Oberpannonien <sup>4</sup>) und Aemona gehörte Anfangs

Über die Strassenverbindung zwischen Tiburnia und Aquileja s. Muchar a. a. 0.
 Th., 314. S., v. Ankershofen a. a. 0. 577. S. u f.

<sup>3)</sup> Dies erhellt aus des Eugippius Worten (25. K.): Igitur memoratus antistes (Paulinus) literarum tenore perstructus universa dioecesis suae castella scriptis propriis vehementer admonuit u. s. w.

<sup>3)</sup> Winter, Älteste Kirchengeschichte von Altbaiern. 279. S., Rettberg a. a. O. 223., 224., 238., Dümmler a. a. O. 2. S.

<sup>4)</sup> Tacitus (Hist. 3, 1) schreibt Poetovio Pannonien zu, wenn er es als das Winterlager der dreizehnten Legion (hiberna tertiae decimae legionis) welche in Pannonien lag, bezeichnet und Ptolemäus (2, 15) führt es ausdrücklich unter den Städten Oberpannoniens auf. Die Meinung, dass Poetovio zu Noricum gehört habe, stützt sich auf das hierosolymische Reisebuch (bei Parthey und Pinder 266. S.) vom Jahre 333, welches bei dieser Stadt sagt: transis pontem, intras Pannoniam inferiorem, auf Ammian Marzellin (14, 11, 19) aus der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts und auf den Rhetor Priscus (Ex hist. Gothica exc. de legat. in Corp. scriptor. hist. Byzant. Bonnae 1829. 1. Bd., 185. S.) aus dem fünften Jahrhundert, welche Poetovio eine norische Stadt nennen. Der erstere sagt nämlich: Petobionem oppidum Noricorum und der letztere ἀπό Παταβίωνος τής έν Νωρικφ πόλεως. (Huschberg a. a. O. 582. S. hält Παταβίων irrthümlich für Passau.) Wären jene Angaben richtig, so müsste man annehmen, dass später eine Änderung der Grenze stattgehabt hätte und Poetovio zu Noricum gezogen worden wäre. Allein dass dies nicht der Fall war und Poetovio noch im vierten Jahrhundert zu Pannonien gehörte, beweist am besten eine noch erhaltene Unterschrift des Bischofes Aprian von Poetovio, die bis jetzt auffallender Weise ganz unbeachtet blieb. Aprian wohnte nämlich der kirchlichen Versammlung von Sardika (344) bei und unterzeichnete mit vielen anderen dort anwesenden Bischöfen das von Athanasius en die mareotischen Kirchen gerichtete Schreiben (S. oben die 68. S. 2. Ann.) also : Aprianus de Petabione Pannoniae. Poetovio gehörte stâts zu Oberpannonien. Es lag aber an der norischen Grenze und breitete sich wahrscheinlich an den beiden Ufern der Drau aus, die dort Noricum von Oberpannonien schied. Hieraus erklärt sich die Angabe des hierosolymischen Reisebuches. Dasselbe aber verwechseit das untere mit dem oberen Pannonien, da es nicht inferiorem, sondern superiorem

ebenfalls zu Oberpannonien ¹), später aber zu Italien ³). Sicher aber waren jene Bisthümer nicht die einzigen, die zur Zeit der römischen Herrschaft im Noricum bestanden. Als nämlich der neue salzburgische Erzbischof Arno seine kirchliche Gewalt über Karantanien oder das alte Mittelnoricum ausdehnen wollte, machte der aquilejische Patriarch Ursus († 810 oder 811) das Recht seines Stuhles über Karantanien aus alter Zeit geltend und führte an, die bischöflichen Kirchen Karantaniens wären, was er aus den Verhandlungen der Synoden die seine Vorgänger, ehe die Langobarden in Italien eingedrungen wären (568), gehalten hätten, erweisen könnte, der Metropole Aquileja unterworfen gewesen ³). Hieraus aber erhellt, dass im Mittelnoricum mehr als ein Bisthum bestand. Wirklich finden wir auch in den Unterschriften

heissen muss. Muchar (a. a. O. 1. Th., 10., 244. S. und Gesch. des Herzogth. Steiermark. 1. Th. 15., 18. S.) versteht jene Angabe von der späteren Theilung Pannoniens durch die Drau, so dass man bei Poetovio über die Draubrücke von dem oberen in das untere Pannonien übergegangen wäre. Allein er übersah, dass das Reisebuch, wie schon Valesius (in der Ausg. des Ammian. Marcellin. Paris 1681. 133. S., Anm. e) bemerkte, beide Pannonien mit einander verwechselt. (Vgl. Wesseling zum Itin. Hierosolym. 561. S. u. Mannert a a. O. 557. S.) Bei Maurianis (das Itin. Anton. hat Marinianis) sagt es: intras Pannoniam superiorem für inferiorem. Dort war die Grenze zwischen Ober- und Unterpannonien. Muchar's Behauptung, dass Pannonien später durch die Drau in das obere und untere getheilt worden wäre, ist ungegründet. Die Angaben des Ammian Marcellin's und des Rhetors Priscus aber sind falsch. Darüber vgl. Muchar, Das röm. Noric., 1. Th., 5. S., Anm. e u. Mannert a. a. O. 697. S.

<sup>1)</sup> Plinius (3, 25) zählt Aemona zu den Colonien Pannoniens und Ptolemäus (2, 15) führt es unter den Städten Oberpannoniens auf.

<sup>3)</sup> Herodian (8, 1) nennt Aemona die erste (östliche) Stadt Italiens. Vgl. v. Ankershofen a. a. O. Quellen-Stellen u. Erläuterungen 116. S., Anm. b.

<sup>3)</sup> Ursus sanctae Aquilegiensis ecclesiae patriarcha et Arno Juvavensis ecclesiae archiepiscopus — non minimam inter se contentionem habuerunt de Carantana provincia, quod ad utriusque illorum dioecesim pertinere deberet. Nam Ursus patriarcha antiquam se auctoritatem habere asserebat et quod tempore, ante quam Italia a Longobardis fuisset invasa, per synodalia gesta, quae tunc temporis ab antecessoribus suis Aquilegiensis ecclesiae rectoribus agebantur, ostendi posset, praedictae Carantanae provinciae civitates ad Aquilegiam esse subjectas. Arno vero archiepiscopus asserebat se auctoritatem habere poutificum sanctae Romanae ecclesiae Zachariae, Stephani atque Pauli, quorum praeceptis et confirmationibus praedicta provincia tempore antecessorum suorum ad Juvavensis ecclesiae dioecesim fuisset adjuncta. Karl der Grosse beendigte jenen Streit im Jahre 811, indem er die Drau als Grenze zwischen den beiden Sprengeln festsetzte. S. die Urkunde bei Kleimayrn a. a. O. Anb. 61. S. Vgl. de Rubeis a. a. O. 400. S. u. f.

einer unter dem Erzbischofe Elias von Aquileja im J. 579 zu Grado 1) gehaltenen Provinzialsynode ausser einem Bischofe Leonianus von Tiburnia noch einen mittelnorischen Bischof Johannes von Celeja 2) (Zilli). Sollte jene Synode auch erdichtet sein 3), so haben wir doch keinen Grund, an der Richtigkeit der dort angeführten Namen der Bischöfe und ihrer Sitze zu zweifeln 3). Was den erwähnten Bischof Johannes von Celeja betrifft, so ist er durch eine glaubwürdige Quelle erwiesen 5). Dass aber in Celeja erst in den unruhigen Zeiten des sechsten Jahrhunderts ein bischöflicher Stuhl erstanden wäre, das zu glauben, wird uns Niemand zumuthen. Wir sind vielmehr der Meinung, dass das was von Tiburnia gilt, unbedenklich auch auf Celeja übertragen werden dürfe. Dieses bedeutende Municip 9),

Seit dem Einbruche der Langobarden (568) hatte der Erzbischof von Aquileja auf der Insel Grado seinen Sitz.

<sup>2)</sup> De Rubeis a. a. O. 240., 254. Sp. u. f.

<sup>3)</sup> De Rubeis (a. a. 0. 245. Sp. u. f.) meint, der erste Theil der Synodalverhandlungen, so wie auch das Schreiben des römischen Bischofes Pelagius II. sei erdichtet, der andere aber gehöre der unter dem aquilejischen Erzbischofe Paulin im Jahre 557 gehaltenen Synode an.

<sup>4)</sup> Die meisten Bischöfe, so wie fast alle Bischofssitze, können aus echten Quellen nachgewiesen werden. (S. Rescha.a. O. 368. S. u. ff.) Blos von der ecclesia Avoriciensis (al. Aventiensis) und der ecclesia Scaravensis (al. Scaravensis) ist nichts bekannt. Beide Namen sind verdorben. Der letztere soll Scarabantien sis (von Scarabantia in Oberpannonien) heissen. Über den ersteren Namen s. de Rubeis a. a. O. 256. S. u. Rescha.a. O. 373. S., 109. Anm.

<sup>5)</sup> Hansiz (a. a. O. Corollar. IV.) behauptet, der Celejer Bischof Johannes hätte auch der oben erwähnten Synode von Marano (588) beigewohnt. Auf derselben waren zehn Bischöfe zugegen. Paul Diakon (a. a. O. 3. Bd., 26. K.) führt ihre Namen und Sitze an, unter ihnen aber findet sich kein Johannes von Celeja. Dagegen erwähnt derselbe Schriftsteller gleich darauf noch einige Suffraganbischöfe des aquilejischen Patriarchen, unter weichen zwei des Namens Johannes vorkommen. Der eine derselben ist der Bischof von Parentium (Parenxo), der andere aber der von Celeja. (Vgl. Resch a. a. O. 390. S., 139. Anm.) Der in einem Schreiben des römischen Bischofes Gregor I. vom Jahre 599 (bei de Rubeis a. a. O. 285. Sp.) erwähnte episcopus quidam Joannes nomine de Pannoniis veniens wird von dem gelehrten Chabert (a. a. O. 4. Bd., 2. Abth., 52. S., 7. Anm.) wohl mit Unrecht für den Cillier Bischof Johannes gehalten.

<sup>6)</sup> Celeja war keine Colonie, wie mehrere Schriftsteller (2. B. Muchar a. a. O. 1. Th., 160. S. u. f.) behaupten, sondern ein Municip. (S. Seidl, Epigraphische Excurse, in den Wiener Jahrbüchern der Literatur. 115. Bd., Anz.-Bl. 3. S. u. ff.) Plinius (3. Bd., 24. K.) und Ptolemäus führen Celeja unter den norischen Städten an, das antoninische und bierosolymische Reisebuch (bei Parthey und Pinder 61., 266. S.) fügen dem Namen civitas bei und die peutingersche Tafel deutet seine Wichtigkeit durch die beigesetzten Thurmchen an. (Wenn Seidla. a. O. 3. S. darin das Zeichen eines Municipes erblickt, so ist er im Irrthume. S. die 145. S., 4. Anm.) Die vielen im

welches, so lange Noricum noch eine Provinz bildete, der Sitz des Statthalters (procurator) war 1) und später bei der Theilung Noricums in das Ufer- und Mittelnoricum 2) ohne Zweifel die Hauptstadt und der Sitz des Statthalters (praeses) von Mittelnoricum ward 3), lag an der von Aquileja nach dem Morgenlande führenden Heerstrasse zwischen Aemona und Poetovio. Aemona besass in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts eine bischöfliche Kirche 4) die ebenfalls unter Aquileja stand 5), das nahe Poetovio aber war, wie bereits oben bemerkt ward, schon zu Anfange des vierten Jahrhunderts der Sitz eines Bischofes. Es wäre daher wahrlich sonderbar, wenn sich nicht auch in Celeja, der bedeutendsten Stadt Mittelnoricums, schon im vierten Jahrhundert ein Bischofsstuhl erhoben hätte 6).

- 1) Dafür spricht eine Reihe von Denkmälern, die in neueren Zeiten in Cilli gefunden wurden und norischer Procuratoren erwähnen. S. Seidl, Beiträge zu einem Namenverzeichnisse der römischen Procuratoren im Noricum a. a. O. und Beiträge zu einer Chronik der archäologischen Funde in der österreich. Monarchie a. a. O. 93. S. u. fl.
- 3) Diese Theilung fand höchst wahrscheinlich unter Diocletians Regierung Statt. Mittelnoricum wird zuerst auf Steinschriften aus Konstantins Zeit genannt. S. v. Ankershofen a. a. O. 343., S. Anm. b.
- 3) Wenn in Celeja früher der Procurator Noricums seinen Sitz hatte, so darf wohl angenommen werden, dass dort auch später der Sitz des Statthalters von Mittelnoricum war. Diese Annahme wird auch durch ein zu Cilli aufgefundenes Denkmal (bei Gruter a. a. O. 283. S., 5. Nr.), welches einen Statthalter der Provinz Mittelnoricum nennt, bestätigt. Der Behauptung Mannert's (a. a. O. 693. S. u. f.), Celeja wäre zu sehr aus dem Mittelpuncte der Provinz gerückt, als dass die Römer dem allgemeinen Civilvorsteher dort seine Stelle hätten anweisen sollen, so wie der Vermuthung v. Ankershofen's (a. a. O. 457. S.), der Statthalter Noricums dürfte Lauriacum oder Juvavum, der Statthalter Mittelnoricums aber Virunum zu seinem Amtasitze gehabt haben, widersprechen die oben erwähnten Cillier Denkmäler. Wahrscheinlich zu Attila's Zeit ward das sichere Tiburnia der Sitz des mittelnorischen Statthalters. In Severins Leben (22. K.) nämlich erscheint es als Hauptstadt Mittelnoricums (metropolis Norici sc. mediterranei).
- 4) Ein Bischof Maximus von Aemona unterzeichnete die Acten der aquilejischen Synode vom Jahre 381. Mansi a. a. O. 3. Bd., 600. Sp.
- 5) S. de Rubeis a. a. O. 187. Sp.
- 6) Seid I's Behauptung (Zur Geschichte der Stadt Cilli, in der Steiermärkischen Zeitschrift, Neue Folge, 7. Jahrg. Grätz 1844. 16. S.), dass ein Bischof Tenax von

heutigen Cilli aufgefundenen Alterthümer sprechen für die ehemalige Bedeutung der Stadt. S. Seidla. 2. O. 102. Bd., Anz.-Bl. 2. S. u. ff., 104. Bd., Anz.-Bl. 25. S. u. ff., 108. Bd., Anz.-Bl. 46. S. u. ff., 111. Bd., Anz.-Bl. 1. S. u. ff., 115. Bd., Anz.-Bl. 1. S. u. ff., Beiträge zu einem Namenverzeichnisse der römischen Procuratoren im Noricum, in den Sitzungsberichten der k. Akademie der Wissensch. philos.-hist. Classe, 13. Bd. 62. u. ff. und Beiträge zu einer Chronik der archäologischen Funde in der österreichischen Monarchie, im Archive für Kunde österreich. Geschichts-Quellen. 13. Bd., 93. S. u. ff.

Wenn die im Mittelnoricum gelegenen Städte Tiburnia und Celeja zur Römerzeit Bischofssitze waren, soll es das Municip Virunum¹) (auf dem Zollfelde) nicht auch gewesen sein? Dort in der Mitte des Landes vereinigten sich die von Aquileja und Celeja nach Lauriacum und Juvavum führenden Heerstrassen. Durch diesen Strassenknoten der den Süden mit dem Norden, den Südosten mit dem Nordwesten verband, erwuchs Virunum zu einem ansehnlichen und blühenden Orte²). Es wäre nun wirklich Ausnahme von der allgemeinen Regel, wenn sich dort zur Zeit der römischen Herrschaft kein Bischofsstuhl erhoben hätte, da wir einen solchen in dem minder bedeutenden, fern von den Hauptstrassen gelegenen Tiburnia finden. Nach dem Gange den die Verbreitung des Christenthums im römischen Reiche nahm, lässt sich vielmehr annehmen, dass sowohl in Celeja als in Virunum noch früher als in Tiburnia Bischofsstühle emporstiegen ²).

Das aber werden auch alle Bisthümer sein welche Noricum zur Zeit der römischen Herrschaft höchst wahrscheinlich besass. Das mittlere Noricum hatte auch ausser Celeja, Virunum und Tiburnia keine beträchtliche Stadt mehr, wo sich ein Bischofssitz hätte finden können. Was aber das Ufernoricum anbelangt, so bürgt uns Severins Leben dafür, dass dort ausser Lauriacum kein Bisthum mehr bestand \*).

Celeja dem Concile von Aquileja (381) beigewohnt hätte, ist ein Irrthum. In den Unterschriften dieses Concils erscheint kein Bischof jenes Namens.

<sup>2)</sup> Gewöhnlich hält man Virunum für eine von dem Kaiser Claudius gegründete Colonie und beruft sich auf eine in Rom befindliche Steinschrift (bei Gruter a.a. O. 569. S., 7. Nr., Orelli a.a. O. 3504. Nr. Vgl. v. Ankershofen a.a. O. 497. S.); allein s. Zumpt a.a. O. 390. S., 2. Anm. und oben die 83. S. 1. Anm.

<sup>2)</sup> Plinius (a. a. O.) und Ptolemäus (a. a. O.) nennen Virunum unter den norischen Städten und die peutingersche Tafel malt dazu, wie bei Celeja, zwei Thürmchen. Die auf dem Zollfeide gefundenen Überreste Virunums zeugen von seiner ehemaligen Grösse und Herrlichkeit. S. v. Ankershofen a. a. O. 501. S. u. ff., 633. S. u. ff.

<sup>3)</sup> Wenn aber v. Ankershofen (a. a. O. 652. S.) aus dem Umstande, dass der Patriarch von Aquileja seine kirchliche Gewalt über Karantanien auf eine alte Übung gründete, folgert, dass christliche Gemeinden mit hierarchischer Verfassung in Kärnten wenigstens im dritten, vielleicht aber schon in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts bestanden hätten, so ist dies eine völlig haltlose Meinung. Einzelne Bekenner des Christenthums mochten sich wohl schon damals unter der Bevölkerung Kärntens finden; aber wir haben kein Recht schon an Christengemeinden zu denken. Erst im vierten Jahrhundert können wir solche dort suchen.

<sup>4)</sup> Wäre im Ufernoricum ausser Lauriacum noch ein Bischofssitz vorhanden gewesen, so hätte Eugippius ihn sicher erwähnt. Das Dasein eines zweiten Bisthums im Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XVII. Bd. I. Hft.

Nach allem dem was wir bisher über Lauriacum bemerkt haben, müssen wir dasselbe für das älteste Bisthum Noricums halten. Bestand

Ufernoricum aber ist schon darum böchst unwahrscheinlich, weil im Abendlande (mit Ausnahme Afrikas) nur die beträchtlicheren Städte in der Regel Bischofssitze erhielten und sich seit der Synode von Sardika (344) auch nur in solchen Städten Bischofsstühle erheben sollten (s. oben die 102. S. 1. Anm.), im Ufernoricum aber ausser Lauriacum keine beträchtliche Stadt mehr vorhanden war. Zwar hält der gelehrte Gaisberger (Ovilaba a. a. O. 12. S. u. ff.) Ovilava für eine solche Stadt, weil auf der poutingerschen Tafel das Sinnbild grösserer Colonien, wodurch wir Augusta Vindelicorum, Vindobona, Carnuntum ausgezeichnet sähen, im ganzen Ufernoricum Ovilia allein beigelegt, es also schon bald nach seiner Entstehung oder Erweiterung Städten deren Bedeutsamkeit, Grösse und Wichtigkeit im römischen Alterthume allgemein anerkannt gewesen, an die Seite gesetzt wäre, und weil (auf Inschriften) die Aedilität und das Duumvirat als getrennt aufgeführt würden, da doch in kleinen, weniger bedeutenden Colonien die Aedile meistens auch die höchste obrigkeitliche Würde gehabt hätten. Allein diese Gründe beweisen nichts. Was die beiden Thürmchen die auf der peutingerschen Tafel zu Ovilia gemalt sind, betrifft, so sind sie keinesweges das Sinabild grösserer Colonien, für welche Gaisberger mit Unrecht Augusta Vindelicorum und Vindobona hält. Beide Städte waren vielmehr Municipe\*). Das Zeichen bei Augusta Vindelicorum ist übrigens von jenem ganz verschieden. Auf der peutingerschen Tafel finden sich die beiden Thürmchen nicht blos bei Colonien, sondern auch bei vielen anderen Städten. Nicht alle Colonien aber, bei welchen jenes Zeichen angesetzt ist, waren bedeutend, z. B. Scna Julia, Parentium, Privernum, Cosa, Luna in Italien. Dasselbe gilt auch von vielen anderen Orten, z. B. von Velinä, Bituriza (Biturgia bei Ptolemäus), Vata Volaterra (einem blossen Flecken) in Italien, Cornacum in Pannonien, Arbor Felix in Rhätien, Taruenna, Condate, Castellum Menapiorum in Gallien. Dagegen fehlen die zwei Thürmchen bei mehreren beträchtlichen Colonien, z. B. bei Dortona, Parma in Italien, bei Aventicum, der berühmten Hauptstadt der Helvetier, Augusta Rauracorum (zu den beiden letzteren Orten ist jedoch ein anderes Zeichen gemalt), so wie auch bei mehreren anderen nicht unbedeutenden Städten, z. B. bei Acumincum in Pannonien, Vindonissa in Helvetien. Aus jenem Zeichen lässt sich daher keinesweges mit Sicherheit auf die Beträchtlichkeit eines Ortes schliessen. Dasselbe scheint vielmehr überhaupt anzudeuten, dass ein Ort wichtig war; er brauchte desshalb nicht beträchtlich zu sein. Der Abzeichner der peutingerschen Tasel aber malte die zwei Thürmchen nicht immer zum rechten Orte (s. Mannert a. s. O. 9. Bd., 2. Th., 209. S. unter Kroton). Bedenken wir nun, dass er sich gerade bei der Abzeichnung der Gegend von Ovilia sehr nachlässig

<sup>\*)</sup> Gaisberger (a. a. O. 16, S.) bezieht nach dem Vorgange vieler Schriststeller die Worte des Tacitus (German. 41, K.): splendidissima Rætiæ provinciæ colonia auf Augusta Vindelicorum. Allein weder Tacitus noch ein anderer Schriststeller vor Ptolemäus (2, 13) neunt diese Stadt. Dann aber heisst sie auf fünf Inschristen (bei Hefner a. a. O. XXXIX, CLXXX., CLXXXVIII., CCLIV., CCCLVII. Dkm.) municipium und auf einer municipium Augustum (cbendas. LXXXI. Dkm.), zum deutlichen Bewelse, dass diese vindelieische Stadt deren alten einheimischen Namen wir nicht kennen, von dem Kaiser Hadrian mit dem römischen Bürgerrechte beschenkt und desshalb nach ihm benannt ward. (Mehrdarüber s. in unserer Beurtheilung der erwähnten hesnerschen Schristin den Münchner gelehrten Anzeigen. Jahrg. 1854. Hist. Classe, 3. Nr., 36. Sp. u. fl.) Ebenso heisst Vindobona auf Inschristen municipium. S. Muchar, Das röm. Norie. 1. Th. 166. S. u. s.

nun zur Zeit der kirchlichen Versammlung von Sardika (344) im Noricum nur ein Bisthum, so wird der dortige Bischof der jener

zeigt (s die 106. S. 3. Anm.), so dürfen wir die schon von Kurz (a. a. O. 10. S.) und Mannert (a. a. O. 3. Bd., 637. S.) ausgesprochene Vermuthung, die zu Ovilia gemalten Thürmchen gehörten zu Lauriscum, für wohlgegründet halten. Dass aber auch Ovilava kein beträchtlicher Ort sein konnte, geht schon daraus hervor, dass es nicht einmal im Leben Severins, zu dessen Zeiten es nach Gaisberger's eigenem Nachweise noch bestand, erwähnt wird. Was dann dieses Gelehrten Behauptung, in kleinen, weniger bedeutenden Colonien hätten die Aedile meistens auch die höchste obrigkeitliche Würde gehabt, anbelangt, so sind uns blos einige italische Städte bekannt, in welchen die Aedilität als der höchste Magistrat erscheint (z. B. in Arpinum und zwar dort in der Dreizahl. Cicero ad famil. 10, 11, 3. Vgl. Orelli a. a. O. 571. Nr.). In den anderen italischen Städten aber, so wie namentlich in den Colonien und Municipen der Provinzen, sie mochten bedeutend sein oder nicht, finden wir entweder liviri (mit vollständigem Titel liviri juri dicundo \*)) und aediles oder illiviri juri dicundo und Illiviri aediliciae potestatis (auch Illiviri aediles \*\*)). Wir verweisen z. B. auf die nicht beträchtlichen norischen Municipe C e tium (Gaisbergera.a. O. 14. S., Muchara. a. O. 165. S.) und Aguntum (Muchara. a. O. 162. S.). Die in Ovilava vorkommenden Duumvire und Aedile liefern also für die Bedeutsamkeit dieser Colonie nicht den geringsten Beweis.

Klein (a. a. O. 85. S.) meint, Favianis, welches er für Vindohona hält, wäre eine beträchtliche Stadt gewesen, weil es in Severins Leben civitas genannt würde, und gründet darauf die Annahme, Favianis wäre ein Bisthum gewesen. Allein civitas ward von den Römern für jede Stadt gebraucht, sie mochte beträchtlich sein oder nicht. So heisst z. B. in dem hierosolymischen Reisebuche jede Stadt ohne Unterschied civitas, nur Rom wird urbs genannt. Dass aber auch in Severins Leben civitas nicht eine beträchtliche Stadt bezeichnet, sondern dem oppidum gleich gesetzt wird, erhellt daraus, dass eine und dieselbe Stadt bald civitas bald oppidum genannt wird. Dies ist gerade bei Fabianis der Fall, welches zweimal civitas und dreimal oppidum heisst (3., 4., 23. K.). Eugippius wollte durch das eine wie durch das andere Wort lediglich den Begriff Stadt ausdrücken. Daher gibt er dem beträchtlichen Tiburnia (18. K.), der Hauptstadt Mittelnoricums, ebenso wie dem unbeträchtlichen Asturis (1. K.) oder Purgum (nach süddeutscher Weise für Burgum, welches in der Nähe von Favianis lag, 4. K.) den Namen oppidum. Ebenso gebraucht er urbs für oppidum. Auch locus kommt öfters in dieser Bedeutung bei ihm vor: Namen, die Lauriacum in einem und demselben Abschnitte (29. K.) führt und die Engippins der Abwechslung zu Liebe brauchte. Mehrere Schriftsteller machten sogar den in Favianis gelegenen Tribun Mamertin zum dortigen Bischofe, weil in Severins Leben (4. K.) bemerkt wird, dass er hernach zum Bischofe geweiht worden sei (qui post episcopus ordinatus est). Allein abgesehen davon, dass es höchst willkürlich ist, aus jener unbestimmten Bemerkung zu folgern, Mamertin wäre Bischof von Favianis geworden, war dies nicht einmal möglich. Denn durch Eugippius wissen wir, dass Favianis zu den rugischen Donaustädten gehörte,

<sup>\*)</sup> Zwischen den Ilviri juri dicundo und Ilviri ohne weiteren Zusatz bestand kein Unterschied.

<sup>&</sup>quot;) Unter den Illiviri juri dicundo, so wie unter den Illiviri ædiliciæ potestatis oder Illiviri ædiles sind immer nur zwei Personen zu verstehen. Über die Illiviri s. die umfassenden Erörterusgen bei Zumpt a. a. O. 161. S. u. f.

Versammlung beiwohnte, auch von Lauriacum gewesen sein. Da indess das benachbarte Pannonien zu jener Zeit schon fünf Bisthümer zählte 1), so dürfen wir wohl annehmen, dass es auch im Noricum

welche bei der allgemeinen Auswanderung der Römer nach Italien verlassen und nachher verwüstet wurden. Mamert in müsste folglich in Italien die Bischofswürde
erhalten haben. Da jedoch jene Bemerkung in der Handschrift des Surius fehlt, so
scheint sie aus einer späteren Randglosse in den Text gekommen zu sein, wozu, wie
der gelehrte Welser (a. a. O. 667. S.) schon längst bemerkt hat, der Umstand, dass
zu derselben Zeit ein Bischof Mamertus zu Vienne in Gallien lebte (Gregor.
Turon., Hist. Francor. 2, 34), leicht Anlass geben konnte.

<sup>1)</sup> In den Unterschriften der Väter von Sardika erscheinen drei pannonische Bischöfe, nămlich Aprian von Poetovio, Marcus von Siskia und Euterius (Hilarius nennt ihn Eutasius), dessen Sitz aber nicht angegeben ist. Muchar (a. a. O. 2. Th., 304. S.) ist daher im Irrthume, wenn er behauptet, von Siskia wäre kein anderer Bischof als der h. Quirin bekannt. Die Geschichte kennt vielmehr noch einen dritten Bischof von Siskia, nämlich Constantius, welcher der Synode von Aquileja (381) beiwohnte. (Mansi a. a. O. 3. Bd., 600. Sp.) Ferner erwähnen die Acten der Sardiker Versammlung des Bischofes Valens von Mursa (Esseck), welcher eines der Häupter der arianischen Partei war und von jener Versammlung abgesetzt ward. Er wohnte der schon früher erwähnten zu Philippopolis abgehaltenen Synode bei und unterzeichnete das Rundschreiben derselben. (S. oben 66. S. 7. Anm.) Zu jener Zeit sass auf dem Bischofsstuhle von Sirmium gleichfalls ein Häretiker, der bekannte Photinus. (Sokrates a. a O. 2. B., 18. K.) Seine Lehre ward von den zu Antiochien (345) und zu Mailand (347) gehaltenen Synoden verworfen, er selbst aber auf dem Concile zu Sirmium (351) seines Amtes entsetzt. (Sokrates a. a. O. 19., 29. K., Sozomenus a. a. O. 4. B., 6. K.) Demnach sind fünf pannonische Bischöfe, welche zur Zeit des Concils von Sardika vorhanden waren, erwiesen. Mehrere Schriftsteller (z. B. Rettberg a. a. O. 1. Bd., 225. S.) führen auch Stridon, die Vaterstadt des berühmten Kirchenvaters Hieronymus, als einen schon zur Zeit der nikäischen Synode (325) bestandenen pannonischen Bischofssitz an, weil der in den Unterschriften derselben vorkommende Domnus aus Pannonien (s. das Verzeichniss der Väter von Nikäa im Codex canonum eccles. Romanae und in der Prisca translatio in Leonis M. opp. ed. Ballerin. 3. Bd., 45., 212. Sp. und jenes bei Mansi a. a. O. 2. Bd., 702. Sp.) in einer Handschrift Stridonensis heisst. (Mansi a. a. O. 696. Sp.) Allein dieser Beisatz ist falsch, da Stridon nicht zu Pannonien, sondern zu Dalmatien gehörte. In welcher pannonischen Stadt aber jener Bischof seinen Sitz hatte, ist unbekannt. Eben so wenig kennen wir die Namen und Sitze der pannonischen Bischöfe, welche dem Concile von Tyrus (335) beiwohnten. (Eusebius, Vita Constant. 4, 43). Much ar (a. a. O. 137. S.) findet in der angeführten Stelle des Eusebius irrig die Worte, welche der Kaiser Konstantin an die Synode von Tyrus gerichtet hätte. Nicht unwahrscheinlich aber zählte Pannonien welches viele beträchtliche Städte hatte, zur Zeit der Synode von Sardika noch mehr Bischofsstühle als die angegebenen. Jene von Poetovio und Siskia bestanden, wie bereits obeu bemerkt ward, schon zu Anfange des vierten Jahrhunderts und ohne Zweifel erhob sich in Sirmium, dieser grossen und wichtigen Stadt (s. Muchara. a. O. 299. S. u. f.), noch früher als in jenen Städten ein Bischofssitz, wenn auch die in einer dem salonischen Bischofe Hesychius (405-438) zugeschriebenen Lebensbeschreibung des h. Clemens (s. Farlati, Illyricum sacrum. Venetiis 1751. 1. Bd.,

damals noch ein zweites Bisthum gab. Vielleicht war es Celeja dessen Lage und Bedeutung es auf jeden Fall sehr wahrscheinlich machen, dass sich dort schon frühzeitig christliche Zustände bildeten <sup>1</sup>).

Jeder norische Bischof hatte einen besonderen Sprengel (Diocese) 1), innerhalb dessen er seine Gewalt ausschliessend auszuüben berechtigt war 1). Die Grenzen dieser Sprengel aber können wir aus Mangel an Nachrichten um so weniger bestimmen, als wir nicht einmal wissen, ob Noricum in lauter einheimische Bisthümer getheilt war. So konnte das hart an der norischen Grenze gelegene Poetovio seinen Sprengel leicht über einen Theil des mittleren Noricums ausdehnen, sowie sich umgekehrt die eine oder die andere norische Diöcese in benachbarte Länder erstrecken konnte. Denn nicht eingeschränkt durch die politischen und natürlichen Grenzen der Länder pflanzten die Bischöfe oft in weitem Umkreise um ihre Sitze her die Keime des Christenthums. Nur das glauben wir ohne Bedenken behaupten zu dürfen, dass sich das lorchische Bisthum über das ganze Ufernoricum erstreckte. Von den mittelnorischen Bisthümern wird sich wohl schwerlich eines dorthin ausgedehnt haben. Celeja und Virunum lagen zu weit entfernt und das näher gelegene Tiburnia scheint seinen Sprengel mehr der Drau entlang ausgedehnt zu haben 4). Sehr unwahrscheinlich aber ist es, dass

<sup>248.</sup> S. u. f.) enthaltene Nachricht, Andronikus, ein Jünger Christes, wäre der erste Bischof von Sirmium gewesen (Andronicus antiquus Christi discipulus qui fuit primus Sirmii in Pannonia episcopus. Farlati a. a. O. 2. Bd., 83. S.), keinen Glauben verdient. S. Dümmler, Die pannonische Legende vom h. Methodius a. a. O. 185. S.

Muchar's Behauptung (Gesch. des Herzogth. Steiermark. 1. Bd. 183), dass schon um die Mitte des dritten Jahrhunderts in Celeja eine Christengemeinde bestanden hätte, ist gänzlich grundlos. Er schliesst dies aus der uralten Überlieferung, dass der h. Maximilian dort den Märterertod erlitten hätte, sowie daraus, dass derselbe schon im frühesten Mittelalter in den norisch-pannonischen Landen verehrt worden wäre. Allein was jene Überlieferung betrifft, so sagt derselbe Schriftsteller später (470. S.) selbst, dieselbe dürfte sich aus der im 13. Jahrhundert verfassten ganz verwerflichen Legende des heil. Maximilians (s. oben 96. S., Anm.) gebildet haben. Wie aber aus der bis in Hru od berhts Zeit hinaufgehenden Verehrung desselben folgen soll, dass schon um die Mitte des dritten Jahrhunderts in Celeja eine Christengemeinde bestanden hätte, können wir nicht begreifen.

<sup>3)</sup> Dies wird durch des Eugippius Aussage von der Diöcese des Bischofes von Tiburnia bestätigt. (S. oben 141. S., 2. Anm.)

<sup>3)</sup> Can. 9. Conc. Antioch. 341. (in c. 2. C. IX. qu. 3.)

<sup>4)</sup> v. Ankershofen (a. a. O. 654. S.) behauptet, die tiburnische Diöcese hätte sich über das Gebiet von Tiburnia, welches sich noch im achten (vielmehr neunten) Jahrhundert bis an den Ursprung der Drau im tirolischen Toblacherfelde erstreckt hätte,

sich ein Bisthum der angrenzenden Länder in das Ufernoricum erstreckte. Im oberen Pannonien lag kein Bisthum welchem wir eine solche Ausdehnung geben könnten, in der Nähe, und was das zweite Rhätien betrifft, so wissen wir nicht einmal gewiss, ob es zur Zeit der römischen Herrschaft schon ein eigenes Bisthum hatte <sup>1</sup>). Viel eher lässt sich vermuthen, dass sich das lorchische Bisthum über einen Theil des zweiten Rhätiens längs der Donau ausdehnte <sup>2</sup>).

So war denn unstreitig das Bisthum von Lauriacum, welches die neuere Forschung aus nichtigen Gründen seines ehrwürdigen Alterthums entkleiden und zu einer vorübergehenden Schöpfung des fünften Jahrhunderts machen wollte, nicht blos eine Säule, sondern auch eine fruchtbare Pflanzschule des Christenthums im norischen Lande.

ausgedehnt und verweist in der letzteren Beziehung auf eine Urkunde des Kaisers Hludowig des Frommen vom J. 816 (bei Meichelbeck a. a. O. 252. S.), worin es heisst: Atto quondam Frisingensis episcopus struxit quandam cellulam, quae nuncupatur Inticha, et fratres ibidem ad dei omnipotentis officium peragendum congregavit in confinio Tiburniensi, ubi Dravus fluvius oritur. Das Bisthum von Tiburnia aber erstreckte sich gewiss über das Stadtgebiet (territorium) hinaus. Zu welchem Bisthume hätte z. B. das in der Nähe gelegene Municip Aguntum (Innichen), das sicher um die Mitte des fünften Jahrhunderts schon eine Pfarrkirche besass, sonst gehören sollen?

<sup>1)</sup> Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sich in dem bedeutenden Municipe Augusta Vindelicorum schon zur Zeit der römischen Herrschaft ein Bischofsstuhl erhob.

<sup>2)</sup> So werden wohl die Städte Quintanis und Batavis, die zu Severins Zeit Pfarrkirchen in ihren Mauern zählten (Vita S. Sever. 16., 17., 23. K.), zum lorchischen Bisthume gehört haben. Über den angeblichen Passauer Bischof Valentins. Rettberg a. a. O. 1. Bd., 220. S. u. f. und Dümmler, Piligrim von Passau. 7. S. u. f., 188. S., 12. Aum.

#### **VERZEICHNISS**

DER

### EINGEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN.

(JUNI.)

Akademie, k. preussische, der Wissenschaften. Monatsbericht April, Mai.

Annalen der Chemie und Pharmacie. Herausgegeben von Wöhler, Liebig und Kopp. Bd. 94, Heft 1.

Annales des mines. IV. Série, Table des matières.

Annuaire de l'institut des provinces de France. 1855. (3 Exempl.) Anzeigen, Göttingifche, gelehrte. 1854.

Archiv für schweizerische Geschichte. Bd. 10.

Berlin, Universitätsschriften aus dem Jahre 1854.

Bonnewyn, Henri, Notice sur la Spigélie anthelmintique. Liége, 1854; 80.

- Mémoire sur le Tartrate Antimonico-potassique, Tartrate de Potasse et d'Antimoine ou émétique. Auvers 1851; 80-
- Mémoire sur l'histoire et les maladies du Solanum tuberosum. Tirlemont 1851; 80.
- Cotta, Bernh., Deutschlands Boben, sein geologischer Bau und bessen Ginwirkungen auf bas Leben ber Menschen. Leipzig 1854; 80.

Flora. 1855. Nr. 1-12.

Forfter, Chrift., Allgemeine Bauzeitung. Jahrgang 20, Beft 4.

Gefchichtsblätter aus ber Schweiz. Berausgegeben von Ropp. Bb. II, heft 1. (2 Gremplare.)

- Gesellschaft, k. sächsische, der Wissenschaften. Abhandlungen der philolog.-hist. Classe. Bd. II, Bogen 27 34.
  - Berichte über die Verhandlungen der philolog.-hist. Classe. 1854, Nr. 1—6. 1855, Nr. 1, 2.

- Gesellschaft, physicalisch medicinische, in Würzburg. Verhandlungen. Bd. V, Heft 3.
- Göttingen, Universitätsschriften aus dem Jahre 1854.
- Greifswald, Universitätsschriften aus dem Jahre 1854.
- Gualandi, Michelangelo, lettera e risposta di Andrea Tessier intorno agli artisti Giov. Gherardini, Ugo da Carpi et Franc. Marcolini. Venezia 1855; 80.
- Hauer, Franz Ritter v., und Foetterle, Franz, geologische Übersicht der Bergbaue der österreichischen Monarchie. Wien 1855: 40.
- Heidelberg, Universitätsschriften aus dem Jahre 1854.
- Heusler, A., der Bauernkrieg von 1655 in der Landschaft Basel. Basel 1854; 80
- Jahrbuch, neues, für Pharmacie etc. Band III, Heft 1 3.
- Jahresbericht bes Marien-Bereines jur Beforberung ber fatholischen Miffion in Central-Afrifa. Rr. 4. Wien 1855; 80.
- Journal, the astronomical. Vol. IV, No. 6 9.
- Riel, Universitätsschriften aus bem Jahre 1854.
- Knabl, Richard, ber angebliche Gotter-Dualismus an ben Botivsteinen zu Bibem und Aquileja gegen ben neuesten Behauptungs-Versuch wiederholt in Abrebe gestellt. Grat 1855; 8°
- Kokscharow, Nicolai von, Materialien zur Mineralogie Russlands. Mit Atlas. Bd. I, Lief. 1—15. St. Petersburg 1853; 80.
- Rrabbe, Otto, die Universität Rostod im 15. und 16. Jahrhundert. Bb. I. Rostod 1854; 80-
- Kupffer, A. T., Compte-rendu annuel etc. de l'observatoire physique central. 1853. St. Pétersbourg 1854; 40.
- Lancet, nederlandsch. Serie II, Nr. 5-8; Serie III, Nr. 1-4.
- Lanza, Franc., Dall'antico palazzo Diocleziano in Spalato. Disp. 1, 2.
  Trieste 1855; 4º-
- Lazari, Vinc., Relazione di Andrea Gritti oratore straordinario per la Rep. di Venezia al Sultano Bajezid II. Firenze, 1854; 8º-
  - Promissione di Enrico Dandolo, Doge di Venezia (Giugno 1192). (Append. allo Archivio Storico Ital.)
- Leipzig, Universitätsschriften aus dem Jahre 1854.
- Malvezzi, Gius., Intorno l'influenza della malattia delle uve sul pagamento dei fitti e dei livelli. Venezia 1855; 80.
  - Sulle case d'Industria. Venezia 1855; 4º.

Malvezzi, Gius., Rapporto della commissione instituita per istudiare e riferire sulla possibilità di fondare in Venezia una società pel patronato dei carcerati e liberati dal carcere (s. l. et d.); 4°

Memorial de Ingenieros. Anno IX, No. 12.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik. Jahrg. III, Heft 8.

Mocenigo, Alvise, Doge, commissione data a Luigi Giorgio ecc. Venezia 1855: 80.

Münster, akadem. Schriften aus dem Jahre 1854.

Rachrichten von der Georg-Augusts-Universität und der f. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Jahrg. 1854.

Negri, Girolamo, Discorso sulla concesione di Maria. Tratto da un codice Mss. posseduto dal Car. Em. Cicogna. Venezia 1855; 8º-

Owen, Rich., Principes d'Ostéologie comparée ou Recherches sur l'Archetype et les Homologies du squelette vertebré. Paris 1855; 80-

Piria, R., Sulla Populina. s. l. et d.; 80-

Programm bes Gymnasiums A. C. zu hermannstabt, für bas Schuljahr 1853/54. (2 Erempl.)

Quetelet, sur la relation entre les températures et la durée de la végétation des plantes. (Académie de Belgique, Bulletins. Vol. XXII.)

Reichsanstalt, geolog. Jahrbuch, V. Heft; 40.

Repertory of patent inventions and other discoveries and improvements in arts etc. No. 145—146.

Robin, Edouard, Précis élément. de chimies générale etc. Part I, II. Paris 1854; 80.

- Mode d'action des Anesthésiques par inspiration. Paris 1852: 8°.
- Loi nouvelle régissant les différentes propriétés chimiques. Paris 1853: 80.

Rostock, Universitätsschriften aus dem Jahre 1854.

Scheerer, Th., über die Krystallform und die chemische Zusammenstellung einiger Eisenhofen-Schlacken (s. l. et d.); 8°

Schur, Ferd., Sertum florae Transilvan. Hermannstadt 1853; 8° Sociét é Imp. et centr. d'Agriculture. Bulletin, Série II, T. 10.

So ciété géologique de France. Bulletin, T. XII, No. 8-11.

Société Linnéenne de Normandie. Mémoires 1824 — 1828; 8º 1829 — 1853 4º Paris 1825/53.

- Society, chemical, quarterly journal. No. 26, 28, 29.
- Sprenger, A., A Catalogue of the Arabic, persian and Hindustany manuscripts of the libraries of the king of Oudh. Calcutta. Vol. I, 1854; 80.
- Stummer, Jos., Bilbliche Darftellung ber Geschichte ber ausschl. priv. Raiser-Ferbinanbs-Nordbahn, vom Beginn bes Betriebes bis zum abgelaufenen Jahre. Wien 1855; Fol.
- Sugenheim, Sam., Geschichte ber Entstehung und Ausbildung bes Rirchenstaates. Leipzig 1854; 80.
- Thierarznei-Institut, k.k., Vierteljahrsschrift für wissenschaftl. Veterinärkunde. Bd. VI, Nr. 4.
- Trausch, Jos., Chronicon Fuchsio Lupino-Oltardinum, sive Annales Hungarici et Transsilvan. Vol. 1, 2, Coron. 1847/48; 40.
- Vereeniging, natuurkund. in Nederlandsch Indië. Tijdschrift. Vol. III, Aflev. 7.
- Verein für vaterländische Naturkunde in Würtemberg. Jahreshefte. Bd. XI, Heft 1.
- Berein für fiebenburg. Landesfunde. Archiv. Beft 3. (2 Erempl.)
- Berein, hiftor. fur Steiermarf. Mittheilungen. Beft 6, Jahresbericht 1854.
- Verein, hessischer, für Geschichts-u. Landeskunde etc. 1854. Nr. 4.
- Verneuil, de, et Lorière de, Tableau des altitudes, observées en Espagne pendent l'été de 1853. Paris 1854; 80.
- Villa, Ant., Notizie intorno al genere Melania. Milano 1855; 8º-
  - Osservazioni entomologiche, durante l'eclisse del 9 Ottobre 1847. Milano: 8º
  - Intorno all' helix frigida. Pavia 1854; 80.
- Comparsa periodica della efimere nella Brianza. Milano 1847; 8º-
- Visiani, Roberto de, di due piante nuove dell'ordine Bromeliacee. Venezia 1854; 40.
- delle benemerenze de Veneti nella Botanica. Venezia 1854; 4° Wagner, Georg, Die Büstungen im Großherzogthum hessen. Darmstadt 1854; 8°
- Weisse, Max., Sternbedeckungen und Mondsterne, beobachtet auf der k. k. Sternwarte in Krakau. Krakau 1855; 80.
- Wietersheim, E. v., Gedächtnissrede auf Se. Maj. Friedrich August, König von Sachsen. Leipzig 1854; 4°
- Zantedeschi, Franc., Telegrafo delle stazioni e delle locomotive delle Strade ferate. Venezia 1855; 80.

# SITZUNGSBERICHTE

DER

# KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE CLASSE.

XVII. BAND. II. HEFT.

JAHRGANG 1855. — JULI.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## SITZUNG VOM 4. JULI 1855.

# Vorgelegt:

Bericht über die vom October 1853 bis September 1854 zu Konstantinopel erschienenen orientalischen Werke.

Von dem c. M. Freiherrn v. Schlechta-Wssehrd.

Das Jahr 1269 d. H. endete mit dem 3. October 1853. Als Nachtrag zu den in jenem Jahre hier in Bleidruck erschienenen, in den Sitzungsberichten der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, XIV. Bd., 1854, S.74 beschriebenen Werken, sind noch folgende aufzuführen:

Nr. 300. Multeká terdschümesí, Mewkufatí), d. h. Übersetzung des Multeka von Mewkufatí. Zwei Foliobände, der erste von 413, der zweite von 364 Seiten, aufgelegt in der Staatsdruckerei Ende Dschemasi-ulachir 1269 (April 1853)<sup>2</sup>).

Multeka elebhur, d. h. Zusammenfluss der Meere, ist bekanntlich der Titel des grossen Gesetzbuches welches zur Zeit Sultan Suleiman des Grossen, vom Scheich Ibrahim Elhalebi³) verfasst, noch jetzt bei allen richterlichen Entscheidungen osmanischer Tribunale als vornehmste Quelle juridischer Erkenntniss benützt wird. Dasselbe ist, wie nicht minder bekannt, nach dem Vorbilde des Dürer von Molla Chosru auf Grundlage der Compilationen der vier grossen Imame und ihrer sie erläuternden Nachfolger zusammengestellt und umfasst sämmtliche Zweige islamitischen Rechtes in 57

ملتقی ترجه سی موقوفاتی (۱

<sup>2)</sup> Dasselbe Werk ist bereits früher ein Mal in Kairo und ein Mal in Konstantinopel in Druck erschienen.

<sup>3)</sup> Gestorben 956 m. Z.

Büchern die wieder in zahlreiche Abschnitte und Capitel (Fassl und Bab) zerfallen. Dem religiösen Theile desselben ist das grosse Werk M. d'Ohsson's entlehnt; der civilrechtliche, politische und criminalgesetzliche Theil sind noch nicht sattsam benützt und würden, in d'Osson's Weise kritisch bearheitet, die Kenntniss muhammedanischer Legislationsgrundsätze vervollständigen. Diese Kenntniss wäre aber um so nützlicher in einer Zeit, wie die gegenwärtige, wo über die Reform osmanischer Staatsverfassung so Vieles von so Vielen geschrieben und geredet wird, welche von der Gesetzgebung worauf diese Verfassung beruht, die unklarsten Begriffe haben.

Verfasser vorliegender Übersetzung des arabischen Originals ins Türkische ist Mohammed Efendi mit dem Beinamen Mewkufati oder Mewkufatdschi (d. h. Chef der Mewkufat-Kanzlei) welcher, nachdem er mehrere hohe Ämter bekleidet, im Jahre 1655 (chr. Z.) vom blutdürstigen Grosswesir Ibschir verbannt und auf der Reise ins Exil 1) von nachgeschickten Satelliten niedergemacht ward. Er widmete das Werkdem Sultan Ibrahim, Sohn Ahme d's I., und stellte es unter das Patronat des Grosswesirs Kara Mustafa I.

In der Vorrede werden die einschlägigen juridischen Quellen citirt, aus welchen sich der Übersetzer Raths erholte, um schwerverständliche Stellen des Originals richtig und dem canonischen Sinne getreu wiederzugeben. Als Veranlassung der Verfassung des Buches wird, wie gewöhnlich, Zuspruch und Aufmunterung von Freunden, verstärkt durch den diesfälligen Wunsch des genannten Grosswesirs angeführt.

Nr. 301. Ein Kleinoctavband von 181 Seiten, Anfang Silkide desselben Jahres (Mitte August 1853) in der Staatsdruckerei aufgelegt. Statt des Titels erscheint auf der ersten Seite sogleich die Überschrift: "Lob der Einheit Gottes des Allerheiligsten" woran sich ein kurzer Hymnus in 8 türkischen Distichen reiht. Auf diesen folgt das Lob des Propheten und jenes der vier Freunde desselben, bis endlich, im nächsten Absatze, Object und Zweck des Buches enthüllt wird.

Dort erzählt nämlich der Verfasser, dass er sich seit jeher mit der Lesung des Mesnewi von Dschelaleddin Rumi beschäftigt, ja sogar dasselbe fünf Mal vollständig abgeschrieben und über-

<sup>1)</sup> S. Hammer-Purgstall's Geschichte. Neue Ausgabe, Bd. III, S. 441.

dies 40 Doppelverse daraus ausgewählt und jeden davon mittelst Vorsetzung von fünf selbst verfassten gereimten türkischen Distichen, also zehnzeilig, glossirt habe. Nach Vollendung dieser Arbeit sei er von einer unsichtbaren Stimme aufgefordert worden, auch noch die 18 Eingangsdistichen des Mesnewi in gleicher Weise zu commentiren, was er denn ebenfalls gethan und das Ganze seinem Gönner dem Grosswesir¹) Sultanssdé Mehmed gewidmet habe. Der Titel dieser glossarischen Zusammenstellung "Lösung der Forschungen"²) wird erst am Ende der Vorrede³) angegeben, und nennt zugleich, in Zahlenwerth aufgelöst, das Jahr der Versassung 1057 m. Z. (1647.)

Der Dichter dessen Name nirgends in seinem Producte angeführt erscheint, ist der unter Sultan Ibrahim verstorbene berühmte Schönschreiber und Poet Dschewri<sup>4</sup>), der seine Anhänglichkeit an den Mewlewi-Orden dem er angehörte, auf diese Art bethätigte.

An diese Abhandlung reiht sich, ohne trennender Überschrift, ein anderes Erzeugniss desselben Verfassers, über dessen Ursprung er in einer Art Einleitung Aufschluss gibt.

Jusuf Sinetschak<sup>5</sup>) (d. h. Joseph mit dem gespaltenen Busen), ein früherer eifriger Verehrer Mola Rumis, hatte nämlich 366 Distichen aus dem Mesnewi ausgewählt und, indem er dieses letztere mit Recht einem Meere mystischer Poesie vergleichen zu dürfen glaubte, jene Auswahl "Dsche sir ei Mesnewi" (d. h. Insel des Mesnewi) betitelt. Auf dieser Insel eine frische Quelle springen zu lassen, zu diesem Auszuge einen weiteren glossirenden Commentar zu versassen war die Absicht Dsche wris, zu deren Ausführung ihn Dschelaledin Rumi selbst durch geistige Eingebung ermuntert hatte. Das Bild mit Insel und Quell festhaltend, benannte er diesen seinen Commentar "Ain olfujus") (d. h. Quell der Segnungen), welcher Titel, numerisch berechnet, zugleich das Jahr der Versassung 1056 m. Z. (1646 chr. Z.) angibt.

<sup>1)</sup> Unter Sultan Ibrahim. S. Hammer's Geschichte des O. R. II. Aufl., III. Bd.

حلّ التحقيقات (٥

<sup>\*)</sup> S. S. 30.

<sup>4)</sup> Siehe: Hammer-Purgstall's Geschichte der O. Dichtkunst, Bd. III, S. 417, Dschewri's Biographie und Proben seiner Leistungen.

<sup>5)</sup> Siehe: Obige Geschichte, Bd. II, S. 249, dessen Biographie.

عين الفيوض (٠

Die Form der commentirenden Glosse ist dieselbe wie in der ersteren Abhandlung, fünf türkische gereimte Doppelverse, worauf das glossirte persische Distichon in der Sprache des Originals folgt. Was den Geist seiner Leistung anbelangt, so sagt der Verfasser selbst sehr richtig von demselben am Schlusse der bemerkten Einleitung 1):

> "Nur der Geweihte mag ihn fassen; Dem Laien wird er nimmer passen."

In der That dürften die meisten europäischen Leser in dieser Hinsicht der Classe der "Laien" angehören und sich auch willig dazu bekennen, denn eine unfruchtbarere Bemühung als das Eindringen in diese Nebelinsel islamitischer Mystik ist nicht leicht denkbar. Allerdings wird auf derselben den kühnen Einwanderer mancher Schattenbaum und frischer Rasenplatz erhabener und praktischer Wahrheit erquicken; allein welches Dorngestrüppe der Spitzfindigkeit und welche Sümpfe langweiliger Moralisterei muss man durchdringen, um zu einem Ziele zu gelangen, das anderswo und so häufig auf offener Küste dem Besucher winkt!

Überdies ist auch die Quelle welche Dschewri durch seine Glossirung auf jener Insel erweckte, nichts weniger als Waldwasser, lebendig und darum belebend; im Gegentheile, pedantisch, ohne Fall und Schall, schleicht jede ihrer Wellen die zehn Versstufen hinab und verliert sich im Pflanzensaume des Originaldistichons, welcher eher sie verschönt, statt dass sie ihn verschönen sollte.

Somit kann denn Dschewri's Schöpfung selbst in den Augen des europäischen Orientalisten kein weiteres Verdienst ansprechen als das, dem Freunde des Mesnewi das Verständniss der oft schwierigen, weil allzubündigen, Wortfügung des Originals zu erleichtern. Poetischen Schwung oder Gedankentiefe wird er umsonst darin suchen, ja auch die von Dschewri ausgewählten Stellen aus Dschelaleddin's Werk dürften, nach abendländischem Geschmacke, und im Vergleiche mit dem zahlreichen Trefflichen, wovon dieses merkwürdige Buch voll, grösstentheils als schwach bezeichnet werden. Dem morgenländischen Mystiker freilich, dem Mewlewi-Derwisch und Asketen, gelten dieselben ohne Ausnahme als "Juwelen aus der Bibel der Ssufis," als Aussprüche des "Dolmetsches himmlischer Geheimnisse", und somit begreift es sich, dass von ihrem

<sup>1)</sup> Siehe S. 32, 3ter Doppelvers.

Standpuncte aus Dschewri's Leistung als eine höchst preiswürdige erscheint.

Eine Übersetzungsprobe daraus findet sich bereits in Hammer-Purgstall's mehrgenanntem Werke, Bd. III, S. 121.

Die nachstehende <sup>1</sup>) ist dem Absatze entnommen, welcher von den Vortheilen handelt, die aus dem Umgange mit gottesfürchtigen Männern erwachsen.

Der glossirte persische Originaldoppelvers lautet:

Denn, sei auch Fels und Marmor deine Seele, Des Frommen Nähe klärt sie zum Juwele.

#### Die Glosse heisst:

Willst Seelenheiles ganz du inne werden,
Und willst du Mensch im wahren Sinne werden,
An einen Frommen knüpfe deine Pfade,
Damit du theilhaft werdest seiner Gnade;
Und sage nicht: "mir fehlt der Muth dazu,
Bin nicht berufen, bin nicht gut dazu;"
Wie Sonnenschein aus Kies Rubinen schafft,
Erweicht den Busen reinen Blickes Kraft;
Darum des Herzens Härte nicht bedenke,
Und kühn den Schritt zu einem Edlen lenke,
Denn, sei auch Fels und Marmor deine Seele,
Des Frommen Nähe klärt sie zum Juwele.

Von Lithographien kommt auf das Jahr 1269 m. J. noch nachzutragen folgende:

Chādúi askerié u desaísi harbié<sup>a</sup>), d. h. Militärische Stratageme und Kriegslisten. Ein 256 Seiten starker Octavband, aufgelegt in der hiesigen Lithographie des Artillerie-Fortifications-Corps und beendet im Schewwal 1269 (Juli 1853). Der Verfasser, Chalil Chalid Bey, kündigt sich in der Vorrede als Major beim grossherrlichen Generalstabe und Adjutant bei seinem Vater Namik Pascha an, damals Militär- und Civilgouverneur von Bagdad und Commandant der türkischen Armee in Irak und Hedschaf. Die Titelvignette zeigt ein strahlenumgränztes Thugra, um das sich kriegerische Trophäen, Kanonen, Lorbeer, Gewehre reihen, die

<sup>1)</sup> Seite 98.

خدع عسكرمه و دسايس حربيه (<sup>و</sup>

Bestimmung des Buches versinnlichend. Nach dem Lobe Gottes. der im Koran den Krieg gegen die Ungläubigen gebietet, indem er spricht: "Rüstet euch gegen sie so gut ihr nur könnt"1), und dem Preise des Propheten und dessen Gefährten die selbst im heiligen Kampfe standen, folgt die stereotype rühmende Tirade auf den Sultan der den Wissenschaften überhaupt und namentlich den militärischen fördersamen Schutz angedeihen lässt. Hierauf beweist der Verfasser die Berechtigung zur Anwendung von List und Täuschung im Kriege nach dem Ausspruche der Überlieferung: "Ein listiger Mann ist nützlicher als ein ganzer Stamm \* 2), und aus dem noch bekannteren Satze: "Krieg ist List" »). Um daher seinen Kameraden theils die Mittel zu bieten, geeigneten Falles derlei Listen selbst anwenden oder die vom Feinde angewandten vereiteln zu können, theils um sie die Kunst zu lehren, durch kluge Ansprache die Truppen anzufeuern, was auch zu den Kriegslisten zu rechnen, hat Chalil Chalid ein französisches Werk das diesen Gegenstand behandelt, ins Türkische übertragen und, ergänzt durch einschlägige Beispiele aus orientalischen Schriftstellern, mit Genehmigung des Sultans der Öffentlichkeit übergeben.

Die erste Erzählung erwähnt der Anrede Chalid Ibn' Welid's an sein Heer vor der Schlacht bei Edschnadein. Als Randglosse wird Chalid's Originalbrief und Siegesbericht an Ebu Bekr aus der Briefsammlung Feridun Bey's angeführt. Dieser ist in so ferne interessant, als er beweist, dass man bei Angabe der gegenseitigen Verluste auch schon in den damaligen Bulletins eben so parteiisch zu Werke ging als dies häufig in der Jetztzeit der Fall ist. Chalid nimmt nicht Anstand, die Zahl der gefallenen Seinen nur auf 475, jene der getödteten Griechen hingegen auf 50.000 Mann anzusetzen.

Die nachfolgenden Abschnitte enthalten bündig dargestellte Fälle und Beispiele von gelungenen Kriegslisten, Zügen von Klugheit und Tapferkeit u. dgl. aus der Geschichte aller Nationen des Alterthums und der Neuzeit. Ein dem Buche vorausgeschicktes

<sup>1)</sup> Sure 8, V. 62.

رب حيلة انفع من قبيلة (2

الحرب خدعة (<sup>ه</sup>

Verzeichniss umfasst in alphabetischer Ordnung die Namen der Personen welchen das Verdienst der einzelnen Stratageme zugeschrieben wird.

Aus den Annalen Österreichs erscheinen Erzherzog Karl, Prinz Eugen, Graf Kobenzl u. a. m.

Aus der arabischen Kriegsgeschichte werden citirt: der Prophet der bei der Belagerung Mekka's viele Wachseuer anzünden liess, um die Belagerten über die Schwäche seiner Truppen zu täuschen; der Chalife Omar der dem gegen die Perser fechtenden Sad Ibn' Wakass Hilfstruppen sendet sammt der geheimen Instruction, auf deren Mangel an Disciplin Bedacht zu nehmen; Ebu Okeil der, obwohl schwer verwundet, sich neuerdings ins Gefecht stürzt, um seine wankenden Kameraden zu ermuthigen; Ebu Obeida Ibn' Dscherrah der die Festung Rastan, zwischen Homs und Hama in Syrien, dadurch einnimmt, dass er Abzug heuchelt und den Befehlshaber der Festung bittet, einige ihm unnütze Kisten mit Heergeräth aufzubewahren, worin jedoch Kämpfer verborgen, die, während die Einwohnerschaft in den Kirchen für ihre Rettung dankt, die Thore öffnen und so die Eroberung der Veste herbeiführen; Abdullah Ibn' Chantala welcher bei der Belagerung Medina's durch Muslim Ibn' Akaba unter Moawia, acht seiner Söhne dem sicheren Tode preis gibt, dann selbst den Säbel zieht, die Scheide als fürder unnütz zerbricht, und nach Wundern von Tapferkeit ebenfalls das Martyrthum im Glaubenskampfe erleidet; Maaf Ibn' Amru Ibn' Dschumue, ein Gefährte des Propheten, der in der Schlacht bei Bedr den Ebu Dschehl tödtet und hierauf, als ihm des Erschlagenen Sohn durch einen Schwerthieb den Arm theilweise von der Schulter trennt, das unnütze Glied abreisst und den Kampf fortsetzt; endlich eine Frau aus Bassra, Umm Ibrahim geheissen, welche ihren Sohn in den Krieg schickt und, noch grösser oder noch unnatürlicher als die spartanische Mutter, Gott dafür dankt, dass er auf dem Schlachtfelde geblieben.

Aus der osmanischen Epoche werden beispielsweise erwähnt: Sultan Suleiman, der Gesetzgeber, der bei der Belagerung von Rhodus seine entmuthigten und murrenden Truppen von frischen Soldaten umzingeln und mit dem Tode bedrohen lässt; Murad I., während dessen Regierung sich Hadschi Ilbeji unter listigem Vorwande nach Adrianopel einschleicht und so von innen aus den Fall der Stadt

beschleunigt; und endlich zwei Arnautenhäuptlinge die während des griechischen Aufstandes, vor Athen, im Angesichte einer feindlichen Schanze sich vor die türkischen Truppen stellten und sie aufforderten, gleich ihnen Feuersteine, Gewehre und Pistolen wegzuwerfen und die Schanze mit dem Säbel in der Faust zu stürmen, was auch geschah.

Die gewählte und angenehm gedrängte Schreibart des Ganzen macht diese Übersetzung zu einer sprachlich nützlichen und unterhaltenden Lecture.

Im Jahre 1270 m. J. (d. i. zwischen 4. October 1853 bis incl. 23. September 1854) erschienen in Konstantinopel nachstehende

## Blei-Druckwerke mit Augabe der Druckepoche:

Nro. 302. Haschiet alel Mothawwel li Hasan Tschelebi'), d. h. Randglossen zum "Mothawwel" von Hasan Tschelebi.

Bekanntlich heissen in der Terminologie der mohammedanischen Gesetzwissenschaften die ausführlichen Commentare zu einem Grundwerke "Mothawwel", d. h. die langen; während die bündiger abgefassten "Mochtasser", d. h. die abgekürzten, betitelt werden. Der "Mothawwel" um den es sich hier handelt, ist somit ein ausführlicher Commentar und zwar einer zum berühmten rhetorischen Werke Abdurrahman Elkaswini's "Telchiss Elmistah elmaani wel beijan", d. h. Exegese zum "Schlüssel der Rhetorik" überschrieben, welches letztere Werk wieder dem früheren "Miftah elulum", d. h. Schlüssel der Wissenschaften, entnommen. Der Verfasser des bemerkten "Mothawwel", welcher letztere in der Vorrede einfach als "berühmter Commentar" bezeichnet wird, ist Sadedin Taktafani, ein Gesetzgelehrter, der am Hofe Timur's lebte, und nicht minder durch seine Schriften als durch seine wissenschaftlichen Discussionen mit seinem gelehrten Zeitgenossen Seid Dschorschani berühmt ward. Derselbe verfasste zu dem gleichen Werke auch einen kürzeren Commentar "Mochtasser". Issam eddin schrieb später zu demselben Werke einen noch weitläufigeren Commentar, den er desshalb "Atwel", d. h. "der Allerlängste" betitelte; doch ist dieser weniger geschätzt.

حاشية على المطول لحسن جلبي (1

Die vorliegenden Randglossen bilden sammt dem eingeschalteten Texte des "Mothawwel" einen Quartband von 594 Seiten, durchaus arabisch, aufgelegt in der hiesigen Staatsdruckerei Ende Moharrem 1270 (Ende October 1853). Der Verfasser derselben, Hasan Tschelebi, ist kein anderer als der grosse Gesetzgelehrte¹) Schemseddin Elfenari, der unter Sultan Bajesid Jildirim blühte und in Brussa hegraben liegt.

Nro. 303. Dürer Haschiesi; Abdulhalim<sup>2</sup>), d. h. Randglossen zum Werke Dürer, d. i. Perlen, von Abdulhalim. Octavband von 889 Seiten, Ende Rebi-ulewwel (December 1853) in der Staatsdruckerei veröffentlicht. Durchaus arabisch. Indem des "Dürer" bereits in meinem vorhergehenden Bücherberichte<sup>3</sup>) bei Gelegenheit der Beschreibung eines anderen Commentars desselben Werkes Erwähnung geschehen, glaube ich mich hier weiteren Eingehens enthalten zu dürfen. Über Abdulhalim's Lebensverhältnisse konnte ich mir keine näheren Aufschlüsse verschaffen.

Nro. 304. Terdschüméí Nefahát ul-Ins\*), d. h. Übersetzung der "Hauche der Menschheit". Eine Geschichte 5) des Mysticismus der Ssufis, verfasst von dem berühmten persischen Dichter Dschami, mit Benützung des älteren einschlägigen Werkes Thabakáti Ssufie", d. h. Classen der Ssufis, von Selemi Nischaburi, welches später vom Mufti Ismail el-Ansari vermehrt worden war. Dschami schrieb sie im Jahre m. Z. 881 (1476) auf Betrieb seines Gönners des grossen Mäcen Ali Schir. Übersetzt wurde sie von dem in der türkischen Literatur so bekannten Dichter Lamii, Commentator vieler anderer persischer Werke. Er widmete seine Übersetzung dem Sultan Suleiman, als Festgabe bei Gelegenheit der Eroberung Belgrads (1521). Die nunmehrige Druck-Ausgabe, ein Octavband von 711 Seiten, rührt aus der hiesigen Staatsdruckerei her und wurde Anfang Rebi-Ulachir (Anfang

<sup>1)</sup> Siehe Hammer-Purgstall's Geschichte des O. R. und Schakaik. S. 205.

درر حاشيهسى عبدالحلم ("

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 8. Nr. 297.

ترحده نفحات الانس (٩

<sup>5)</sup> N\u00e4heres sammt Proben in Hammer-Purgstall's Geschichte der sch\u00f6nen Redek\u00fcnste Persiens. S. 340.

Jänner 1854) beendigt. Auf eine längere Vorrede, in der das Wesen der Mystik im Allgemeinen entwickelt wird, folgen die Lebensbeschreibungen von 583 männlichen und 32 weiblichen Celebritäten der Ssufi-Secte.

Nro. 305. Haschiet-lil Kasi li-Abdulhekim Elsilkiuti¹), d. h. Randglossen zum Werke des Kasi (Kadhi), verfasst von Abdulhekim-Silkiuti. Ein Quarthand von 662 Seiten, durchaus arabisch, Mitte Schewwal in obiger Anstalt veröffentlicht. El Kasi (El Kadhi) ist bekanntlich der Titel, welchen die Epithetik der Gesetzgelehrten im Vorzuge dem berühmten Versasser des Commentars²) zum Koran, Nassreddin, Ebu Said, Abdallah Ibn Omer aus Beidha (Beisawi) beigelegt, welcher durch lange Zeit die Richterwürde in Schiras und Tebris bekleidete. Autor der vorliegenden Randglossen ist Abdul-Hekim el Silkiuti. Derselbe lebte in Indien und starb am 18. Rebi ul ewwel 1067 m. J. (4. Jänner 1657).

Nr. 306. Hikméti thabijé 3), d. h. Physik, ein Lehrbuch dieser Wissenschaft; I. Band, die Lehre von den wägbaren Körpern enthaltend; ein Heft von 153 Seiten in Duodez mit Beigabe von zwei Tafeln mit Zeichnungen physicalischer Instrumente. Der Verfasser, ein Zögling der hiesigen Medicinschule, gibt in der Vorrede mehrere französische Quellen an, aus welchen er den vorliegenden Auszug ins Türkische übersetzte. Dieser ist möglichst fasslich gegeben und der technologischen Ausdrücke halber die er enthält, auch philologisch von Interesse. Hier eine Centurie 4) derselben als Beispiel.

حاشية للقاضي لعمد الحكم السيلكوتي (١

انوار النغريل و اسرار التأ ويل (<sup>2</sup>

حكبت طسعمه (<sup>3</sup>

جسم سماوی Erdkörper جسم ارض , unorganisch غیر عضوی (۴ اثار الکتریقید و Himmelskörper اثار ضیاشه Hitz-Effecte اثار حراریه Licht-Effecte اثار الکتریقید Wirkungen der Elektricität, اثار مقاطیسه Wirkungen des Magnetismus, بعد مجرد مفافه محور اطرافنه دوران , دور unbeschränkter Raum, بعد محدود ه , بعد محدود مافه محدود ه , بعد محدود استفاده معدود beschränkter

Sieben davon verdienen abgesondert Erwähnung, indem sie auf die ihrer localen Wichtigkeit und ihres Alterthums halber gleich merk-

Unwagbarkeit, سال Unwagbarkeit, امتناع ضبط Unwagbarkeit, انعدام وزن Naturkörper, جسم طبعي Formation der Körper, احسامك تشكيل و تصويري schein- قوده حعلم ,abstossende Kraft قوده دافعه ,anziehende Kraft قوده حاذبه momentane قوه، غير دائمه fortdauernde Kraft, قوه، دائمه momentane bewegende Kraft, متأسب im Verhältniss stehend, حوهر محركه Stoff, سرعت متزانده ,Raum, Umfang, سرعت اولا ,ursprüngliche Schnelligkeit بعد سرعت متساويه , erworbene Schnelligkeit سرعت مكتسه = gleichförmige Beschleunigung, مطلقه عركت اضافه على absolute = مركت اضافه حاذبه مركزيه Schwere, تقلت Schwere, سكونت Schwere Anziehungskraft des Centrums, كروء ارضك حزير Anziehungskraft der Erde, قوت, Ghaz, عال حال ماسع flüssiger Zustand, غاز Ghaz, قوت chemische Zusammensetzungen, تركمات كيموه chemische Zusammensetzungen, besondere, specielle = خواصي besondere, specielle = مسامات , Theilbarkeit قبول انقسام خاصتي , Ausdehnung امتداد قالمت تضيق , Porosität عطالت , Trägheit ذي مسامات Dehn- قاملت انساط ,Schwingung اهتراز ,Dehn-مقاس ,Dichte كثافت ,Molekülen احزاى فرديه ,Dehnung انساط ,barkeit رقاصي , Borizontallinie خط افق , senkrechte Linie Pendel, حركت رقصيم Pendelbewegung, اهتراز رقصيم Pendelschwingung, ستقامت , Schwerpunct استقامت , Richtung مكز ثقلت , Richtung صلابت Kreisbewegung, حركت مستديره schiefe Richtung, مستقمه -Centri- قوده عن المركزية, Centripetalkraft قوده الى المركزية, Winkel زاوية مقره , Hebel مأنوله ,Stätspunct استناد نقطه سی , مسند نقطه سی , Stätspunct

würdigen hydraulischen Einrichtungen Konstantinopels Bezug nehmen. Bekanntlich ist nämlich fliessendes Wasser in dieser Stadt eine Waare deren Genuss mit theuerem Gelde erkauft werden muss, und deren Besitz ausserdem, wenn es sich um ein fortdauerndes Anrecht auf denselben handelt, wie dies bei öffentlichen und Privatgebäuden der Fall, eine specielle Ermächtigung des Sultans erfordert. Das Mass des Wassers welches auf diese Art dem Besitze des Einzelnen zugewendet wird, erhält, je nach dem Quantum in dem dasselbe in der Frist einer Minute aus einem Rohre von gewisser Weite ausströmt, verschiedene Bezeichnungen. So heisst es: hilal 1) (Neumondsichel), wenn es in der Minute beiläufig 53 Drachmen, Dschüwaldif2) (Nadel zum Nähen von Säcken), wenn es das Doppelte; nissf massura<sup>3</sup>) ('/2 Massura), (Massura heisst die dünnste Gattung Schilfrohres), wenn es das Doppelte der vorigen Quantität; Massura 4) (gewöhnliches dünnes Rohr), wenn es das Doppelte von dieser; kamisch 5) (dickes Schilfrohr), wenn es doppelt so viel; nissflüle 6) (halbe Pipe, wenn es 21/2-4 Okka); und lüle 7) (Pipe), wenn es zwischen 5-8 Okka beträgt. Noch grössere Quantitäten werden mit den Ausdrücken zwei lüle 8), drei lüle u. s. f. bezeichnet.

Nro. 307. Dschildi salissi Elf leile we leile \*), d. h. dritter Band der "Tausend und einen Nacht". Dieser dritte Band der auf Befehl des regierenden Sultans von einem gewissen Ahmed Nasif Efendi versasten türkischen Übersetzung des tresslichen arabischen Märchenbuches, beträgt 200 Octavseiten, beginnt mit der 501. und schliesst mit der 625. Nacht. Angabe des Druckortes und der Druckepoche fehlt.

Flaschenzug, متحرك مقره و fester المتحرك مقره beweglicher Flaschenzug, ماثل schiefe Fläche, ماثل و اسطه مقاومتی Widerstand des Mittels, و اسطه مقاومتی Keil, و اسطه مقاومتی Widerstand des Mittels, ماثل المجری Wellenbewegung, میزان هوا کششله المهوای نسبی Barometer, المهوای فرویل Luftpumpe, علیة المهوا Stimmwelle, حسم متصوت Stimmwelle, موج صوتی نصف لوله (۵ قامش (۵ ماصوره (۵ نصف ماصوره (۵ جوالدیز (۵ هلال (۵ ایکی لوله (۵ ایکی لوله (۵ ایکی لوله (۵ لوله (۵ ایکی لوله (۵ ایکی

Nro. 308. Osmanische Geschichte von Chairullah Efendi<sup>1</sup>). Zu den bereits im Berichte vom verflossenen Jahre beschriebenen drei ersten Heften dieser Geschichte erschienen seither vier weitere Bändchen. Das vierte, ein Heft von 105 Seiten, enthält die Geschichte des Zeitraumes unter Sultan Murad I. Chodawendikiar, Sohn Orchans, die Beschreibung der damaligen Weltverhältnisse, der Ereignisse im Innern des rasch wachsenden Reiches und jene der Zeitgenossen dieses dritten Herrschers der Osmanen-Dynastie. Es umfasst eine Epoche von 30 Jahren.

Der fünste Band, 88 Seiten stark, erzählt die Regierung Bajesid Jildirim's und der mit ihm gleichzeitigen christlichen und anderen Fürsten und schliesst mit einer Kritik der abgehandelten Epoche.

Den sechsten Band füllt auf 108 Seiten die Beschreibung des Zwischenreiches nach Bajesid's Ableben, die Schilderung der sonstigen in jenen Abschnitt fallenden Ereignisse, der Regierung Sultan Mohammed des I. und endlich eine Kritik der Weltverhältnisse seit Timur's Tod bis zu jener Epoche.

Der siebente Band endlich, 104 Seiten umfassend, verbreitet sich über das Zeitalter Murad des Zweiten, seine wiederholten Thronentsagungen, die inneren Reformen des Reiches, Verhältnisse desselben zu den europäischen Staaten sowie die Lage dieser letzteren und ihre Geschichte.

## Lithographien des Jahres 1270.

Kitábi Mohammed nit Beziehung auf die Vollkommenheiten Abmed's. Ein Folioband, Prachtausgabe, 448 Seiten stark, lithographirt in der Anstalt des hiesigen Artillerie-Fortifications-Corps und vollendet Ende dschemasiulewwel (Ende Jänner 1854). Die Seite welche den Titel trägt, wie auch die nächstfolgende, sind mit goldener Zeichnung und Einrahmung geschmückt; der Titel selbst und die eingeschalteten Koran-Verse sind in schönem Sülüs, auf den ersten zwei Seiten in Gold, auf den folgenden bis zu Ende mit schwarzer Tusche geschrieben. Seite 17 gibt in einem nicht üblen Holzschnitte die Darstellung des Einganges zu den 8 Paradiesen

تاریخ خبرالله افندی (۱

des Islams. Eine oberhalb abgehackte, mit Blättern, Blüthen und Früchten bedeckte Pyramide stellt die Höhe der Himmel dar. Querstriche in derselben bezeichnen die Grenzen der von unten nach aufwärts emporsteigenden 8 Wohnorte der Seligen, zu welchen 8 reich gezierte Thore führen. Die Namen der einzelnen Paradiese sind nicht angegeben. Zu oberst veranschaulicht ein Kreis den Thron Gottes; nahe unter ihm ist die Stelle des Himmelsbaumes Thuba; unter ihm weht die heilige Fahne (Liwa elhamd). Diese ist, wie ein anderer Holzschnitt, Seite 257, zeigt, gegen die Spitze zu in drei Arme getheilt, auf deren jedem Sprüche eingegraben. Die Länge der Fahne beträgt 1000, ihre Breite 500 Jahre. Unterhalb derselben reihen sich Kanzeln, Emporkirchen (Menabir) für die Propheten; unter diesen sind thronartige Stühle (Kerasi) aufgerichtet für die Heiligen. Die Spitze des Paniers von Rubin und reinem Silber ragt bis ins siebente Paradies (dschenet el Aden); der Stiel wurzelt im Mittelpuncte der Erde.

Gegen alle Gewohnheit geht dem Werke eine lebensbeschreibende Notiz über den Verfasser Jasidschi oglu Mehmed voraus 1). Derselbe aus Kadhiköi, einem Dorse bei Malgara (Sandschak Bigha) gebürtig, siedelte sich, nach längerem Reisen, im nahen Gallipoli an, wo er das gegenwärtige Lobgedicht verfasste, und auch vier Jahre nach dessen Vollendung, unter der Regierung Sultan Mohammed des Eroberers, sein Leben beschloss. Seine Liebe zu Gott und dem Propheten soll derart glühend gewesen sein, dass eines Tages, als er eben eine Kasside sum Lobe des letzteren dichtete, ein Flammenseuszer, aus tieser Brust ausgestossen, ihm das Blatt in der Hand entzündete und in Kohle verwandelte.

Dagegen scheint in dem Theile seines Körpers, worin die poetische Begabung ihren Sitz hat, weniger heisse Temperatur vorgeherrscht zu haben; wenigstens ist in seiner vorliegenden Arbeit nichts davon wahrzunehmen. In 112 Absätzen erzählt er in türkischen Versen, worin die ihr Alterthum kennzeichnenden obsoleten Constructionsformen das einzig Interessante, die Geschichte der Erschaffung der Welt, einiger Propheten und Patriarchen, das Leben und die Wunder Mohammed's, die Zeichen des letzten Tages, Einzelheiten des jüngsten Gerichtes u. s. w. Häufige Koran-

<sup>1)</sup> Näheres im "Schakaiki Nomanié" von Taschköprisade.

stellen sind eingestreut; seltene oder zu veraltete Worte sind durch Randglossen erläutert. Zahlreiche fabelhafte Traditionen werden mit grosser Treuherzigkeit und Ausführlichkeit berichtet. Somit wäre wenigstens für die Kenntniss der Mythologie des Islams einiger Nutzen aus dem Producte zu schöpfen.

Terdschüméi Newadiri dschin Madschin<sup>1</sup>), d. h. Übersetzung der "Merkwürdigkeiten Chinas", ein Kleinoctavhest von 70 Seiten, Ende dschemasi ulachir 1270 (März 1854) in der lithographischen Anstalt des hiesigen Artillerie-Fortisications-Institutes in Tophana aufgelegt.

Eine weitläufigere Besprechung dieser ethno- und geographischstatistischen Beschreibung Nordchinas wäre hier überflüssig, da
Professor Fleischer<sup>2</sup>) bereits seinerzeit alles Wesentliche hierüber ebenso bündig als getreu zusammengestellt und sogar aus
einem der Capitel auszugsweise Proben geliefert hat. Ich begnüge
mich daher zu constatiren, dass sowohl die Eintheilung in Capitel
als auch der Text des vierten Hauptstückes, wie sie vorliegende
Lithographie liefert, mit der vom Professor Fleischer gegebenen
Eintheilung und Übersetzung vollkommen übereinstimmen.

Somit ist zugleich die Treue der von diesem Gelehrten benützten Handschriften der Dresdner und Berliner Bibliotheken in unzweifelhafter Weise constatirt, denn die der gegenwärtigen Lithographie zu Grunde liegende Abschrift wurde, wie es auf der Kehrseite des vergoldeten Titelblattes heisst, nach dem Originalmanuscripte des Übersetzers angefertigt. Über die Lebensverhältnisse und selbst die Namen des Autors und Übersetzers war es mir unmöglich etwas Genaueres in Erfahrung zu bringen. Den Zweifel welchen Professor Fleischer hinsichtlich der Individualität des Ersteren aus einschlägigen Quellen darlegt, hatte ich Gelegenheit neuerlich dadurch bestätigt zu finden, dass ein Manuscript des persischen Originals, von dem ich hier Einsicht nahm<sup>3</sup>), den Astronomen Ali Kudschdschi angibt, hingegen ein anderes, im Privathesitze eines hiesigen

ترجهه نوادرچين ماچين (١

<sup>3)</sup> S. Berichte über die Verhandlungen der königl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, philos.-hist. Classe 1851. Sitzung vom 14. November.

<sup>3)</sup> In der hiesigen öffentlichen Bibliothek Aaschir Efendis.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XVII. Bd. II. Hft.

französischen Beamten befindliches, einen Kaufmann als Verfasser nennen soll.

Als Curiosum füge ich noch folgende Beschreibung der chinesischen Telegraphen bei, wie sie im ersten Abschnitte des Büchleins geschildert werden. Nach Aufführung einiger Einzelheiten über das chinesische Befestigungssystem und die grosse Mauer, heisst es dort von den in gewissen Entfernungen erbauten Wachthürmen: "Auf denselben sitzen Wächter und lugen auf den Feind aus. Naht ein solcher heran, so sind sie im Stande durch, bei Tage mittelst Rauchsäulen und bei Nacht mittelst angezündeter Feuer, gegebene Signale die Ankunft desselben aus einer Entfernung von einem Monate binnen eines Tages nach der Hauptstadt zu berichten. Zugleich sind sie in der Lage darüber aufzuklären, welchem Stamme er angehört, denn die Einrichtung dieser Signale ist folgende: Kommt der Feind von Osten, so zünden sie eines, erscheint er von Norden her, zwei, naht er von Süden, drei, und nähert er sich von Westen aus, vier Feuer an".

Ein türkischer Briefsteller, ohne Titel, Klein-Octav, 67 Seiten stark, in der Druckerei des "Dscheridéi Hawadis" veröffentlicht. Die Angabe des Monats der Veröffentlichung fehlt. Die ersten 40 Seiten enthalten Muster von Bittschriften, anderen ämtlichen Eingaben, officiellen und freundschaftlichen Beglückwünschungs- und Danksagungsschreiben u. s. w.; der Rest bietet Gelegenheits-Kassideten, Chronogramme, Panegyriken auf türkische Würdenträger, Ghasele und Räthsel. Das Ganze, offenbar auf Veranlassung eines Buchhändlers angefertigt, macht und kann keinen Anspruch machen auf literarischen Werth.

Salnamé¹), d. i. der osmanische Staatsschematismus für das mohammedanische Jahr 1271. Hergebrachtes Format. Eine nützliche Vermehrung bildet das beigefügte Verzeichniss der gegenwärtigen politischen Eintheilung des osmanischen Reiches in Provinzen (Aialet), Liwa, und Districte (Kafa). Auch ist zum ersten Male eine Anleitung unter dem Titel "Faidé", d. h. Nützliche Bemerkung beigegeben, um die Namen der am Schlusse verzeichneten Mitglieder der bei der hohen Pforte accreditirten fremden Missionen richtig lesen und aussprechen zu können.

سالنامه (1

Subhet olachbar 1), d. h. Rosenkranz der Kunden; Grossquart, 40 Seiten, schöne Neschi-Schrift; der Ort, wo die Herausgabe erfolgte, ist nicht bezeichnet.

Nach dem gewöhnlichen Lobpreise wird in der Vorrede der Inhalt des Buches, als: Genealogisch-chronologische Darstellung islamitischer Herrscher-Geschlechter seit Erschaffung der Welt, dargelegt. Die Geschichte des Menschengeschlechtes, sagt der Verfasser, zerfällt in zwei grosse Epochen: in die vor- und in die nachsündfluthliche. Über die Herrscher-Dynastien des ersteren Zeitabschnittes liessen sich allerdings aus gewissen Stellen des Korans und der Überlieferungen der Propheten manche Hypothesen aufstellen; auch hätten einige alte Historiker in dieser Beziehung Forschungen eingeleitet und als Gewährsmänner der von ihnen gegebenen Nachrichten die Beni Mim, Nachkommen des Lader, Nachkommen Peiam's, Söhne Noah's, aufgeführt, welcher letztere nach dieser Angabe Stammvater der Parsen geworden. Andere Geschichtskundige erzählten, dass vor der Sündfluth die Riesen (Dschebaberi) über die Erde geherrscht hätten, von welchen, wie es in dem "Compendium der Wunderbarkeiten" 2) betitelten, im "Künh olachbar" 2) citirten Werke heisse, manche nunmehr verlorene Wissenschaft, als da: Talismanik. Zauberei u. a. m. erfunden worden wären. So auch sei Asklinos 1), ein Schüler Enoch's (Idris), der unfreiwillige Urheber des Götzendienstes geworden, indem er, um sich die geliebten Züge seines von der Erde entrückten Lehrers tiefer ins Gedächtniss einzuprägen, Abbildungen desselben angefertigt habe, von welchen einige die Sündfluth überdauert und dann den postdiluvianischen Geschlechtern als Gegenstände abgöttischer Verehrung gedient hätten. Jedoch entbehrten sämmtliche derlei Annahmen aller historischen Gewissheit, daher sich die gegenwärtige Genealogie auch nur mit der Epoche nach der Sündsuth bis in die neueste Zeit beschäftige. Die Herrscher, welche derselben angehören, zerfallen in zwei Hauptclassen: Herrscher vor, Herrscher nach Mohammed. Dynastien der ersteren Classe sind vier:

Pischdaden, Keijaniden,

اسقلينوس ( م كنه الاخبار ( احتصار العجابب ( السبحة الاخبار ( ا

Eschkianiden,

Sasaniden.

Deren erster Regent ist Keijumers, deren letzter Jesdedscherd. Der auf Mohammed folgenden Dynastien gibt es zehn:

Ommeijaden,

Abbasiden.

Samaniden,

Bujiden,

Sebüktekiniden.

Chowaresmier,

Ismailiten (Assassinen),

Seldschuken.

Dschingischaniden,

Osmanen.

Das Geschlecht der letzteren wird bis Japhet, Sohn Noah's, zurückgeleitet.

Diese Vorrede schliesst mit Hinweisung auf die Nichtigkeit der Erde die so viele Königsgeschlechter getragen und spurlos verschlungen hat, und deren Glück desshalb dem Weisen als kein anstrebenswerthes Gut erscheinen kann. Hieran reiht sich ein chronologisch geordneter Stammbaum der mit Adam beginnt, und dem Vater des gegenwärtigen Sultans der Osmanen endigt. Hundertsechzehn nett gearbeitete Holzschnitte veranschaulichen die wichtigsten Herrschergestalten; die Namen der Könige deren Porträts fehlen, sind in einen Reif eingeschrieben. Den meisten sind kurze Lebensbeschreibungen, Geburts- und Todesdaten, die Ziffer der Regierungsdauer jedes Einzelnen u. s. w. als Randglossen beigegeben.

Interessant an den Bildern ist die Mannigfaltigkeit der Trachten und besonders der Kopfbedeckungen.

Der Verfasser dieser als Behelf zum Nachschlagen nützlichen Zusammenstellung ist nirgends im Buche genannt.

Als Anhang folgt eine abgesonderte Tabelle der osmanischen Sultane.

### SITZUNG VOM 11. JULI 1855.

#### Gelesen:

## Die siebente Kurstimme bei Rudolf's I. Königswahl.

In der deutschen Rechts- und Verfassungsgeschichte lässt sich nicht leicht eine Streitfrage finden welche sich in einem beständigen Kreislauf so unentschieden bis auf die Gegenwart fortgepflanzt hat wie die, ob zur Zeit Rudolf's von Habsburg Böhmen oder Baiern im rechtlichen Besitze der siehenten Kurstimme war. Dennoch hat die Entscheidung dieser Frage für die richtige Erfassung des Verhältnisses Ottokar's zu Rudolf, zunächst also für die österreichische Geschichte ihre grosse Bedeutung. Das genannte Verhältniss lässt sich freilich von zwei Seiten beleuchten, von der politischen und von der rechtlichen; aher dass eine Entscheidung der Frage nach den rein politischen Motiven der Zeit immer etwas gewagt erscheinen muss, so lange man die rechtlichen Grundlagen derselben nicht genau kennt, so lange über das was als Recht und Gesetz dem einen oder dem andern Theil als Stützpunct seiner Handlungen dienen konnte, keine sicheren Resultate vorliegen, wird kaum geleugnet werden können. Die neuere Geschichtsforschung hat im Allgemeinen der politischen Seite der Frage die grössere Aufmerksamkeit zugewendet 1), die älteren Geschichtsforscher dagegen haben sich in den heftigsten Streit über das reine Rechtsverhältniss der Sache eingelassen, da sie dieser Seite den Vorzug gaben. Es möchte daher vielleicht an der Zeit sein, im Sinne der Letzteren das Recht zu begründen, welches Böhmen oder Baiern den Besitz der siebenten

<sup>1)</sup> Insbesondere Chmel, Habsburgische Excurse II, Sitzungberichte der k. Akad. d. Wiss. 1851, hat über die politischen Verhältnisse erschöpfend gehandelt.

Kurstimme bei der Wahl Rudolf's gab, und eben diese Frage will ich hier, abgezogen von allen anderen Verhältnissen, zu entscheiden versuchen. Gross ist nämlich bereits seit dem 17. Jahrhundert der Streit über diesen einzelnen Punct.

Im Anfange des 17. Jahrhunderts vertheidigte Gewoldus 1) eine Ansicht über die Entstehung des Kurfürsten-Collegiums welche jetzt längst als reine Fabel sich ausgewiesen hat. Er vertheidigte die Behauptung welche sich auf Thomas Aquinas zumeist gründet: ut historiae tradunt per Gregorium V. provisa est electio, ut nimirum per septem principes Alamanniae fiat. Dabei zweifelte Gewoldus jedoch nicht im entferntesten an dem Wahlrechte Böhmens; und Niemand fiel es damals ein, zu behaupten, dass die Kurstimme Böhmens ursprünglich dem Herzog von Baiern zugekommen sei, so zwar, dass sich ein Streit zwischen Gewold und dem baierischen Rath Freher entspann 3), welcher lange Zeit das deutsche Staatsrecht beschäftigte, ob nämlich die dem Pfalzgrafen bei Rhein und Herzog von Baiern von altersher gebührende Kurstimme sammt dem Erztruchsessenamte auf den pfälzischen oder baierischen Ländern hafte. Dass man diesen Streit, wie es spätere Schriftsteller gethan haben, so entscheiden könne, dass dadurch auf Kosten der böhmischen Stimme iede der beiden baierischen Linien eine besondere Kurstimme bekommt<sup>3</sup>), davon hatte man zu Gewold's und Freher's Zeit noch keine Spur, und doch stand man damals den ursprünglichen Verhältnissen um vieles näher. Da brachte Lambecius aus dem

<sup>1)</sup> De sacr. Rom. Imperii septemviratu commentarius. Ingolstadii 1616.

<sup>2)</sup> Repræsentatio reipublicae Germanicae. Nürnberg 1675, über diejenigen, welche nach Gewold und Freher diesen Streit fortgesetzt. Vgl. Moser deutsch. Staatsrecht pag. 398 ff.

<sup>3)</sup> Lambacher, österr. Interregnum: "Dass solchergestalt die beiden Pfalzgrafen am Rhein und Herzoge in Baiern zwei besondere Stimmen, die eine wegen Pfalz, und die andere wegen Baiern geführt haben, ist unseres Erachtens um so merkwürdiger, als dadurch die so lang bestrittene Frage des deutschen Staatsrechtes, ob die den Pfalzgrafen am Rhein und Herzogen in Baiern von Alters her gebührende Kurstimme sammt dem Erztruchsessenamte auf den pfalzischen oder baierischen Ländern haste, von selbst sich ausschebt. Denn es erhob sich dieselhe zu Anfang des vorigen Jahrhunderts zwischen den pfalzischen und baierischen Räthen Geworlden und Frehern blos aus dem irrigen Wahn, in welchem sie beide waren, dass die gedachten Gebrüder nur die einzige in der angeführten Urkunde vom 15. Mai 1275 erwähnte Stimme wegen des Herzogthums Baiern geführt hätten, und keiner sich einsalten liess, dass nebst derselben Pfalzgraf Ludwig noch eine andere besondere wegen Pfalz geführt habe".

Manuscripte der Wiener Hofbibliothek, dem Ambraser Codex des Schwabenspiegels jene merkwürdige Stelle bei, wo die siebente Kurstimme dem Herzoge von Baiern sammt dem Erzschenkenamte zugeschrieben ist 1). Nun wendete sich zuerst die Ansicht der Gelehrten dahin, dass Baiern im rechtlichen Besitze der siebenten Kurstimme gewesen sei. Johann Nikolaus Hertius 2) und Ludovicus Tollnerus 2) stimmten der Ansicht des Lambecius bei. Auch Mascov 4) hatte sich für das baierische Wahlrecht entschieden, indem er auch noch die Urkunde vom 15. Mai 1275 in die Untersuchung hineinzog, in welcher allerdings eine Theilnahme Baierns an dem Wahlacte festgestellt und bestätigt wird.

Dagegen war im Jahre 1719 eine kleine Schrift erschienen welche die von den Gelehrten geltend gemachten Gründe auf das Heftigste erschütterte, und das Wahlrecht Böhmens auf Grundlage seines Erzschenkenamtes vertheidigte. Noch bis heute finde ich diese Schrift nirgends widerlegt; und wenn ich, zum Theil durch andere Gründe bewogen, dieselbe Ansicht zu vertheidigen suche, so muss ich gestehen, dass mich darin nichts so sehr bestärkte, als jene Dissertation <sup>5</sup>). Hierauf sprach sich auch Pfeffinger ganz für das Wahlrecht Böhmens aus; es wundert ihn, wie einige Schriftsteller dem Könige von Böhmen das Schenkenamt, aber nicht das Wahlrecht zugestehen, und andere sogar dieses auf den Grund hin leugnen, weil der König kein Deutscher gewesen sei <sup>6</sup>). Auch der gediegene Pütter nimmt keinen Anstand den König von Böhmen als den rechtmässigen Wähler bei der Wahl Rudolf's zu nennen <sup>7</sup>).

<sup>1)</sup> Lambecius, Comment. de Bibl. Vind. Lib. II, cap. VIII, pag. 826 ff.

<sup>\*)</sup> Hertius, diss. de renov. Germ. Imp. et Bohem. nexu sect. II, §. 9.

<sup>3)</sup> Tollnerus Histor. Palat. c. IV, p. 118 ff., c. VI, §. 2.

<sup>4)</sup> Dissert. de orig. offic. aulic. S. R. J. Halae 1718.

<sup>5)</sup> De origine et progressu Archipincernatus Bohemici in sacro Romano Imperio ac summi inde derivandis iuribus disquisitio historica, Lipsiae 1721. Der Verfasser der Schrift ist nicht genannt, in einigen Katalogen aber wird Fr. W. Panwitz als solcher angegeben.

<sup>6)</sup> Pfeffinger corpus juris publ. ad ductum Vitriarii instit. jur. publ. Gotha 1731, tom. III, lib. III, Tit. XII de iuribus singulorum electorum: Rex Bohemiae: vetus et legitimus Sacri Imperii elector, adeo ut mirari liceat cur quidam ipsum quidem agnoscant Pincernam Imperii, non autem electorem, et cur quidam ipsum Teutonicum esse negaverint.

<sup>7)</sup> Pütter, Handbuch der deutschen Reichshistorie.

Eigentlich erst Lambacher gab der ganzen Streitfrage wieder eine andere Wendung, indem er wie Mascov sich insbesondere auf die genannte Urkunde von 1275 stützte. Darnach behauptete er (s. S. 176, Anm. 3), dass Baiern mit Pfalz eine besondere Stimme und Pfalz für sich eine zweite geführt habe 1). Es wird sich aber in dem Folgenden herausstellen, dass dieser Behauptung eine ganz willkürliche Auslegung jener Urkunde zu Grunde liege. Noch stützte auch Senkenberg's Herausgabe des Schwabenspiegels die Ansicht Lambacher's für eine lange Zeit, und durch die Autorität Senkenberg's schien die Frage beinahe abgeschlossen zu sein 2), nachdem die Entscheidung derselben sich zu zweienmalen in ihr Gegentheil verwandelt hatte.

Untersuchungen über scheinbar dieser Frage entlegenere Gegenstände waren es, welche jene selbst wieder in Fluss gebracht haben.

Erstlich die Erforschung des päpstlichen und kirchlichen Rechtes im Mittelalter, zweitens die Ergründung des Verhältnisses der beiden Rechtsbücher zu einander, des Sachsenspiegels und Schwabenspiegels, haben auch für diese Frage neue Gesichtspuncte aufgestellt, ohne dass es jedoch Jemand in einer besonderen Schrift versucht hätte, die Consequenzen dieser neuen Gesichtspuncte auf die vorliegende Frage anzuwenden.

Schon am Ende des vorigen Jahrhunderts hat nämlich Gemeiner bewiesen <sup>3</sup>), dass die Entstehung der sieben Kurfürsten von dem päpstlichen Willen herzuleiten sei, und dass die Rechte der sieben Kurfürsten somit in der päpstlichen Gewalt wurzeln, eine Ansicht welche Phillips in neuerer Zeit schlagender durchgeführt hat <sup>4</sup>). Andererseits wurde das Verhältniss des Schwabenspiegels zum Sachsenspiegel so sicher gestellt <sup>5</sup>), dass sich darüber auch in neuester Zeit kein Zweifel mehr geltend machen konnte <sup>6</sup>). Der

<sup>1)</sup> Lambacher, österr. Interr. §. 54, §. 55 und §. 102. Desselben Verfassers: Demonstratio iuris seu tituli, quo imp. Rudolfus Habsburgieus usus etc. etc., Lipsiae 1754 berührt die Frage nach dem Wahlrecht Ottokar's gar nicht, sondern geht lediglich auf politische Gründe und Verhältnisse ein.

<sup>2)</sup> Senkenberg, corpus juris Germ. tom. 11.

<sup>3)</sup> Auflösung der bisherigen Zweifel über den Ursprung der kurfürstlichen Würde. Bayreuth 1793.

<sup>4)</sup> Kirchenrecht III, p. 196 ff.

<sup>5)</sup> Eichhorn, deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, II, p. 270, g. 279.

<sup>6)</sup> Alexander v. Daniel's: De origine Saxonici speculi.

Schwabenspiegel steht darnach nur im Verhältnisse einer abgeleiteten Quelle, und die Ursprünglichkeit des Sachsenspiegels hat Homeyer auf das überzeugendste dargethan 1). Dazu kommen die gründlichen, handschriftlichen Forschungen welche den Text der bezüglichen Stelle des Schwabenspiegels keineswegs so unzweifelhaft festgestellt, dagegen aber nachgewiesen haben, dass die Ambraser Handschrift kaum noch in das dreizehnte Jahrhundert gesetzt werden könne 2). Alle diese Umstände haben bewirkt, dass die Ansichten der Gelehrten mehr als je in Betreff unserer Streitfrage aus einander gehen, denn Lambacher's und Senkenberg's Gründe können nicht mehr überzeugen. Gerade diejenigen welche die eben erwähnten Gesichtspuncte am schärfsten bei der Beantwortung dieser Frage ins Auge gefasst haben, entscheiden dieselbe am liebsten nach dem Sachsenspiegel 3). Andere konnten bei aller Anstrengung nichts von einem Wahlrechte Baierns entdecken, so dass Lichnowski schon zu der Ansicht gelangt war, Rudolf von Habsburg sei nur von sechs Kurstimmen zum König erwählt worden 1). Auch Palacky hat über diese Streitfrage ziemlich weitläufig gehandelt, und sich entschieden für das Wahlrecht Ottokar's von Böhmen bei der Wahl Rudolf's I. ausgesprochen 5). Seine Gründe sind aber insbesondere von Kopp wenig stichhältig befunden worden; und in der That, wenn Palacky die Analogie früherer Fälle in Erwägung zieht, um das Wahlrecht Ottokar's bei der Wahl Rudolf's zu beweisen, wobei er mehrere unbedeutende Ausdrücke aus einer Urkunde von 1290 hinzunimmt. so lässt sich freilich einwenden, dass von einer Analogie da nicht die Rede sein kann, wo es sich um ein ganz neues Institut handelt. Wenn ferner Palacky den Schwabenspiegel, ja selbst den Sachsenspiegel und Albert von Stade kurz mit den Worten abfertigt, "sie

<sup>1)</sup> Über das Verhältniss des Sachsenspiegels zum Schwabenspiegel, Berl. Akad. 1852.

<sup>2)</sup> Vgl. die Vorrede zu Lassberg's Ausg. des Schwabenspiegels, und Pertx's Archiv X, p. 416.

<sup>3)</sup> Phillips a. a. O. und in der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte zum Gebrauche hei akad. Vorl. sagt derselbe: "Der König von Böhmen als Schenke, doch hatte der letztere diese Befugniss (des Wählens nämlich) nur, wenn er ein Deutscher war." Wozu Phillips mit vollem Rechte Landr. d. Sachssp. citirt, und das vollständige Hervortreten des Kur-Collegiums in dem Briefe Urban's IV. vom Jahre 1263 sieht. S. p. 267 d. 2. Aufi.

<sup>4)</sup> Gesch. d. Hauses Habsburg I, Buch 3.

<sup>5)</sup> Gesch. Böhmens II, p. 9 ff. u. 228 ff.

sprechen eine irrige Privatansicht aus", so hatten eben die Gegner leichtes Spiel, von Neuem die Ansicht geltend zu machen, dass bei der Wahl Rudolf's von Habsburg der Herzog von Baiern den rechtlichen Besitz der siebenten Kurstimme gehabt habe. Dahin entschied sich in neuester Zeit Kopp¹), indem er, wie Lambacher, die Urkunde vom 15. Mai 1275 als Grundlage seiner Behauptung ansieht, die Stelle des Schwabenspiegels dagegen kaum als einen sicheren Beweis anführt. Vor ganz kurzer Zeit hat Baerwald2) unsere Streitfrage nach denselben Gründen wie Kopp entschieden, und so mochte es vielleicht gerechtfertigt sein, dass auch die entgegengesetzte Ansicht in dieser Streitfrage eine Vertheidigung findet. Indem ich dies versuche, habe ich insbesondere iene zwei allgemeinen Gesichtspuncte festgehalten, welche über die Entstehung der kurfürstlichen Rechte überhaupt bisher die bedeutendsten Aufklärungen gegeben haben: die Stellung der Kirche und des Papstes, und das Verhältniss der beiden Rechtsbücher des Mittelalters zu einander. Insbesondere der erstere Punct hat einzelnen Quellen welche bisber bei der Entscheidung der Frage fast unberücksichtigt geblieben sind, eine grössere Bedeutung und Gewicht gegeben.

<sup>1)</sup> Gesch. der eidgen. Bünde. I, S. 20.

Während ich mit dieser Abhandlung beschäftigt war, erschien in Berlin eine lnaugural-Dissertation: De electione Rudolfi I. Regis auctore Herm. Baerwald. Auch Riedel, Abhandl. der Berl. Akad. 1852, p. 570, scheint zu der Ansicht Kopp's hinzuneigen.

I.

Das Capitulare Venerabilem Innocenz III. bezeichnet einen entscheidenden Wendepunct in der Entwickelung des Wahlrechtes der deutschen Fürsten 1). Die zwiespältige Wahl Otto's IV. und Phillipp's von Schwaben gab dem Papste mehr als jemals Gelegenheit, in die Angelegenheiten des deutschen Reiches einzugreifen. Beide Parteien hatten sich an Innocenz III. gewendet und ihn zum Schiedsrichter der zwiespältigen Wahl gemacht. In dem Schreiben der Fürsten welche Phillipp von Schwaben erkoren, finden wir die offene Erklärung, dass der Papst die Wahl der Fürsten bestätigen und genehmigen möge 2). Auch ist aus einem zweiten Schreiben derselben Fürsten zu ersehen, dass der päpstliche Legat, der Bischof von Präneste schon bei der Wahl einen gewissen Einfluss nahm, wogegen sich die Fürsten vorerst sträuben, denn eine solche Einmischung von Seite des römischen Stuhles sei ganz unerhört, und kein Papst babe seine Ansprüche über die Wahlen der deutschen Könige bisher ausgedehnt 3). Auf diesen Brief der Fürsten erfloss das Capitulare

<sup>1)</sup> Phillipp's Kirchenrecht III. p. 196 ff.

Baluze epist. Innoc. III., tom. I, p. 690. Quocirca dignitatis apostolicae clementiam omni studio et attentione rogamus, ut precum nostrarum interventu, qui Rom. ecclesiae statum optimum semper dileximus, ad iura imperii manum cum iniuria nullatenus extendatis, diligentius attendentes, quod non sustinemus ius ecclesiae ab aliquo diminui aut infringi. Igitur favorem vestrum et benevolentiam, excellentissimo domino nostro fructuosius impendatis; etc.

<sup>3)</sup> Baluze ep. Innoc. III., tom. I, p. 715. Quis tam duri etiam tamque perversi sensus extimet, ut inde emanet superstitio, ubi quiescere debet sanctitas? Divina enim ordinatione, non humano iudicio, pie et salubriter est provisum, ut in urbe Romano, ubi olim erat caput superstitionis illic quiesceret caput sanctitatis; et suppliciter omnibus est orandum, ut ad extremitatem non retrahatur principium, ne omega dicatur revolasse in alpha. Non ergo sacrosanctae Romanae sedis sanctitas et cuncta pie fovens paternitas hoc sentire ullo modo nos permittit, ea, quae iuri dissona et honestati contraria a D. Praenestino V. S. ut ipse asserit, legato in Romanorum regis electione sunt indecenter nimium perpetrata ut de vestrae mirae prudentiae prodierint conscientia, nec sanctissimam sancti coetus Cardinalium credimus huc conniventium accessisse. Quis enim huic similem audivit audaciam? Quis verus accedere potest testis, fore hactenus sic praesumptum, quum nec hoc testetur fabula, nec affirmet res gesta, nec cuiusquam hoc codicis asseveret series. Ubinam legistis o summi pontifices, ubi audistis, S. patres totius ecclesiae Cardinales antecessores vestros vel eorum missos Rom. regum se electionibus immiscuisse, sic ut vel electorum personam gererent, vel ut cognitores electionis trutinarent?

Venerabilem <sup>1</sup>), welches uns gründlich über zweierlei belehrt; erstlich über die Stellung des Papstes zu den deutschen Fürsten welche damals das Wahlrecht übten, und zweitens über die Tendenz des Papstes, das Wahlrecht der Fürsten auf eine geringere Zahl herabzusetzen.

In Bezug auf den ersten Punct ist folgende Stelle ganz klar: "Verum nos, qui secundum apostolicae servitutis officium sumus singulis in iustitia debitores sicut iustitiam nostram ab aliis volumus usurpari, sic ius Principum nobis volumus vendicare. Unde illis principibus ius et potestatem eligendi regem in imperatorem postmodum promovendum, recognoscimus ut debemus ad quos de iure ac antiqua consuetudine noscitur pertinere; praesertim cum ad eos ius et potestas huiusmodi ab apostolica sede pervenerit, quae Romanum imperium in persona magnifici Caroli a Graecis transtulit in Germanos. Sed et Principes recognoscere debent, quod ius et auctoritas examinandi personam electam in regem et promovendam in imperium ad nos spectat, qui eum inungimus consecramus et coronamus. Est enim regulariter et generaliter observatum, ut ad eum examinatio personae pertineat ad quem impositio manus spectat. Numquid enim si Principes non solum in discordia sed etiam in concordia sacrilegium quencunque vel excommunicatum in regem tyrannum vel fatum haereticum eligerent aut paganum, nos inungere consecrare et coronare deberemus? Absit omnio 2)."

In Bezug auf den zweiten vorhin erwähnten Punct sinden sich einige Ausdrücke welche schon zu mannigfachen Deutungen Anlass gegeben haben: "principibus quibus electio competit; plures tamen

<sup>1)</sup> Baluze a. a. O. Über den Zusammenhang des Schreibens der Fürsten mit dem Capitulare, vgl. die letzten Worte der früheren Note mit den Worten des Capitul.: dicentes quod venerabilis frater noster Praenestinus Episcopus apostolicae sedis Legatus aut electoris gessit aut cognitoris personam. Phillips setzt das capitulare in das Jahr 1202. Kirchenrecht a. a. O.

Noch deutlicher spricht sich übrigens der Papst in einem Schreiben an den Erzbischof von Mainz aus. Baluze I, p. 534 u. 535. Noveris igitur immo iam nostri quod post Henrici quondam Imperatoris decessum vota se principum diviserunt ita quod quidam eorum Othonem Henrici quondam ducis Saxoniae filium, quidam vero Philippum quondam fratrem dicti Henrici Imperatoris nominarunt in regem.... Universis etiam Officialibus tuis Canonicis, Praelatis, Comitibus, Baronibus, et aliis tibi et ecclesiae Maguntinensi subiectis per literas tuas districte praecipias ut eum cuius nominatio per sedem apostolicam fuerit approbata in Regem recipiant. Der häufige Gebrauch des nominare für eligere ist ebenfalls in diesem Briefe bedeutsam genug. Sollte etwa der sonderbare und unklare Ausdruck im Sachsenspiegel: "bi namen kiesen" mit jenem nominare in Zusammenhang stehen?

ex iis, ad quos imperatoris spectat electio; a paucioribus electus est (Otto) verum cum tot vel plures ex iis ad quos principaliter spectat imperatoris electio in Ottonem consensisse noscuntur, quot in alterum Philippum consenserunt. " Dass man in diesen Stellen noch keineswegs eine Hinweisung auf die sieben Kurfürsten suchen könne, hat Gemeiner 1) schon gründlich dargethan. Homeyer 2) bemerkt ebenso richtig zu dieser Stelle: "Hiernach wären unter den Wählern überhaupt einige mit vorwiegendem Recht, aber der Papst schliesst sie nicht bestimmt ab, denn obwohl er die auf jeder Seite stimmenden genau kannte, lässt er doch ungewiss, ob von ihnen eben so viele oder ob mehrere für Otto gestimmt hätten, als für Phillipp." Dass also der Papst unter den Wählern einige als Bevorzugte ansah, darüber kann kein Zweifel sein, aber liegt irgend etwas vor, dass man sonst einen solchen Unterschied schon wirklich gemacht habe? Da man zu einer solchen Annahme auch nicht den mindesten Grund hat, so bleibt wohl nur die Auffassung der Sache möglich, dass es im eigenen Willen und Interesse des Papstes gelegen habe, die Gesammtwahl der Fürsten zu hemmen, indem er einige Fürsten als Bevorzugte ansah; welche aber diejenigen waren, denen er ein so bevorzugtes Wahlrecht zudachte, darüber schweigen leider die Quellen. Thatsächlich bemerkt man noch lange nichts von einem bevorzugten Kurfürsten-Collegium 1). Darin könnte man jedoch eine Wirkung des genannten Capitulare sehen, dass im Laufe des 13. Jahrhunderts mehr und mehr die kleinen Fürsten von den Wahlen wegblieben. Soviel ist anderseits gewiss, dass sich die deutschen Fürsten noch lange gegen die Auffassung ihres Wahlrechts wie wir sie in dem Capitulare Innocenz III. kennen gelernt haben, sträubten. Aber keineswegs haben die Päpste das einmal Erlangte wieder fallen lassen, vielmehr warfen sie sich immer offener zu Gebietern über die Wahl und über die Wahlfürsten auf, so dass zuletzt, und dies geschah durch die Bulle Urban's IV., das Princip Innocenz III. vollständig gesiegt hatte.

Im Jahre 1240 besiehlt Gregor IX. den deutschen Fürsten, einen neuen König zu wählen 4). Die Fürsten leugnen aber das Recht des

<sup>1)</sup> a. a. O. p. 84.

<sup>2)</sup> Homeyer's Abh. a. a. O.

<sup>3)</sup> Otto S. Blasianus, Boehmer's Fontes III. 630 spricht über die Wahlen Phillipp's und Otto's so, dass man keinesweges daraus auf eine bevorzugte Stellung der sieben Fürsten bei dem Wahlacte schliessen kann.

<sup>4)</sup> Albertus Stadensis a. a. 1240. Vgl. Raynaldi hist. eccl. a. a. 1240, §. 2.

Papstes, die Wahlen anzuordnen und zu leiten. "Papa Gregorius," sind die Worte Albertus Stadensis, "insolentias imperatoris contra ecclesiam metuens principes super electione alterius sollicitavit, sed nihil profecit, quia quidam ei rescripserunt non sui esse iuris imperatorem substituere sed tantum electum a principibus coronare 1)."

In gleichem Geiste fuhr Innocenz IV. fort<sup>2</sup>): Illi autem ad quos in eodem Imperio Imperatorio spectat electio eligant libere alium in eius locum successorem. a. a. 1246: Abhorruit a creando novo rege Romanorum Bohemiae rex, Bavariae, Brabantiae, Brunsvici et Saxoniae duces, Misniae et Brandenburgi Marchiones quos monuit pontifex.

Alexander IV. schreibt im Jahre 1256 an den Erzbischof von Mainz: Intelleximus, quod instat tempus electionis celebrandae de rege in Imperatorem postmodum promovendo: super quo tanto propensior adhibenda est diligentia et cautela quanto altius et difficilius est negotium, quod geritur. Darauf droht er mit dem Banne, im Falle Konradin von Hohenstaufen zum König erhoben würde 3).

Dass sich im Verlaufe des 13. Jahrhunderts die Ansicht vollkommen festgesetzt hatte, das Wahlrecht der Fürsten gehe vom Papste aus, und er sei die Grundlage der kurfürstlichen Rechte, dies beweist am schlagendsten die Fabel von der Errichtung des Kurfürstencollegiums durch Gregor V.4) welche eben damals erfunden,

<sup>1)</sup> Die Auffassung Gemeiner's a. a. O. p. 94, Note 180 ist hier offenbar zu verwerfen, denn das sui iuris kann unmöglich von quidam principes abhängig sein.

<sup>2)</sup> Rayn ald us a. a. 1245, §. 45. Damit stimmt ganz genau Matthäus Paris überein a. a. 1245 an einer Stelle, auf welche wir später noch weitläufiger zurückkommen müssen.

<sup>3)</sup> Raynaldus a. a. 1256, §§. 2 und 3.

<sup>4)</sup> Thomas Aquinas de reg. princ. lib. Ill, cap. 19. Et tunc diversificatus est modus Imperii: quia usque ad tempora Caroli in Constantinopoli in eligendo servabatur modus antiquus: aliquando enim assumebantur de eodem genere, aliquando aliunde et aliquando per Principem fiebat electio: aliquando per exercitum. Sed instituto Carolo cessavit electio: et per successionem assumebantur de eodem genere; ut semper primogenitus esset Imperator, et hoc duravit usque ad septimam generationem. Qua etiam deficiente tempore Ludovici a Carolo separati: cum ecclesia vexaretur ab iniquis Romanis, advocatus est Otho primus Dux Saxonum in ecclesia subsidium. Liberataque ecclesia a vexatione Longobardorum et impiorum Romanorum ac Berengarii Tyranni, in Imperatorem coronatur a Leone VII. genere Alemanno, qui et imperium tenuit usque ad tertium generationem, quorum quilibet vocatus est Otho. Et ex tunc ut historiae tradunt, per Gregorium V. genere similiter Teutonicum provisa est electio: ut videlicet per septem Principes Alemanniae fiat, quae usque ad ista tempora perseverat, quod est spatium ducentorum septuaginta annorum vel circa et tantum durabit, quantum Romana ecclesia, quae supremum gradum in principatu tenet, Christi fidelibus expediens iudicaverit. Es ist also diese

selbst bei der ghibellinisch gesinnten Partei Eingang und Glauben gefunden zu haben scheint.

Als man am 13. Januar 1257 dem Befehle Alexander's IV. endlich nachkam und zur Königswahl schritt, so waren zwar allerdings diejenigen Fürsten welche bei der Wahl Rudolf's und später sich im alleinigen Besitze des Stimmrechtes behaupteten, auch versammelt, aber nebst ihnen noch eine grosse Menge anderer welche Matthäus Paris blos als Magnates anführt 1). Dass jene sieben aber eine hervorragende oder ausschliessliche Stellung bei der Wahl eingenommen hätten, davon ist noch immer nichts zu bemerken, wie bei allen früheren Königswahlen ein solches Hervortreten eines Kurfürsten-Collegiums gänzlich geleugnet werden muss 2).

Jene Wahl vom Jahre 1257 war eine zwiespaltige, die Zustände hatten viel Ähnlichkeit mit denen zu Zeiten Innocenz III., als er der Kirche eine so entscheidende Stellung bei der Königswahl verschaffte. Wie damals hatten auch jetzt beide Parteien sich an den Papst gewendet; er war Schiedsrichter, seinem Urtheile unterwarfen sich die Fürsten. Urban IV. wusste diesen entscheidenden Moment auch trefflich zu benützen, er führte dasjenige zu Ende was Innocenz III.

Stelle 1266—1269 geschriehen (vgl. Homeyer's Abh.), und gibt uns einen bedeutenden Aufschluss über die Art, wie man sich damals die Entstehung des Kurfürsten-Collegiums dachte. Die Herleitung von Karl d. Grossen scheint mit Rücksicht auf das cap. venerabilem gedeutet werden zu müssen, die Herleitung von Gregor V. dagegen kann man passend als eine äthiologische Mythe bezeichnen. Vgl. übrigens Martinus Polonus und Augustinus Triumphus, zusammengestellt bei Gewold a. a. O. p. 52.

<sup>1)</sup> Böhmer, Reg. 2. Aufl., p. 37. Auf das Zeugniss Matthäus Paris, welcher auch nicht die entfernteste Spur eines Hervortretens der siehen bei der Darstellung des Wahlactes selbst erkennen lässt, ist hier aus dem Grunde sehr viel zu geben, weil er sich nicht durch die spätere Einrichtung über frühere Vorgänge täuschen konnte, da er schonbald nach 1259 starb. (Vgl. Pauli, Gesch. v. Engl. Ili, S. 881 fl.) Die Stelle p. 807, wo der Hergang der Wahl erzählt ist, bekommt erst durch p. 808, wo die Primates Alemanniae nachgewiesen sind, ihre richtige Auslegung. Vgl. p. 650 über die Wahl Wilhelm's von Holland, ferner p. 651 editio Wats.

Phillipp's Kirchenr. III. 196: "Als Phillipp von Schwaben und Otto zu Königen gekoren wurden, gewahrte man nichts von einem Kur-Collegium, eben so wenig bei der Wahl Friedrich's II. und seiner Söhne Heinrich und Konrad; auch bei der Wahl Heinrich Raspe's und Richard's von Cornwallis ist ein solches schwer zu entdecken. Dagegen lässt sich nicht verkennen, dass die Bestätigung, welche die Wahl Wilhelm's von Holland zu Braunschweig durch Sachsen und Brandenburg erfuhr, doch schon einen Fingerzeig auf das Kur-Collegium enthält, welches als solches ganz deutlich in einem Briefe Urban's IV. an den erwählten König Richard im Jahre 1263 und alsdann bei der Wahl Rudolph's von Habsburg hervortritt."

angebahnt hatte, durch seinen Richterspruch wurde die ausschliessliche Wahl der sieben Kurfürsten begründet.

Indem Papst Urban IV. in der Bulle vom 31. August 1263 ¹) nur die Wahlstimmen jener sieben welche im Besitze der Erzämter waren, als giltig zählte, sprach er zugleich diesen das ausschliessliche Wahlrecht zu: ac universa et singula circa haec gererent agerent fideliter ac procurarent, quae per vestros nuntios ac procuratores ad hoc specialiter deputatos legitime possent agi, peti et etiam procurari, coram nobis et eisdem fratribus proponere curaverunt quasdam consuetudines circa electionem novi Regis Romanorum in Imperatorem postea promovendi apud Principes vocem huiusmodi in electione habentes, qui sunt septem numero, pro iure servari, et fuisse hactenus observatas a tempore cuius memoria non extitit²) etc.

Die sieben Fürsten, welchen Urban IV. das ausschliessliche Wahlrecht zuschreibt, werden hierauf ausdrücklich angeführt: die

<sup>2)</sup> Gleich im Eingange der Bulle ist die Stellung des Papstes scharf hervorgehoben: Qui caelum terramque regit is nimirum caeli novit ordinem in terra potest caelestis ponere ordinis rationem. Is exempla de Superioribus ad inferiora derivans, sicut in firmamento caeli duo luminaria magna constituit, ut mundum vicibus suis illustrent, sic et in terris maxima dona sua, Sacerdotium videlicet et Imperium, ad plenum spiritualium mundanorumque regimen ad firmamentum Ecclesiae militantis instituens utriusque potestatis ita discrevit officia, ut eorum officiosa diversitas nulla sibi adversitate dissentiat; sed in commissi executione regiminis ex officii debito in voti unitate concordet; et ipsorum procul dubio profutura concordia alterutrius alternis fulta praesidiis ac utriusque mutuis fota favoribus, opus iustitiae liberius operetur, pacem mundo pariens, tranquillitatem inducens, et nutriens unitatem.
2) Gemeiner a. a. O. p. 99, behauptet dass die Worte qui sunt septem numero "ein offenbares Einschiebsel seien". Dann wäre aber der zweite Theil des Briefes überhaupt unecht, denn da in dem folgenden gerade sieben Fürsten aufgezählt werden, welche

<sup>3)</sup> Gemeiner a. a. O. p. 99, behauptet dass die Worte qui sunt septem numero "ein offenbares Einschiebsel seien". Dann wäre aber der zweite Theil des Briefes überhaupt unecht, denn da in dem folgenden gerade sieben Fürsten aufgezählt werden, welche als wahlberechtigt hingestellt sind, so hindert doch nichts anzunehmen, dass der Papst die wahlberechtigten auch gezählt habe, und dann ganz gut die Stelle, qui sunt septem numero schreiben konnte. Andere Gründe finde ich übrigens weder von Gemeiner noch sonst einer Seite gegen die Echtheit der Stelle vorgebracht. Den Ausdruck observatas a tempore cuius momoiria non exlitit, können wir als keinen Beweis gelten lassen für das höhere Alter des Septemvirats. Derselbe scheint sich auf die Fabel von der Einführung des Kurfürsten-Collegiums (s. p. 184, Note 4) zu beziehen. Man sieht in allen päpstlichen Briefen welche über die Kurfürsten handeln, ebenso wie in jener Fabel deutlich die Bemühung, die Existenz des Kurfürsten-Collegiums in eine frühere Zeit hinaufzusetzen, um dadurch jeden Schein zu vermeiden, als wäre dasselbe gegen die "consuetudines circa electionem". Insbesondere Urban IV. musste bei seinem Schiedsrichterspruche das in gewissem Sinne zu rechtfertigen suchen, dass er nicht alle Fürsten welche bei den Wahlen Richard's und Alfon's gegenwärtig waren, sondern nur gerade sieben berücksichtigt.

Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier, der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von Sachsen¹); sodann der König von Böhmen²) und der Markgraf von Brandenburg³). Trotzdem also, dass an der Wahl Richard's und Alfon's auch noch andere Fürsten, ausser den genannten Theil nahmen, zählte der Papst doch nur die Stimmen dieser; er sah also nur diese sieben als Kurfürsten an. Folgerichtig konnten bei der Wahl Rudolf's dieselben sich als ausschliesslich berechtigt ansehen, und desshalb ist thatsächlich die Wahl Rudolf's zum ersten Mal ausschliesslich von dem Kurfürsten-Collegium geschehen. Es bildet somit die Bulle Urban's IV. die eigentliche Grundlage des kurfürstlichen Rechtes, und wenn wir also die Frage um den Besitz der siebenten Kurstimme erörtern, so kann darüber kein Zweifel mehr obwalten, dass der Papst es war von welchem dieses Recht ausging; die Kirche allein wird als die Quelle desselben betrachtet werden müssen³).

<sup>1)</sup> Porro iidem procuratores iis et aliis quibusdam praelibatis consuetudinibus adiecerunt, quod vacante Imperio, die per omnes praedictos principes pro celebranda Regis Romani in Imperatorem postea promovendi electione statuto in octavis Epiphaniae Anno domini MCCLVI apud memoratum oppidum de Franchenford, quinque tantum de dictis principibus tum per se tum per alios, videlicet bonae memoriae Coloniensis Archiepis pro se et bonae memoriae Maguntinus Archiepiscopus, qui ea vice in hoc commiserat vices suas, et dilectus filius nobilis vir Comes Palatinus apud Francheserd: bonae memoriae vero Trevirensis Archiep. et dilectus nobilis vir Dux Saxoniae intra dictum oppidum convenerunt.

<sup>2)</sup> S. p. 199, Note 2.

<sup>3)</sup> Praesertim cum non tantum maior pars principum praedictorum, immo omnes, excepto nobili viro marchione Bradenburgensi, qui etiam paratus est tibi obedire, ut iidem nuntii proponebant, electioni de te factae consentiant.

<sup>4)</sup> In sehr schöner Weise schliesst Gemeiner die benützte Abhandlung mit den Worten: "Der Ursprung der Kurfürsten und ihrer hohen Würde kann aber nunmehr, wenn man das Gesagte zusammen nimmt, nicht länger ungewiss und dunkel sein. In den ältesten Zeiten begriff das Fürstenrecht zugleich das Wahlrecht. Wer ein Fürstenamt gehabt, der hatte auch eine Stimme bei den Königswahlen. So blieb es unverändert bis bei der spaltigen Wahl der Könige Philipp und Otto, die papstliche Curie sich mehr als jemals in die Wahl einmischte und um eine politische Absicht durchzusetzen, einigen Fürsten, die sie wohl zu brauchen wusste, vor den übrigen einen Vorzug einräumte, an den vorher kein Mensch gedacht. Dieses war de erste Veranlassung, dass in der Folge einige Fürsten glaubten, sie hätten bei der Wahl ein Wort mehr als andere zu sagen, weil ohne sie die Krönung und Inthronisation nicht vor sich gehen könnte. Bis diese Fürsten im Ernst diesen Vorzug zu behaupten wagten, und bis sich zuletzt die übrigen Fürsten von den Wahlen wirklich ausschliessen liessen, vergingen noch fast hundert Jahre. Die Wahl Rudolf's des Habsburgers wurde zuerst ausschliesslich durch sie vollzogen. Achtzehn Jahre früher, da Alphonsus und Richard gewählt wurden, hatten noch alle Fürsten ein Votum bei der Wahl. Und dieses ist der kleine Zeitraum, in welchem der Kurfürsten ausschliessliches Wahlrecht seinen Anfang nahm."

II.

Wenn wir im Vorhergehenden den Nachweis versucht haben. dass die Rechte der sieben Kurfürsten durchaus nur in der papstlichen Gewalt wurzeln, so möchte damit von vornherein der Gedanke abgeschnitten sein, dass wir es hier mit Gewohnheitsrechten zu thun haben 1). Wie verhalten sich aber die heiden Rechtsbücher des Mittelalters, der Sachsenspiegel und Schwabenspiegel, zu dieser Auffassung? Über das Verhältniss der beiden Rechtsbücher zu einander, sind in neuester Zeit neuerdings die erschöpfendsten Forschungen angestellt, und gegen die Ursprünglichkeit der auf das Wahlrecht der deutschen Fürsten bezüglichen Stelle im Sachsenspiegel lässt sich kein Zweifel mehr rechtfertigen 2). Dagegen hat neulich noch Homeyer einen letzten Versuch gemacht, die Stelle aus dem Gewohnheitsrechte zu erklären und herzuleiten. Mit vielem Scharfsinn vertritt er die Ansicht, dass das Kurfürsten-Collegium auf zwei Stufen sich in alleinigen Besitz der Wahl gesetzt habe. "Zunächst erscheint eine Anzahl von Fürsten, um es kurz zu bezeichnen als Vorwähler unter ihren Genossen, dann als alleinige Wähler mit Beseitigung jeder Theilnahme." Auf der ersten Stufe stellt der Sachsenspiegel nach Homeyer's Ansicht den Vorgang der Wahl dar, auf der zweiten Stufe der Schwabenspiegel. Home yer stützt sich hierbei besonders auf die Stelle im Sachsenspiegel. welche im Schwabenspiegel bereits fehlt: Sint kisen des rikes vorsten alle papen unde leien. Die to me ersten an'me kore genannt sin die ne solen kiesen na iren mutwillen, wenne sven die vorsten alle to koninge irwelt den

Wenn man das Wahlrecht Böhmens aus der Analogie früherer Fälle beweisen wollte, so brauchte man nur allenfalls die Stelle bei Wipo zu citireu, Pertz M. G. XIII. p. 257, aber wie wenig damit gewonnen wäre, habe ich früher schon dargethan. Dass sich die sieben Kurfürsten gleich anfänglich auf die alte Gewohnheit beriefen, versteht sich von selbst, denn in ihrem Interesse lag es, ihr neues Recht als Reichsherkommen zu bezeichnen; desshalb finden wir Phrasen wie die: "principes electores quibus ius competit ab antiquo etc." nie häufiger als am Ende des 13. Jahrhunderts.

<sup>2)</sup> Eichhorn II, p. 270 ff., §. 279. Insbesondere aber Homeyer in der angeführten Streitschrift gegen v. Daniel's. Gerade in Bezug auf unsere fragliche Stelle sind da die triftigsten Beweise für die Echtheit und Ursprünglichkeit durch gleichzeitige Parallelstellen nachgewiesen; vgl. Gewold. de sept., so dass jeder Gedanke an spätere Einschiebung schwinden muss.

solln sie aller erst bi namen kiesen 1). Wenn wir aber nun fragen, sind die Wahlen der deutschen Könige jemals in dieser Weise vorgenommen worden, so muss Homeyer selbst gestehen: "noch schwankender erscheint nach den Angaben über die einzelnen in dieser Zeit vorgekommenen Wahlen die Praxis selber. Sie lassen die vorwiegenden Fürsten weder den Personen noch der Zahl nach mit Bestimmtheit erkennen". Und in der That, man braucht nur die Wahlvorgänge in Böhmer's Regesten zu lesen, um sich schon zu überzeugen, dass im ganzen 13. Jahrhundert von einer Vorwahl, geschweige einer Vorwahl gerade jener sieben Fürsten nirgends die Rede ist.

Unter diesen Umständen ist einzig der Schluss möglich, dass der Sachsenspiegel an der angeführten Stelle eine rein theoretische Überzeugung ausspricht, wie die Wahlen zu geschehen haben. Es ist anzunehmen, dass diese Ansicht die in Deutschland damals hierüber herrschende Überzeugung war 2). Man kann also die Angabe des Sachsenspiegels am natürlichsten als einen Entwurf betrachten, wie die Wahlen der Könige vorzunehmen seien. In dieser Ansicht werden wir insbesondere durch einen Umstand bestärkt welcher bisher nicht genug berücksichtigt wurde. Man findet nämlich, dass der Entwurf des Sachsenspiegels gar nicht der einzige ist welcher damals über die Wahlen der deutschen Könige gemacht worden ist. Nicht blos in Deutschland hatte sich eine Ansicht hierüber gebildet, auch die Päpste im Sinne Innocenz III. fortfahrend, suchten den deutschen Fürsten einen Wahlmodus aufzudringen. Im Jahre 1245 geschah nämlich von der päpstlichen Curie ein solcher Vorschlag, wie die Wahlen der Könige vorzunehmen seien. Dieses theilt ausdrücklich Matthäus Paris mit 3), und so viel man auch im vorigen Jahrhundert

<sup>1)</sup> Homeyer, Sachsenep. Landr. III, 53, §. 2.

<sup>2)</sup> Vgl. Raumer, Hohenst. V, p. 59, Note 5.

<sup>3)</sup> Wiewohl uns dieser Gegenstand hier ferner liegt, so dient er doch zur Beleuchtung des Verhältnisses der bezüglichen Stelle des Sachsenspiegels zum päpstlichen Hofe. Matthäus Paris a. a. O. 1245 theilt ganz offenbar eine päpstliche Bulle mit, wenn er sagt: Cum actus legitimi dies et conditiones abhorreant sanctione legali, et inter legitimos actus electio Pontificum celeberrimus habeatur, cum per eam inter eligentes et electum, spiritualis quadam matrimonii foedera copulentur atque concilientur in electionibus, seu postulationibus, vel scrutiniis, ex quibus ius oritur eligendi vota conditionalia, alternativa et incerta reprobamus et prohibemus. Statuentes, ut huiusmodi votis pro non adiectis habitis ex puris consensibus surgat electio: Nun folgt ein Wahlmodus welcher dem des Sachsenspiegels in einigen Puncten nachgemacht,

an dieser Stelle Unwahrscheinliches gefunden haben mag, so wird sich doch keinesweges leugnen lassen, dass sich ein quellenmässiger Ausspruch gegen dieselbe nicht vorbringen lässt 1); vielmehr stimmt die ganze Stelle mit dem was Raynaldus über dieselben Vorfälle berichtet, ganz trefflich zusammen 2).

Nach dem Gesagten stellt sich nun der Verlauf und die Entstehung des fraglichen Rechtes einfach dar. Seit Innocenz III. bildete sich die Ansicht aus, dass die Wahl des Königs von einem beschränkten Kur-Collegium geschehen müsse. Der Sachsenspiegel zeigt uns die Meinung welche in Deutschland darüber herrschte, während von anderer Seite die wir, Matthäus Paris treu, als die päpstliche bezeichnen wollen, ein anderer Entwurf für den Wahlvorgang gemacht wurde. Eine gewisse Ähnlichkeit findet sich indessen zwischen beiden. Hier und dort finden wir einen Unterschied zwischen electores im engeren Sinne und den übrigen theilnehmenden Fürsten; hier und dort besteht die Anzahl der electores aus drei geistlichen und vier weltlichen

aber in den Personen welche als Wähler bezeichnet sind, verschieden ist. Dann aber fügt Matthäus Paris ausdrücklich binzu: His a domino papa directa est admonitio cum supplicatione ut sibi alium imperatorem eligerent; promisitque eis sui et totius ecclesiae consilium et auxilium: et in principio, sub spe potioris successus, quindecim millia librarum argenti. Praevenit autem et invaluit Friderici dissuasio; qui eis et maxime duci Austrie vinculo affinitatis est confoederatus: unde monitis et precibus papalibus minime paruerunt.

<sup>1)</sup> Olenschlager beweist die Unechtheit dieser Stelle blos daraus, dass er meint, gerade diejenigen welche Matthäus Paris als Wähler nennt, würden dem Papste die unbequemsten gewesen sein, keinesweges würde Innocenz IV. demnach diese Männer zu Wählern gemacht haben! Mit unserer Ansicht stimmen gegen Olenschlager die älteren Rechtslehrer und Kirchenschriftsteller, wie Baronius und Vitod uranus, vgl. Olenschlager Erl. d. gold. Bulle p. 126 ff. So viel ist gewiss: so lange man keine entgegengesetzte Stelle aus irgend einem gleichzeitigen Schriftsteller vorbringen kann, so lange ist man auch nicht berechtigt, die Richtigkeit jener zu leugnen. Und darauf kommt es uns eigentlich hier nur an nachzuweisen, dass es im Verlaufe des 13. Jahrhunderts mehrere Entwürfe für die Einrichtung eines abgeschlossenen Kurfürsten-Collegiums gegeben hat. Desshalb ist auch Roger von Hove den welcher noch von einem dritten solchen Entwurfe über die Wahl spricht, nicht zu übersehen. Bei Savile annal. pars. post. p. 776. Gemeiner a. a. O. p. 98 geht freilich zu weit in der Behauptung, dass die von Matthäus Paris genannten Wahlfürsten wirklich als solche gegolten haben.

Bei Raynaldi hist. eccl. a. a. 1245, §. 45 kommt unabhängig von der Stelle a. a. 1245, §. 54, wo Matthäus Paris ausgeschriehen ist, vor: illi autem ad quos in eodem Imperio, Imperatoris spectat electio eligant libere alium in eius locum successorem; die man unschwer mit der vorliegenden Stelle verbinden kann, so dass auch Raynaldus selbst die angezogene Stelle des Matthäus Paris für vollkommen glaubhaft hält.

Fürsten. Da aber von Seite der Deutschen nach der Versicherung des Matthäus Paris der Entwurf welcher vom Papste ausging, zurückgewiesen wurde, so fand der Sachsenspiegel allmählich in Rom Eingang 1). Durch die Bulle Urban's IV. sehen wir den Sachsenspiegel legitimirt und zum Rechtsgrundsatze erhoben. Dass in der Bulle Urban's IV. der Zusatz des Sachsenspiegels: Sint kisen alle vorsten etc., keine Bestätigung fand, darin gerade sehen wir eine weise päpstliche Politik welche beschränkt, indem sie bestätigt, nach ihren Absichten deutet, wenn sie etwas zugibt. Darüber kann sich demnach kein Streit entspinnen, dass die Bulle Urban's IV. wirklich mit der Ansicht und Darstellung des Sachsenspiegels in unmittelbarstem Zusammenhange stehe. Wenn da sieben Fürsten genannt sind und dort dieselben sieben als wahlberechtigt aufgezählt werden, so kann dies kein Zufall sein.

Um aus den gewonnenen Ansichten die Lösung unserer Streitfrage herbeizuführen, müssen wir nun das Princip untersuchen auf welchem die Ansicht des Sachsenspiegels, welche durch die Bulle Urban's IV. Rechtskraft erhielt, beruht. Welche Umstände bedingen nach der Ansicht des Sachsenspiegels das Wahlrecht? Der Sachsenspiegel selbst lässt nur schliessen<sup>2</sup>), dass die Reichsämter hierzu berufen seien, aber die mit dem Sachsenspiegel eng verwandte Stelle<sup>2</sup>) des Albertus Stadensis, die über denselben Gegenstand handelt, lässt keinen Zweifel übrig: Palatinus eligit quia dapifer est, Dux Saxoniae, quia Marscalcus, et Margravius de Brandenburg, quia Camerarius<sup>3</sup>). Die Berufung zum Wahlrechte beruht demnach auf den Reichsämtern, was Martinus Polonus auch noch bestätigt, wenn er sagt: fuit institutum ut per officiales imperii Imperator eligeretur<sup>5</sup>).

<sup>2)</sup> Zu Alexander's IV. Zeit findet sich die erste Spur, dass der Sachsenspiegel seiner Idee nach in Rom Eingang fand in den Worten des Cardinalis Hostiensis: "illis scilicet Moguntino Coloniensi Trevirensi Archiepiscopis; comiti Rheni, Duci, Saxoniae, Marchione Brandenburgico et septimus est dux Bohemiae, qui modo est Rex." S. S. 194, Ann. 1.

<sup>2)</sup> Landrecht d. Sachsensp. III, 57, §. 2. Under den leien is de erste an deme kore de palenzgreve uon deme rine de droste u. s. w., erst durch Albert's "quia dapifer" erhalten wir Aufschluss.

<sup>3)</sup> Vgl. Homeyer's Abh. gegen Ende.

<sup>4)</sup> Albert. Stad. ed Ranzovius 1587, p. 215. Bei Schilter, script. p. 313; über das Weitere wird nachber gehandelt.

<sup>5)</sup> Über die Wichtigkeit des Martinus Polonus überhaupt s. Böhmer, Fontes II. Vorrede, über diese Stelle besonders. Grupen, T. Alterthumskunde, p. 472.

Das Princip welches Eike von Repkow über die Königswahl aufgestellt und Urban IV. bestätigt und rechtskräftig gemacht hat, beruht somit unzweifelhaft auf den Reichserzämtern. Unsere Frage über die siebente Kurstimme richtet sich nun dahin festzustellen, wer der Schenk des Reiches im 13. Jahrhundert war. Ob Böhmen seit Friedrich I. zu dieser Würde erhoben war, wage ich nicht mit Sicherheit zu behaupten 1). Für das dreizehnte Jahrhundert dagegen liegt uns zunächst das Zeugniss des Sachsenspiegels und des mit diesem verwandten Albert's von Stade vor. Doch diese Stellen müssen wir ja eben erst zu untersuchen und zu unterstützen trachten. Auch die Angabe des Cardinalis Hostiensis 2) welcher den König von Böhmen pincerna nennt, kann uns nicht befriedigen, da diese Stelle offenbar aus dem Sachsenspiegel selbst entnommen ist. Von dem angeblichen Abbas Fornalensis Joannes Bromton aber sind uns einige Verse aufbewahrt, welche schon im dreizehnten Jahrhundert entstanden sind, schon in der Hälfte desselben volksthümlich gewesen sein müssen und auf welche ich daher das grösste Gewicht lege. Bromton sagt 3):

<sup>1)</sup> Die besten Beweise für diese Ansicht bringt indessen die Schrift de archipincernatu etc., aus der ich desshalb einige Stellen entlehne: Sect. II, §. IX. Scilicet insigne extat hac de re Rudolphi I. Imp. testimonium in Diplomate circa ius Pincernatus et electoratus, Bohemiae Regibus in imperio competens an. 1290 ad instantiam generi Wencesiai Bohemiae Regis edito, dicentis: "Haec vero iura Pincernatus et Electoratus nedum dicto Regi et suis haeredibus didicimus competere, sed etiam suis progenitoribus Abavis, Atavis, Proavis, Avis iure plenissimo competebant" simulque provocantis: "ad Principum Baronum Nobilium et Procerum Imperii nec non veteranorum, communem assertionem et concors testimonium". Ex quo facile patet, Imperatorem, cum de Maioribus Wenceslai, quibus Pincernatus ius competierit, loquens, ultra Abavum, qui Vladislaus modo dictus fuit, non ascendat, eo ipso innuere, hunc esse illatae in Familiam dignitatis autorem, qui a nullo alio quam Friderico I. Pincernatus officium accepisse potuit, quod iam pluribus deducetur. Et quam maxime huc facit egregius Arnoldi Lubecensis locus, qui de Comitiis Moguntinensibus an. 1184 a Friderico I. habitis loquens: "Officium, ait, Dapiferi seu Pincernae, Camerarii seu Marschalci non nisi Reges vel Duces et Marchiones administrabant." Quis enim dubitet, hic de Bohemiae Rege Pincernae officium administrante sermonem esse?.... Nec erat alius praeter Bohemum Rex, qui officium hoc gerere potuisset, nec officium quod ab eo administrari potuisset praeter Pincernatum. (Arnold. Lubec. Chron. Slavor. lib. III, cap. IX.)

<sup>2)</sup> Vgl. S. 191, Anm. 1.

<sup>3)</sup> Twissden p. 878. Nach Pauli's neuesten Forschungen schrieb B rom ton nicht vor dem Ende des 14. Jahrhunderts, vgl. Pauli Gesch. Engl. III, p. 891, und so würden diese Verse freilich ganz werthlos sein, wenn ihre Existenz nicht in der Mitte des 13. Jahrhunderts nachgewiesen werden könnte. Schon die Anführung des Königs von Böhmen

Et quamquam iste Otho et alii duo Othones praecessores sui, ex genere ad imperium succedebant, postea tamen fuit institutum, ut per septem officiales imperii Imperator eligeretur. De quibus sic metrice notatur:

Magutunensis, Treverensis, Coloniensis,
Quilibet imperii fit cancellarius horum
Et palatinus dapifer, Dux portitor ensis
Marchio praepositus camerae, pincerna Boemus
Hii stataunt dominum cunctis per secula summum.

Vergleichen wir diese Stelle mit dem Ausspruch des Martinus Polonus<sup>1</sup>) so finden wir, dass die Verse Bromton's schon im 13. Jahrhundert bekannt waren, was sich noch sicherer aus einer Randglosse zu Otto Sanblasianus darthun lässt, welche in der Mitte des 13. Jahrhunderts geschrieben ist<sup>2</sup>).

Aus der Verschiedenheit der Stellen in welchen wir Spuren der angeführten Verse entdeckt haben, geht hervor, dass dieselben

als 7. Kurfürsten weist auf die Entstehung der Verse vor der goldenen Bulle, die Fabel von der Einführung der Kurfürsten durch Otto III. weist auf das 13. Jahrhundert zurück.

<sup>2)</sup> Et licet tres isti Ottones per successionem generis regnaverint, tamen postea fuit institutum, ut per officiales imperii, imperator eligeretur, qui sunt septem, videlicet primo cancellarii isti, Moguntinensis Germaniae, Trevirensis Galliae Coloniensis Italiae Marchio Brandenburgensis Camerarius est. Palatinus dapifer Dux Saxoniae ensem portat. Rex Bohemus pincernam agit (Schilter p. 368). Die Verwandtschaft beider Stellen liegt offen da, was aber die Verse des Bromton anbelangt, so sind sie ohne Zweifel bei Martinus Polonus nur aufgelöst, vielleicht dass auch nur die Hand der Abschreiber, welche ohnehin den Marchio vor den Palatinus gesetzt hat, diese Auflösung vorgenommen; im zweiten Falle hat Bromton unmittelbar aus Martinus geschöpft, im ersten aus einer beiden gemeinschaftlichen Quelle, in welcher die Verse vollständig erhalten waren.

<sup>2)</sup> Böhmer zu Otto Sanbl. Fontes III, p. 631: "In der von Ussermann benützten Hs. steht hier noch am Rand, in der Wiener Hs. im Text: "Electores archiepiscopi Moguntinus Treverensis Coloniensis, inde Palatinus dapifer, dux Saxoniae portitor ensis, marchio de Brandeburg prepositus camere, pincerna rex Boemus, Romanum statuunt regem concorditer isti", ein Zusatz, der vor der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts nicht gemacht sein kann, und aus Martinus Polonus geschöpft sein dürfte." In dem letzten Puncte irrt Böhmer vielleicht, denn die Verse welche Bromton wörtlicher aufbewahrt hat, sind gar nicht zu verkennen; man braucht nur die eingeschobenen Worte, als: Saxoniae, de Brandeburg und rex wegzulassen, so ist der dritte und vierte Vers vollständig erhalten, die übrigen aber sind noch zu erkennen an der adjectivischen Aufeinanderfolge des Mogun | tinus, Treve | rensis, Coloni ensis, und der letzte Vers verräth sich an dem isti statuunt; ja er gibt sogar selbst einen Vers, der sich nur in wenigem von demjenigen Brom ton's unterscheidet: Roma | num statu | unt re | gem con | corditer isti. Klarer ist demnach nichts als dass die Verse welche Bromton nur vollständiger als die früheren aufschrieb, schon in der Mitte des 13. Jahrhunderts allgemein bekannt, und wie so viele lateinische Verse im Munde des Volkes, insbesondere der fahrenden Schüler, gelebt haben.

schon im dreizehnten Jahrhundert allgemein hekannt waren, dass es somit als eine ausgemachte Sache galt: "pincerna Boemus".

Das Chronicon belgicum magnum erzählt gewiss ohne alle Rücksicht auf den Streit, ob Böhmen Kurrecht gehabt, oder nicht, also um so glaubwürdiger, von der Krönung Wilhelm's von Holland 1): "Tandem Rex Bohemiae Regis Pincerna de assensu Coloniensis Archi-Episcopi coronam argenteam capiti suo (Wilhelmo) impressit ita dicens: accipe diadema splendidum ut in virtuosis actibus adeo corusces in terris, ut coronam aeternae felicitatis habere merearis in coelis."

Urkundlich kommt meines Wissens freilich nirgends vor dem Jahre 1290 vor, dass Böhmen das Erzschenkenamt hatte <sup>2</sup>), aber es ist nicht ohne Bedeutung, dass bei dem Bisthume Bamberg Böhmen das Erzschenkenamt hatte <sup>2</sup>), im Jahre 1263 erhält es auch vom Patriarchen von Aquileja diese Würde <sup>4</sup>).

Nach dem allgemeinen Grundsatze welcher sich im Verlaufe des 13. Jahrhunderts in Deutschland über das Wahlrecht geltend gemacht hat, wornach die Erzämter zugleich das Wahlrecht in sich schliessen, möchte demnach die Frage rücksichtlich des Besitzes der siebenten Kurstimme schon für Böhmen entschieden sein, aber nach dem Wortlaute des Sachsenspiegels und der mit diesem verwandten Stelle Albert's von Stade stellt sich die Sache doch anders. Im Sachsenspiegel heisst es 5): Die schenke des rikes, die koning von behemen, die ne hevet nenen kore, umme dat he nicht düdesch n'is.

<sup>1)</sup> Bei Pistorius, Script. VI. rerum germ. p. 245. Wiewohl das Chronicon belg. magn. erst aus dem 15. Jahrhundert stammt, so schöpft es doch aus älteren Lütticher Quellen. Vgl. Chmel, Habsb. Excurse II, p. 6 des besondern Abdrucks. Was hier also an Gleichzeitigkeit der Nachricht fehlt, ersetzt die Örtlichkeit einigermassen.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 192, Anm. 2.

<sup>3)</sup> Vgl. Schlosser II, 2, 315: "Da sich vielleicht nicht jeder gleich auf den Umstand wegen der Erzämter in Bamberg besinnt, so erinnere ich, dass man in Bamberg auf die Stiftungszeiten zurückführte, dass Böhmen, Baiern, Sachsen und Brandenburg den Namen Erzmundschenk, Erztruchsess, Erzmarschalk, Erzkämmerer von Bamberg trugen." Ein Umstand der mir von grosser Wichtigkeit scheint, den ich aber vorläufig noch nicht genugsam verfolgen konnte; überhaupt würde die Untersuchung über die officialen der Bisthümer zu sehr wichtigen Resultaten über die Reichserzämter führen. Ob Crollius "die weltl. Reichserzämter" hierauf Rücksicht nahm, ist mir nicht bewusst, da mir diese Schrift leider nicht zugänglich war.

<sup>4)</sup> Palacky, Gesch. II, 1, p. 204. Ital. Reise p. 41. Rubeis mon. eccl. Aquil. p. 753: Eodem anno 1263. Dominus Patriarcha Gregorius iuvestivit venerabilem patrem D. Brunum . . . recipientem nomine et vice ipsius Domini Otockeri Regis Bohemiae de Feudo etiam quod in latino dicitur officium Pincernatus.

<sup>5)</sup> Homeyer's Ausg. III, 57, 2 des Landrechts.

Dieser Satz ist, wie schon Homeyer bemerkt 1), nur eine strengere Auffassung des früheren: III. 52. §. 1. De düdeschen scolen den koning kesen der recht. Man sieht hier zugleich, wie rein theoretisch die ganze Stelle abgefasst ist. Es kommt desshalb umsomehr auf eine richtige Interpretation an. Fasst man den Beisatz umme dat he nicht düdesch n'is, als im Verhältnisse der Causalität zum Hauptsatz stehend, auf, so entsteht eine doppelte Verlegenheit. Das Kurfürsten-Collegium bestünde dann überhaupt nicht aus sieben, sondern aus sechs Fürsten, da dem König von Böhmen ein für allemal das Wahlrecht abgesprochen wäre. Dann aber widerspräche auch dieser Satz einem anderen des Sachsenspiegels: III. 73. 1. Sint des biscopes wichmannes tiden heft auer dat recht gestan. dat sone unde dochtere hore na der düdeschen moder deme den se bestat. de uader si düdesch oder undüdesch 2). Demnach konnte ja der König von Böhmen möglicherweise ein Deutscher sein, und der Grund den der Sachsenspiegel für die Unzurechnungsfähigkeit der böhmischen Kur anführt, wäre ein ganz nichtiger; sollte Eike von Repkow wirklich in diesen Widerspruch verfallen sein? Dazu kommt nun noch, dass ein Glossator zu dieser Stelle 3) die Bemerkung beifügt, der König von Böhmen sei der middelmann, der bei gleichen Stimmen den Ausschlag gibt 4). Der Glossator verstand also die Stelle Eike's von Repkow keinesweges so, als wäre dem König von Böhmen ein für allemal das Wahlrecht abgesprochen, sonst wäre er ja auch nicht einmal der middelmann. Diese Gründe überzeugen mich hinreichend, dass der fragliche Beisatz nur als Conditionalsatz zu betrachten ist. wobei das nur vorausgesetzt wird, was zu bedingen ist: "vorausgesetzt, dass der König von Böhmen, der Schenk des Reiches, kein Deutscher ist, so hat er keine Kurstimme", oder was dasselbe ist: "der König von Böhmen hat keine Kur, wenn er kein Deutscher ist." Mit dem letzteren sehen

<sup>1)</sup> Homeyer's Abhandi. über das Verh. d. Sachsensp. zum Schwabensp.

<sup>2)</sup> Nur die Wenden machen hiervon eine Ausnahme, vgl. Sachsze. Sachsenspiegel p. 291.

<sup>3)</sup> Vgl. Homeyer's Landrecht a. a. O.

<sup>4)</sup> Sachlich betrachtet hat die Stelle des Glossators gar keinen Werth für unsere Frage; sie stimmt mit dem überein, was Card. Host. von dem Könige von Böhmen sagt: "eum secundum quosdam non esse necessarium, nisi quando alii discordant." Es ist dies eine blosse Reflexion die im Schwabenspiegel später noch weiter ausgeführt und in den Text aufgenommen wurde: Dar umbe ist der fursten ungerade gesetzet ob dri an einen gevallen und vier an den andern, daz die dri den vieren folgen suln; und also sol ie diu minner volge der merren volgen, daz ist an aller kur recht.

wir nun wirklich auch viele Handschriften übereinstimmen: De scenke des rikes de koning von behem de en heft nenen kore. wen he nicht düdesch en is 1), und ich sehe keinen Grund, warum diese Leseart nicht als die richtigere betrachtet werden sollte.

Dagegen hat Albert von Stade bei der verwandten Stelle freilich geschrieben: "Rex Boemiae, qui Pincerna est, non eligit, quia non est Teutonicus." Dies beirrt uns aber nicht nur nicht, sondern es bestärkt unsere Ansicht, denn es beweiset, wie genau Albert von Stade mit dem Sachsenspiegel vertraut war, da er einen so richtigen Schluss aus dem allgemeinen Satze des Sachsenspiegels auf den besonderen Fall von welchem er hier redet, zu ziehen wusste. Man darf nämlich nicht vergessen, dass Albert v. Stade beim Jahre 1240 diese ganze Stelle bringt<sup>2</sup>), wo er davon redet, dass eine neue Wahl vorgenommen werden sollte; König Wenzel von Böhmen aber hätte nach den vorhin entwickelten Grundsätzen des Sachsenspiegels freilich nicht wählen dürfen, da er ja kein Deutscher war <sup>3</sup>), aber nach demselben Grundsatze durfte sich sein Sohn Ottokar, seiner Nationalität nach, für einen Deutschen halten.

So viel ist gewiss, als sich die Ansicht ausbildete — und so lange dieselbe eben noch nicht rechtskräftig geworden war — dass die Erzämter zugleich das Wahlrecht in sich fassen, war die öffentliche Meinung jedesmal gegen den König von Böhmen, wenn derselbe kein Deutscher war. War er aber nach deutschen Begriffen deutsch, so hatte er unbestritten das Wahlrecht.

Gegen diese Auffassung lässt sich nichts einwenden, als der Schwabenspiegel; und dessen Stellung zu dem Sachsenspiegel ist nun in Betreff unseres speciellen Falles näher zu erörtern. Unbedingt daran zu glauben, dass der ursprüngliche Text des Schwabenspiegels an dieser Stelle gelautet habe: "Der herzoge von Baiern håt die vierden stimme an der kür unde ist des riches schenke", können wir uns selbst auf Wackernagel's Autorität hin nicht entschliessen 4), da die Handschriften doch allzusehr differiren, und gerade Gegen-

<sup>1)</sup> Sachsze. Sachsenspiegel, lässt sich offenbar durch die Variante umme dat verleiten, das in seinen Text aufgenommene "wen" mit die weil zu übersetzen. Es würde schwer sein, eine einzige Parallelstelle aufzufinden, wo "wen" causal gebraucht wäre.

<sup>2)</sup> Albert. Stad. a. a. 1240.

<sup>3)</sup> Eben nach dem Grundsatze des sächs. Landr. III, 73, 1. Ottokar stammte von Kunigunde von Hohenstaufen.

<sup>4)</sup> Wackernagel, Landr. d. Schwabensp. p. 105, cap. 110. Senkenberg, cap. 109.

theiliges bringen. Insbesondere ist der erste Druck ein arger Stein des Anstosses; er beruht auf einer Handschrift welche wir entweder nicht mehr besitzen, oder die doch noch nicht verglichen worden ist 1). Denn nicht blos die fragliche Stelle: "der viert ist der künig von behem" weicht von den verglichenen Handschriften ab, sondern die ganze Fassung ist eine verschiedene. Dieselhe stimmt weder mit der Handschrift A, noch mit B, noch mit Ba, Bb, Bc, noch auch mit Z überein 2). Man wird also nicht einwenden können, der erste Druck habe nur willkürlicher Weise "baiern" in "behem" umgewandelt, denn sonst würden doch die übrigen Stellen mit einer der bekannten Handschriften übereinstimmen. Auch die Lassberg'sche Handschrift von 1287 scheint nicht den Herzog von Baiern genannt zu haben, denn wiewol der bezügliche Paragraph in dieser Handschrift leider fehlt, so ist doch der Zürcher Pergament-Codex hier gewissermassen ein Ersatz 3). Dieser aber nennt nur ganz allgemein den Schenk des Reiches als den siebenten Kurfürsten 4). Als den Schenk haben wir aber schon früher unzweifelhaft den König von Böhmen nachgewiesen, und zugleich dargethan, dass dies die allge-

<sup>1)</sup> Die ganze Stelle lautet nach dem ersten Druck folgendermassen: Welche den künig süllen erwelen. drei priester fürsten und vier leien fürsten. Der bischoff von Mentz ist cantzler in teutschen landen der hat die ersten stim an der wal. Der bischof von Trier die ander. Der bischof von Köln die dritte. Und der leyen Fürsten ist der erste zwen an der stim zwen welen. Der pfaltzgraff von dem reine des richsz truchsesz. der soll dem künig die ersten Schüssel fürtragen der ander an der stimm ist der Hertzog von sachssen des reiches marschalk der sol den künig sein schwert tragen. Der von trier ist cantzler zů den künigreich ze Arle, dasz seind drei ambt die gehören zu der kure, der dritt ist der markgraff von brandenburg des reiches kamerer der sol dem künig wasser geben. Der vierde ist der künig von behem des reiches scheuk. und sol dem künig den ersten Becher bieten. Doch ist ze wissen dasz der künig von behem kein kure hat, wan er nit ein teutscher man ist. aber die vier sullen teutsche man sein von vatter und mutter oder von eintwedern. Die Worte, die hier zwischen "schwert tragen" und "der dritt ist der markgraff" siehen, mögen vielleicht zufällig verschoben worden sein, aber gerade die wichtigste Stelle weicht durch den Zusatz "doch ist ze wissen u. s. w. ganz ab, vgl. Wackernagela. a. O.

<sup>3)</sup> Wackernagela. a. O.

<sup>3)</sup> Über die Verwandtschaft des Zürcher Pergament-Codex mit der Lassberg'schen Handschrift, vgl. die Vorrede zur Lassb. Ausg. d. Schwabsp.

<sup>4)</sup> Lass b. 135 a. Der vierde daz ist des riches schenke, der sol dem kunge sinen becher tragen. Dise vier suln tusche man sin von vater und von müter, oder von ir eintwederm. Dass sich von einer Hand aus dem 16. oder 17. Jahrhundert der Zusatz findet: Der herzog von Payeren hat die vierde stimme an der chur, und ist des reiches Schenke, kann uns natürlich nicht beirren; denn dass in vielen Handschriften, aus deren einer dieser Zusatz abgeschrieben ist, sich diese Behauptung findet, ist ja gewiss.

meine Volksüberzeugung war. Noch zweiselhafter wird es endlich, wie der ursprüngliche Text des Schwabenspiegels beschaffen sein mochte, wenn man den altsranzösischen Berner Pergament-Codex vergleicht, welcher an das Ende des dreizehnten Jahrhunderts zu grenzen scheint, und den König von Böhmen als siebenten Kursürsten nennt 1). Um so wichtiger ist dieser Ausspruch, weil wir dieser Handschrist nicht etwa Parteilichkeit zuschreiben können, wie jenen die in Baiern geschrieben sein dürsten. Wenn wir endlich auf innere Gründe sehen, so spricht der Zusatz welcher sich in allen Handschristen findet: "Dise vier suln tusche man sin von vater und von müter oder von ir eintwederm," gegen den Herzog von Baiern; denn bei jenen vier in Wackernagel's Text genannten Kursürsten konnte doch gar keine Frage entstehen über ihre deutsche Abkunst; nur unter der Voraussetzung, dass der König von Böhmen sich unter den Kursürsten sindet, bekommt dieser Zusatz einen Sinn.

Es erübrigt nur noch zu erklären, auf welche Weise in einige Handschriften des Schwabenspiegels der Herzog von Baiern als Schenk des Reiches und siebenter Kurfürst gekommen sein dürfte. Seit 1256 waren Streitigkeiten zwischen Baiern und Böhmen, und eine offene Rivalität insbesonders wegen des Erzbisthums Salzburg ausgebrochen; wozu noch Erbschaftsangelegenheiten wegen der Grafen von Bogen und der Herzoge von Meran kamen <sup>3</sup>). Der erbittertste Feind König Ottokar's war später der Erzbischof von Salzburg selbst <sup>3</sup>), und er hatte am wenigsten Ursache, das Wahlrecht des Königs Ottokar anzuerkennen <sup>4</sup>). Es mochte ferner vielleicht in Baiern bekannt sein, dass die Herzoge von Baiern in früheren Zeiten regelmässig zwei Stimmen geltend machen durften <sup>5</sup>). Sollte jetzt, wo das

<sup>1) §. 128.</sup> Qui doit elire lo roi. Lo roi doiuent elire trois princes clers et IIII princes laiz... Le quars est li roi de bahaignie, qui est boteliers lo roi. Lassberg's Ausg. d. Schwabsp. Natürlich ist kaum zu enträthseln, auf welcher Handschrift diese Übersetzung beruht. Ist sie aber c. 1300 gemacht, so reicht ihr Original jedenfalls an das Alter der ältesten, die uns bekannt sind. Vgl. Pert z, Archiv X, p. 416, 417 und 418.

<sup>2)</sup> Palacky II, 1, p. 170 ff.

<sup>3)</sup> Dies geht aus den Briefen desselben an Rudolf von Habsburg wohl genugsam hervor. Gerbert. codex epist.

<sup>4)</sup> Der Neid Salzburgs gegen Böhmen möchte sich wohl auch daher erklären, dass Salzburg von der Wahl ausgeschlossen war, während Böhmen das Wahlrecht behauptete. So war in dem Entwurfe welcher von Matthäus Paris dem Papste Innocenz IV. zugeschrieben wird, Böhmen nicht unter den electores, aber wohl Salzburg.

<sup>5)</sup> Aventini excerpta ex Alberti Bohemi actis: Oefele script. rerum boic. p. 788. dux leniter et pure mihi respondit: o utinam dominus noster papa hoc ipsum iam

Pfalzgrafenamt von dem Herzogthume sogar getrennt war, und zwei Linien regierten, die eine ganz ausgeschlossen sein, wie es nach dem Wortlaute des Sachsenspiegels erscheinen musste? Diese Umstände dürften wohl die Abweichung des schwäbischen Landrechtes vom sächsischen erklären. Allerdings konnte sich, so lange das sächsische Landrecht nicht ganz durchgedrungen war, insbesondere als es noch aller rechtskräftigen Sanction entbehrte, über einen oder den andern Punct desselben ein Streit erheben 1); aber alles kommt bei der Rechtsfrage nur darauf an, wie verstand der Papst den Sachsenspiegel, und wie lautet seine Bestätigung? Dies führt uns nochmals zur Bulle Urban's IV. zurück, welche nun freilich dem Könige von Böhmen das Wahlrecht zuerkennt, von dem Herzoge von Baiern aber nicht ein Wort spricht 2). Nur in Betreff des einen Punctes, ob der böhmische König unter allen Umständen oder nur, wie der Sachsenspiegel will, wenn er deutscher Nationalität war, das Wahlrecht habe, spricht sich die päpstliche Bulle des Näheren nicht aus, und so blieb diese Frage unentschieden, bis sie im J. 1290, wie wir später sehen werden, ihre rechtliche Lösung erhielt.

fecisset, propter hac enim vellem utrique voci renunciare, videlicet Palatii et Ducatus et dare super hoc ecclesiae pro me et hacredibus publicum instrumentum. So richtig diese Stelle sein mag, so wenig ist es doch erlaubt, daraus eine Analogie auf die späteren Rechte der Kurfürsten zu ziehen; als diese Worte gesprochen wurden, waren noch alle Fürsten an der Wahl betheiligt, mithin konnte der der zwei Ämter hatte, gleichsam auch zwei Stimmen behaupten.

<sup>1)</sup> Die Stellen im sächsischen und schwäbischen Lehnrecht, nach welchen Böhmen nicht den Römerzug mitmacht, vgl. Homeyer, Sachssp. III, p. 149; Lehnrecht, Art. IV, §. 1, u. Lassbg. Lehnrecht §. 8, können für unsere Frage gar nichts entscheiden, denn hier spricht sich der Sachsenspiegel und der Schwabenspiegel ursprünglich weder für den König von Böhmen noch für den Herzog von Baiern aus; beide Rechtsbücher haben nur sechs Fürsten welche zur Romfahrt gezwungen sind, die Zusätze späterer Zeit — für eine oder die andere Partei — entscheiden hier nichts. Ursprünglich mag der Sachsenspiegel hier wohl den gewöhnlichen Gebrauch geschildert haben.

<sup>2)</sup> Die Stellen in der Bulle Urban's IV., auf welche hier alles Gewicht fällt, lauten: Cui electioni per charissimum in Christo filium nostrum Regem Bohemiae illustrem post paucos dies consensu praestito etc. Weiter heisst es: nec non et procuratores memorati Regis Bohemiae ad praedictum oppidum tamquam viri pacifici accesserunt. Von der Wahl Alphon's wird gesagt: dictus Trevirensis Archiepiscopus a Rege Bohemiae, duce et marchione sibi super hoc potestate commissa, dictum Regem Castellae.... in Romanorum Regem et Imperatorem elegit. Deutlich genug ist es somit anerkannt, dass der Papst den König von Böhmen als princeps elector betrachtet wissen wollte. (Schluss folgt.)

#### SITZUNG VOM 18. JULI 1855.

#### Gelesen:

# Die siebente Kurstimme bei Rudolf's I. Königswahl. Von Ottokar Lorens.

(Schluss.)

#### III.

"Jussi enim a Gregorio fuerant electores, ut in uno eligendo consentirent darentque ecclesiae defensorem, ut tradunt Ricordanus Malespinus et Joannes Villanus, quibus addit Nauclerus denuntiasse Gregorium, ni Regem crearent se apostolica auctoritate illum renuntiaturum" ¹). Welche Fürsten der Papst unter den electores verstehe, darüber konnte in Deutschland kein Zweifel sein, zumal die ganze Fassung der Bulle Gregor's gezeigt haben dürfte, dass er sich auf die Verordnungen und Anschauungen seiner Vorgänger stütze. Demnach schickte Ottokar von Böhmen, dessen Wahlrecht wir selbst nunmehr keinem Zweifel unterziehen können, seine Boten nach Frankfurt zur Königswahl ²), wo König Rudolf I. erwählt wurde. Diese Wahl ist uns in ausserordentlich vielen Berichten kurz angezeigt, meistens mit dem Beisatze "concorditer electus" ³). Auch in der Urkunde vom 15. Mai 1275, in welcher Rudolf dem Herzog Heinrich von Baiern Theilnahme an dem Wahlacte des Königs zusichert, sagt

<sup>1)</sup> Worte Raynaldi, a. a. 1273, §. 8. Mit demersteren Theile, dass die Wahl Rudolf's wirklich auf Geheiss des Papstes stattfand, stimmen auch die deutschen Quellen überein. Gottfridus de Ensmingen und Joannes Victoriensis, endlich Martini Poloni continuatio und andere.

<sup>2)</sup> Vgl. Böhmer's Regesten Rudolph's:.... Durch Bevollmächtigte erschienen Ottokar, König von Böhmen, vertreten durch Bertold, Bischof von Bamberg (Rudolf's Urkunde vom 15. Mai 1275; dagegen nennt die Reinchronik 118 den Bischof Wernhart von Seckau und andere....).

<sup>3)</sup> Die Stellen, wo die einfache Auzeige der Wahl häufig mit concorditer vorkömmt, finden sich bei Pertz XI im Index unter "Rudolfus". Vgl. S. 203, Anm. 3.

Rudolf von seiner eigenen Wahl "concorditer celebrata" 1). Dieser Ausdruck hat zu der Meinung Anlass gegeben, dass alle, "quibus in Romani electione Regis ius competit", müssen bei der Wahl Rudolf's übereingestimmt haben, woraus man dann zu beweisen suchte, dass der König von Böhmen kein Wahlrecht gehabt, da es factisch ist, dass er nicht eingestimmt habe 2). Unseren Gegnern fiel es dabei nicht auf, dass der König Ottokar sonderbarer Weise selbst den Ausdruck concorditer von der Wahl Rudolf's gebraucht 3), und sich somit selbst seines Wahlrechts begeben hätte, während doch der ganze Brief in welchem dieser Ausdruck vorkommt, gerade beurkunden soll, dass Ottokar seine Stimme verweigert habe. Das Wort concorditer muss demnach eine ganz andere Begriffsauffassung haben, und in der That, es ist falsch concorditer mit "einstimmig" zu übersetzen. Gerade in der Urkunde welche wir als eigentliche Grundlage der kurfürstlichen Rechte kennen gelernt, in der Bulle Urban's IV. finden wir eine ganz klare Auseinandersetzung dessen was man unter concorditer electus zu verstehen habe 4).

"Intelligitur autem is electus esse concorditer, in quem vota omnium electorum principum vel saltem duorum tantummodo, in electione praesentium diriguntur." Hier ist also der beste und der schlechteste Fall zusammengestellt. Auch dann ist die Wahl concorditer, wenn sich nur zwei geeinigt haben, und die anderen zu keiner Einigung gekommen sind <sup>5</sup>). Der Ausdruck concorditer begreift also

<sup>1)</sup> S. S. 211 und 212.

<sup>2)</sup> Seit Lambacher wird dieser Beweis immer wieder vorgebracht, insbesondere von Kopp und Baerwald.

<sup>3)</sup> Dolliner cod. epist. Ottoc. in dem allbekannten Briefe an den Papst ep. VII.

<sup>4)</sup> Zu bemerken ist auch noch, dass sonst der Ausdruck unanimiter für Einstimmigkeit vorkommt, so bei Wipo vita Cuonradi (Pertz XIII, p. 257: omnes unanimiter in regis electione principibus consentiebant. Ebenso sagen die Fürsten, welche den Phillipp von Schwaben gewählt, unanimiter hätten sie ihn gewählt. Baluze a. a. O. Ducange gibt zwar über das Wort concorditer keine besondere Erklärung, aber der Begriff von concordare liegt dem concorditer offenbar zu Grunde; concordare heisst nichts anderes als statuere, dann aber conferre comparare, es erscheint in concordia demnach ganz logisch richtig der Begriff foedus und pactum. Hierin sehen wir eine vollkommene Zusammenstimmung mit unserem oben aufgestellten Begriffe von concorditer: dasselbe bezeichnet überhaupt eine Festsetzung, eine Vereinigung schlechtweg ohne Rücksicht auf die Einmüthigkeit; es hat nichts mit unanimare gemein, welches Ducange im Gegensatze hierzu als "unius esse animi" definirt.

<sup>5)</sup> Dieser Fall konnte sehr leicht eintreten; man muss sich nur der irrigen Vorstellung g\u00e4nzlich begeben, als h\u00e4tte die Abstimmung bei den K\u00f6nigswahlen irgend

blos das was wir heutzutage schlechtweg die Majorität nennen. Es bildet den Gegensatz zu: in discordia electus.

Wenn sich zwei Kurfürsten für einen geeinigt, und zwei andere für einen andern, so ist die Wahl zwiespaltig, daher der Ausdruck: Richardus et Alfonsus in discordia electi 1). Ebenso in der Bulle: Et si votis principum.... divisis duos in discordia eligantur. Wenn sich aber zwei geeinigt haben, und die anderen Kurfürsten gar nicht, so ist die Wahl concorditer. Es ist also zu ersehen, dass das concorditer eben nur ein Concordat von mindestens zwei Stimmen bezeichnet, welches die Wahl eines Königs zur Folge hat 3). Keinesweges kommt es in dem Sinne vor, dass dadurch eine Übereinstimmung aller anwesenden Kurfürsten bezeichnet worden wäre. Erst dadurch bekommt es einen vernünftigen Sinn, wenn wir in der Chronik des Fürstenfelder Mönchs lesen: nunciant eum (int. Rudolfum) electum in Regem Romanorum pari voto et concorditer nullo penitus discrepante excepto rege Bohemie, qui electione sua in eum non consensit 3). Hier sehen wir also das concorditer mit der ausdrücklichen Versicherung verbunden, dass der König von Böhmen der doch nach dem

etwas unsern heutigen Wahlen Ähnliches. Die drei Kanzler, wie dies ja auch bei Rudolf's Königswahl der Fall war, hatten Vorschläge zu machen; ereignet sich nun, dass jeder derselben einen andern Candidaten vorbringt, so kommt es lediglich darauf an, mit welchem die übrigen Fürsten ein Concordat eingehen. Hier sind nur folgende Fälle möglich. Es vereinigen sich zwei mit dem einen und zwei mit dem andern Kanzler; dann wäre die Wahl in discordia, wenn der dritte Kanzler seinen Vorschlag nicht fallen lässt, und sich einer der beiden Parteien zugesellt. Wenn dagegen drei von den Laienfürsten keinem der Candidaten beistimmen und nur der vierte mit einem der Kanzler ein Concordat eingeht, so ist schon die relative Majorität entscheidend. Mit einem Worte: bei den heutigen Wahlen wird das Resultat durch die mechanische Zählung der Stimmen überhaupt erzielt; damals beruhten die Wahlen auf dem Vertrage (foedus, pactum) der einzelnen Wahlberechtigten unter einander; daher die langen Verhandlungen! Erst nach und nach scheint man zu einer Vereinfachung dieses Processes gekommen zu sein. Vgl. Schwb. Ldr.

<sup>1)</sup> Bulle Urban's IV. und an vielen anderen Stellen.

<sup>2)</sup> Der sprechendste Beweis hiefür ist auch in dem foedus civitatum super electione regis zu finden, wenn es dort heisst: Si domini principes regum Romanorum electores concorditer unum presentaverint nobis regem in eundem etc. Legum tom. II, Mon. G. IV, p. 382. Darum handelte es sich keinesweges, dass die Fürsten eine eins timmige Wahl vornehmen, also dass auch nicht das concorditer auf die Einstimmigkeit der Fürsten bezogen werden kann, sondern auf das unum regem presentaverint. Vgl. überdies §. 6 der goldenen Bulle Karl's IV.

<sup>3)</sup> Boehmer, Fontes I, Nro. I. Über die übrigen hier zu vergleichenden Stellen handle ich im Folgenden.

Chronicon mitwählte, in dem concorditer nicht inbegriffen ist. Diese Umstände scheinen deutlich zu beweisen, dass die Wahl Rudolf's concorditer genannt werden konnte, ohne dass er sieben Wahlstimmen hatte; der Schluss aber welcher aus dem concorditer erst die sieben Wahlstimmen deducirt, ist ein philologischer Irrthum.

Wir können nun daran gehen, die Quellen welche über die Wahl Rudolf's berichten, näher zu untersuchen. Johann v. Victring der sein Werk jedenfalls erst in seinen letzten Lebensjahren, also ungefähr ein halbes Jahrhundert nach den Ereignissen die hier zu betrachten sind, verfasst hat 1), schreibt über Rudolf's Wahl folgendes 2): Et sicut domino placuit unanimes effecti consensum omnes in Rudolfum sine obsistentia aliqua transfuderunt.... Fuere, qui dicere videbantur: Num salvare nos poterit iste? sue glorie invidentes sicut fuit rex Ottocarus Bohemie Hainricus dux Bayarie, Eberhardus de Wirtenberg gentis Sueviae . . . . Wir müssen gleich bemerken, dass Johann von Victring hier einen Widerspruch begeht. Wer waren die unanimes? Da weder Heinrich von Baiern, noch der König von Böhmen einstimmten? Ganz etwas ähnliches finden wir in der Continuatio Vindobonensis 3). Item eodem anno mense Octobri Rudolphus Comes de Habechspurch in regem Romanorum apud Franchenvurte auxilio Ludovici comitis palatini Reni, licet malis gratibus regis Boemie et Henrici ducis Bawarie et aliquorum aliorum principum est electus. Vergleichen wir weiter Martini Poloni continuatio, so finden wir, dass Johann von Victring diese beiden Berichte nur erweitert hat: Hic electus apud Aquisgranum se transferens anno 1273 fuit cum ingenti honore maximoque omnium gaudio solemniter coronatus, quamvis Ottocarus Bohemie Rex. Henricus Dux Bavarie et Gerardus gentis Sueviae istius Rudolphi glorie invidentes de hac promotione multum doluerunt \*). Da nicht blos diese Stelle in vieler Beziehung wörtlich, sondern auch andere Stellen der continuatio Martini Poloni von Johann von Victring ausgeschrieben sind 5), so ist das Zeugniss

<sup>1)</sup> Boehmer, Fontes I, Vorrede Nr. 11.

<sup>3)</sup> Boehmer, Fontes I, p. 301.

<sup>3)</sup> M. G. XI, p. 705.

<sup>4)</sup> Eccard I, col. 1419 ff. Boehmer, Fontes II, p. 482, hat die Stelle nicht ganz

<sup>5)</sup> Ganz gleichlautend ist der Eingang, dass die Wahl auf Geheiss des Papstes geschah, ferner die Erzählung von dem Reichstage zu Augsburg. Vgl. Boehmer, Fontes I, p. 304, Note 2.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XVII. Bd. II. Hft.

desselben auf jenes zurückzuführen. Da aber der Bericht des Johann von Victring in einigen Dingen von Martini Poloni continuatio abweicht, ohne dass diese Abweichung irgendwie anders, denn als Erfindung und Ausschmückung bezeichnet werden kann, so reducirt sich dies Zeugniss auf wenig Glaubwürdiges, insbesondere jenes "unanimes", das uns an sich schon verdächtig vorkam, zeigt sich als eine Entstellung des ursprünglichen Berichtes.

Wir haben hier eine ganze Familie zusammenhängender Nachrichten gefunden, und kommen nun zu anderen Quellen welche ihre Nachrichten aus dem Kloster Altaich geschöpft zu haben scheinen.

Eberhardus Altahensis a. a. 1273 sagt ¹): Mortuo Richardo Romanorum rege, principes imperii circa octavam sancti Michahelis ad eligendum alium regem in Franchenfurt convenerunt. Et dum omnes, qui vocandi erant interessent preter Heinricum ducem Bawarie, qui et solempnes miserat nuncios, et per ratihabitionem suum electioni eidem prebuit consensum, electus est Rudolphus comes de Habespurch in Romanum regem, postea in imperatorem consecrandus.

Mit dieser Darstellung haben Verwandtes die Annales Salisburgenses <sup>2</sup>), und Chronicon Joannis Vitodurani <sup>3</sup>). Alle diese Berichte zeigen deutlich die baierische Färbung. Nun ist nicht zu vergessen, dass das Kloster Altaich wirklich vorherrschend einen parteiischen Standpunct für den Herzog Heinrich von Baiern einnahm; jener Heinrichus prepositus Oettingensis, der mit dem böhmischen Könige auch später auf dem Reichstage von Augsburg 1275 im Streite war, ist niemand anderer, als der Altaicher Heinrich Stero <sup>3</sup>), dem ja sonst die Chronik des Eberhardus selbst zugeschrieben wird. Es kann uns also nicht wundern, dass bei der Darstellung der Wahl Rudolf's

<sup>1)</sup> Boehmer, Fontes II, p. 526 bei Freher, script. 1, p. 557 als Hainrici Steronis Altahensis annales, vgl. Boehmer's Vorrede. II, Nr. 23 und 24.

<sup>2)</sup> Annales Salisburgenses. M. G. XI, p. 800 verschweigen den Antheil Ottokar's an der Wahl, und erzählen ganz wie Eberhard. Alt. sub anno 1274. Bemerkenswerth ist, dass Annal. Claustroneob. cont. VI. M. G. XI. 744 weder den Ausdruck concorditer noch unanimiter, sondern racionabiliter von der Wahl Rudolf's gebrauchen; ein offenbarer Irrthum ist es, wenn die Annales Blandinienses, M. G. VII, p. 32 a. a. 1273 sagen: Rudolfus absque contradictione qualibet in regem eligitur.

<sup>3)</sup> Joannis Vitodurani chronicon bei Eccard. col. 1744 weicht nur darin von Eberhard Alt. ab, dass es bereits die Sage welche durch Schiller unsterblich gemacht ist, von Rudolf und dem Erzbischof Werner erzählt; bemerkenswerth ist die Berufung auf das cap. Venerab.

<sup>4)</sup> Boehmer, Fontes II, Vorr. Nr. 23.

die Erzählung des Klosters Altaich auf den König von Böhmen gar keine Rücksicht nimmt, ebenso, als hätte er nicht zur Wahl gehört; mit sichtbarer Absichtlichkeit ist auch verschwiegen, dass Ottokar der freilich so wenig, wie Heinrich von Baiern bei der Wahl selbst erschien, doch eben so gut, wie dieser, seine Machtboten sandte.

Wir haben es demnach hier mit parteiischen Quellen zu thun gehabt; wir kommen nun zu einer dritten Gruppe 1), insbesondere rheinischer Berichte welche durch Ort und Zeit von Bedeutung sind. Zwei Strassburger Chronisten sind hier zu betrachten. Gottfridus de Ensmingen und Albertus Argentinensis. Quem (int. Rudolphum) omnes principes, sagt Gottfrid 3), mox cum nomen eius audissent, qui inibi presentes aderant consensum suam benevolum adhibentes, elegerunt ipsum dominum Rudolphum in regem Romanorum. Excepto solo rege Bohemie, qui in eum tamquam in regem noluit consentire, Othocaro videlicet quinto, qui tamen post modum ab ipso domino Rudolfo vitam finivit extremam. Und Albertus Argentine nsis nennt ausdrücklich diejenigen Fürsten welche der Wahl Rudolf's beigestimmt haben, er nennt aber weder den Herzog von Baiern, noch den König von Böhmen, sondern nur sechs Kurfürsten welche Rudolf erwählt haben. Etwas früher gebraucht er den Ausdruck rege Bohemie dempto, was sich nach dem Zusammenhange nur auf den Anspruch den Ottokar auf die Kaiserkrone machte, keineswegs aber auf sein Wahlrecht beziehen kann a). Die beiden zuletzt

<sup>2)</sup> Chronica Thomae Wikes. Boehmer, Fontes II, p. 449 und Andreae Ratisbonensis, bei Eccard. col. 2089 können füglich ganz übergangen werden, da sie Unbedeutendes für unsere Streitfrage enthalten. Der Erstere hat gar keinen richtigen Begriff vom Kurfürsten-Collegium, vgl. Boehmer, Fontes II, p. 450. Theilweise die Benützung des Matthäus Paris führte ihn irre. Andreas zeigt die Wahl Rudolf's kurz an.

<sup>2)</sup> Boehmer, Fontes II, p. 111.

<sup>2)</sup> Urstissius I. Albert a. a. 1273: Congregatis autem Principibus electoribus in Frankfurt, rege Bohemiae dempto, et inter se de periculo diutinae vacationis Imperii, et de perditione juris principum invicem conquerentibus, ac de persona eligenda, quae Imperio expediret tractantibus: Maguntinus Rudolphi comitis de Habspurch magnanimitatem ac sapientiam commendavit: multisque aliis potentibus nominatis. Maguntinus asserens sapientiam et strenuitatem divitiis et potentiae esse praeferendas, pro Rudolpho instituit: Coloniensem quoque et Treverensem ad id ipsum inducens. Dux autem Bayariae . . . . . (sc. Ludovicus) . . . . . annuit Maguntino. Quod audientes, Dux Saxoniae, et Marchio Brandenburgensis, qui et ipsi non habebant nxores, receptis cautionibus de dandis sibi Rudolphi filiabus similiter consenserunt sicque concorditer est electus Anno Domini 1273. 12. pridie Calendas octobris.

besprochenen Berichte stimmen im Wesentlichen mit einander überein; was sie aber besonders hochstellt das ist der Umstand, dass dieselben auch mit einer baierischen Quelle übereinstimmen, und desshalb um so glaubwürdiger sind. Wir haben schon oben die Worte der Chronica Monachi Fürstenfeldensis angeführt 1), so dass wir jetzt zu dem Schlusse berechtiget sind, Gottfridus de Ensmingen, Monachus Fürstenfeldensis, und Albertus Argentinensis sind die einzigen Quellen welche in unserer Streitfrage zu Rathe gezogen werden können. Aber gerade diese drei sind darin einstimmig, dass Ottokar ein Wablrecht gehabt habe, denn was hätte sonst jenes excepto zu bedeuten, welches wir bei Gottfried und dem Fürstenfelder gefunden haben. Schon aus den Chronisten geht es somit mit Gewissheit hervor, dass Ottokar bei der Wahl Rudolf's auf dem Tage zu Frankfurt die siebente Kurstimme führte.

Nähere Details über die Betheiligung Ottokar's an der Wahl Rudolf's von Habsburg erfahren wir aus den bezüglichen Actenstücken. Ottokar selbst schreibt an Gregor X. hierüber Folgendes <sup>2</sup>): unde cum principes alemannie, quibus potestas est Cesares eligendi, qui, — livoris veneno nolumus plura dicere, nec more Regio detractio locum habet, — concorditer in quendam Comitem minus ydoneum, solemnibus nostris nunciis, quos wrauenwrt, ubi celebrari debebat eleccio, nostros procuratores miseramus, contradicentibus et reclamantibus, evidenter vota sua direxerunt, et eundem in gravamen Imperii nostrumque preiudicium, postquam solemniter appellavimus ad sedem apostolicam, sacri dyadematis insigniverunt maiestate, ad vos velut inexhaustum scaturientis iusticie fontem et interminabile pietatis asilum una cum Imperio recurrimus irracionabiliter peregravati, etc. Es ist aus dieser entscheidenden Stelle deutlich zu ersehen, dass Ottokar's Gesandte gegen die Wahl Rudolf's

Auf diese Stelle hin hat Lichnowski richtig geurtheilt, Rudolf von Habsburg sei nur von sechs Stimmen erwählt worden; s. p. 161. Ebenso beruft sich Eichhorn III, p. 6 auf diese Stelle als die zuverlässigste. Die Annales Colmarienses und das Chronicon Colmariense enthalten leider nichts für unsere Frage Entscheidendes. Das letztere verwischt den Fragepunct durch die eingeschobene Fabel vom Herrn von Clingen. Boehmer, Fontes II, p. 49. Urstis. Annales Dominic. Colm. pars altera a. a. 1275.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Siehe p. 202.

<sup>2)</sup> Dolliner a. a. O. Über das in dem Briefe vorkommende concorditer wurde schon oben gesprochen. Vgl. p. 183 ff.

Einsprache erhoben 1), indem sie sich auf die Entscheidung des Papstes beriefen.

Für die Rechtsfrage ist hier das von Wichtigkeit, welcher Art die Zurücksetzung war, welche die Gesandten Ottokar's erfahren mussten. Die Frage stellt sich demnach so: Wurden die Gesandten Ottokar's überhaupt nicht zugelassen, und geschah ihre Einsprache in Foige dieser Ausschliessung (contradicentibus et reclamantibus), mit anderen Worten: wurde dem König von Böhmen die Kurstimme bestritten, oder protestirten die Gesandten nur gegen die Wahl Rudolf's 2)? Nach dem Briefe Ottokar's muss die Entscheidung freilich dahin ausfallen, dass die Gesandten erst dann protestirten, als der Pfalzgraf den compromiss der übrigen Kurfürsten verkündigte 2). Dazu war aber doch nöthig, dass die Gesandten bei dem Wahlacte selbst gegenwärtig waren, mithin die Kurstimme Böhmens keines wegs von vornhere in als ungiltig erklärt sein konnte 4).

Der von Mainz ward Ze Rat mit Pischof Wernhart Daz er den Maister zehannt Von Mawrperig haim sannt.

Bischof Wernhart von Sekau ist auch zugegen als Pfalzgraf Ludwig die Wahl verkündigt:

Der Pfalzgraf wolt
Die Rede furchern
Er sprach: Ihr Churherrn
Seit ir dez uberain chomen
Wez hie wirt von mir vernomen
Daz daz ewr will sey
Wem ich hie schrey
Und ze Herren gib dem Reich?
Da sprachenz alle geleich
Ez wer ir Rede und ir will
Er sprach: so sweigt still,
Und vernempt mich.

<sup>1)</sup> Die Einsprache welche die Gesandten Ottokar's gegen die Wahl Rudolf's machten, darf nicht verwechselt werden mit jener welche gegen die Theilnahme des Herzogs von Baiern an dem Wahlacte von denselben erhoben wurde, und von welcher die Urkunde vom 15. Mai 1275 spricht.

<sup>2)</sup> Diese Ansicht hat insbesondere Palack y durchgeführt; merkwürdiger Weise will er aber nicht einmal bemerken, dass Ottokar irgendwie gekränkt worden sei, s. II. 1, S. 232.

<sup>3)</sup> Vgl. die Urk. vom 15. Mai 1275.

<sup>4)</sup> Hiermit stimmt die Darstellung der Reimchronik des Ottokar von Horneck. Pez, script. III. 118. Die böhmischen Machtboten nehmen hier ganz entschieden an den Verhandlungen in Frankfurt Theil:

Dagegen sprechen nur scheinbar einige andere Actenstücke. Das Schreiben Rudolf's von Habsburg an den Papst Gregor X., und das des Kölner Erzbischofs an denselben 1) stammen entweder aus einer Kanzlei, oder wurden beide im genauesten Einverständnisse gearbeitet. Es ist kein Zufall, dass sie sich bis auf die Worte ähnlich sind: Romano iam pridem vacante imperio, principes electores, quibus in Romani electione regis ius competit ab antiquo, die locoque praefixis ab omnibus, convenientes in unum, post multos et varios de futuri regis electione tractatus, tandem sub deliberationis prolixe consilio, quam negotii qualitas exigebat . . . . nos ad tam honorabilis oneris et onerosi honoris fastigium . . . . ad imperii regimen erexerunt \*), und in dem anderen heisst es \*): Vacante siguidem iam pridem imperio ne sic diutius aberramus acephali, apud talem locum, die ad hoc ab omnibus indicta et acceptata concorditer, ad providendum eidem imperio convenientes in unum, tandem post aliquantulum de futuri Regis substitutione tractatum, in inclytum Virum Dominum Rudolphum, de loco tali oriundum, invocata primitus Spiritus Sancti gratia, cum solennitatibus debitis, et consuetis, servato in omnibus modo, et ordine congruo, tanquam in magis utilem ad id, et magis idoneum, quem cognovimus, habito ad Deum precipue, et ad Reipublicae causam respectu potissime de communi consensu, omnes et singuli oculos nostros iniecimus, eum in regem Romanorum, Imperatorem futurum, una voce votoque unanimi autore altissimo eligentes.

Schon aus der Art und Weise, wie treffend bis auf die Ausdrücke die beiden Berichte über die Wahl Rudolf's zusammenstimmen, ersieht man, wie vorsichtig und diplomatisch hier zu Werke gegangen ist.

Er sprach. So chund Ich,
In dem Nam der Drivaltigkeit
Sei beruefft und gesait
Aller der Welt hinfur
Daz mit rechter Wal und Chur
Der Layn und der Pischof
Von Habsburg Graf Rudolf
Ze romischen kunig ist erkorn.
Pey dem Har ob den Orn
Nam sich Pischof Wernhart
Och daz ich ie geporn wart!

<sup>1)</sup> Gerbert, cod. epist. 1 und 3. Pertz, legum t. II, p. 383.

<sup>2)</sup> Rudolphus Gregorio X.

<sup>3)</sup> Archiep. Col. Gregorio X.

In dem Briefe Rudolf's an den Papst kann man gleichwohl nicht bemerken, dass irgendwie die Kurstimme welche ihre Zustimmung verweigerte, angetastet wäre. Sorgsam vermeidet es Rudolf, durch den Ausdruck den auch der Kölner Erzbischof gebraucht, "convenientes in unum" die Stimmen näher zu detailliren, von denen er gewählt wurde. Durch die glückliche Stellung des "ab omnibus" welches absichtlich an das convenientes in unum gesetzt ist. könnte der flüchtige Leser verführt sein, zu glauben, dass alle Wähler für einen gestimmt haben, während doch das omnibus zu praefixis gehört. Bei dieser genaueren Prüfung sehen wir also, dass der Brief Rudolf's nichts enthält, was das Wahlrecht Ottokar's als bezweifelt hinstellen würde. Dagegen bedient sich der Kölner Erzbischof schon stärkerer Ausdrücke, und es kann nicht geleugnet werden, dass er durch die Fassung seiner Worte dem Papste einreden wollte, dass alles bei der Wahl im allgemeinsten Einvernehmen (communi consensu) und einmüthig herging. Nun haben wir aber gesehen. dass jenes in dem Briefe Ottokar's vorkommende "contradicentibus et reclamantibus" sehr wohl begründet ist, und durch die Reimchronik unterstützt wird, also, dass in jedem Falle der Brief des Erzbischofes gewisse Thatsachen verschweigt. Dieses gänzliche Schweigen über das Verhältniss des Königs Ottokar zur Wahl Rudolf's ist der sicherste Beweis, dass sowohl Rudolf, als der Kanzler von Köln denselben im Besitze eines guten Rechtes gewusst haben, von welchem sie lieber schweigen, als dasselbe erörtern wollten, eines Rechtes welches doch in irgend einer Weise gekränkt worden sein muss.

Auch der Papst war davon vollständig überzeugt 1), und was das Wahlrecht Ottokar's betrifft, so sind wir im Besitze einer Urkunde welche beweiset, dass Gregor X. dasselbe gerade rücksichtlich der Wahl Rudolf's nach dem Vorgange Urban's IV. vollständig anerkannte, wenn er sagt: "cum favore omnium vocem in electione habentium, uno dumtaxat excepto" sei Rudolf erwählt worden 3).

<sup>2)</sup> Dass es politische Gründe waren, welche den Papst zur Bestätigung Rudolf's trieben, haben Chmel und Baerwald in den angeführten Schriften trefflich und nach verschiedenen Gesichtspuncten nachgewiesen; für die Rechtsfrage ist also aus dieser Bestätigung gar nichts zu ersehen.

<sup>2)</sup> Brief Gregor's X. an Alfons von Castilien, siehe Kopp I, p. 83, not. 3. Dass Kopp diese Stelle für seine S. 20, Note 1 ausgesprochene Ansicht nicht im mindesten bedenklich vorkommt, nimmt uns billig Wunder.

Ebenso lassen die Ausdrücke welche Gregor in dem Briefe an Ottokar gebraucht 1): "causas dicte discordie" und im Gegensatze hiezu die Ermahnung zu "unanimitate laudabili" kaum die Anspielung auf das Rechtsverhältniss Ottokar's zur Wahl Rudolf's verkennen 2). Die angeführten Ausdrücke welche sich nur auf den Wahlmodus deuten lassen, beweisen, dass der Papst den König von Böhmen eben dazu ermahnt, seine Kurstimme dem Rudolf zu geben, womit die Unanimität der Wahl hergestellt wäre.

Es steht somit unzweifelhaft fest, dass Ottokar's Wahlrecht in irgend einem Puncte gekränkt worden ist. Jene causas dicte discordie aber sind nun noch näher zu untersuchen. Wir haben schon vorhin gesehen, dass eine Zurückweisung der Gesandten Ottokar's zu Frankfurt und eine Ausschliessung derselben von der Hauptverhandlung der Wahl in keiner Weise angenommen werden kann. Nun wissen wir aber, dass die eigentlichen Verhandlungen über die Wahl gar nicht in Frankfurt, sondern schon vorher stattgefunden haben 3). Darin sah nun Ottokar die eigentliche Rechtsverletzung der siebenten Kurstimme. dass er von diesen Verhandlungen ausgeschlossen blieb. Man konnte formell das Wahlrecht Ottokar's nicht verleugnen, und wie unsere Untersuchung gezeigt hat, wurde es auch in keiner Weise und von Niemandem bezweifelt, aber factisch konnte man Ottokar von der Wahl dadurch ausschliessen, dass man ihn von den Vorverhandlungen nicht in Kenntniss setzte. Seine Gesandten wurden in Frankfurt zugelassen, um nach dem Zeugnisse der Reimchronik eben nur die Verkündigung Rudolf's von Habsburg zum römischen Könige anzuhören, und darauf erfolgte die Protestation, und jener Rechtsstreit welcher sich noch immer, wenn auch dunkel, neben dem politischen erkennen lässt.

<sup>1)</sup> Boczek, cod. dipl. IV, Nr. XCVI.

<sup>2)</sup> Mehr als dies darf man über die Rechtsfrage in den diplomatischen Actenstücken ohnehin nicht suchen. Es kann uns nicht auffallend sein, wenn der Papst in dem Bestätigungsschreiben der Wahl an König Rudolf (M. G. a. a. O.) über diesen Punct ganz schweigt; es ist Beweis genug, dass er die Wahlverhandlung nicht so genau bespricht, als Urban IV. im ähnlichen Falle. Auch aus den übrigen Schreiben an Ottokar, Boczek a. a. O., Nr. 97 und 98 ist die Veranlassung des Streites als etwas so bekanntes vorausgesetzt, dass ein näheres Eingehen auf dieselbe nicht erwartet werden kann.

<sup>3)</sup> Vgl. Palacky, Gesch. II, 1, Note 290, Kopp, p. 12 ff. Baerwald, p. 13.

## IV.

Im Jahre 1275, am 15. Mai, hält Rudolf Hoftag in Augsburg, und stellt dem Herzog Heinrich von Baiern eine Urkunde aus, welche das Recht der Betheilung desselben an der Königswahl bestätigt. Eine ganz willkürliche Interpretation dieser Urkunde hat vor Allem Veranlassung zu dem Glauben gegeben, dass die siebente Kurstimme bei der Wahl Rudolf's in dem Besitze von Baiern gewesen sei.

"Super quasi possessione iuris eligendi Romanum Regem" heisst es in der Urkunde, sei ein Streit zwischen den Gesandten des Königs von Böhmen und denen des Herzogs von Baiern entstanden. Welcher Art der Streit war, ist zwar nicht angegeben, aber es lässt sich aus dem Zusammenhange ersehen, dass die böhmischen Gesandten dem baierischen Herzoge das Recht der Betheiligung an der Königswahl absprechen wollten. Welcher Art ist aber die Betheiligung des Herzogs? Bei der Wahl Richard's heisst es. war derselbe "una cum ceteris Principibus Coelectoribus" gegenwärtig. Von der Wahl Rudolf's aber wird folgendes gesagt: Deinde vero electionis tempore apud Franckenfurt de nobis ab omnibus Principibus ius in electione habentibus concorditer celebrate, per Nuncios et Procuratores eiusdem Ducis Henrici videlicet Henricum praepositum Oettingensem et Fridericum Rectorem Ecclesie de Landshut, ipsius absentiam propter impedimenta legitima legitime excusantes, praesente venerabili Berchtoldo Babenhergensi Episcopo procuratore predicti Regis Bohemie, et contradicente quidem ipsis Procuratoribus, sed ipsius contradictione a Principibus Electoribus omnibus tam ecclesiasticis, quam secularibus non admissa 1), in dictum Ludovicum Comitem Palatinum Rheni nostrum filium, una cum aliis Principibus omnibus qui in nos direxerunt sua vota, prout

<sup>1)</sup> Es braucht kaum näher erörtert zu werden, dass die Einsprache der böhmischen Gesandten gegen die Theilnahme der herzoglich baierischen, von welcher hier die Rede ist, nicht im Zusammenhang stehe mit der Protestation des Königs Ottokar gegen die Wahl Rudolf's. Das "non admissa" bezieht sich nur auf jene "contradictio" der böhmischen gegen die baierischen Gesandten. Es zeigt aber diese Thatsache zugleich wieder recht deutlich, wie doch die böhmischen Gesandten zu Frankfurt bei dem Wahltage zugelassen worden sein müssen, da sie sich sonst unmöglich dort mit den übrigen hätten über die Zulassung der baierischen Gesandten streiten können.

iam dicti Procuratores in mandatis receperant, concorditer extitit compromissum, qui commissum huiusmodi in se recipientes, suo et dicti Henrici Ducis fratris sui, ac omnium aliorum Principum ius in electione habentium auctoritate et nomine, in Romanum Regem solemniter nos elegit vocibus eorundem fratrum Ducum Bavarie Comitum Palatini Rheni ratione Ducatus pro uno in septem Principum ius in electione Regis Romani habentium numero computatis 1).

Die ganze Fassung dieser Urkunde spricht vollständig für die Darstellung, die wir oben von der Wahl Rudolf's gegeben haben. Insbesondere ist gleich obenan die Bemerkung Rudolf's "qui in nos direxerunt vota sua" nur dadurch verständlich, dass eben die Voraussetzung gemacht ist, eine Stimme habe nicht beigestimmt, sonst wäre es ja vollkommen hinreichend gewesen, zu sagen: "una cum aliis principibus omnibus". Was das "concorditer extitit compromissum" betrifft, so kann es uns nach den oben gegebenen Erklärungen über den Begriff concorditer wohl nicht irre machen, und ehen so wenig wird es uns auffallen, wenn es heisst: der Pfalzgraf Ludwig habe im Namen und

<sup>1)</sup> Boehmer sagt: "Von dieser höchst wichtigen Urkunde wäre ein zuverlässiger Abdruck sehr zu wünschen." Jedem der sich mit dieser Urkunde abgemüht hat, wird dieser Wunsch aus dem Herzen gesprochen sein. Die Unklarheit des ganzen Satzes, eine unzuverlässige in verschiedenen Abdrücken verschiedene Interpunction erschweren das Verständniss. In neuester Zeit hat Baerwald aus dieser Urkunde z. B. ohne alle Rücksicht auf die richtige Interpunction folgendermassen citirt: ratione ducatus pro una in septem principum ius în electione regis Romani habentium, numero computatis. Offenbar ein falsches Citat, denn das computatis gibt an und für sich noch gar keinen Sinn, wenn nicht vocibus eorumdem etc. vorangeht. Auf diese Weise konnte freilich Baerwald in seiner im Übrigen so schönen Abhandlung zu dem Irrthume gelangen, welchen Kopp I, S. 20 beging. Insbesondere diesem gegenüber erlaube ich mir noch auf eine Ungereimtheit aufmerksam zu machen, welche durch die Annahme entsteht, dass Böhmen durch das Herzogthum Baiern aus dem Kurfürsten-Collegium ganz verdrängt wurde. Zugegeben, dass Kopp's Interpretation unserer Urkunde richtig sei, dann ist doch sicher, dass die eine Kurstimme auf Grundlage des Herzogthums von beiden Brüdern zugleich geführt wurde (s. Lambacher); Kopp meint aber doch, dass der Streit um die Kurstimme nur zwischen Böhmen und dem Herzog (Heinrich) von Baiern stattgefunden; hat Böhmen etwa in späterer Zeit auch nur eine Theilstimme bei der siebenten Kur gehabt? In solche Ungereimtheiten verfällt man blos in Folge der Lieblingsidee, dass concorditer einmüthig und einstimmig bedeute. Wie aber Riedel (Abh. d. Berl. Akad. 1852, p. 570) zu der Behauptung kommt, dass Ottokar auf dem Hoftage zu Augsburg, von welchem eben hier die Rede ist, die Wahl Rudolf's bestreiten liess, vermag ich nicht zu erklären. In der angeführten Urkunde möchte es doch schwer sein, dies zu entdecken.

auf das Ansehen aller Kurfürsten die Wahl Rudolf's proclamirt, was sich aus der Darstellung des Ottokar von Horneck eben so gut, wie durch sich selbst rechtfertigt; denn es war wohl zu keiner Zeit üblich die näheren Details anzugeben, wenn man den Beschluss einer Versammlung im Allgemeinen kund gemacht. Dazu kommt nun, dass die Wahlverhandlung nicht in der Weise geschah, dass der Tag von Frankfurt es erst entschieden hätte, wer König würde, und so konnte Pfalzgraf Ludwig mit vollem Rechte die Wahl im Namen des ganzen Kurfürsten-Collegiums verkündigen. Grössere Schwierigkeiten macht der letzte oben angeführte Satz vocibus . . . . computatis. Eben diese beiden Begriffe gehören aber offenhar zusammen, und es ist somit alles für eine Kurstimme zu rechnen, was von jenem vocibus abhängig ist. Darnach wurden die Stimmen der beiden herzoglichen Brüder für eine Kurstimme gezählt, und es steht in der ganzen Urkunde nichts davon, dass der Pfalzgraf Ludwig noch ausserdem eine Stimme gehabt habe.

Man beruft sich, um das letztere zu behaupten, auf die beiden Wörtchen "ratione ducatus", aber zugegeben, dass das kein Irrthum ist, — da es doch heissen sollte auf Grundlage eines Erzamtes (ratione dapiferatus) — woraus folgt dann, dass die Pfalz eine besondere Kurstimme habe, da die Pfalz wirklich staatsrechtlich zu Baiern gehörte und nur durch Familienverhältnisse getrennt war? Nicht umsonst ist in der Urkunde gerade der Plural an dieser Stelle angewendet: Ducum Bavarie Comitum Palatini Rheni, und auch das et, welches man erwarten könnte, ist weggeblieben, um anzuzeigen, dass diese beiden Reichswürden eins sind, und nur in den Personen getrennt. Desshalb konnte Rudolf ohne alle Gefahr des Missverständnisses sagen: ratione ducatus, und er ist auch nicht bis zu den Zeiten Lambacher's hierin missverstanden worden 1).

<sup>1)</sup> Vgl. die treffliche Schrift de origine Sect II, §. XL. Ego enim longe aliter sentio, et neque de eligendi neque de Pincernatus iure Regi Bohemiae litem a Bavaro motam fuisse, sed illum potius huic vocem in electione negasse persuasissimum mihi habeo. Scilicet viderat Ottocarus Bavariae Ducem in Electione Richardi vocem sibi arrogasse, viderat, eundem in electione Rudolphi item tentasse. Putabat, segreque ferebat Rex aeque ac status Imperii potentissimus, numerum Electorum, qui modo ad septenarium redactus erat, hac ratione augeri, forte et perspiciebat idem Rex prudentissimus facili negotio sibi inde praejudicium oriri posse, si aliquando Bavarus memor Archiofficii, quod ejus quondam in Ducatu Praedecessores gesserant, in ipsius forsan jura involare, illudque cum eligendi jure excluso Bohemo sibi vindicare in animum induceret. Daraus erklärt sich, warum Ottokar die Theilnahme des

Wir sehen also, dass die Urkunde vom 15. Mai 1275 durchaus nicht gegen unsere Ansichten spricht, sondern dieselben vielfach unterstützt. Durch die richtige Interpretation dieser Urkunde fällt nun auch wie von selbst jene Schwierigkeit hinweg, welche die Urkunden von 1289 und 1290 den Gegnern dieser Auslegung verursachen. Diese bestätigen nämlich dem König von Böhmen das Wahlrecht, da es schon seine Urväter gehabt hätten. Dass die Lambacher sche Auslegung der Urkunde von 1275 in einem grellen Widerspruche zu den spätern von 1289 und 1290 stehe, ist weder diesem noch seinen Anhängern bedenklich erschienen. Es wäre doch in der That nichts leichtes gewesen, die Kurstimme die man vor einigen Jahren den beiden Brüdern von Baiern zugesprochen, sofort wieder auf Böhmen zu übertragen, ohne nur Baierns dabei zu gedenken oder irgend eine Entschädigung zu leisten; und endlich haben schon frühere 1) mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass Rudolf der Öffentlichkeit gegenüber eine so grobe Lüge nicht beurkundet haben würde, wenn er selbst vor 15 Jahren Böhmen das Wahlrecht abgesprochen hätte: Haec vero iura Pincernatus et Electoratus ne dum dicto Regi et suis haeredibus didicimus competere, sed etiam suis Progenitoribus etc. plenissime competebant.

Die beiden Urkunden mit denen wir es hier zu thun haben, enthalten nun Folgendes<sup>2</sup>): "Am 4. März 1289 beurkundet Rudolf nach vorgängig angestellter Untersuchung, dass dem König Wenzel und dessen Erben im römischen Reiche das Schenkenamt und eine Stimme bei der Königswahl als Recht zustehe."

"Am 26. Sept. 1290 zu Erfurt beurkundet derselbe genehmigend, dass auf Nachforschung, welche Rechte im Reiche und bei der römischen Königswahl dem König von Böhmen und dessen Erben

Herzogs an den Wahlen als widerrechtlich bestreiten liess. Rudolf aber entschied nach dem Herkommen; sehr richtig bemerkt weiters diese Abhandlung: Inde novum argumentum, quod Bavarus Bohemum ab electione excludere non voluerit oritur ex introducto iam tum septenario Electorum numero. Etenim Rudolphus ipse septem tantum in electione jus habentes Principes memorat. Si itaque Bavarus, qui conjunctum modo cum Palatino votum quaerebat, Bohemo jus elegendi negasset, sex tantum electores futuri erant, quod ut esset, non est probabile eum animo intendisse.

<sup>1)</sup> S. bes. de origine Archip. u. Palacky, Gesch. a. a. O.; doch kann anderseits nicht so grosses Gewicht auf die Worte selbst fallen, wie Palacky ihnen beimisst.

<sup>2)</sup> Um die oft gedruckten Urkunden nicht nochmals abzuschreiben, gebe ich wörtlich den Inhalt nach Boehmer's Regesten.

zustehen, von den Fürsten Baronen und Edlen einmüthig erkannt worden sei, dass der König von Böhmen und dessen Erben das Schenkenamt besitzen und bei der Wahl eines römischen Königs gleich anderen Wählern Wahlrecht und Stimme haben sollen, wie solche Rechte schon im Besitze der Vorfahren des Königs waren.

Über den Wortlaut der beiden Urkunden welche ganz klar und verständlich sind, kann sich kein Streit erheben, und ebenso klar ist es, dass wenn Rudolf jemals dem Könige Ottokar das Wahlrecht abgesprochen hätte, er es jetzt dem Herzoge von Baiern in derselben Weise hätte absprechen müssen, da es sonst von nun an acht und nicht sieben Kurstimmen gegeben hätte. Dagegen lässt sich die Frage aufwerfen, wozu Rudolf überhaupt die Anstrengung machen musste, um dem König von Böhmen das Wahlrecht noch besonders zu bestätigen? Und diese Frage lässt sich sehr schön entscheiden.

Wir haben schon oben gezeigt, dass zur Zeit Urban's IV. die böhmische Wahlstimme unter den sieben Wählern keineswegs ganz unbedingt galt, sondern, dass ihre Berechtigung durch die Abkunft des Königs bedingt war. Als das Kurfürsten-Collegium zum ersten Mal sich versammelte, war in Böhmen glücklicher Weise ein deutscher Regent, so dass sich von dieser Seite kein Zweifel geltend machen konnte; nun war aber Wenzel weder mütterlichen noch väterlichen Stammbaumes deutsch, und so war wohl nöthig, was Rudolf gleich im Eingange seiner Urkunde sagt: Quanto iura personarum prodierunt in lucem notitia clariora, tanto liquidius posteritati successurae materia tollitur alterandi 1). Durch diese Urkunde ist nun nicht blos dem undeutschen Wenzel, sondern allen seinen Erben unbedingt das Wahlrecht zugesichert. Diese unbedingte Rechtsgiltigkeit der böhmischen Kurstimme geht genugsam aus Folgendem hervor: "ipsum Regem Boemie Imperii debere Pincernam existere et ius ac officium Pincernatus apud eum nec non eius heredes iure hereditario residere. Extitit etiam dilucide declaratum, predictum Regem Boemie et suos heredes in electione Regis Romanorum futuri Imperatoris, cum ceteris Electoribus habere debere ad similitu dinem aliocum electorum eligendi plenitudinem ac vocem." Es ist somit die Erblichkeit des böhmischen Wahlrechtes ein für allemal, und ohne

<sup>1)</sup> Eingang der Urk. von 1290, womit zusammenstimmt in der Urkunde von 1289: ut dicti Regis iura lucidius patefierent.

216 Boiler.

Clausel eingesetzt, und kann daher diese Urkunde als eine Berichtigung und Ergänzung der Ansicht angesehen werden, welche sich zuerst über das ausschliessliche Wahlrecht der sieben Erzämter im Sachsenspiegel kund gemacht hat, und vom Papst Urban IV. bestätigt worden ist. Das Wahlrecht Böhmens hatte hierin eine bestimmte Entwickelung erfahren, indem es von einem bedingten Rechte durch die Urkunden von 1289 und 1290 zu einem unbedingten überging.

## SITZUNG VOM 18. JULI 1855.

## Vorgelegt:

Zur magyarischen Etymologie.

Von dem c. M., Hrn. Prof. Beller.

Eine Wortbildungslehre, wie sie nach den Fortschritten welche die Sprachwissenschaft auf dem indogermanischen und semitischen Gebiete in den letzten Decennien gemacht hat, verlangt werden muss, kann zur Zeit keine der ural-altaischen Sprachen aufweisen, wohl aber spricht sich das Bedürfniss einer solchen in den neueren Grammatiken dadurch aus, dass die Capitel welche "der Bildung der Redetheile" gewidmet werden, allmählich an Umfang zunehmen. Eine Zurückführung des gesammten Wortvorrathes aber auf nicht weiter zerlegbare Lauteinheiten - gleichlaufend mit der Zurückführung der Begriffe auf die zu Grunde liegenden Anschauungen - ist, wenn man von Böhtlingk's Arbeit über das Jakutische, welche auch hier der neuen Richtung in der Sprachforschung Bahn bricht, absieht, so gut wie gar nicht vorhanden, ja man scheint den organischen Zusammenhang zwischen der Entwickelung der Begriffe aus der Anschauung einer- und der Ausprägung des nicht weiter analysirbaren Sprachstoffes andererseits nicht einmal geahnt zu haben, wenigstens nicht in dem Sinne welcher den gesammten Wortschatz der indogermanischen Sprachen auf eine gegebene Anzahl von bedeutungskräftigen Lauteinheiten zurückzusühren möglich machte. Das Streben für die neue Forschung eine Grundlage zu gewinnen, wird aber vor

Allem auf die Feststellung dieser Lautelemente, der Wurzeln, gerichtet sein müssen, wenn man die innere Gesetzmässigkeit der Bildungen erkennen, den lebendigen Zusammenhang zwischen Begriff und Wort, das Wesen der Wortbildungslehre, begreifen will. Wie aber in den indogermanischen Sprachen die Wurzel aus der Vergleichung aller innerhalb des Sprachstammes vorhandenen Wortformen durch Abstraction gewonnen werden musste, obgleich einzelne Sprachen wie das Sanskrit, vermöge ihres noch ursprünglicheren Zustandes und in Folge dessen vorhandener grösserer Durchsichtigkeit die Aufsuchung mehr als andere begünstigen: so wäre es auch ein vergebliches Unternehmen, für eine der zahlreichen ural-altaischen Sprachen, namentlich wenn dieselbe, wie die magyarische, einen grossen Theil ihrer Begriffe durch fremdstämmige Lehnwörter bezeichnet und daher häufig statt der den Begriffen parallel laufenden Wortreihen nur einzelne, aus der Verbindung gerissene Bruchstücke besitzt, die entsprechende Analyse nur innerhalb der engeren Grenzen ihres erweislich eigenen Sprachstoffes vornehmen zu wollen. Ich habe in Folgendem, um die Nothwendigkeit einer vergleichenden Behandlung der Etymologie welche zur Auffindung der Wurzeln führen soll, speciell für das Magyarische zu erweisen, eine Anzahl Wörter zusammengestellt, deren Zergliederung an sich nur unter der Herbeiziehung der verwandten Sprachen möglich ist. Andere wurden aufgenommen, weil sie zur Begründung bestimmter Lautgesetze, ohne deren Vorhandensein jede Vergleichung überhaupt ihre beweisende Kraft nicht zu äussern vermag, den Anhalt gaben. Es war mir dabei nicht so sehr um die Urgestalt der primitiven Wurzel selbst, als um den Zusammenhang der in den einzelnen Sprachen vorhandenen Wortformen unter sich und mit jener Wurzel zu thun. Die Vergleichung der in den einzelnen Sprachen wirksamen Lautgesetze erledigt jene Frage in den meisten Fällen von selbst.

1. Ajto "Thūr". Vergleicht man die verschiedenen Formen¹) welche zur Bezeichnung des Begriffes "Thūr" in den einzelnen finnischen Sprachen gebraucht werden, Suomi uvi, Esthnisch uks, Lappisch-Finnmärkisch ufsa, Schwedisch-Lappisch uks, Syrjänisch öbäs, Wotjakisch õs²), Ostjakisch au, so ergibt sich bei ihrem inneren

<sup>1)</sup> Sitzungsberichte der phil.-hist. Cl. X. Bd. p. 281.

<sup>3)</sup> Wiedemann, p. 321, b.

unleugbaren Zusammenhange, dass 1. der Guttural allen Formen angehört haben müsse, und dass 2. die Verschiedenheit der Vocale sich von a aus erklären lasse. Um alle Varianten zu vereinigen, müssen in der Grundform die Elemente a+k (q, ch, gh, ñ)+t enthalten gewesen sein, weil nur von da aus die Einheit in der Mannigfaltigkeit begreifbar ist. Sieht man von t als einem wahrscheinlichen Bildungselemente ab, so bietet sich für den Rest ungezwungen das ostjakische oң (ong), "Mündung, Öffnung") dar, das mit allgemeinerer Bedeutung auch in dem jakutischen aңa a) "offen" Suomi aukia, id., ferner in dem mongolischen Denominativ 3 (angghaicho))

"sich öffnen, klaffen" [ (angtucho) ) "sich spalten"

enthalten ist, ana bedingt eine einfachere Gestalt ohne vocalischen Auslaut, die zwar als ak nicht mehr nachweisbar ist, wohl aber in einer daraus entwickelten Form, jakutisch ac, türkisch-tatarisch (ac), syrjänisch vosja (ac), aperior", deren (ac) durch (ac) vermittelt wird (ac) fortlebt, Schott (ac) schliesst auch das türkische (ac) (aghyz) "Mund (ac) munsere Wurzel, und die jakutische Form ajax zeigt dabei ein ähnliches Lautverhältniss wie das magyarische ajtó. Der Wechsel zwischen dem gutturalen Nasal und seinen entsprechenden Stummlauten ist in den türkisch-tatarischen Sprachen wie im Mongolischen nicht selten, wie dies von Böhtlingk (ac) nachgewiesen wurde; noch allgemeiner aber ist der Übergang der starren Laute (ac) (ac) (ac) in die Halbvocale (ac) und (ac) (ac) rasst man (ac) (ac)

<sup>1)</sup> Castrén, p. 91, a.

<sup>2)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 2, b.

<sup>3)</sup> Schmidt, Lex. p. 2, b.

<sup>4)</sup> Ebend. p. 3, c.

<sup>5)</sup> Castrén, p. 164, b.

<sup>6)</sup> Über das Altaische etc. p. 69.

<sup>7)</sup> Böhtlingk, Grammatik, §. 169.

<sup>8)</sup> Böhtlingk, Grammatik, §. 176. — Schott, Über das Altaische etc. p. 100—103.

gebende". Auf einen weichen Stamm weist das mongolische (egüden) 1), wenn diese Form nicht überhaupt ein (e) im Anlaute verloren hat (vgl. 1 [negekü] "öffnen") 2).

2. Akar, Akar "wollen". Der Auslaut und mehr noch die Zweisylbigkeit deuten auf eine secundäre Wurzel welche mittelst -r aus einer einfacheren Form abgeleitet wurde. Die Vergleichung mit dem mongolischen 3 (bacharacho), jakutisch бақар ) "mögen, wollen,

wünschen, verlangen, beabsichtigen", welche sich

bestimmt als Denominativ aus mongolisch (bacha), jakutisch 6aga "Verlangen, Lust")" zu erkennen gibt, führt auf die Stammwurzel ak (= mongolisch (bak), jakutisch 6ag, wozu sich die erwähnten Nomina bereits als Ableitungen verhalten. Die Schreibung akar scheint sonach die allein richtige. Die Identität der Formen selbst, der magyarischen ohne s der mongolisch-finnischen mit anlautendem Labial, darf keinem begründeten Zweifel unterliegen. Der Abfall

Labial, darf keinem begründeten Zweifel unterliegen. Der Abfall eines vorhandenen oder die Entwickelung eines mangelnden Labials im Anlaute (ersteres gern im Mongolischen, Magyarischen, letzteres in den übrigen finnischen Sprachen, besonders wenn ein dunkler Vocal oder a folgt) ist eine häufig vorkommende Erscheinung. Man vergleiche das mongolische (orocho) "hin ein gehen" mit

syrjānisch pyr, magyarisch fér "hinein kommen, Raum haben" oder das mongolische (ordu), türkisch - tatarisch פרנה אופנה אופנה (igut), jakutisch opay הענים), Lagerplatz, Aufenthaltsort, Zufluchtsort" mit syrjānisch gort, tscheremissisch port (domus) ound berücksichtige, namentlich was den Wegfall

<sup>1)</sup> Schmidt, Lex. p. 26. c.

<sup>2)</sup> Ebendas. p. 85, a.

<sup>3)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 126, b.

<sup>4)</sup> Ebendas. p. 126, a.

<sup>6)</sup> Ebendas. p. 24, a.

<sup>6)</sup> Castrén, p. 69, b.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XVII. Bd. II. Hft.

des Anlautes betrifft, die ganz gleiche Erscheinung bei den übrigen Consonanten 1). Das Suffix -r, im Magyarischen zwar nicht selten aber nicht mehr lebenskräftig, bildet in den türkisch-tatarischen Sprachen Denominative mit inchoativer, oft auch blos einfach neutraler Bedeutung 2). Im Mongolischen erscheint das genannte Suffix als 7 (ra, re), welches wieder mit dem Exponenten des Futurums im Mandźu 2) ra, re, ro zusammenfällt. Da auch das Dativsuffix mittelst -r erweitert erscheint (), so wird der Begriff der Richtung in ihm liegen (vgl. den Gebrauch des indogermanischen i "gehen").

3. Al "falsch, verstellt, after, unrecht". Al ist Rest einer Wurzel welche in den übrigen Sprachen des Stammes allgemein fortlebt. Mongolisch على (altacho) م الدائمة الدائمة

(aldatmaq) "betrügen", tscheremissisch b) altal(e) "lügen, betrügen", wotjakisch b) aldal "betrügen, wahrscheinlich auch Suomi valhe "Lüge". Das jakutische angac?) "Irrthum, Versehen" dem das Suomi valhe am nächsten steht, zeigt, dass obige Formen abgeleitet sind. Das magyarische ál kommt daher der Stammwurzel am nächsten, doch dürste die Länge, wenn sie nicht etwa den verschwundenen Guttural vertritt, auf einen im Anlaute fortgefallenen Consonanten deuten. Das mongolische 1 (dźali) "Arglist, Betrug",

türkisch jalan) "Lüge", magyarisch csal "Betrug" »), welche schwerlich von unserer Wurzel zu trennen sind, weisen auf ein anlautendes j, das selbst für einen Guttural stehen mag. Wegen der Doppelform al und csal vergleiche all und szall, gyanakodik und szan.

4. Ald "segnen, benedeien, loben, preisen". Die anlautende Länge lässt einen fortgefallenen Consonanten — j, v, die selbst wieder für s, k, t stehen können — vermuthen. Seinen nächsten

<sup>1)</sup> Schott, Über das Altaische etc. p. 52.

<sup>2)</sup> Böhtlingk, Grammatik §. 492.

<sup>3)</sup> V. der Gabelentz, §. 64-67.

<sup>4)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 10, b, s. v. aagac.

<sup>5)</sup> Castrén, p. 61, a.

<sup>6)</sup> Wiedemann, p. 297, b.

<sup>7)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 10, b.

<sup>8)</sup> Schott, Über das Altaische etc., p. 139.

Vergleichungspunct findet áld in dem Türkisch-Tatarischen, wo uns das jakutische Denominativ aarā "segnen, verherrlichen", mongolische 3 (sülde)2) "Segen, Schutz der Götter" bietet

einen Zischlaut.

5. All "stehen". Länge und Verdoppelung weisen auf Zusammenziehung und Assimilation. Die anlautende Länge auf ein j, die Verdoppelung auf die Gruppe g(h)l zurückgeführt, wie die Analogie anderer magyarischer Wortformen im Verhältnisse zu ihren türkisch-tatarisch-mongolischen Verwandten wenigstens anzunehmen erlaubt, erhalten wir als vorauszusetzende Ausgangsform jag-l=śag-l Nun liegt aber sogleich die Identität mit dem (für zag-l). tscheremissischen sagal (wofür mit Umstellung auch salg, wenigstens n der Evangelienübersetzung, z. B. Matth. 13, 2 3) vorkommt) zu Tage, da ein anlautendes tscheremissisches s im Magyarischen sehr gewöhnlich verschwindet, wie magyarisch ak-ad, tscheremiss. säk "hängen", magyar. arany = tscherem. śörtnje, syrjänisch zarny "Gold", magyarisch ir "schreiben" "Salbe", tscheremiss. sir "schreiben", syr "Salbe" etc. beweisen. Auch stände wenigstens von lautlicher Seite selbst einer Zusammenstellung mit dem mongolischen & (toktacho) +) "stehen, stehen bleiben", jaku-

tisch roxryo "anhalten, stehen bleiben, nachlassen", tatarisch طوقطامق (toqtamaq) ه), kein Hinderniss entgegen, da im Mongolischen in der That eine mit j anlautende Form (dźoksocho))

"stehen, stehen bleiben" 3 (dźokijacho) 7) "einrichten,

<sup>1)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 10, b.

<sup>\*)</sup> Schmidt, Lex. p. 374, a.

<sup>3)</sup> Wiedemann, §. 18.

<sup>4)</sup> Schmidt, Lex. p. 251, a.

<sup>6)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 95, b.

<sup>6) 8</sup>chmidt, Lex. 309, a.

<sup>7)</sup> Ebendas. 308, a.

stiften, ordnen, überein kommmen "vorhanden ist. Der Wechsel zwischen l und t könnte darauf hindeuten, dass letzteres nicht dem Wurzelstamme selbst angehöre, sondern derivativ sei (im Jakutischen wird a hinter harten Consonanten zu  $\tau^1$ ). Es schält sich sonach ein Thema toch = sagh heraus, dessen Bedeutung "Stillstand, Ruhe, Einhalt" gewesen wäre, und das man wahrscheinlich auch in dem mongolischen f (tochocho)<sup>2</sup>) "Raum oder

Platz finden, 3 (tochoracho) "aufhören, inne halten, zur

Ruhe kommen " selbst in dem Suomi-Nomen sia wieder erkennen darf. Aus toch, togh entstand das ostjakische tjödje 3), das lappische ćuoźżo und das Suomi seiso, in denen, wie in dem syrjänischen sula-lo, dem wotjakischen sulo der Kehllautgh zunächst in den Halbvocal überging, der sich seinerseits wieder, namentlich in den finnischen Sprachen, vocalisirte und mit dem Stammvocale verschmolz. Der tscheremissischen Form sagal entspricht aber auch die Bedeutung "aufstehen", ja Castrén führt nur diese allein (adsurgo) an. In dieser Bedeutung nun steht ihm aber im Magyarischen száll "steigen, fliegen; sich setzen; fallen; sich begeben" gegenüber. An und für sich liegt zwischen dieser Doppelbedeutung kein grösserer Widerspruch. als er sich z. B. in der Construction des neugriechischen siç mit dem Dativ herausstellt, wobei der Casus der Ruhe mit dem der Bewegung zusammenfällt, oder in der Vertretung des Dativs durch den Genitiv, wie solche im Sanskrit gewöhnlich und im Pråkrit sogar ausschliess-Auch ist die Entwickelung beider Begriffe aus einander eine sehr natürliche "an einem Orte weilen" und "sich an ein en Ort begeben ", Sanskrit ह्या (sthå) und प्रस्था (prasthå), Griechisch ἔστην und ἴστημι, Latein sto und sisto. Für den vorliegenden Fall ist die Vermittelung in der Denominativform gegeben. An das vorausgesetzte toch, sag "Stillstand, Ort, Stätte" ist zunächst das Suffix d, t (l, s) das die Vereinigung bezeichnet 1),

<sup>1)</sup> Ebendas. Grammatik §. 173.

<sup>3)</sup> Schmidt, Lex. p. 248, c.

<sup>3)</sup> Castrén, p. 100, b.

<sup>4)</sup> Böhtlingk, Grammatik §. 490.

getreten: toch-t, ság-al "mit einer Stätte versehen, des Stillstandes theilhaftig sein". Diese Form ist aber sowohl objectiv als objectlos. Durch den Antritt der Suffixe (u, uo, o) wird die Beziehung auf ein ausserhalb des Subjectes stehendes unmittelbares Object aufgehoben "ich versehe mich etc. mit einer Stätte". Umgekehrt lässt sich erwarten, dass, wenn diese Bildungen wirklich als Denominative gefasst und begriffen wurden, jene Sprachen welche für den Begriff der Richtung nach dem bezeichneten Objecte eine besondere Denominativform ausgeprägt haben, wie das Mongolische und Türkisch-Tatarische, statt obiger Form eine auf -r auslautende dann substituiren werden, wenn die Bildung die Bedeutung des magyarischen száll vertreten soll. Und so ist es in der That. Es ist mir nämlich nicht zweifelhaft, dass die Wurzel tur, dur, welche im Mongolischen 3 (turcho) 1) "a ufhalten, zurück-

halten, Aufenthalt machen, an etwas hangen bleiben ". im Türkisch-Tatarischen تورمق ,طورمق (tur-maq) und in dem jakutischen Typ 3) "stehen, sich befinden; verweilen; aufstehen, auferstehen; sich erheben; sich begeben, antreten; zu stehen kommen" erscheint aus demselben Stamme. aus welchem tocht, ságl wurden, hervorgegangen und zwar gleichzeitig mit diesem gebildet worden sei. Die ursprüngliche Bedeutung von tur musste nach den Elementen "nach einer Stätte streben, eine Stätte suchen, sich aufmachen" sein. Eine Weiterentwickelung der Bedeutung ist es, wenn "das Streben nach einer Stätte", zu einem Streben "an der Stätte zu beharren" wird, welches in tur im Gegensatze zu tochtuo etc. die blos das einfache, momentane Befangensein in dem Zustande des Stehens bezeichnen, als charakteristische Begriffsschattirung ausgedrückt erscheint. Aus dem Ganzen folgt: dass 1. das magyarische áll = tscheremissisch sagl dem mongolischen g (toktu), dem jakutischen тохтуо Suomi seiso, lappisch

ćuożżo entspreche, sich aber von demselben durch die Abwesenheit der Reflexivcharakteristik unterscheide und folglich die neutrale

<sup>1)</sup> Schmidt, Lex. p. 253, c.

<sup>2)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 108, a.

Bedeutung blos in dem Sprachgebrauche liege, und dass 2. das 'magyarische száll dem mongolisch-türkisch-tatarischen tur gegen- übergestellt werden müsse, jedoch von diesem durch die Abwesenheit der Richtungscharakteristik geschieden wird, folglich auch der Begriff der währenden Handlung ausgeschlossen bleibt.

Aus der Darstellung ergibt sich als weitere Folgerung, dass die mongolischen Casusexponenten (tur) (tu) (tu) (ta) (dur) (dur) (du) (dur) (

So lange indess die, wenn auch sehr wahrscheinliche Identität von tochtu und sagal nicht direct erwiesen worden ist, was nach den mir zu Gebote stehenden Hilfsmitteln nicht gelingt, wird man die Formen mit *l* (besonders száll), denen man auch die von Klapproth in den Tafeln zur Asia polyglotta unter "steh" aufgeführten ostjakischen lolei (Beresow) jalwul (am Wasjugan) beifügen darf, von denen auf ć, s, ź zu trennen haben. Sollte sich herausstellen, dass die Vereinigung überhaupt aufzugeben ist, so liegt zwar für áll mongolisch (saghatacho)), aufhalten, verzögern, ver-

hindern", magyarisch akadály "Hinderniss", ebenso Suomi asu "wohnen" = { (saghucho) 5) "sitzen, sich setzen,

seinen Sitz nehmen; wohnen" fern; aber száll etc. an türkisch قالقبق (qālqmaq) "aufstehen" zu knüpfen, hindert die

<sup>1)</sup> Schmidt, Grammatik §. 40.

<sup>2)</sup> Schott, Über die tatarischen Sprachen, p. 56.

<sup>3)</sup> Böhtlingk, Grammatik §. 395.

<sup>4)</sup> Schmidt, Lex. p. 340, b.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebendas. p. 340, c.

tscheremissische Causalform sagal-t nicht, wohl aber macht gyalog den Zusammenhang von all mit dem tungusischen chalgan "Fuss" (der Stehende?) unwahrscheinlich.

6. Asszony "Frau, Weib", Hunfalvy¹) hat dieses Wort mit dem Suomi akka "Weib, altes Weib, Grossmutter" zusammengestellt, wie mir scheint ohne hinreichende Berechtigung weder von Seite der Bedeutung noch des Lautes. Erstere verlangt eine Ableitung welche den Begriff des lateinischen "domina" oder des deutschen "Frau" = Herrinn, der in asszony liegt, rechtfertigt. Hierzu bietet sich viel näher das gleichbedeutende mongolische

(chatun) <sup>2</sup>) "Königinn, Gemahlinn (Gegensatz der ersten Gemahlinn zu den übrigen), vornehme Frau", türkisch-tatarisch — (chatun), jakutisch жатын, жотун "Hausfrau, Herrinn" dar, welches sich ungezwungen auf die Wurzel jakutisch жот <sup>2</sup>) "bewältigen, mit etwas zu Stande kommen", magyarisch hat "können" (vgl. hat-alom "Macht, Gewalt, Herrschaft) beziehen lässt. Die lautlichen Schwierigkeiten betreffen den Abfall des anlautenden Gutturals und den Übergang des t in sz. In Bezug auf den verschwundenen Anlaut vergleiche man magyarisch ás "graben" mit dem türkisch-tatarischen "G (qaz), jakutisch жас <sup>4</sup>); magyarisch aszik "verdorren", mit mongolisch " (chatacho <sup>5</sup>)

" (ghaćacho) ) "vertrocknen, hart werden", tscheremissisch

koś-k "vertrocknen", syrjānisch kos "trocken", Suomi kuiva, lappisch goikked "trocken, dürr"; magyarisch irigy (s. unten); magyarisch ol-talom "Schutz" mit mongolisch " (chal-cha)")

"Schirm, Schutz"; magyarisch ör-iz "hüten, bewahren",

<sup>1)</sup> Hunfalvy, Finn és Magyar szók egybehasonlitása, p. 5.

<sup>2)</sup> Schmidt, Lex. p. 144, a.

<sup>3)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 85, b.

<sup>4)</sup> Ebendas. p. 84, a.

<sup>5)</sup> Schmidt, Lex. p. 142, c.

<sup>6)</sup> Ebendas. p. 195, b.

<sup>7)</sup> Ebendas. p. 136, c.

mit mongolisch (chorgha), jakutisch xoppo 1) "Schutz, Ver-

steck", tscheremissisch or-ol "hüten, bewahren", und man wird um so weniger Anstand nehmen, als sich die Beispiele leicht vermehren liessen (s. unten ír "schreiben"). Der Abfall geschieht gewöhnlich nicht unmittelbar, sondern wird durch einen Halbvocal (v, j) vorbereitet, der zunächst an die Stelle des Gutturals tritt, weiterhin sich vocalisirt und so den folgenden Vocal durch Verschmelzung längt. Doch beweisen aus den angeführten Beispielen aszik und irígy, dass der Abfall auch direct stattfinden kann, so dass er durch keine Länge angedeutet erscheint. Noch weniger Bedenken darf der Zischlaut an der Stelle der dentalen Muta erregen, da gerade das Magyarische mehr als alle anderen Sprachen des Stammes letztere zur Spirante verschleift (t=sz[s], d=z). Da ich diesen Lautübergang schon an einem andern Orte 2) besprochen habe, füge ich den dort heigebrachten Beispielen blos einige weitere Belege hinzu.

1. Das oben besprochene aszik neben mongolisch (chatacho);

magyarisch eszik "essen", mongolisch (idekü) 3), türkischtatarisch לבו (etmek) "Speise" neben לב (jemek) "essen", ostjakisch tēv 4), Suomi syö; magyarisch gyüszü "Fingerhut", jakutisch cyryn; magyarisch kasza (s. unten); magyarisch szál "Faden, Faser, Halmetc.", ostjakisch tet 5), samojedisch tī. Suomi syli, syrjänisch syy, tscheremissisch sel; magyarisch száll (s. oben unter all); származ (s. unten); magyarisch szór "streuen, worfeln", mongolisch (tarchacho) 6) "sich zerstreuen",

jakutisch таруā, tatarisch تارقامتي (tarqamaq) عرقامتي; magyarisch szőr

<sup>1)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 87, b.

<sup>3)</sup> Sitzungsberichte der phil.-hist. Cl. X. 284 ff.

<sup>3)</sup> Schmidt, Lex. p. 41, a.

<sup>4)</sup> Schott, Über das Altaische etc., p. 81.

<sup>5)</sup> Castrén, p. 99, a.

<sup>6)</sup> Schmidt, Lex. p. 235, a.

<sup>7)</sup> Ebendaselbst, p. 233, c.

"Haar" (das menschliche Haupthaar ausgenommen), mongolisch على (tar) أولا , die langen über die kurzen hervorstehenden Haare" (beim Pelzwerk), türkisch-tatarisch توى (tük), osmanisch (tüi), jakutisch Ty "Haar eines Thieres"; magyarisch sürgetös "dringend, eilig", mongolisch على (türgen), jakutisch

rÿprän²) "eilig, geschwind", ostjakisch termed "eilen", syrjänisch termäd "zur Eile antreiben" — magyarisch hazug (s. unten); magyarisch köz "Zwischenraum", ostjakisch kut (vor Vocalen kud)²); magyarisch nemez "Filz", ostjakisch nämat, afghanisch namd ²). Hierher gehören ferner das magyarische Personalsuffix sz, das Denominativsuffix d etc. Wegen des Umstandes endlich, dass die im Magyarischen fortlebende Wurzel den Guttural und die dentale Muta behauptet, während das Derivat jenen aufgab und diese abschwächte, vergleiche man die Dissimilation zwischen szán und gyanakodik etc.

7. Bár "obgleich, obschon; es sei; wenn nur; wollte Gott"! Die Form fällt mit dem jakutischen δāp <sup>5</sup>) "daseiend, vor handen; seiend, Dasein, Vorhandensein, Sein zusammen". Vermöge seiner nominalen Natur bildet es einen absoluten Ausdruck ὄντος περ, πταία (sati-api). In dieser Bedeutung scheint bár = δāp das Nomen praesentis einer Wurzel bai, welche mit der Bedeutung "sein, bleiben" im Mongolischen ¾ (baicho)<sup>6</sup>)

wirklich vorliegt, darzustellen, und ist folglich auch gleich dem türkisch-tatarischen (var). In den übrigen Bedeutungen liegt bar eher einer jakutischen Potentialform 7) parallel.

8. Bár in bár-melly "welcher, e, es immer" etc. In Form und Bedeutung schliesst sich diese Bildung an ostjakisch per, perda <sup>8</sup>),

<sup>1)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 92, b.

<sup>\*)</sup> Böhtlingk, p. 113, a.

<sup>3)</sup> Castrén, p. 86, b.

<sup>4)</sup> Ebendas, p. 89, a.

<sup>5)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 128, b.

<sup>6)</sup> Schmidt, Lex. p. 96, c.

<sup>·7)</sup> Böhtlingk, Grammat. §. 519.

<sup>8)</sup> Castrén, p. 92, b.

türkisch-tatarisch المراكة (bari), jakutisch бары 1) "jeglich, alle, das Ganze, die Gesammtheit, insgesammt". Mongolisch (büri) 2) "alles, ganz". Bár kommt also rücksichtlich der Bedeutung mit den Sanskritformen सर्व (sarva) und विश्व (viçva) überein und theilt mit diesen auch die Dunkelheit seiner Etymologie. Die Länge des magyarischen Wortes deutet auf eine Zusammenziehung. Auf eine solche führt auch die Vergleichung der mongolischen Formen (bü-ri) (bükü) (bükün) (bükün) — diese liegt auch in dem lappischen buok "all, gesammt" — und (bütün) "ganz,

unversehrt\*)". Alle Formen vereinigen sich nämlich unter der Voraussetzung, dass der Stamm bük gelautet habe, dessen k dann — wie sonst zwischen Vocalen sehr gewöhnlich — aussiel. Dieser vorausgesetzte Stamm findet sich aber ausser dem mongolischen bükü und lappischen buok in der tscheremissischen Verbalwurzel pog 5) (b ist kein tscheremissischer Anlaut und wird durch p vertreten) wirklich mit den Bedeutungen "sammeln, vereinigen". Bär und seine Nebenformen bedeuten somit "Vereinigung (aller Theile), Ganzheit, Vollständigkeit", wobei die Bedeutung des suffixiven rnicht zu übersehen ist. Dass die Schwächung des Stammes durch Verdrängung des Gutturals früh und allgemein stattgefunden habe, beweist der Umstand, dass die Form P welche das mongolische

Denominativ (bütekü) liefert, auch in den übrigen verwandten

Sprachen wiederkehrt. So in dem türkisch-tatarischen ﴿ (betmek), in dem jakutischen 6ÿr •) "fertig werden", dem syrjänischen byd 7) und dem wotjakischen bydes •) "ganz", bydesmo "vollständig werden".

<sup>1)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 130. a.

<sup>2)</sup> Schmidt, Lex. p. 122, b.

<sup>3)</sup> Schmidt, Lex. p. 120, c.

<sup>4)</sup> Ebendas, p. 124, a.

<sup>5)</sup> Castrén, p. 69, a.

<sup>6)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 145, a.

<sup>7)</sup> Castrén, p. 138, a.

<sup>9)</sup> Wiedemann, p. 300, a.

Auf dieser Analogie fussend liesse sich Sanskrit सर्व als स + स्व (sa + rva) "conventus" und विश्व als वि + स्नू + श्र (vi + çû + a) "überall hin sich ausdehnend" erklären, von श्वि "anschwellen, wachsen".

9. Bölcs "der Weise, weise". Trennt man den Schlussconsonanten der an und für sich nicht im Auslaute einer magyarischen Wurzel stehen kann ab, so ist in dem Reste die türkisch-tatarische Wurzel الله (bilmek), jakutisch біл "erfahren, erkennen, kennen lernen, ausfindig machen; wissen, kennen, nicht zu erkennen"1). In den türkisch-tatarischen Sprachen wird das Nomen agentis regelmässig aus dem Nomen actionis auf (kü) gebildet 2), و (ghu), غو (ku) gebildet 2), indem man diesem (dźi) anfügt. Im Jakutischen ist das zusammengezogene Suffix аччі, аччі, оччі, оччі mit verschliffenem Guttural und angepasstem Vocal; im Mongolischen ) erscheinen 🐧 (kći), (kći) und (ghaći), (geći) als Exponenten des Nomen agentis oder activen Participiums. Wir haben also der Wurzel und dem Suffixe nach offenbar ein Lehnwort vor uns, das sich etwa einem türkisch-tatarischen بليجو (bilići), jakutisch білаччі gegenüberstellen lässt 1). Das Suffix würde tscheremissisch se, syrjänisch sj, ostjakisch ta, te, da, de lauten; cs ist folglich = magyarisch ö, d. h. bölcs = tscheremissisch böl + se (bölć nach Wegfall des Vocals) = magyarisch bölö. Die Wurzel lautet im Mongolischen J (medekü), von

welchem sowohl das Suomi mieti "bedenken, einsehen" als mieli "innerer Sinn" 5) stammen. Mit Letzterem hat schon Hunfalvy •) das magyarische elme identificirt, so dass dieses also mit bölcs gleichstämmig ist. Der Wechsel zwischen der weichen labialen Muta und *m* ist in den ural-altaischen Sprachen ein sehr

<sup>1)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 139, b.

<sup>2)</sup> Kasembeg, Edit. Zenker §. 109.

<sup>3)</sup> Schmidt, Grammat. §. 30, 116.

<sup>4) 8</sup>chmidt, Lex. p. 215, c.

<sup>6)</sup> Schott, Über das Altaische etc., p. 143.

<sup>6)</sup> Finn és Magyar szók egybehasonlítása, p. 38.

geläufiger, namentlich vermeiden die türkischen Sprachen gern den anlautenden labialen Nasal. Vgl. mongolisch (modon), lappisch muorra. Suomi nun magyarisch fa: mongolisch (hülijen) 1).

muorra, Suomi puu, magyarisch fa; mongolisch (būlijen) 1).

"warm", ostjakisch melek, magyarisch meleg; mongolisch » (bi)
"ich", Suomi minä, syrjänisch me, tscheremissisch minj, mordvinisch
mon, tatarisch في (min), türkisch (ben) etc. Wegen der Bedeutung endlich vergleiche man Sanskrit विदेस (vidvams) "weise"
von विद् (vid) "wissen" und speciell das gleichfalls von seiner
Wurzel losgerissene mongolische (bilik) ») "Weisheit,
Vernunft".

10. Csinál "machen, thun", Zweisylbigkeit und Endung weisen auf eine secundäre Bildung und insbesondere auf ein Denominativ. Die Wurzel liegt in dem jakutischen кын в) "thun, machen". Das Magyarische behandelt die Form noch als hart, obgleich es den Vocal in i herabgesetzt und in Folge dessen den ursprünglichen Guttural k zu cs erweicht hat. Aus ersterem Umstande darf man vielleicht den Schluss ziehen, dass das harte magyarische i durch ein ы vermittelt werde. Wegen des Wechsels zwischen k und cs vergleiche man den gleichen Fall im magyarischen csend "Ruhe", gegenüber dem tscheremissischen kän ) "ruhen", sich erholen." Mit Rücksicht auf das mongolische (kikü) b) liesse sich vielleicht die Wurzel noch weiter verfolgen, und möglicher Weise auch ein Zusammenhang mit den in den tatarischen Sprachen (auch im Syrjänisch-Wotjäkischen) gebräuchlichen Formen (kür), » (kar), » ölen, » machen", nachweisen.

11. Diadal "Triumph, Sieg". Die Bedeutung muss ursprünglich Schlachtges ang — Siegesgesang, vielleicht letzteres von Haus aus, gewesen sein. Der zweite Bestandtheil ist an sich klar. Hingegen

<sup>1)</sup> Schmidt, Lex. p. 122, a.

<sup>2)</sup> Ebendas. p. 107, b.

<sup>3)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 62, b.

<sup>4)</sup> Castrén, p. 65, b.

<sup>6)</sup> Schmidt, Lex. p. 115, c.

ist der erste Theil, dia, nicht blos im Magyarischen, sondern in den finnischen Sprachen überhaupt ohne Anhaltspunct. Dieser findet sich erst im Mongolischen, wo § (dain) 1) "Krieg" bedeutet.

Noch näher läge es, das gleichfalls nur im Mongolischen nachweisbare (deilekü) ) "siegen, überwinden, die Oberhand

gewinnen", das sichtlich denominativ ist und folglich ein Nomen ß (dei) "Sieg" oder "siegreich" voraussetzt, zum Vergleiche herbeizuziehen, wenn nicht der Gegensatz der Vocale einiges Bedenken machen könnte.

12. Domb "Hügel, Anhöhe". Auch dieses Wort findet, wenigstens in seiner harten Form, zunächst im Mongolischen (und durch dieses?) im Jakutischen seine nächsten Verwandten. Im Mongolischen ist § (dobo) ) "ein kleiner runder Berg oder Hügel"; sein Denominativ § (doboicho) bedeutet "sich erheben, auf der

Oberfläche hervorragen". Diesem gegenüber bietet das jakutische Tomtoi") "sich erheben, aufschwellen", das offenbar mit dem mongolischen Denominativ in naher Berührung steht, und folglich auf ein Nomen Tom (= Tom6?) = dobo = domb weist. Wenn das jakutische m Verflüssigung von 6°) ist, so lautete die Grundform ursprünglich tob, welches man daher als Wurzel ansehen darf. Aus jakutisch Tomtoi stammt Tomtogop "erhaben, geschwollen" und durch Zusammenziehung Tomtop "Erbabenheit, Erhöhung". Sollte demnach auch magyarisch dombor aus domb(o)(gh)or zu erklären sein? Mit weichen Vocalen besteht im Suomi typälet und typpyrä, im Türkischen auch tepe), auch (depe) und auch tübel Hügel").

13. Erdő, Wald". Im ganzen Sprachstamme findet sich kein Wort an das sich das magyarische erdő anknüpfen liesse. Hingegen

<sup>1)</sup> Ebendas. p. 263, h.

<sup>2)</sup> Ebendas. p. 272, c.

<sup>3)</sup> Ebendas, p. 278, c.

<sup>4)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 97, a.

<sup>5)</sup> Böhtlingk, Grammat. §. 172.

<sup>6) 8</sup> chott, Über das Altaische etc., p. 128.

ist der Zusammenhang sogleich erkennbar, wenn man erdő in zwei Wörter er + dő zerlegt, von denen zwar keines mehr selbstständig im Magyarischen fortlebt, die aber beide sich auf entsprechende türkisch-tatarisch-mongolische Elemente zurückführen lassen. Er nämlich lässt sich mit dem jakutischen ojyp 1) "dichter Wald, Gehölz, Dickicht", dem syrjänischen vör, dem permischen vyr, dem wogulischen war (an der Tschiussowaja), wor (am Tscherdym), dem mordvinischen wir (auch an der Mokscha) welchen insgesammt von Klapproth a) die Bedeutung "Wald" gegeben wird, vereinigen. Neben diesen insgesammt mit v anlautenden Formen hat das türkische قوري (qorou) قوري (qori) "parc, bosquet" على , mit anlautendem Guttural, welches sich jenen gegenüber als ursprünglicher erweist, indem 5 (q) wie auch sonst häufig und zwar nicht blos in diesem Sprachstamme in v abgeschliffen wurde ). Ausserdem besitzt das Mongolische und mit ihm das Jakutische eine einfache Form 1 (oi) "Wald, Gehölz", welches wenigstens dem jakutischen ojyp den Ursprung gegeben haben kann, vielleicht auch die des Anlautes selbst ist. Das Jakutische hat ferner тыа "Wald", welches ohne Zweifel nichts anderes als das mongolisch-türkisch-tatarische عُلْظ (tak), تاغ ,طاغ (tagh) ist. Vgl. jakutisch быа "Strick" = tatarisch او (bau) = osman. ياغ (bagh) = mongolisch 3 (bak) 5). Im Mongolischen heisst ferner 3 (oi taigha, aus tagh + gha?) "dichter Wald", in dessen

letzterem Gliede man eine Ableitung aus tak, tagh um so weniger wird verkennen wollen, als auch das einfache osmanische bei bei Meninski mit der Bedeutung "mons, in confiniis sylva" aufgeführt wird (vgl. Böhtlingk, Lexicon s. v. тыа). Erdő ist somit

<sup>1)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 23, a.

<sup>2)</sup> Asia polygiotta. Atl. Tab. XXIII.

<sup>8)</sup> Kiefer et Bianchi, II, p. 521, b.

<sup>4)</sup> Schmidt, Lex. p. 42, c.

<sup>5)</sup> Böhtlingk, Grammatik g. 120.

"Gehölz — Berg". Die Schwächung des t in d findet in der Stellung zwischen Halbvocal und Vocal ihre Erklärung. Durch den Antritt des Suffixes ly—lik, das im Mongolischen wie im Tatarischen Adjectiva relativa bildet und dem türkischen lügleichkommt, entstand Erdély (romänisch Ardealu) "Siebenbürgen". Vergleiche mongolisch f (tenggelik), türkisch-tatarisch f (dingil) "Wagen-

achse", magyarisch tengely und in Bezug auf den adjectivischen Gebrauch kevély.

14. Ért "vernehmen, verstehen, meinen". Die anlautende Länge lässt nach der Analogie zahlreicher Fälle auf den Abfall eines vorausgehenden j (=s etc.) schliessen, und so stände wenigstens von lautlicher Seite nichts im Wege, unsere Wurzel an die von Schott¹) zusammengestellten Formen Mandzu sere "wissen", das offenbar das übergangene mongolische  $\frac{1}{2}$  (serekü)²) "im Voraus wissen oder verstehen, eine gründliche Kenntnisshaben; rathen; einsehen" ist, türkisch " (sez) für " (ser) "denken"

und weiterhin mongolisch (sedkikü)) "denken" wovon

(sedkil) "das Gemüth, der innere Gedanke, das Gewissen, das Denkvermögen" anzuknüpfen. Hiernach trägt ért bereits, wie von vornherein zu vermuthen war, die Causalcharakteristik, und der eigentliche Stamm ér ist intransitiv. Berücksichtigt man ferner die Gewohnheit des Sprachstammes an den Wechsel zwischen harten und weichen Vocalen nicht minder als zwischen hellen und dumpfen eine Modification der Bedeutung zu knüpfen, so dürfte auch eine Zusammenstellung mit dem mongolischen (surtacho) ) nicht

allzugewagt erscheinen. Dieses ist selbst eine Passivbildung von

<sup>1)</sup> Über das Altaische etc., p. 134, Anm.

<sup>3)</sup> Schmidt, Lex. p. 349, c.

<sup>3)</sup> Ehendas. p. 351, a.

<sup>4) 8</sup> chmidt, Lex. p. 370, c.

(surcho) 1) "lernen, in Erfahrung bringen, fragen", wovon (surak) "Erkundigung, Nachfrage, Nachricht", das mit der Bedeutung "Nachricht, Gerücht" auch ins Jakutische 3) übergegangen. Mit der Bedeutung "fragen" = Nachricht einziehen, erscheint die Wurzel in dem türkisch-tatarischen صورامق (surmaq), صورامق (surmaq). Dass die starke Form dieser Wurzel im Mongolisch-Türkisch-Tatarischen in den finnischen Sprachen wirklich in die weiche übertrete, erhellt aus der Vergleichung des (abgeleiteten) mongolischen (suricho) 3) "versuchen,

probiren " (ein Reflexiv) mit dem Suomi yrttä "versuchen ", das gleichfalls den Abfall des Anlautes bietet, und dem magyarischen ki-sér-el, ki-sér-t. Die magyarische Bildung zeigt zugleich, wie die Sprache beflissen ist, das im Bewusstsein Getrennte auch formal aus einander zu halten. Bedenken gegen die Verbindung erregt sejdít.

15. Fér "Platz, Raum haben, hingelangen, hinkom-men". Die Form entspricht zunächst dem syrjänischen pyra, dem tscheremissischen por und dem mongolischen "(orocho)") "hinein-

gehen, angreifen, handgemein werden". Das mongolische 3 (baktacho)<sup>5</sup>) "hineingehen, einen Raum einnehmen,

passen, Platz finden "scheint aber noch eine weitere Analyse zuzulassen, da diese Bildung selbst als ein Denominativ gefasst werden kann. Als Thema bliebe sodann ein Rest bak (-bai), das wie das Mandźu ba "Ort, Stätte" bezeichnet haben muss, zu welchem sich fér als Denominativ verhielte. Was zunächst die mongolischen Doppelformen orocho und baktacho selbst betrifft, so darf man erstere um so sicherer auf denselben Stamm bak — bai (vgl. toch —si — a unter all, taigha aus tak unter erdő) zurückführen, als ein unverstümmelter

<sup>1)</sup> Ebendas. p. 6.

<sup>2)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 171, a.

<sup>3)</sup> Schmidt, Lex. p. 339, c.

<sup>4)</sup> Ebendas. p. 56, a.

<sup>5)</sup> Ebendas. p. 99, b.

(baira) 1) "Aufenthaltsort, Wahlplatz, Schlachtfeld"

vorhanden ist, zu welchem orocho das Denominativ bildet. Ein fernerer Beleg für die Denominativbildung von fér liegt in dem jakutischen 6ar<sup>a</sup>), welches zunächst aus dem mongolischen baktacho übertragen und gleichfalls die Stammform ohne k zeigt (vgl. kérkedik, térít). Fér ist demnach = ba-k-ar = bajar "an eine Stätte gelangen".

16. Fejsze "Axt", erscheint in dem permischen Dialekte an der Tschiussowaja als basin, bjäsin 3). Ich sehe in dem ersten Theile desselben das aufgelöste fej = fö "Kopf, Haupt, Kolbe" und in dem zweiten eine in ihren Elementen verkürzte Nominalform, entsprechend dem mongolischen § (szüge 4), jakutisch cÿrä Mandźu

soukhe "Beil<sup>5</sup>), zu welchen das ostjakische seure<sup>6</sup>), Unt. Surg. sagre, Ob. Surg. sogri "hauen, hacken" sich als Denominativ verhält.

17. Győz "siegen". Steht scheinbar ganz vereinzelt, ist aber — Suomi voi-pi "können, vermögen", wovon voi-pa "praevalens", voi-tta, "siegen, überwinden". Um den Zusammenhang zu begreifen, muss man auf das jakutische вызі 7) "die Oberhand gewinnen, überwinden, siegen" zurückgehen. In den harten Formen entwickelt sich aus q (auch ch gesprochen) gewöhnlich v, wie in den weichen k zu j wird (s. unter ajtó). J selbst, wo es nicht mit dem folgenden Vocal verschmilzt, entwickelt sich weiter zu gy, namentlich wenn es selbst aus einem Guttural hervorgegangen 8). Кызі, győz, voitta sind übrigens Denominativa, deren Nominalthemata выз, győ, vuo nicht mehr vorhanden sind.

18. Gyana-kodik "argwöhnen, misstrauen, Verdacht haben". Der Palatal gy deutet auf ein vorausgegangenes j, sei

<sup>1)</sup> Ebendas. p. 97, a.

<sup>2)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 127, a.

<sup>3)</sup> Klapproth, Asia polyglotta. Atl. Taf. XII.

<sup>4)</sup> Schmidt, Lex. p. 373, a.

<sup>5)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 172, a.

<sup>6)</sup> Castrén, p. 95, b.

<sup>7)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 60, b.

<sup>8)</sup> Sitzungsberichte der phil.-hist. Cl. Bd. X.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XVII. Bd. II. Hft.

dieses nun primitiv oder — was wohl meist, wenn nicht immer der Fall — aus einem andern Consonanten hervorgegangen. Substituiren wir statt j ein primitives s, wie dies in türkischen Dialekten und namentlich in den finnischen Sprachen regelmässig entweder vorausgeht oder sich daraus entwickelt 1), so erhalten wir das mongolische

(sanacho) <sup>2</sup>) "denken, gedenken, sich erinnern", türkischtatarisch صاغتی (sanmaq), tscheremissisch san "denken, meinen".

Das jakutische Nomen сана <sup>2</sup>) (= mongolisch зanagha, sprich

sanā) bedeutet "Gedanke, Absicht; Meinung, Gesinnung, Sinnesart; Gefühl; Sorgen; Verstand". Das Denominativ hat die Bedeutungen "denken, meinen; nachdenken; begreifen; etwas denken, für etwas halten". Hiernach entspricht derselben Wurzel mit gy (j) im Anlaut sowohl das magyarische gyana-kodik als (mit unverändertem Anlaut) szán, dessen Ableitung szándék "Absicht, Vorhaben, Vorsatz", ganz dem jakutischen санā "Absicht" parallel liegt. Vom jakutischen сана "Gedanke, Sorgen", stammt ferner das Denominativ санарқа "trauern", welches wieder in dem magyarischen szán "bedauern, bemitleiden", seinen Gegensatz findet. Auffallend ist Spaltung derselben Stammform in zwei nach den Bedeutungen aus einander gehende Entwickelungen durch Differenzirung des Anlautes (vgl. áll), oder wäre eine der beiden Bildungen (wahrscheinlich die mit sz) eine entlehnte?

19. Haszon "Nutzen, Vortheil, Gewinn". Das Wort ist im Magyarischen keiner weiteren Zerlegung fähig, hat auch keine anderen Verwandten als seine eigene Nachkommenschaft. Deutet dieser Umstand auf Entlehnung, so gibt der Auslaut zugleich näheren Aufschluss über die Heimat des Fremdlings; die Endung –n ist nämlich vorzugsweise den türkisch-tatarischen Sprachen eigen, in denen sie das Reflexiv bildet. Wir gelangen hiernach zu dem türkischtatarischen 🚉 (qazanmaq), das "lucrari, quaestum facere, acquirere"

<sup>1)</sup> Böhtlingk, Grammatik §. 182.

<sup>2)</sup> Schmidt, Lex. p. 337, b.

<sup>3)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 154, a.

bedeutet 1). Die Stammwurzel قراعن (qaz) ist nicht weiter belegbar, lässt sich aber aus der vorliegenden Bildung in Verbindung mit dem jakutischen kacac "Vorrath" entnehmen. Hiernach muss قراغت "sich einen Vorrath machen, für sich ansammeln" bedeuten. Übrigens ist haszon zunächst = dem türkischen قزائج (qazandź) "Gewinn, Nutzen".

20. Hazud "lügen". Stellt man im Anlaute den harten Guttural u für z den weichen Dental her, aus denen sich beide entwickelt haben (vgl. asszony), so liegt die Form qad, chad dem mongolischen (chudal) 2) so nahe, dass man die Identität nicht verkennen kann.

Letzteres ist bereits ein abgeleitetes Nomen abstractum, das Simplex chud aber, auf das letzteres zurückgeht, ist nicht mehr im Gebrauche.

Lügen heisst ferner im Mongolischen (chaghorcho) 2), das sich

recht wohl als Inchoativ aus einem vorauszusetzenden chagh (falsch? Falschheit?) fassen lässt. Sind hazud und chudal auf dieses zu beziehen?

Illik "ziemen, sich schicken, sich gebühren, passen, anstehen". Gegen die Ursprünglichkeit der Wurzel zeugt schon der Doppelconsonant. Unter der Voraussetzung, dass eine Assimilation an l selbst stattgefunden habe, bleibt für den einfachen Stamm il zurück. Dieses fällt aber mit der türkisch-tatarischen Wurzel (ilmek),  $\mathfrak{U}$  (elmek), jakutisch Il 4) "anknüpfen, einhängen" zusammen. Hiervon lautet das Reflexiv (elinmek), jakutisch Ilin "sich anknüpfen, sich anhängen". Die Bedeutungen berühren sich sehr nahe (vgl. "füglich"), und ihre thatsächliche Entwickelung scheint durch das Nomen mongolisch  $\mathfrak{J}$  (il)  $\mathfrak{J}$  (el) 5), türkischtatarisch  $\mathfrak{U}$  (il) "gutes Einverständniss, Eintracht"

<sup>1)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 84, b.

<sup>3)</sup> Schmidt, Lex. p. 173, b.

<sup>3)</sup> Ebendas. p. 132, c.

<sup>4)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 37, a.

<sup>5)</sup> Schmidt, p. 28, c.

gesichert. Die lautliche Schwierigkeit ist nicht bedeutend, da Assimilationen, wie sie innerhalb der türkisch-tatarischen Sprachen gebräuchlich sind, sich auch sonst im Magyarischen nachweisen lassen (vgl. honnan für hondan, varr für tscheremissisch vurg, villa aus vilka etc.). Im Jakutischen geht unach l in l über; man sagt also illäбін, illägін, illäp für tatarisch النامن (elnämen), النامن (elnäsen), النامن (elnär) ¹).

- 22. Imád "an beten". Die Form deutet auf ein Denominativ dessen Stamm, nach der anlautenden Länge zu schliessen, eine Zusammenziehung erlitten haben muss. Beiden Forderungen genügt die Anknüpfung an das tscheremissische kumal ) me inclino, incurvor, das die Evangelienübersetzung mit den Bedeutungen "niederfallen, verehren, anbeten" gebraucht. Kuma-l selbst geht zurück auf kuma, eine Nominalform die aus einer Wurzel ku entstand. Diese ist im Türkisch-Tatarischen عربة (qomaq) ) placer, mettre, poser, wirklich vorhanden, und muss auch aus dem tscheremissischen ki, cubo, jaceo und dem syrjänischen kui-la "liegen" erschlossen werden. Auf kuma führt auch das Suomi kumarta "sich bücken, neigen, verehren, Ehrerbietung bezeugen". Die Entwickelung der Form ist demnach kumá-d = jumád = ímád. Beleg für die Richtigkeit scheint das türkische "liegen", wenn es auf "sich legen, liegen", wenn es auf "sich bezogen werden darf.
- 23. Ír "schreiben". Der lange Vocal erregt wenigstens den Verdacht, dass die Wurzel nicht mehr in ihrer primitiven Gestalt vorliege. Stellen wir ein j vor i her und führen dieses auf seine sonst gewöhnlichen Quellen zurück, so gelangen wir zu den Formen kir und sir. In beiden Formen begegnen uns nun Bildungen deren Zusammenhang mit ir deutlich ist. Mit anlautendem k erscheint im Mongolischen (kürük) ) "Gemälde, Bild, Porträt", im

<sup>1)</sup> Böhtlingk, Grammatik g. 192.

<sup>2)</sup> Castrén, p. 65, a.

<sup>3)</sup> Kiefer et Bianchi, I. p. 530, a.

<sup>4)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 162, a.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebendas. p. 185, c.

Suomi kirja, schwedisch-lappisch kirje, finnmärkisch girje, "Buch, Schrift" neben kirjoitta "schreiben, zeichnen" und kirjawa "bunt", im Syrjänischen giź¹) "schreiben" (ź=r). Mit s statt j beginnen das syrjänische ser "etwas Buntes", sera "bunt", seredla "bunt machen, malen", das mordvinische syrma "Schrift", das tscheremissische sir "schreiben" und das jakutische cypyk²) "Schrift, Brief, Buch" und cypyi "zeichnen, malen, schreiben". Dass beide Bildungen aber zusammengehören, zeigt der Umstand, dass ihr Mittelglied mit anlautendem j sich nicht blos in dem Türkisch-Tatarischen "schreiben" nachweisen lässt, sondern wird noch insbesondere durch die dem angeführten kürük parallele Nebenform ach (dźiruk, mit der gewöhn-

lichen Entwickelung der Aussprache) 3) "Gemälde, Zeichnung", mit dem Verbum 

(dźirucho) "zeichnen, malen" erwiesen.

Hieraus folgt zugleich, dass die mit k anlautende Form die primitive ist, weil wohl s aus j und zwar in vielen der hierher gehörigen Sprachen regelmässig hervorgeht, aber nicht umgekehrt k aus j. Diese Vertretung von k und s. auf die uns bereits ak "öffn en" neben aña "offen" (s. ajtó) geführt, findet sich ferner in dem jakutischen āc "weiss", neben dem sonst gebräuchlichen türkischen i(aq), worauf Böhtlingk, obgleich zweifelnd"), aufmerksam macht, ist aber überhaupt viel allgemeiner. Man vergleiche z. B. die jakutischen Properativa auf -xxā<sup>5</sup>) mit den in den westfinnischen Sprachen gebräuchlichen auf -st, -st, den türkischen Infinitiv auf (maq), worauf dem Umfang dieser besonders für die Wortbildungslehre höchst wichtigen Vertretung einen viel grösseren Spielraum einräumen müssen.

24. Ír "Salbe". Mit dem bereits mehrfach in Anspruch genommenen Abfall eines Consonanten zur Erklärung einer Länge identificirt

<sup>1)</sup> Castrén, p. 140, a.

<sup>2)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 171, a.

<sup>\*)</sup> Schmidt, Lex. 305, b.

<sup>4)</sup> Böhtlingk, Grammatik g. 187.

<sup>5)</sup> Ebendas. §. 185.

sich die magyarische Bildung als getreues Ebenbild mit dem tscheremissischen syr der Evangelienübersetzung, wovon ser (Castrén), sre (Evangelienübersetzung) "salben". Das mongolische (sürcikü)

"bestreichen, überstreichen" ist Derivat. Den Stamm bietet das türkische سورمك (surmek) "tirer, étendre en long; frotter, oindre."

25. Írigy, irigy "neidisch, schelsüchtig". Die Form mit dem langen Anlaute als ursprünglich angenommen, lässt sich gegen die Zusammenstellung mit dem mongolischen (characho))

stammt, um so weniger etwas einwenden, als dieselbe Begriffsentwickelung bereits in dem Mongolisch-Türkisch-Tatarischen eingetreten ist. Auf xapax nämlich und seiner vorauszusetzenden türkischen Parallelform ruht das Denominativ jakutisch xapai <sup>2</sup>) "Sorge tragen", das mit dem türkisch-tatarischen [a] (qaramaq) "regarder, observer" zusammenfällt. Das mongolische Adjectiv

(charatai) ) hat bereits die Bedeutung "neidisch" und auch

im Jakutischen ist xapax бäctäx 4) "einer der ein böses Auge besitzt, neidisch".

26. Kasza "Sense". Zunächst das slawische косъ. Dieses ist aber selbst wie vieles andere, Entlehnung aus ural-altaischem Sprachgut. Die Wurzel liegt in dem mongolischen " (chaducho) 5)

"Getreide schneiden, mähen, ernten", wovon (cha-

dughar) "Sichel". Mit fortgeschrittener Entwickelung erscheint

<sup>1)</sup> Schmidt, Lex. p. 139, a.

<sup>3)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 81, a.

<sup>8)</sup> Schmidt, Lex. p. 140, a

<sup>4)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 81, a.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Schmidt, Lex. p. 144, a.

dieselbe in diesel

eines  $^{\prime}$  (j), welche unserer Form noch näher steht. Zugleich ergibt sich, dass kasza und kés (Messer) auf dieselbe Stammwurzel zurückgehen die nur durch die auch sonst häufig vorkommende Vocalspaltung, um Schattirungen des Begriffes zu bezeichnen, in zwei Reihen auseinanderging  $^{1}$ ).

27. Kény "Willkür". Im Jakutischen ist κöңÿa "frei, unabhängig; befugt; Freiheit; Befugniss; Wille; nach freiem Willen, von selbst. Dieselbe Bedeutung zeigt das türkisch-tatarische کنکول (köngül)<sup>2</sup>). Da im Mongolischen und Türkisch-Tatarischen (s. oben unter ajtó) öfter der gutturale Nasal an die Stelle der Muta tritt, so fällt der vorauszusetzende Stamm κöң, کنک mit der mongolischen Wurzel (kügikü)<sup>2</sup>) "angereizt

sein, geweckt oder aufgemuntert sein", zusammen. Die Vertretung des gutturalen Nasals durch den palatalen im Magyarischen endlich findet sich auch sonst häufig; vgl. ostjakisch ana mit magyarisch anya, jakutisch ыныр, magyarisch nyereg etc.

28. Kérkedik "sich prahlen, sich brüsten." Vorliegende abgeleitete Wurzelbildung zeigt, wie schwer die Identificirung von Wörtern verschiedener Sprachen desselben Stammes oft werden könne, wenn die Zwischenglieder nicht hinreichend vorhanden sind. Im Jakutischen besteht 1. kiäpkä ) "prunken, den Stutzer machen". Dieses bildet den Übergang zu dem mongolischen 3

(kekerekü) 5) "geputzt sein". Kekerekü ist offenbar das Denominativ aus 3 (keke) 6) "hübsch, zierlich". Der Stufengang der Entwickelung ist dabei folgender: keke (hübsch); kekerekü (hübsch werden) = jakutisch miäp mit Ausstossung des Gutturals. Aus miäp

<sup>1)</sup> Schott: Über das Altaische etc., p. 108.

<sup>3)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 57, b.

<sup>3)</sup> Schmidt, Lex. p. 182, a.

<sup>4)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 66, b.

<sup>5)</sup> Schmidt, Lex. p. 148, c.

<sup>6)</sup> Ehendas, p. 148, c.

stammt mittelst des Suffixes na (nä) gebildet das jakutische niäpnä 1), niäprä "Putz". Hieran schliessen sich die neuen Denominative jakutisch niäpräi (mittelst i abgeleitet) und magyarisch kérked (mittelst d gebildet). Die Grundform keke selbst ist eine Reduplication aus ? (ke) 2) "hübsch, geputzt". Die Länge des Vocals, welche dem jakutischen iä entspricht, ist gegen die unmittelbare Verbindung von ke und kiär, kér. 2. nicipriä "prahlen", mongolisch Rügürgekü) 3) "prahlen, sich über andere erheben,

windbeuteln", das auf eine Grundform kügür "hoch" (vergl. tscheremissisch yk-śe "altus") führt. 3. niäpräi, mit derselben Bedeutung. Hiermit vergleicht Böhtlingk") das mongolische 3

kergeikü<sup>5</sup>) "stolz sein, auf Rang und Titel Anspruch machen, damit grossthun". Da auch das lappisch-finnmärkische goargotet<sup>5</sup>) "sich prahlen" besitzt, so wird man aus den beiden letzten hochasiatischen Formen, an welche die magyarische schon wegen der Übereinstimmung der Bedeutungen angeschlossen werden muss, die mit dem dunklen Vocale im Mongolischen wählen müssen, zu der sich die zweite mit dem hellen Vocale ungefähr so verhalten mag wie die magyarische zur lappischen<sup>7</sup>).

29. Költöz "ziehen, wandern". Die der Bedeutung nach entsprechende Wurzel lautet im Türkisch-Tatarischen کرحاک (küćmek), jakutisch köc<sup>8</sup>) "seinen Wohnort verändern, umherziehen", das wieder dem mongolischen (kesükü)<sup>9</sup>) "sich umher-

treiben etc. " gegenübersteht. Die Schwierigkeit der Form betrifft den Zischlaut. Költöz nämlich scheint wie vál-toz gebildet, so dass

<sup>1)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 66, b.

<sup>2)</sup> Schmidt, Lex. 146, c.

<sup>8)</sup> Ebendas. p. 182, c.

<sup>4)</sup> Böhtlingk, Lex. Nachträge, p. 180, b.

<sup>5)</sup> Ebendas. 152, c.

<sup>6)</sup> Slock fleth, Lex. p. 516, b.

<sup>7)</sup> Hunfalvy, Finnés Magyar szók egybehasonlitása, p. 10.

<sup>8)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 60, a.

<sup>9) 8</sup> chmidt, Lex. p. 154, c.

l=s ist. Nun ist zwar der Wechsel zwischen z und l, in wie ferne beide aus d hervorgehen, ein organischer, nicht aber der zwischen l und hartem s. Da im Mongolischen auch eine harte Form

tacho) 1) = Suomi kulke 2) besteht, worin l statt s erscheint, liegt es am nächsten l neben z zu erklären.

30. Leng "wiegen, wehen, schwanken, schweben". Der Bedeutung nach scheint es zu leb "flattern der Flamme", lebbte, fächeln, wedeln", lebben "leicht auffliegen", lebeg "schweben", lebke "leicht schwebend, flatterhaft", lebel "Lüftchen", lepe, lepke, lipen "Schmetterling" zu gehören und in dem harten lobog seinen Gegensatz zu besitzen. Der Stamm müsste sonach leb, mit Verkürzung le gewesen sein. Auf denselben Stamm le führen aber auch Suomi le-ntä "fliegen", linta "Vogel", lappisch lablok, tscheremissisch lepä "Schmetterling", syrjänisch lebala "volo", tscheremissisch lyl't "tollo". Ihren gemeinsamen Mittelpunct bildet das mongolische

(debikū) "voltiger en l'air, battre de l'aile", wovon das jakutische Aai 3) "flattern" stammt. Leng ist daher in le + ng zu zerlegen wie boro-ng, kere-ng etc.

31. Menny "Himmel". Mit gleicher Form und Bedeutung erscheint nur noch im Mordvinischen mänel (bei Klapproth ) menil, menen). Sonst ist das Wort in dieser Bedeutung den ural-altaischen Sprachen fremd. Dafür erscheint im Mongolischen das lautlich einstimmende f (möngge) "ewig unveränderlich". Bei den

Jakuten bedeutet мäңä "gross, unermesslich", мäңä таңара "der unermessliche Himmel". Böhtlingk b) führt die Bedeutung von мäңä durch Vergleichung des jakutischen Ausdruckes ölбöт мäңä ўта "wie derbeleben des Wasser" mit dem bei den

<sup>1)</sup> Ebendas. p. 168, c.

<sup>2)</sup> Sehott, Über das Altaische etc., p. 115.

<sup>3)</sup> Ebendas. p. 114, a.

<sup>4)</sup> Asia polyglotta, Atl. Taf. XVI.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Lex. p. 148, a.

Burjäten gebräuchlichen Ausdrucke † 1 (möngge usun) "ewiges

Wasser" auf die im Mongolischen gebräuchliche zurück. Menny ist daher "der ewige, unvergängliche". Doch ist eine weiter zurückliegende Wurzel nicht nachweisbar.

32. Oktat "belehren, unterrichten, unterweisen". Die Wurzel ok, welche nach Entfernung des Causalsuffixes übrig bleibt, erscheint in der erweichten Form im Tscheremissischen ung-l "verstehen, begreifen", wovon die Evangelienübersetzung häusigen Gebrauch macht, als ucha in dem Mongolischen (uchacho) 1),

"verstehen, fassen, begreifen", einem Denominativ aus dem vorauszusetzenden jucha) "Verstand", als ung in dem Verbum (ungsicho)) "lesen, etwas auswendig hersagen", dessen

Identität durch das türkisch-tatarische ارقومق (oqumaq) "lesen" gesichert ist. Der Stamm scheint daher von ok "Ursache, Grund", mongolisch (uk) "Stamm, Herkunft, Anfang, Ursprung" getrennt werden zu müssen.

33. Ösmer, ösmér (ismer, ismér) "kennen, erkennen, bekennen". Das ganze Gepräge ist fremdartig und daher eine echt magyarische Etymologie von vornherein unwahrscheinlich, wenn gleich die Elemente derselben vorhanden sein werden. Ich vergleiche zunächst das wotjakische 3) wizjmo "klug, verständig, vernünftig". Das Adjectiv geht zurück auf wizj "Verstand, Weisheit, Einsicht", das im tscheremissischen oś "intellectus, memoria", osman. وص "intelligence, esprit", dem osttürkischen وص (is) "Geist, Verstand" = magyarisch ész wiederkehrt. Statt s erscheint auch im Mongolischen § (ōi) = jakutisch öi "Gedächtniss" = türkisch-tatarisch

<sup>1)</sup> Schmidt, Lex. p. 47, b.

<sup>2)</sup> Ebendas. 45, c.

<sup>3)</sup> Wiedemann, p. 338, b.

<sup>4)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 26, a.

Es ist daher das mordvinische ojme "Geist" — magyarisch eszme. Die Form vizjmo — ojme — eszme ist mittelst -r zu einem Denominativ weiter gebildet worden. Man vergleiche noch das tscheremissische äsindär, recordari (intransitiv und transitiv). Die Schreibung mittelst é ist die richtigere.

34. Pajtás "Kamerad". In dem letzten Theile ist das türkischtatarische κίω "compagnon, collègue" deutlich. Der erste Theil muss das gleichfalls türkische μίω (pai) "part, portion, lot" enthalten, so dass pajtás — particeps ist. Das zweite Element wenigstens lässt sich auch im Magyarischen nachweisen. Das türkische κία παθηματική παθηματική του παθηματική του παθηματική του παθηματική του παθηματική του παθηματική του παθηματική παθηματική του παθηματική παθηματική του παθηματική παθηματική του παθηματική παθημα

35. Remény "Hoffnung". Scheidet man das Ableitungssuffix mény ab, so ist der Rest re der die Wurzel vorstellen muss, nicht blos im Magyarischen, sondern in allen verwandten Sprachen überhaupt ohne allen Anklang. Ergänzt man re durch ein voraustretendes e zu ere, so steht dieses vollkommen dem jakutischen äpäн "hoffen" gleich. Letzteres ist selbst ein Reflexiv und die einfache Form desselben in dem mongolischen 🛪 (erekü)<sup>2</sup>) enthalten. Berücksichtigt

man ferner das mongolische Denominativ (eremsikü) ), hoffen,

er warten", welches auf die Wurzel er "Kraft" die einer grossen Anzahl von Derivaten zu Grunde liegt, zurück geht, so wird auch erekü noch als abgeleitet zu betrachten sein. Dies erlaubt remény auch im Magyarischen mit erő in Zusammenhang zu bringen.

<sup>1)</sup> Ebendas. p. 115, b.

<sup>\*)</sup> Ebendas. p. 17, b.

<sup>3)</sup> Schmidt, Lex. p. 31, a.

#### Gelesen:

Über Semitismus und Germanismus.
Von dem c. M., Hrn. Prof. Geldenthal.

Von den in der Sitzung vom 24. Mai Vorgeschlagenen haben Seine k. k. Apostol. Majestät mit Allerhöchster Entschliessung vom 18. October l. J. zum wirklichen Mitgliede dieser Classe:

Gottfried Freiherrn von Ankershofen, pensionirten Appellations-Gerichts-Secretär zu Klagenfurt, zu ernennen, und zugleich die von der Akademie getroffenen Wahlen:

- a. zum Ehrenmitgliede im Auslande des Geheim. Raths und Professors Dr. August Böckh zu Berlin;
- b. zum correspondirenden Mitgliede im Inlande des Joseph Aschbach, Professors der Geschichte an der k. k. Universität zu Wien:
- c. zu correspondirenden Mitgliedern im Auslande des Edélestand Du-Méril zu Paris, und des Wilhelm Wattenbach, k. preuss. Archivars zu Breslau zu genehmigen geruht.

#### **VERZEICHNISS**

DER

#### EINGEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN.

(JULI.)

A cadé mie des sciences etc. de Dijon. Mémoires 1854.

Akademie, k., v. Wetenschappen, Verhandelingen. Deel II, Amsterdam 1855: 40.

- " Verslagen en Mededeelingen. Deel III, Nr. 1—3.
- , "Catalogus der Boekerij. Aflev. 1
- Akademie, k., Vetenskaps, Handlingar. 1852, 1853. Stockholm 1854; 80.
  - " " Öfversigt 1853.
- Anderson, N., Ars-Berättelser i Botanik. 1820—1838. Stockholm 1852; 8°
- Annales des universités de Belgique. 1851, 1852. Bruxelles 1854; 80.

Annali dell' instituto di corrispondenza archeologica. Vol. 5, 6.

Année académique de l'Université de Liége. 1854.

Archiv der Mathematik und Physik von Grunert. Th. XXIV, H. 3. Bern. Universitätsschriften aus dem Jahre 1854.

- Bland, Miles, Algebraical problems, producing simple and quadratic equations with their solutions. 9. ed. London 1849; 80.
  - Mechanical problems etc. London 1828; 80
  - Geometrical problems etc. 4. ed. London 1842; 8.
  - The elements of Hydrostatics etc. 2. ed. Cambridge 1827; 8°.

Boheman, C. H., Årsberättelse om framstegen i insekternas, Myriapodernas etc. Naturalhistoria. 1851—1852. Stockholm 1854;8°.

Bullettino dell' Instituto di corespond. archeolog. 1848, 1849.

Catalogo delle opere d'arte contenute nella sala delle sedute dell' I. R. Accademia di Venezia. Venezia 1854; 8º.

Cimento, il nuovo, Giornale di fisica, etc. Nr. 6, 7.

Cosmos, Vol. 7, Nr. 1-4.

Edlund, C., Berättelse om framstegen i Fysik 1851. Stockholm 1854; 80.

Flora, 1855. Nr. 13-26.

Gesellschaft, antiquarische, in Zürich. Mittheilungen. Bd. VII, Heft 6-8, IX. Abtheil., I, Heft 2, 3. II, 1-4 X.

Gesellschaft, k. k. mähr.-schles., des Ackerbaues etc. Mittheilungen. 1855. Nr. 1—26.

Gesellschaft, naturforschende, in Danzig. Neueste Schriften, Bd. V, Heft 2.

Gesellschaft, k. sächsische, d. Wissenschaften. Berichte über die Verhandlungen der math.-phys. Classe. 1854. Heft 1, 2.

Gesellschaft, k. sächsische, der Wissenschaften. Abhandlungen der math.-phys. Classe. Bd. IV, Bogen 31 — Ende.

Golbenthal, Jak. Das Morgenland. Jahrg. I. Quart. 1. Wien 1855; 40-

Jahrbuch, neues, für Pharmacie etc. Bd. III, Heft 4.

Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie, von Liebig und Kopp. 1854. Abth. 1 und 2.

Johnson, Manuel. Astronomical and meteor. Observations made at the Radclife Observatory. Vol. 14. Oxford 1855; 80.

Karsten. Die Fortschritte der Physik etc. Jahrg. 8.

Magagin, neues laufitifches. Bb. 31, Lief. 3 - 5.

Malacarne, Giamb., I rapporti che i poligoni regolari uno di un lato più dell'altro inscritti e circoscritti hanno fra essi ed il cerchio col mezzo dei quali si ottengono proporzioni che danno la soluzione geometrica di problemi tenuti per insolubili. Vicenza 1855: 8°

Memorie dell' Accademia di Bologna. Tom. 5.

Monumenti inediti pubblicati dall' instituto di corrispondenza archeolog. 1848, 1849.

Mufeum Francisco-Carolinum. 15. Jahresbericht.

Nachrichten, astronomische. 958 — 966.

Notizia breve intorno alla origine della confraternità di S. Giovanni Evang. in Venezia. Venezia 1855; 8°.

- Perrey, Alexis. Note sur les tremblements de terre, ressentis en 1853. (Bulletin de l'Académie de Belgique. T. 21.)
- Petřina, Franz, Mittheilungen aus dem Gebiete der Physik. Mit 3 Tafeln. Prag 1855; 40.
- Phillips, Georg, Kirchenrecht. Bb. I, 3. Aufl. Regensburg 1855; 8º-Piercot, État de l'instruction supérieure. Bruxelles 1853; 8º-
- Rendiconto delle sessioni dell' Accademia di Bologna. 1853/54.
- Scheerer, Th., Beiträge zur näheren Kenntniss des polymeren Isgomorphismus s. l. et d.
- Société française pour la conservation des monuments historiques. Séances en 1854.
- Société R. des sciences de Liége, Mémoires. Vol. 9.
- Society, Asiatic of Bengal, Journal. 1854, Nr. 7, 1855, Nr. 1.
- Society astronomical, of London, Memoirs. Vol. 23.
  - " " Monthly notices. Vol. 14.
- Sunderval, C., Berättelse om framstegen i Vertebrerade djurens naturalhistoria ect. 1845—50. Stockholm 1853; 8°
- Berein, hiftor., ber Orte Lucern ic. Der Geschichtsfreund. Lief. 11.
- Berein für hamburgische Geschichte, Zeitschrift. Reue Folge. Bb. I. Lief. 1.
- Berein, biftor., für Dieberfachsen, Archiv. Jahrg. 1852, Beft 1.
  - Urfundenbuch. Abth. 2, Seft. 1.
  - Jahresbericht 15.
- Berein, hiftor., von und fur Oberbayern, Archiv. Bb. XV, Lief. 1.
- Weitenweber, Wilh., Über des Marsilius Ficinus Werk: De vita studiosorum etc. Prag 1855; 40.
- Wikström, Joh., Ars-Berättelser om Botaniska Arbeten ect. 1850. Stockholm 1854: 8°

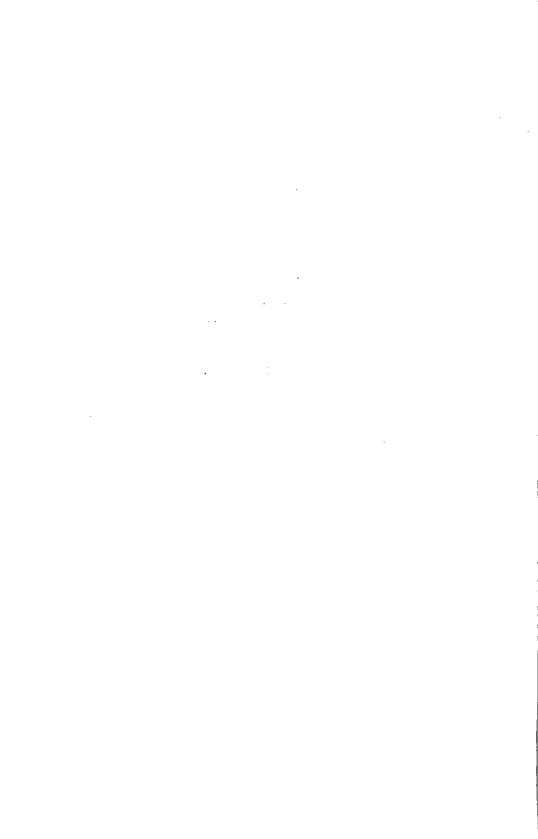

# **SITZUNGSBERICHTE**

DER

# KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE CLASSE.

XVII. BAND. III. HEFT.

JAHRGANG 1855. — OCTOBER.

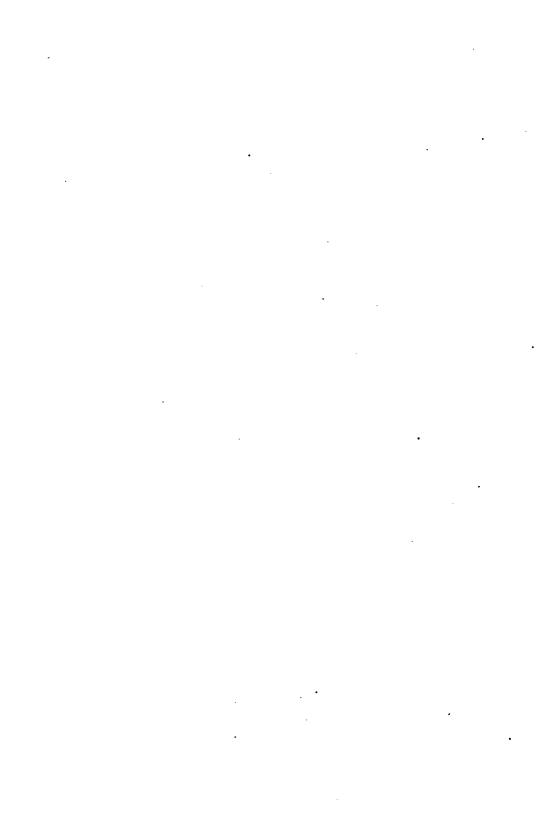

#### SITZUNG VOM 3. OCTOBER 1855.

Die Classe beschäftiget mit der Erledigung der während der Ferien-Monate ihr zugesandten Eingaben, worunter sich namentlich wieder schätzbare Beiträge zu den Monumenta Habsburgica aus den Archiven zu Mailand, Venedig, Kronstadt, Bistritz, Iglau, Namiest, Znaim und Kremnitz befanden.

# Notizen aus der Geschichte der chinesischen Reiche vom Jahre 590 bis 572 vor Christo.

Von dem w. M., Hrn. Dr. Pfismaler.

#### VORWORT.

Bei der Bearbeitung der geschichtlichen Notizen aus der Periode des Tschün-tsieu hatte der Verfasser die bei den Geschichtschreibern Tso-schi, Kung-yang und Ko-liang vorkommenden Abtheilungen nach Regierungsjahren der Fürsten von Lu bisher beibehalten. Da in dem Masse, als die Begebenheiten den Zeiten des Geschichtschreibers näher rücken, die Schilderungen an Ausführlichkeit gewinnen und dadurch den einzelnen Regierungsperioden dieser Fürsten eine grössere Menge Stoffes zuwächst, ausserdem auch das Reich Lu im Ganzen mehr in den Hintergrund tritt, so hat der Verfasser der hiermit die Hälfte des von Tso-schi gelieferten Stoffes bearbeitet hat, es vorgezogen, nicht nur für jetzt, sondern auch für die Folge, wofern nämlich seine Arbeit fortgesetzt werden sollte, eine Eintheilung nach Hauptereignissen zu machen. Dieselbe findet sich diesmal noch in dem durch die Regierung des Fürsten Tsching von Lu gebildeten Zeitabschnitte, indem der Anfang dieser Regierung mit dem

plötzlichen aggressiven Vorgehen des Reiches Tsi, das Ende aber mit dem entscheidenden Siege des Reiches Tsin in Yen-ling zusammenfällt, und nur der Abschnitt von dem Regierungsantritte des Fürsten Tao von Tsin streng genommen, einer neuen Periode angebören würde.

Bei einer Übersicht der hier zu Grunde liegenden Ereignisse tritt in die erste Reihe das Reich Tsi. Khing, der Fürst desselben erhob sich (589 vor Chr. Geb.) plötzlich gegen das Reich Tsin und drang siegreich in das mit diesem verbündete Lu. Auf den Befehl Tsin's in seinem eigenen Lande von Wei angegriffen, wandte er sich zurück gegen das Reich Wei und vernichtete das Heer desselben in der Schlacht von Sin-schhö. Tsin um Hilfe angerufen, entsandte ein Heer von nicht weniger als achthundert Streitwagen, d. i. von sechzigtausend Mann, durch welches, sowie durch die Macht der Reiche Lu, Wei und Tsao, das Heer von Tsi in der heissen Schlacht von Ngan mühevoll, jedoch entscheidend geschlagen wurde. Die Sieger, um Frieden gebeten, schrieben anfänglich harte und höchst eigenthümliche Bedingungen vor, nahmen jedoch durch die entschlossene Sprache des Fürsten von Tsi in Ehrfurcht gehalten, dieselben wieder zurück und schlossen einen Frieden unter gewöhnlichen Bedingungen. Nach einem durch minder wichtige Begebenheiten ausgefüllten Zeitraume von zehn Jahren, kam endlich (579 vor Chr. Geb.) zwischen den beiden nach Oberherrschaft strebenden und bisher einander feindlichen Reichen Tsin und Tsu ein Bündniss zu Stande, welchem übrigens nach den gleich im Anfange sich kundgebenden Anzeichen keine lange Dauer zuzuschreiben war. Im folgenden Jahre (578 vor Chr. Geb.) vereinigte Tsin sein Heer mit der Macht der Reiche Lu, Tsi, Sung, Wei, Tsching und Tsao zu einem Angriffe gegen seinen alten Feind Thein, nachdem es sich von ihm durch ein ihm zugemitteltes Sendschreiben förmlich losgesagt hatte. Der Angriff selbst, von welchem nichts weiter berichtet wird, scheint erfolglos geblieben zu sein. Drei Jahre später (575 vor Chr. Geb.) erfolgte bei Gelegenheit der Belagerung von Tsching die thatsächliche Auflösung des früher zwischen Tsin und Tsu geschlossenen Bündnisses, worauf das Heer von Tsu in der Schlacht von Yen-ling vollständig geschlagen und das Übergewicht des Reiches Tsin wieder hergestellt wurde.

Um die Vergleichung mit dem Tschün-tsieu möglich zu machen wurde das Regierungsjahr des Fürsten von Lu den einzelnen Bege-

benheiten noch vorgesetzt. Der Name des in diesem Zeitraume (von 590 bis 572 vor Chr. Geb.) regierenden Fürsten Tsching ist He-kueng. Er war der Sohn des Fürsten Siuen und regierte achtzehn Jahre. Nach den Vorschriften für die posthumen Namen heisst derjenige, der das Volk zufrieden stellte und die Regierung begründete:

Regierungsjahr des Fürsten Tsching von Lu. Dieses Jahr ist das siebzehnte des Königs 定 Ting von Tscheu, das neunte des Fürsten 元 Tsching von Tschin, das sieben und vierzigste des Fürsten 日 Hoan von Ki, das ein und zwanzigste des Fürsten 文 Wen von Sung, das zehnte des Fürsten 景 King von Tsin, das neunte des Fürsten 百 Khing von Tsi, das fünfzehnte des Fürsten 日 Hoan von Thsin, das erste des Königs 共 Kung von Tsu, das zehnte des Fürsten 景 King von Tsu, das zehnte des Fürsten 景 King von Tsu, das zehnte des Fürsten 景 King von Tsai, das fünfzehnte des Fürsten 景 King von Tsai, das fünfzehnte des Fürsten 景 Siang von Tsching.

## 1 9, das Jahr des Cyklus (589 vor Chr. Geb.). Zweites
Regierungsjahr des Fürsten Tsching von Lu.

In diesem Jahre starb Wen, Fürst von Sung, ihm folgte sein Sohn Ku, genannt Fürst Kung. Ferner starb Mó, Fürst von Wei, ihm folgte sein Sohn Tsang, genannt Fürst Ting.

# Khung-tse beseufst den Bauchgurt und den Brustriemen.

"Der Fürst von Tsi machte einen Angriff gegen unsere nördlichen Grenzstädte. Er eroberte Lung."

Khing, Fürst von Tsi verletzte im Verkehr mit anderen Staaten die Gebräuche und griff gleichsam Andere früher an, als er selbst angegriffen wurde. Im achtzehnten Jahre des Fürsten Siuen von Lu war das Reich Tsi von dem Fürsten von Tsin und Tsang, damals noch Thronfolger von Wei angegriffen, worden und näherte sich in Folge dessen dem Reiche Tsu. Lu war in früherer Zeit gewöhnlich mit

Tsi verbündet, im siebzehnten Jahre des Fürsten Siuen von Lu schloss es aber einen Vertrag mit Tsin, der im vorigen Jahre, dem ersten des Fürsten Tsching erneuert worden war. Aus diesem Grunde machte der Fürst von Tsi einen Einfall in Lu. Die Stadt Lung ist eine der nördlichen Grenzstädte dieses Reiches.

"Wei drang in Tsi. Es traf mit dem Heere von Tsi zusammen."
An dem Vertrage mit Tsin hatten nebst Lu noch die Fürsten von Wei, Tsao und Tschü theilgenommen. Während der Fürst von Tsi sich in Lu befand, erhielt der Fürst von Wei von Tsin den Auftrag, seinerseits in das Reich Tsi einzufallen. Als das Heer zu diesem Zwecke ausrücken sollte, verliess der Fürst von Tsi das Reich Lu und wandte sich gegen das Reich Wei, an dessen Grenze beide Heere mit einander zusammentrafen.

"Schi-tse wollte zurückkehren. Sün-tse sprach: Es darf nicht sein."

"Schi-tse sprach: Das Heer ist geschlagen. Du darfst nicht einen Augenblick verweilen."

"Alle fürchteten den Untergang."

"Tschung-scho Yü-hi, ein Mann von Sin-tschho kam Sün-hoantse zu Hilfe. Hoan-tse konnte desswegen entkommen."

Der 权 仲 Tschung-scho 奚 丁 Yū-hi war ein Grosser des Reiches Wei und Statthalter von Sin-tschhó, woselbst die Schlacht geschlagen wurde.

"Hierauf schenkten ihm die Menschen von Wei eine Stadt." Weil Yü-hi einen Reichsminister gerettet hatte, wurde ihm als Belohnung eine Stadt angeboten.

"Er weigerte sich, und bat um ein buchtiges Glockengestell, ferner um Bauchgurt und Brustriemen für das Erscheinen am Hofe. Man gewährte es ihm."

Yü-hi nahm die Stadt nicht an, bat aber dafür, sich der hier genannten Gegenstände bedienen zu dürfen, wenn er an dem Hofe von Wei seine Aufwartung machen sollte. Die hier genannten Gestelle dienen zum Aufhängen der Glocke und des Musiksteines. Nach den Gebräuchen der Tscheu hat der Himmelssohn ein Palastgestell, nämlich ein Gestell mit vier Seiten gleich den Mauern eines Palastes. Die Vasallenfürsten haben ein Wagendachgestell, nämlich von drei Seiten, indem von dem Gestell des Himmelssohnes die südliche Seite weggenommen wird. Unter einem buchtigen Gestell wird hier das Wagendachgestell der Vasallenfürsten verstanden. Bauchgurt und Brustriemen des Pferdes werden aus Seide mit einer Mischung aller fünf Farben gewirkt und sind ebenfalls für die Vasallenfürsten vorgeschrieben. Yü-hi verlangt somit eine Auszeichnung welche nur dem Landesherrn zukommt.

"Tschung-ni hörte dieses und sprach: Es ist traurig."

Tschung-ni ist Khung-tse (Confucius). Derselbe war um diese Zeit noch nicht geboren und besprach mit den hier angeführten Worten diese Begebenheit in späteren Zeiten.

"Man hätte ihm viele Städte geben können, nur den Namen und die Geräthe darf man nicht den Menschen leihen. Der Landesherr ist ihnen vorgesetzt."

Den Namen einer von dem Himmelssohne ausgegangenen Belehnung mit einem Reiche, ferner die Geräthe, welche den Vasallenfürsten zur Auszeichnung bestimmt sind, wie Wagen und Kleider, darf man anderen Menschen nicht überlassen. Solche Namen und Geräthe sind das Vorrecht des Landesherrn.

"Durch den Namen bringt man hervor den Glauben."

Wenn mit dem Namen der höchsten Würde kein Missbrauch getrieben wird, so glaubt das Volk an diesen Namen.

"Durch den Glauben bewahrt man die Geräthe."

Wenn der Landesherr durch seine Handlungen nicht den Glauben

verwirkt, so kann er die Abzeichen seiner Würde: den Wagen und die Kleider beibehalten.

"Durch die Geräthe birgt man die Gebräuche."

Der Wagen und die Kleider dienen zur Unterscheidung des Ranges, desswegen sind die Gebräuche in diesen Gegenständen verborgen.

"Durch die Gebräuche übt man die Gerechtigkeit."

Für den Höheren und den Niederen gibt es besondere Gebräuche, so dass einem Jeden das ihm Gebührende zu Theil wird. Auf diese Weise wird die Gerechtigkeit ausgeübt.

"Durch die Gerechtigkeit bringt man hervor den Nutzen."

Der Nutzen geht mit der Gerechtigkeit Hand in Hand, desswegen bringt die letztere den ersteren hervor.

"Durch den Nutzen bringt man das Volk in Ordnung."

"Dieses sind die grossen Glieder der Regierung."

Die sechs oben genannten Dinge bilden gleichsam die Gelenke der Regierung.

"Wenn man sie den Menschen leiht, so gibt man den Menschen die Regierung."

Wenn der Landesherr die zwei ersten der genannten sechs Dinge: den Namen und die Geräthe Anderen überlässt, so gibt er die ganze Regierung aus seinen Händen.

"Ist die Regierung verloren gegangen, so folgen ihr das Haus und das Reich. Sie lassen sich nicht mehr aufhalten."

# Miai-tschang ermahnt Khie-khe su angestrengtem Kampfe.

"Sün-hoan-tse kam zurück von Sin-tschho. Er trat nicht ein."
Der Feldherr Sün-hoan-tse zog sich nach seiner in Sin-tschho
erlittenen Niederlage zurück, kam jedoch nicht mehr in das Reich Wei.

"Hierauf begab er sich nach Tsin und bat um ein Heer. Tsangsiuen-scho kam ebenfalls nach Tsin und bat um ein Heer. Beide wandten sich an Khie-hien-tse."

Sowohl der Feldherr von Wei, als auch 衣 宣 叛 Tsangsiuen-scho, der Gesandte von Lu begehrten von Tsin Hilfe gegen das Reich Tsi. 子 獻 然 Khie-hien-tse, auch 子 然 Khietse genannt, ist 克 然 Khie-khe, einer der Feldherren von Tsiu. Lu und Wei wandten sich an ihn, weil ihnen dessen Hass gegen Tsi bekannt war.

"Der Fürst von Tsin bewilligte ihnen siebenhundert Wagen."
Zu einem Streitwagen gehören fünf und siebzig Mann. Dieses
war also ein Heer von zwei und fünfzigtausend fünfhundert Mann.

"Khie-tse sprach: Dieses sind die Krieger von Tsching-po. Sie haben das Licht des früheren Landesherrn und die Anordnung des früheren Grossen des Reiches."

Mit siebenhundert Streitwagen hatte Tsin gegen Tsu die Schlacht von Tsching-po gewonnen. Der frühere Landesherr ist Fürst Wen von Tsin, der frühere Grosse des Reiches ist dessen Feldherr Sientschin.

"Sie baten um achthundert Wagen. Man bewilligte es."

Die Hilfstruppen, welche Tsin sandte, betrugen jetzt sechzigtausend Mann.

"Das Heer gelangte an den Fuss des Mi-khi."

奔 Mi-khi, ein Berg in einem Gebiete des Reiches Tsi.

"Der Fürst von Tsi liess bitten um den Kampf und sagen: Ihr habt mit dem Heere eures Landesherrn beschämt die niedrigen Städte."

Der Fürst von Tsi schickte diese Herausforderung an das Heer von Tsin. Er meint: die Anführer des Heeres von Tsin haben das Reich Tsi durch die Ehre ihres Besuches beschämt.

"Ich lege kein Gewicht auf die niedrigen Krieger. Den nächsten Morgen bitte ich, dass wir uns sehen."

Der Fürst von Tsi sagt aus Bescheidenheit, dass er auf seine eigenen Krieger keinen Werth lege und bittet, dass man sich für den nächsten Morgen auf den Kampf gefasst machen möge.

"Jene antworteten: Tsin mit Lu und Wei sind Reiche von Brüdern."

Die Herrscher von Tsin waren Nachkommen des Königs Wu, die Herrscher von Lu und Wei Nachkommen des Königs Wen.

"Sie kamen zu uns und meldeten: Das grosse Reich schüttet am Morgen und am Abend seinen Zorn aus über das Gebiet der niedrigen Städte."

Lu und Wei melden nach Tsin, dass das Reich Tsi unaufhörlich in ihr Gebiet Einfälle mache.

"Unser Landesherr ertrug es nicht. Er entsandte uns Minister, damit wir bitten das grosse Reich." Der Fürst von Tsin entsandte seine Feldherren, damit sie das Reich Tsi bitten, den Befehl zum Kampfe zu geben.

"Er hiess nicht die Heere lange verweilen auf deinem Gebiet, o Herr. Wir können vorrücken, wir können nicht zurückweichen. Es ist nichts, wodurch Schande gebracht würde über deinen Befehl, o Herr."

Wenn der Fürst von Tsi dem Heere von Tsin zu kämpfen befiehlt, so wird dieser Befehl sicher vollzogen werden.

"Der Fürst von Tsi sprach: Dass die Grossen des Reiches darein willigen, ist immerhin mein Wunsch. Wenn sie darein nicht willigen, so werden wir ebenfalls uns sehen."

Der Fürst von Tsi schickt dem Heere von Tsin nochmals eine Antwort, in welcher er den Wunsch zu erkennen gibt, dass die Feldherrn seine Bitte hinsichtlich des Kampfes gewähren. Sollten sie es aber nicht gewähren, so würde er selbst kommen und eine Schlacht liefern.

"Kao-ku von Tsi drang in das Heer von Tsin."

古 高 Kao-ku wagte es, für seine Person allein unter die Krieger von Tsin zu dringen und einen Kampf aufzunehmen.

"Er trug einen Stein und warf ihn nach einem Menschen. Er fing ihn und bestieg dessen Wagen. Diesen band er an einen Maulbeerbaum."

Kao-ku griff einen feindlichen Krieger mit einem Steine an, nahm ihn gefangen und bestieg, indem er seinen eigenen Wagen zurückliess, den Wagen des Gefangenen. Vor dem Lager von Tsi band er diesen Wagen an einen Maulbeerbaum.

"Er ging herum in den Verschanzungen von Tsi und sprach: Wer Muth begehrt, der kaufe meinen Überfluss an Muth."

Kao-ku prahlte in dem Lager von Tsi mit dem erbeuteten Wagen, wobei er sagte, dass er zu viel Muth besitze und diesen Überfluss verkaufen wolle. Es zeugte dieses von einer ganz ungewöhnlichen Verachtung des Feindes, woraus auf die Niederlage des Heeres von Tsi geschlossen werden konnte.

"Das Heer ordnete seine Reihen in Ngan."

Das Heer von Tsin stand in Tsin Stand in Reiches Tsi.

"Der Fürst von Tsi sprach: Ich haue einstweilen diese hinweg, hierauf nehme ich das Frühstück."

Dieses ebenfalls die grösste Feindesverachtung.

"Ohne die Pferde zu panzern, jagte er ihnen entgegen."

"Khie-khe wurde von einem Pfeile getroffen. Das Blut floss und drang ihm in die Schuhe. Er liess noch nicht aufhören den Ton der Trommel."

Khie-khe war hier der Anführer des mittleren Heeres von Tsin und befehligte somit alle drei Heere. Der Anführer des mittleren Heeres hält die Fahne in eigener Person und rührt eigenhändig die Trommel. Khie-khe hatte ungeachtet seiner Verwundung nicht sogleich zu trommeln aufgehört.

"Er sprach: Ich leide Schmerzen."

Indem Khie-khe dieses sagt, will er den Rückzug antreten lassen.

"Tschang-heu sprach: Gleich als wir handgemein wurden, durchbohrte ein Pfeil meine Hand und das Gelenke des Armes. Ich brach ihn ab und lenkte weiter. Das linke Wagenrad ist mennigroth und schwarz. Wie sollte ich es wagen, zu sprechen von Schmerzen. Mögest du, mein Sohn, es ertragen."

侯民 Tschang-heu führte die Streitwagen des mittleren Heeres von Tsin. Obgleich das Wagenrad von dem frischen und dem geronnenen Blute seiner Wunde gefärbt war, führte er dennoch die Streitwagen vorwärts.

"Die Augen und die Ohren des Heeres sind bei unseren Fahnen und Trommeln. Vordringen und Rückzug hängt von ihnen ab. Diese Wagen, wenn Ein Mensch ihnen Festigkeit gibt, so lässt sich hierdurch die Sache vollenden."

Da sich das ganze Heer nach dem mittleren Heere richtet, so braucht der erste Feldherr nur mit den Streitwagen des mittleren Heeres auszuharren und er hat die Wahrscheinlichkeit des Sieges für sich.

"Wie sollte er wohl wegen der Schmerzen verderben die grosse Angelegenheit des Landesherrn?"

Die grosse Angelegenheit ist hier der Krieg.

"Wir bedecken uns mit den Panzern, ergreifen die Waffen und gehen fest dem Tode entgegen. Die Schmerzen sind noch nicht der Tod. Mögest du, mein Sohn, dich tapfer halten!" "Er ergriff mit der linken Hand den Zügel. Mit der rechten zog er den Trommelstab und trommelte."

Der erste Feldherr Khie-khe trieb jetzt seinen Wagen vorwärts.

"Die Pferde enteilten unfähig zum Stillstehen. Das Heer folgte ihnen."

Das ganze Heer von Tsin folgte dem Wagen des ersten Feldherrn.

"Das Heer von Tsi wurde vollständig geschlagen."

"Fung-tschheu-fu wechselte mit dem Fürsten den Platz."

女丑泽 Fung-tschheu-fu war der Wagenführer des Fürsten von Tsi. Als die Feinde sie verfolgten, setzte er sich auf den Platz des Fürsten und liess diesen die Pferde lenken.

"Sie wollten zu der blumigen Quelle. Das Dreigespann verwickelte sich zwischen den Bäumen und blieb stehen."

Die blumige Quelle ist der Name einer Gegend, in welcher sich eine Quelle befindet.

"Han-kiue ergriff die Zügel und stand vor den Pferden."

所 阜 Han-kiue war der Anführer der Reiterei von Tsin. Er hatte den Fürsten von Tsi eingeholt und gab ihm zu verstehen, dass er für ihn die Stelle eines Dieners vertreten wolle.

"Er bog zweimal das Haupt bis zur Erde. Er reichte ihm einen Becher sammt einem Edelstein und trat vor."

Han-kiue that alles dieses, um dem Fürsten von Tsi seine Ehrfurcht zu bezeugen.

"Er sprach: Der kleine Landesherr entsandte uns Minister wegen der Bitte von Lu und Wei mit den Worten: Ich heisse euch nicht gänzlich einfallen in das Gebiet des Landesherrn."

Der Fürst von Tsin hatte seinen Feldherrn nicht befohlen, bis in das Innere des Reiches Tsi vorzudringen.

"Der untergeordnete Diener ist nicht glücklich, er gehört zu den Reiben der Streitwagen."

Han-kiue nennt sich aus Bescheidenheit den untergeordneten Diener, und sagt ebenfalls aus Bescheidenheit, dass er nicht glücklich sei, obgleich es ihm gelungen war, den Fürsten von Tsi einzuholen.

"Ich kann nicht entweichen, mich nicht bergen. Auch fürchte ich mich, durch die Flucht mich zu entziehen und schäme mich vor den zwei Landesherren."

Weil Han-kiue sich in der Reihe der Streitwagen befindet, kann er nicht entsliehen, auch schämt er sich dieses zu thun, indem er dann sowohl in den Augen des Fürsten von Tsin als auch des Fürsten von Tsi für feig gelten würde.

"Ich bringe Schande über den Mann der Streitwagen. Ich wage zu melden meinen Unverstand. Ich übernehme das Amt und helfe bei dem Mangel."

Han-kiue schämt sich, dass er der Anführer der Streitwagen ist. Er gesteht dem Fürsten von Tsin seine Unfähigkeit und will daher bei diesem das Amt eines Lenkers der Pferde übernehmen, indem jetzt an einem solchen Lenker ein Mangel. Eigentlich gibt Han-kiue zu verstehen, dass er den Fürsten von Tsi festnehmen und fortführen wolle, aus Bescheidenheit jedoch sagt er dieses mit verstellten Worten.

"Tschheu-fu hiess den Fürsten von Tsi absteigen, zu der blumigen Quelle gehen und Wasser zum Trinken holen."

Da Tschheu-fu für den Fürsten von Tsi, dieser aber für den Wagenführer gehalten wurde, so schickte er den Fürsten fort, um ihm Gelegenheit zur Flucht zu bieten.

"Tsching-tscheu-fu und Wan-fei nahmen den Fürsten in den Wagen und entkamen."

文馬鄭Tsching-tscheu-fu und 走和 Wan-fei, zwei Minister von Tsi, kamen dem Fürsten mit einem zweiten Wagen entgegen und retteten ihn.

"Han-kiue überlieferte Tschheu-fu. Khie-hien-tse wollte ihn tödten."

Han-kiue, der sich jetzt getäuscht sah, übergab Tschheu-fu dem Heere von Tsin.

"Jener rief: Von nun an wird Niemand sein, der Leiden erträgt statt seines Landesherrn. Hier ist ein Einziger: man wird ihn dafür tödten."

Tschheu-fu meint: wenn man ihn tödte, so werde sich in Zukunft Niemand mehr für seinen Landesherrn aufopfern wollen, er wäre der Letzte gewesen.

"Khie-tse sprach: Ein Mensch, der für kein Übel hält den Tod und entkommen lässt seinen Landesherrn, wenn wir ihn tödten, so bringt dieses uns kein Glück. Ich lasse ihn frei, damit er aufmuntere Diejenigen, welche dienen ihrem Landesherrn."

"Hierauf entliess man ihn."

#### Der Grosse des Reiches bringt keine Schande über den Besehl.

"Das Heer von Tsin folgte dem Heere von Tsi."

Das Heer von Tsi entfloh nach der Niederlage von Ngan und wurde von den Siegern verfolgt.

"Es drang ein von Khieu-yū und überfiel Ma-hing."

脛馬 Ma-hing, eine Stadt in 奥丘 Khieu-yū, einem Gebiete des Reiches Tsi.

"Der Fürst von Tsi entsandte Pin-mei-jin, damit er sie beschenke mit Kochgeschirren aus Ki, Musiksteinen von weissem Edelstein und Ländereien."

人始度 Pin-mei-jin, ein Grosser des Reiches Tsi, der dem Fürsten in der Regierung zur Seite stand. Pin ist hier der Familienname, Mei-jin der Name der Seitenlinie. Das Reich 知 Ki lieferte eine Art künstlicher Kochgeschirre.

"Wenn sie sich weigern, dann möge er willigen in das, was die Gäste thun."

Die Gäste sind die Krieger von Tsin. Wenn diese sich weigern Frieden zu schliessen, so möge er ihren Wunsch erfüllen, indem er den Kampf wieder aufnimmt.

"Pin-mei-jin versuchte die Beschenkung. Die Menschen von Tsin weigerten sich und sprachen: Ihr müsst das Kind Thung-scho's von Siao geben als Geissel und das Land innerhalb der Grenzen von Tsi durchaus nach Osten kehren lassen seine Äcker."

Der Fürst des Reiches Siao hatte den Jünglingsnamen Thung-schö. Eine Tochter dieses Fürsten war nach Tsi vermählt und wurde die Mutter des jetzt regierenden Fürsten Khing. Tsin sagt: wenn Tsi den Frieden wolle, so müsse es die Mutter des Fürsten von Tsi als Geissel stellen, ferner alle Felder innerhalb seiner Grenzen dergestalt neu anlegen, dass sie die Richtung von Osten nach Westen haben. Der Grund, aus welchem die letzte Forderung gestellt wurde, ist weiter unten angegeben.

"Jener antwortete: Das Kind Thung-scho's von Siao ist Niemand sonst als die Mutter unseres Landesherrn. Wenn wir uns einander gleichstellen, so ist sie auch die Mutter des Landesherrn von Tsin." Da die Vasallenfürsten von Alters her mit einander verwandt sind, so soll die Mutter des Fürsten von Tsi in Tsin auch als die Mutter des eigenen Landesherrn betrachtet werden.

"Ihr, meine Söhne, lasst ergehen den grossen Befehl an die Vasallenfürsten und sagt: Wir nehmen als Geissel die Mutter und fiben dadurch die Treue."

"Was hat dieses zu thun mit dem Befehl der Könige?"

Die früheren Könige befahlen den Vasallenfürsten redlich zu sein und die Ältern zu lieben. Tsin handelt diesem Befehle zuwider, indem es die Mutter geringschätzt und die verwandten Geschlechter nicht schont.

"Auch gebietet ihr die Handlungen schlechter Söhne."

Wer die eigene Mutter verachtet, bewegt auch Andere zu einer ähnlichen Gesinnung. Tsin hat die Sache schon den übrigen Staaten gemeldet und ermuntert somit die Vasallenfürsten, ebenfalls als schlechte Söhne zu handeln.

"In einem Gedichte heisst es:

Ein guter Sohn ermüdet nicht; Beständig schenke noch den Deinen."

Ein guter Sohn möge die Liebe, welche er zu seinen Ältern hat, auch auf seine Verwandten übertragen.

"Wenn ihr die Handlungen schlechter Söhne gebietet den Vasallenfürsten, sollte es wohl nicht sein, dass ihr nicht die Tugend schenkt den Verwandten?"

Tsin richtet sich den verwandten Vasallenfürsten gegenüber nicht nach den Worten des Gedichtes, welches die Tugend der kindlichen Liebe den Verwandten mittheilen heisst.

"Die früheren Könige begrenzten und ordneten die Welt. Sie machten Gebrauch von der Tauglichkeit des Bodens und vertheilten dessen Nutzen."

"Desswegen heisst es in dem Gedichte:

Wir grenzen ab, wir bringen Ordnung, Die Äcker geh'n nach Süd und Ost."

Die alten Könige gaben den Äckern ohne Unterschied die Richtung nach allen Weltgegenden, sie sahen hierbei nur auf die Tauglichkeit des Bodens.

"Jetzt schreibt ihr, meine Söhne, die Abmarkung vor den Vasallenfürsten und sagt: Richtet durchaus nach Osten eure Äcker, nicht anders."

"Dieses ist nur für eure Streitwagen, o meine Söhne, ein Nutzen." In den alten Zeiten durften die Bewässerungsgräben an den Feldern einander kreuzen, wodurch die Streitwagen in ihrem Zuge aufgehalten wurden. Wenn jetzt Tsi alle seine Felder in der Richtung von Osten nach Westen angelegt hätte, so hätten auch die Bewässerungsgräben an denselben diese Richtung annehmen müssen. Bei einem Angriffe auf das Reich Tsi hätte somit das Heer von Tsi nur nöthig gehabt, längs der vor den Gräben befindlichen Erdwälle von Westen nach Osten zu ziehen, um seine Macht mit Leichtigkeit entfalten zu können.

"Ihr kümmert euch nicht um die Tauglichkeit des Bodens. Sollte es wohl nichtsein, dass dieses nicht der Befehl der früheren Könige?"

Tsin handelt hier dem oben angegebenen Befehle der alten Könige hinsichtlich der Abgrenzung und Anordnung der Felder zuwider.

"Wennihr euch in Widerspruch setzt mit den früheren Königen, so besitzt ihr nicht die Gerechtigkeit. Wie könntet ihr sein die Herren des Vertrages? Hier ist für Tsin in der That ein Fehlschlagen."

"Wodurch die vier Könige die Könige waren: sie pflanzten.die Tugend und vollendeten, was übereinstimmend gewünscht ward."

Die vier Könige sind Yü von der Dynastie Hia, Thang von der Dynastie Schang, Wen und Wu von der Dynastie Tscheu.

"Wodurch die fünf Ältesten die Gewaltherrscher waren: sie boten ihre Kraft auf und beruhigten uns. Sie unterzogen sich dem Befehle der Könige."

Die fünf Vasallenfürsten, welche zu der damaligen Zeit als Gewaltherrscher betrachtet wurden, sind 吾 鼠 Kuen-ngu von der Dynastie Hia, 彭 大 Ta-peng und 幸 Schi-wei von der Dynastie Schang, ferner die Fürsten Hoan von Tsi und Wen von Tsin unter der Dynastie Tscheu. Diese Männer waren zwar nicht im Stande, die Tugend der vier Könige zu pflanzen, aber sie thaten ihr Äusserstes für die Beruhigung der übrigen Vasallenfürsten. Sie wagten es auch nicht, etwas an den Vorschriften der früheren Könige zu ändern.

"Jetzt trachtet ihr, meine Söhne, zu versammeln die Vasallenfürsten und dringt hervor mit dem Wunsche, dass keine Grenzen seien." "In einem Gedichte heisst es:

> Freisinnig rings die Herrschaft er verbreitet, Der hundertfache Segen ihn begleitet."

König Thang führt nach den Worten des Gedichtes die Regierung auf eine freisinnige Weise, indem er die Wohlthaten derselben Allen zu Theil werden lässt und sich zugleich mit dem Volke freut.

"Ihr seid in der That nicht freisinnig und ihr werft hinweg den hundertfachen Segen. Was für einen Schaden hätten durch euch die Vasallenfürsten?"

Da Tsin nicht freisinnig ist, so wird ihm auch der hundertfache Segen der den König Thang begleitet, nicht zu Theil. Es kann daher nicht nach Oberherrschaft streben, und die übrigen Vasallenfürsten haben von ihm nichts zu fürchten.

"Gebt ihr dieses nicht zu, so hat unser Landesherr uns abgesandten Ministern befohlen, noch ein anderes Wort zu sagen."

"Dieses lautet: Ihr habt mit dem Heere eures Landesherrn beschämt die niedrigen Städte. Wir legen keinen Werth auf die niedrigen Krieger und bewillkommen die Nachziehenden."

Das Heer von Tsin hat das Reich Tsi gleichsam besucht und der Fürst von Tsi lässt jetzt durch seine Krieger, von welchen er aus Bescheidenheit sagt, dass er auf sie keinen Werth lege, das nachrückende Heer von Tsin bewillkommen, indem er ihm Speise und Trank sendet. Da der Fürst von Tsi nicht offen vom Kampfe sprechen will, so sagt er hier blos, dass er das fremde Heer mit seinen Kriegern empfangen wolle.

"Wir fürchten die Allgewalt eures Landesherrn. Unsere Heerhaufen sind gebrochen und geschlagen. Wenn ihr, meine Söhne, in Güte begehrt den Segen des Reiches Tsi, so vernichtet ihr nicht dessen Landesgötter. Ihr heisst fortdauern die alte Freundschaft."

"Nur der früheren Landesherren niedrige Geräthe und Land und Boden wagen wir nicht zu sparen."

Dieses bezieht sich auf die von dem Fürsten von Tsi angebotene Belohnung.

"Wenn ihr es wieder nicht gewährt, so bitten wir, sammeln zu dürfen die Reste des Brandes. Wir lehnen uns an die Stadtmauern und leihen euch noch Eines." Das von dem Brande übrig gebliebene Holz steht für die nach der Niederlage von Ngan noch übrigen Krieger. Der Fürst von Tsi will mit ihnen vor den Mauern seiner Hauptstadt eine Stellung einnehmen und dem Heere von Tsin noch eine Schlacht liefern.

"Sind die niedrigen Stände glücklich, so folgen wir euch noch immer."

Wenn Tsi siegen sollte, so würde es dessen ungeachtet von dem Reiche Tsin Befehle annehmen.

"Um wie viel mehr, wenn sie nicht glücklich! Dürfen wir etwas anderes, als dem Befehle nur gehorchen?"

"Lu und Wei sprachen tadelnd: Tsi ist gegen uns voll Hass. Die den Tod gefunden haben, sind die Nahen und Vertrauten."

In der Schlacht von Ngan sind die dem Fürsten von Tsi am nächsten stehenden Männer gefallen. Tsi hält die beiden Reiche Lu und Wei für die Ursache seiner Niederlage.

"Wenn ihr es nicht gewährt, so ist seine Feindschaft gegen uns gewiss heftig."

"Was mögen wir Minister nur dann noch suchen? Ihr erlangt die Kostbarkeiten ihres Reiches. Wir auch erlangen unser Land und sind befreit von dem Übel. Des Ruhmes ist hierbei schon viel."

Tsi hatte den Reichen Lu und Wei schon früher einige Gebietstheile entrissen, welche jetzt zurückgegeben werden sollten.

"Auch sind Tsi und Tsin nur betheilt worden von dem Himmel: wie wäre es gerade Tsin?"

Sowohl Tsi als Tsin sind grosse Reiche welchen der Himmel Macht verliehen hat, so dass sie nach Oberherrschaft streben können. Tsin ist daher nicht das einzige welches diese Oberherrschaft erlangen kann.

"Die Menschen von Tsin gewährten es."

"Sie antworteten: Wir Minister stellten uns an die Spitze der Streitwagen und baten wegen Lu und Wei."

Das Heer von Tsin hatte den Fürsten von Tsi um den Kampf gebeten.

"Wenn wir es bei Zeiten erreicht, so mögen wir zu einer Matte machen den Mund und die Vollziehung des Befehles melden unserm Landesherrn. Dieses ist durch die Güte des Herrn. Dürfen wir etwas anderes, als dem Befehle nur gehorchen?" Indem der Fürst von Tsi die Bitte hinsichtlich des Kampfes gewährte, hat seine Güte diesen schnellen Erfolg herbeigeführt. Tsin gehorcht jetzt ebenfalls dem Befehle des Fürsten von Tsi, indem er mit ihm Frieden schliesst.

"Sie schlossen den Vertrag mit den Genossen des Reiches Tsi in Yuen-liü."

要爱 Yuen-liü, ein Gebiet des Reiches Tsi, welches fünfzig Li von dessen Hauptstadt entfernt.

"Man liess die Menschen von Tsi zurückgeben unsere Felder von Wen-yang."

Das Gebiet 陽 汝 Wen-yang gehörte ursprünglich zu dem Reiche Lu, war aber in früherer Zeit von Tsi besetzt worden.

### Knng, König von Tsu, verschliesst Wn-tschin nicht den Weg.

"Tsu strafte die Familie Hia von Tschin, König Tschuang wollte Hia-ki aufnehmen."

Die Familie Hia heisst hier Hia-tsching-schü, der im eilften Jahre des Fürsten Siuen von Lu seinen Landesherrn, den Fürsten von Tschin, tödtete und dafür von dem Könige von Tsu gestraft wurde.

友臣 更 Hia-ki war die Schwester des Fürsten Ling von Tsching, welche in Tschin an einen Grossen aus der Familie Hia vermählt war. Nach dem Tode dieses Mannes wollte sie Tschuang, König von Tsu, zur Gemahlinn nehmen.

"Wu-tschin, der Fürst von Schin, sprach: Es darf nicht sein."

Wu-tschin ist der Statthalter des früheren Reiches Schin. Da die Fürsten von Tsu sich den Königstitel anmassten, so erhielten die Statthalter den Titel von Fürsten.

"Du, o Herr, hast berufen die Vasallenfürsten, um zu strafen das Verbrechen."

Da die Statthalter in Tsu Fürsten genannt wurden, so hiessen die Grossen dieses Reiches Vasallenfürsten.

"Jetzt nimmst du Hia-ki auf: du begehrst ihre Schönheit. Die Schönheit begehren ist Unsittlichkeit. Die Unsittlichkeit ist ein grosses Laster."

"In dem Buche der Tscheu heisst es: Er erleuchtet die Tugend, er hütet sich vor dem Laster."

Diese Stelle bezieht sich auf den König Wen.

"König Wen gründete durch dieses die Tscheu".

"Die Tugend erleuchten, bedeutet: trachten, sie zu vermehren. Vor dem Laster sich hüten, bedeutet: trachten, es zu entfernen."

"Wenn du aufbietest die Vasallenfürsten, um zu erobern ein grosses Laster, so hast du dich vor ihm nicht gehütet. Mögest du, o Herr, es überlegen."

"Der König liess hierauf ab."

"Tse-fan wollte sich mit ihr vermählen."

Tse-fan ist der Prinz Tsí.

"Wu-tschin sprach: Sie ist ein Weib des Unglücks. Sie brachte frühen Tod über Tse-man."

Tse-man ist der Jünglingsname des Fürsten Ling von Tsching. Dieser Fürst bestieg den Thron im vierten Regierungsjahre des Fürsten Siuen von Lu, und wurde noch in demselben Jahre getödtet. Er war der ältere Bruder Hia-ki's und Wu-tschin schreibt seinen Tod dem Umstande zu, dass er eine unglückbringende Schwester gehabt.

"Die Tödtung über Yü-scho."

权御 Yū-scho ist der Gemahl Hia-ki's. Er fand ebenfalls einen frühen Tod.

"Den Fürstenmord über den Fürsten Ling."

Ling, Fürst von Tschin, hatte mit Hia-ki verbotenen Umgang und wurde im zehnten Jahre des Fürsten Siuen von Lu durch Hiatsching-schü getödtet.

"Die Hinrichtung über Hia-nan."

南夏 Hia-nan ist Hia-tsching-schü.

"Sie trieb aus dem Lande Khung und I."

寧孔 Khung-ning und 女行 儀 I-hang-fu, Prinzen von Tsching, hatten ebenfalls verbotenen Umgang mit Hia-ki. Nach dem Tode des Fürsten Ling flohen sie nach Tschin.

"Sie richtete zu Grunde das Reich Tschin. Was ist so unglückbringend wie sie?"

Während der Anwesenheit Hia-ki's wurde das Reich Tschin durch König Tschuang in einen District des Reiches Tsu verwandelt.

"Das Leben des Menschen ist in der That schwer. Man braucht den Tod nicht erst zu erjagen."

Der Tod ist sehr leicht zu erlangen. Tse-fan brauche ihn nicht erst zu beschleunigen, indem er Hia-ki zur Gemahlinn nimmt.

"In der Welt gibt es noch viele schöne Weiber. Warum gerade diese?"

"Tse-fan liess hierauf ab."

"Der König schickte Hia-ki in ihre Heimath."

König Tschuang vermählte Hia-ki mit dem Lien-yin Siang-lao. Dieser fiel in der Schlacht von Pi, und sein Leichnam wurde von den Bewohnern des Reiches Tsin herausgegeben. Hier wird Hia-ki durch den König nach Tsching geschickt, damit sie die Vermittlung dieses Reiches zur Erlangung des Leichnams in Anspruch nehme.

"Wu-tschin erkundigte sich in Tsching."

Wu-tschin hatte die Absicht, sich mit Hia-ki zu vermählen, desshalb benützte er den Zeitpunct, wo diese sich in Tsching befand, um eine Gesandtschaftsreise nach diesem Reiche zu unternehmen, welche zum Zwecke hatte, sich nach dem Befinden des Fürsten von Tsching zu erkundigen.

"Als König Kung den Thron bestieg, und als er ausführen wollte die Waffenthat von Yang-kiao, hiess er Khie-wu sich erkundigen in Tsi."

Die Waffenthat von Yang-kiao heisst der Angriff auf das Reich Lu, der noch im Winter dieses Jahres stattfand, und wobei das Heer von Tsu bis Kappen Yang-kiao in Lu vordrang. An Khie-wu ist Wu-tschin. Der König schickt ihn als Gesandten nach Tsi, welches Reich, weil mit Tsin im Kriege, jetzt einen Bundesgenossen in Tsu gefunden, während Lu, welches von Tsi bekriegt wurde, jetzt in Tsu einen Feind findet.

"Auch meldete er die Zeit des Feldzuges."

Wu-tschin meldete dem Fürsten von Tsi die Zeit, um welche Tsu das Reich Lu angreifen werde.

"Wu-tschin entfernte sich mit seinem ganzen Hause."

Da es seine Absicht war, zu entfliehen, so reiste er mit allen seinen Hausgenossen ab.

"Schin-scho-khuei begegnete ihm und sprach: Wie sonderbar!"

"Du hast die Furcht vor drei Kriegsheeren und hast noch die Freude bei den Maulbeerbäumen. Es ist billig, dass du verstohlen die Gemahlinn nehmen willst und entsliehen." Da Wu-tschin in ein anderes Reich sliehen will, so wird der Fürst von Tsu ihn gewiss strasen, in welchem Falle jener die drei Kriegsheere des Reiches Tsu zu fürchten hat. Er will sich serner mit Hia-ki heimlich vermählen und hat eine Freude an Diagen, auf welche ein Gedicht des Reiches Wei anspielt, indem es sagt:

"Sie gibt ein Stelldichein mir bei den Maulbeerbaumen."

Von der einen Seite hat er Furcht, von der andern Freude; es ist daher kein Wunder, dass er mit seiner ganzen Familie entslieht.

"Er kam nach Tsching und entfernte sich mit Hia-ki."

"Hierauf floh er nach Tsin und wendete sich an Khie-tschi. Er wurde Minister in Tsin."

至為 Khie-tschi ist ein Neffe des Feldherrn Khie-khe. Er empfahl Wu-tschin dem Fürsten von Tsin, der den Ankömmling zu einem Grossen der Stadt 刑 Hing ernannte.

"Tse-fan verlangte, dass man mit schweren Seidenstoffen ihm den Weg verschliesse."

Tse-fan war es, der früher selbst sich mit Hia-ki vermählen wollte, und dem Wu-tschin davon abgerathen, desswegen zürnte er jetzt über dessen Handlungsweise. Er wollte, dass Tsu sich durch einen Gesandten nach dem Befinden des Fürsten von Tsin erkundigen lasse und bei dieser Gelegenheit eine ganz ungewöhnliche Menge von Seidenstoffen zum Geschenke mache. Der Fürst von Tsin sollte hierdurch bewogen werden, Wu-tschin nicht zu dem ihm zugedachten Posten gelangen zu lassen.

"Der König sprach: Man lasse ab."

"Als er sich selbst rathen sollte, machte er einen Fehltritt. Als er meinem Vorfahren rathen sollte, meinte er es redlich. Die Redlichkeit ist die Sicherung der Landesgötter. Was ihn entschuldigt, ist vieles."

"Ferner: wenn Jener nützen kann dem Reiche und dem Haus, dann mögen wir schwere Seidenstoffe geben, wird Tsin sich wohl dazu verstehen?"

Wenn Wu-tschin wirklich dem Reiche Tsin nützen kann, so wird ihm Tsin trotz der von Tsu dargebrachten Geschenke den Weg zu Würden nicht verschliessen.

"Wenn er ohne Nutzen ist für Tsin, so wird Tsin ihn aufgeben. Wozu uns Mühe geben mit der Verschliessung des Weges?"

#### Die Peldherren von Tsin versichten auf das Verdienst.

"Die Heere von Tsin kehrten zurück."

Sie hatten die Schlacht von Ngan gegen Tsi gewonnen, und kehrten jetzt nach Tsin zurück.

"Fan-wen-tse war bei dem Einzuge der Letzte."

子文章 Fan-wen-tse ist 蒙土 Sse-si, der um diese Zeit der Genosse des ersten Heeres von Tsin. Eigentlich hätte er an der Spitze der Kriegsmacht in die Hauptstadt von Tsin einziehen sollen, er liess aber alle drei Heere zuerst einrücken, und kam der Letzte von Allen.

"Wu-tse sprach: Ich habe dich gar nicht mehr erwartet."

T Wu-tse ist Sse-hoei, der Vater Fan-wen-tse's. Er macht hier seinem Sohne einen Vorwurf.

"Jener antwortete: Die Heere haben Verdienst erworben. Die Menschen des Reiches freuen sich und ziehen ihnen entgegen. Wenn ich zuerst eingezogen wäre, so wären sie an mir gehangen mit den Augen und den Ohren. Ich hätte dann statt des Oberfeldherrn empfangen einen Namen. Desswegen wagte ich es nicht."

Der Oberfeldherr ist Khie-khe, der Anführer des mittleren Heeres. Diesem gebührt die Ehre des Sieges, und er, nicht Wentse verdient, dass die Menschen auf ihn mit dem Finger zeigen.

"Wu-tse sprach: Ich weiss, du wirst entkommen."

Wu-tse lobt jetzt seinen Sohn. Weil dieser nicht prahlt, werde er jedem Unglücke entkommen.

"Khie-pe erschien zu einem Besuche."

伯洛 然 Khie-pe ist der Oberfeldherr Khie-khe. Er erschien nach seiner Rückkehr vor dem Fürsten von Tsin.

"Der Fürst sprach: Du hast dich tapfer gehalten!"

"Jener antwortete: Du, o Herr, hast uns zwei oder drei Söhne gelehrt, tapfer zu sein. Welche Tapferkeit sollten wir besitzen?"

Die Feldherren besitzen nicht die Tapferkeit, indem diese nicht ihr eigenes Verdienst ist.

"Fan-scho erschien zu einem Besuche. Er wurde bewillkommnet wie Khie-khe."

Fan-scho ist Wen-tse. Der Fürst richtete an ihn dieselben Worte, welche er früher an Khie-khe gerichtet hatte. "Er antwortete: Keng hat es befohlen. Khe hat es veranstaltet. Welche Tapferkeit sollte Si besitzen?"

"Luan-pé erschien zu einem Besuche. Der Fürst that wie zuvor."

伯 欒 Luan-pe ist der Feldherr 書 欒 Luan-schu. Der Fürst empfing ihn mit denselben Worten, wie die beiden Vorigen.

"Jener antwortete: Si hat es verkündet. Die Krieger richteten sich nach dem Befehle. Welche Tapferkeit sollte Schu besitzen?"

Schu ist Luan-schu's Name, bei welchem er sich selbst nennt. Luan-schu war der Anführer des dritten Heeres, er sagt daher, dass Wen-tse, der Anführer des ersten Heeres, die Befehle verkündet habe, nach welchen die Krieger des dritten Heeres sich gerichtet hätten.

# König Ting verschmäht die von Tsin dargereichte Beute aus Tsi.

"Der Fürst von Tsin hiess Kung-so darreichen die Beute von Tsi in Tscheu."

Nach dem Siege über Tsi entsandte Tsin einen Grossen des Reiches, Namens 朔 肇 Kung-sonach Tscheu, um dem Himmelssohne die gewonnene Beute zu überreichen.

"Der König empfing ihn nicht. Er liess sich durch den Fürsten Siang von Tan entschuldigen."

Der Fürst E Siang war einer der drei Fürsten, d. i. Regierungsvorsteher des Reiches Tscheu. Er hatte die Einkünfte der Stadt Tan zu seinem Unterhalte angewiesen.

"Dieser sprach: Wenn die Barbaren des Südens, des Ostens, des Westens und des Nordens sich nicht richten nach den Befehlen des Königs, wenn Ausschweifung und Verstocktheit in den Staub werfen die Vorschriften, und der König befiehlt, sie anzugreifen: wenn dann Jemand darreicht die Beute, so empfängt sie der König in eigener Person und heisst ihn willkommen. Durch dieses schreckt er die Unehrerbietigen und ermuntert die Verdienstvollen."

"Wenn ältere und jüngere Brüder, Oheime und Neffen eindringen und verderben die Gesetze des Königs und der König befiehlt, sie anzugreifen, so meldet man die Sache, sonst nichts."

Ein Reich der älteren und jüngeren Brüder ist dasjenige, dessen Herrscher den Familiennamen des Himmelssohnes führt. Die Reiche der Oheime und Neffen werden von fremden Familien beherrscht. Nach einem Siege über ein nicht barbarisches Reich wird, wenn der Angriff von dem Himmelssohne befohlen worden, dieser Sieg dem Himmelssohne einfach gemeldet.

"Man legt nicht dar die kriegerischen Verdienste."

Man schenkt dem Könige in diesem Falle nicht die Gefangenen und andere Beute, wodurch ein kriegerisches Verdienst dargethan wird.

"Durch dieses ehrt man die nahe Verwandtschaft und wehrt dem übermässigen Hasse."

"Jetzt konnte der Oheim und Vater ohne Weiteres kriegerisches Verdienst erwerben gegen Tsi, und er entsendet keinen ernannten Reichsminister, um zu beruhigen das Haus des Königs."

Der König nennt den Fürsten von Tsin Oheim und Vater, weil dieser, so wie der König selbst zu der Familie Ki gehörte. Ein grosses Reich hat drei King oder Reichsminister, deren zwei von dem Himmelssohne ernannt werden. Die Gebräuche hätten es verlangt, dass Tsin nur einen solchen ernannten Reichsminister nach Tscheu gesandt hätte.

"Den er kommen hiess hierher, um zu beruhigen mich den einzigen Menschen, es ist Kung-pe, der in der That gekommen."

伯 登 Kung-pe ist Kung-só.

"Er hat noch kein Amt in dem Hause des Königs."

Kung-so ist kein ernannter Reichsminister, er ist daher bei dem Könige unbekannt. In Tsin bekleidete er damals eine Stelle bei dem ersten Heere.

"Auch würde ich verletzen die Gebräuche der früheren Könige. Wenn ich auch Kung-pe wollte, darf ich aufheben die alten Vorschriften und beschämen den Oheim und Vater?"

"Dieses Tsi ist ein Reich der Oheime und Neffen, und es sind die Nachkommen des grossen Feldherrn." Die Herrscher des Reiches Tsi gehörten zu der fremden Familie Kiang, und zwischen ihnen und Tscheu fand eine Familienverbindung Statt. Der erste Landesherr von Tsi war der grosse Fürst Liü-wang. Feldherr von Tscheu.

"Hat es nicht auch lieber unmässig befriedigt seine Wünsche und erzürnt den Oheim und den Vater? Hättet ihr es demungeachtet nicht ermahnen können und belehren?"

"Der Staatsdiener Tschuang-pe konnte nicht antworten,"

伯井 Tschuang-pe ist Kung-ső.

"Der König hiess ihn sich gesellen zu den drei Lenkern."

Die drei Lenker heissen die drei sogenannten Fürsten des Himmelssohnes, nämlich: der grosse Feldherr, der grosse Genosse und der grosse Beschützer.

"Sie behandelten ihn, wie wenn ein Vasallenfürst besiegt hat den Feind, und ein Grosser des Reiches abgesandt wird, den Glückwunsch zu bringen."

Die drei Fürsten des Himmelssohnes empfingen Kung-so auf die angegebene Weise.

"Sie liessen sich herab zu den Gebräuchen für einen Reichsminister um eine Stufe."

Kung-so war blos ein Grosser des Reiches Tsin. Indem der König ihn wie einen Reichsminister behandeln liess, erniedrigten sich die drei Fürsten des Himmelssohnes um eine Stufe.

"Der König veranstaltete Kung-pe zu Ehren ein Fest und beschenkte ihn heimlich."

Dass der König, der Kung-so zuerst zur Rede stellen liess, diesen jetzt ehrenvoll behandelt, geschah aus Furcht vor dem Reiche Tsin.

西美 10, das Jahr des Cyklus (588 vor Chr. Geb.). Drittes Regierungsjahr des Fürsten Tsching von Lu.

Dieses Jahr ist das erste Regierungsjahr der Fürsten 共 Kung von Sung und 声 Ting von Wei.

# Tschi-ying von Tsin antwortet dem Fürsten von Tsu.

"Die Menschen von Tsin schickten Ko-tschin, Prinzen von Tsu, und den Leichnam des Lien-yin Siang-lao zurück nach Tsu."

In der Schlacht von Pi, welche im zwölften Jahre des Fürsten Siuen von Lu gekämpft wurde, nahmen die Krieger von Tsu 崇知 Tschi-ying, den Sohn 子其知 Tschi-tschuang-tse's gefangen. Letzterer erschoss hierauf 老 襄 Siang-lao, den 尹 連 Lien-yin (Regierungsvorsteher) von Tsu, und lud dessen Leichnam auf seinen Wagen. Er schossferner noch nach dem Fürstensohne 臣 毅 Kö-tschin und nahmihn gefangen. In diesem Jahre schickte Tsin sowohl den Gefangenen als den Leichnam des Gefallenen nach Tsu zurück.

"Sie begehrten Tschi-ying."

Man verlangte, dass Tsu seinerseits Tschi-ying frei gebe.

"Um diese Zeit war Siün-scheu der Genosse für das mittlere Heer. Desswegen gewährten es die Mensehen von Tsu."

首与 Siün-scheu ist Tschi-tschuang-tse, der jüngere Bruder des Oberfeldherrn Siün-lin-fu. In der Schlacht von Pi war er blos ein dem dritten Heere von Tsin zugetheilter Grosser des Reiches. Da er jetzt als Stellvertreter des Oberfeldherrn zu grossem Ansehen gelangt war, so gab Tsu dessen Sohn zurück.

"Der König begleitete Tschi-ying und sprach: Bist du mir gehässig?"

Der König von Tsu stellt diese Frage, weil Tschi-ying durch neun Jahre gefangen gehalten wurde.

"Jener antwortete: Die beiden Reiche ordneten die Waffen. Ich bin ohne Fähigkeiten, ich war meiner Aufgabe nicht gewachsen. Ich wurde gefangen und mir wurde das Ohr abgeschnitten."

In den alten Zeiten wurde dem Kriegsgefangenen das linke Ohr abgeschnitten.

"Der Führer der Geschäfte bestreicht nicht mit meinem Blute die Trommel. Er lässt mich zurückkehren und gehen zu meiner Hinrichtung. Dieses ist durch deine Gnade, o Herr."

"Der Führer der Geschäfte" ist der König von Tsu, der den Gefangenen nicht tödtet, sondern ihn nach Tsin zurückschickt, wo ihn die Strafe für seine Fehler und vielleicht die Hinrichtung erwartet.

"Ich bin in der That ohne Fähigkeiten: wer dürfte hier noch gehässig sein?"

"Der König sprach: Also erkennst du meine Güte?"

"Jener antwortete: Die beiden Reiche sorgten für ihre Landesgötter und trachteten, Gemächlichkeit zu verschaffen dem Volke. Ein jedes verpönte die Erbitterung und verzieh dem andern. Beide entliessen die Gefangenen und schlossen Frieden. Wenn die beiden Reiche Frieden haben, so konnte ich dabei nichts thun. Wer dürfte da die Güte erkennen?"

"Der König sprach: Wenn du zurückgekehrt sein wirst, wie wirst du mir vergelten?"

"Jener antwortete: Ich ertrug es nicht, in mich aufzunehmen den Hass. Du, o Herr, auch ertrugst es nicht, in dich aufzunehmen die Güte. Kein Hass und keine Güte: ich weiss nicht, was ich vergelten soll."

Tschi-ying kann dem Könige weder das Gute noch das Böse vergelten.

"Der König sprach: Dessen ungeachtet musst du mir es sagen."

"Jener antwortete: Wenn durch deinen Geist, o Herr, der gebundene Diener zurückbringen sollte seine Gebeine nach Tsin, und mein Landesherr mich hinrichten lassen sollte, so würde dieses auch im Tode nicht verderben."

Wenn Tschi-ying nach seiner Rückkehr hingerichtet werden sollte, so würde die Dankbarkeit die er dem Landesherrn von Tsu schuldig, selbst im Tode nicht aufhören.

"Wenn ich in Folge deiner Gnade, o Herr, diesem entkomme, und man mich schenkt, o Herr, deinem auswärtigen Diener Scheu, wenn Scheu es erbitten sollte von meinem Landesherrn und man mich hinrichten sollte in dem Ahnentempel: auch dann würde dieses im Tode nicht verderben."

Scheu ist der oben genannte Siün-scheu, der Vater Tschiying's. Der Name der Familie ist Siün, daher der Name des
Sohnes auch Siün-ying. Da Siün-scheu dem Fürsten von Tsin als
Feldherr dient, so heisst er hier ein auswärtiger Diener des Fürsten
von Tsu. Wenn Tschi-ying der öffentlichen Hinrichtung entkommen
und der Fürst von Tsin ihn seinem Vater Siün-scheu schenken sollte
mit dem Besehle, seinen Sohn in dem Ahnentempel der Familie Siün
hinrichten zu lassen, so würde Tschi-ying auch in diesem Falle dem
Fürsten von Tsu dankbar sein.

"Wenn er nicht erhalten sollte den Befehl, und er mich hiesse fortführen das Amt des Ahnentempels, so würde ich zunächst mich wenden zu den Geschäften und anführen den Flügel des Heeres. Ich würde Ordnung schaffen an den Grenzen." Wenn der Fürst von Tsin die Hinrichtung nicht befehlen, sondern Tschi-ying das Amt der Vorfahren übertragen sollte, so würde sich dieser sogleich mit seinen Geschäften, d. i. mit dem Kriegswesen, befassen und die Grenzen des Reiches gegen einen Angriff sicher zu stellen suchen.

"Wenn ich dann auch begegne dem Leiter der Geschäfte, ich würde es nicht wagen, ihm auszuweichen."

Er wird dem Feldherrn von Tsu nicht ausweichen.

"Mit allen Kräften werde ich mich stürzen in den Tod. Ich habe kein doppeltes Herz, wo es gilt, vollständig zu üben die Gebräuche des Ministers. Durch dieses werde ich dir vergelten."

"Der König sprach: Mit Tsin lässt sich nicht mehr streiten."
Der König hörte diese entschiedene Sprache, und erkannte,
dass Tsu nicht mehr mit Erfolg gegen Tsin auftreten könne.

"Er behandelte ihn mit Auszeichnung und schickte ihn zurück."

寅戌 15, das Jahr des Cyklus (583 vor Chr. Geb.). Achtes Regierungsjahr des Fürsten Tsching von Lu.

## Ki-wen-tse spricht heimlich über den sweifachen Besehl von Tsin.

"Der Fürst von Tsin hiess Han-tschhuen kommen und sagen, dass die Felder von Wen-yang zurückzugeben seien an Tsi."

Nach der Schlacht von Ngan hatte Tsin dem Reiche Tsi befohlen, die Felder von Wen-yang an Lu zurückzugeben. Jetzt, nachdem sich Tsi vor Tsin gedemüthigt, kam 字 韓 Han-tschhuen von Tsin nach Lu und verlangte, dass Lu die bereits erhaltenen Felder wieder an Tsi zurückgebe..

"Ki-wen-tse empfing ihn und hatte mit ihm eine heimliche Unterredung."

Ki-wen-tse ist Ki-sün-hang-fu, der in dem fünfzehnten und siebzehnten Jahre des Fürsten Wen von Lu vorgekommen.

"Er sprach: Ein grosses Reich übt die Gerechtigkeit und wird durch dieses der Herr der Verträge. Die Vasallenfürsten halten dann werth die Tugend und fürchten die Strafe. Sie haben kein doppeltes Herz."

"Ihr hattet gesagt, dass die Felder von Wen-yang ein altes Eigenthum der niedrigen Stadt, und ihr botet ein Heer auf gegen Tsi. Ihr hiesset sie zurückgeben an die niedrige Stadt." "Jetzt habt ihr einen zweifachen Befehl, und ihr sagt: Gebt sie zurück an Tsi."

"Durch die Treue übt man die Gerechtigkeit. Durch die Gerechtigkeit gibt man die Befehle. Dieses ist es, worauf hofft ein kleines Reich, und was es werth hält."

"Wenn die Treue sich nicht lässt erkennen, wenn die Gerechtigkeit durch nichts begründet, wer dann unter den Vasallenfürsten der vier Gegenden wird nicht losmachen seinen Leib?"

"In einem Gedichte heisst es:

Das Weib war ohne Fehl, Der Mann ist in dem Handeln zweifach. Der Mann, er kennt kein Ziel, Er ist von Tugend zweifach, dreifach."

Aus den Volksliedern des Reiches Wei. So wie das Weib dem Manne aufrichtig diente, dieser aber anderen Sinnes wurde, ebenso hat Lu dem Reiche Tsin früher ohne Doppelherzigkeit gedient, Tsin jedoch kennt in seinen Wünschen kein Ziel, und gibt seiner Tugend einen zweifachen und dreifachen Ausdruck.

"In einem Zeitraume von sieben Jahren habt ihr sie einmal gegeben und einmal genommen: welche Zwei- und Dreifachheit ist wohl grösser?"

"Wenn der Mann zweifach ist und dreifach, so verliert er die Genossenschaft, um wie viel mehr der Herrscher der Gewalt?"

"Der Herrscher der Gewalt soll nehmen die Tugend und sie gebrauchen. Macht er sie aber zweifach und dreifach, wie könnte er dann lange besitzen die Vasallenfürsten?"

"In einem Gedichte heisst es:

Wo nicht dem Fernen gilt das Denken, Dorthin wird sich der grosse Tadel lenken."

Wenn der Herrscher nicht auf das Entfernte und Zukünftige Rücksicht nimmt, so wird er nach den grossen Grundsätzen der Weisheit getadelt werden.

"Hang-fu fürchtet, dass Tsin nicht denkt an das Ferne und dass es verlieren wird die Vasallenfürsten. Desswegen wagte ich, im Geheimen es darzulegen."

Ki-wen-tse nennt sich selbst bei seinem Namen Hang-fu. Da er für Tsin ein Unglück befürchtet, so spricht er die Worte des Tadels im Geheimen.

## Han-kiue bittet um die Einsetzung der Waise von Tschao.

"Tschao-tschuang-ki von Tsin verleumdete die Urheber der Verbannung Tschao-ying's bei dem Fürsten von Tsin."

"Sie sprach: Yuen und Ping sinnen auf Empörung, Luan und Khie können es bezeugen."

F Yuen ist der Name Tschao-thung's, 屏 Ping der Name Tschao-kō's. 疑 Luan ist die Familie Luan-schu's, 名 Khie die Familie Khie-khe's.

"Tsin strafte Tschao-thung und Tschao-kó."

Der Fürst von Tsin liess diese beiden Männer hinrichten. Dieses in Übereinstimmung mit der Stelle des Tschün-tsieu: "Die Menschen von Tsin tödten die Grossen des Reiches: Tschao-thung und Tschao-kó". Indem nämlich in dieser Stelle des Fürsten nicht gedacht und statt seiner die Bewohner von Tsin genannt werden, indem ferner die beiden Männer ihre Würde als Grosse des Reiches behalten, wird zu verstehen gegeben, dass sie ungerechter Weise bestraft wurden.

"Wu folgte Ki-schi und wurde erzogen in dem Palaste des Fürsten."

武 Wu ist 武 趙 Tschao-wu, der Sohn Tschao-so's und 氏 姫 Kí-schi's, d. i. Tschao-tschuang-ki's.

"Dessen Felder schenkte man Khi-hi."

Der Fürst von Tsin schenkte 奚祁 Khi-hi die Felder der Familie Tschao.

"Han-kiue sprach zu dem Fürsten von Tsin: Tsching - ki hatte Verdienste, Siuen-meng hatte die Redlichkeit, und sie sind ohne Nachfolge."

李成 Tsching-ki ist Tschao-schuei, der den Fürsten Wen begleitete. 孟 宣 Siuen-meng ist Tschao-tün, der das Reich Tsin beschützte. Wegen Tschao-thung und Tschao-kó wurden die Nachkommen dieser beiden Männer nicht in ihren Würden und in ihrem Besitzthume gelassen.

"Die Gutes thun, werden sich fürchten."

Die vortrefflichen Männer werden sich künftig an dem Schicksal der Familie Tschao ein Beispiel nehmen und sich fürchten.

"Die edlen Könige der drei Dynastien bewahrten durch mehrere hundert Jahre den Segen des Himmels."

Die Könige Yü, Thang, ferner Wen und Wu gründeten Dynastien von sehr langer Dauer. Die Dynastie Hia dauerte nämlich vierhundert, die Dynastie Schang sechshundert Jahre, während der gegenwärtigen Dynastie Tscheu eine Dauer von siebenhundert Jahren vorhergesagt worden war.

"Wie hätte es nicht geben sollen verderbte Könige? Doch sie stützten sich auf die vorausgegangene Weisheit und entkamen."

Wenn es auch unter den drei Dynastien verderbte Könige gab, so vertrauten sie doch auf die früheren Könige und bewahrten dadurch ihre Dynastie lange Zeit vor dem Untergange.

"In dem Buche der Tscheu heisst es: Er wagte es nicht, zu verachten die Witwer und die Witwen."

König Wen ehrte die Witwer und die Witwen welche sonst von den Menschen verachtet wurden.

"Durch dieses erleuchtet man die Tugend."

Durch die früher angeführte Stelle sollte Fürst King bewogen werden, sich der Waise der Familie Tschao zu erbarmen.

"Hierauf erhob man Wu und gab ihm die Felder zurück." Der Fürst erhob Tschao-wu zum Haupte der Familie Tschao.

# Wu-tschin ermahnt den Fürsten von Khiü su Vorkehrungen für das Reich.

"Der Fürst von Tsin hiess Wu-tschin, den Fürsten von Schin, sich begeben nach U. Dieser nahm den Weg durch Khiü."

Wu-tschin aus Tsu, der in dem zweiten Jahre des Fürsten Tsching vorgekommen, ging als Gesandter in das Reich U. Der Weg von Tsin nach U führte durch das Reich Khiü.

"Er stand mit dem Fürsten von Khiū-khieu an dem Teiche und sprach: Die Stadtmauern sind sehr schlecht."

丘 浜 Khiü-khieu ist eine Stadt des Reiches Khiü, von der 朱 Tschü, der jetzige Fürst von Khiü, den Namen: Fürst von Khiü-khieu führte. Wu-tschin stand an dem Stadtgraben und bemerkte den schlechten Vertheidigungszustand der Mauern.

"Der Fürst von Khiü sprach: Wir sind ein unbedeutendes Volk und leben unter den Barbaren. Wer wird sich mit uns die Mühe nehmen?"

Das Reich Khiü lag auf dem Gebiete der östlichen Barbaren. Wegen der Unbedeutendheit dieses Reiches, meinte der Fürst, werde sich Niemand mit ihm befassen, und es sei daher nicht nöthig, starke Mauern zu bauen.

"Jener antwortete: Solche Listige welche sinnen, wie sie erweitern können die Grenzen und nützen ihren Landesgöttern, wo ist das Reich welches ihrer nicht hätte?"

"Blos aus diesem Grunde gibt es so viele grosse Reiche. Nur, dass Einige sinnen, Andere aber zulassen."

Mehrere Reiche sind nur desswegen so gross geworden, weil sie immer auf Erweiterung ihrer Grenzen sannen, während andere deren Übergriffe duldeten. Die Bewohner von Khiü sollten sich dieses zu Gemüthe führen.

"Ein muthiger Mann verschliesst seine Thüre fest: um wie viel mehr ein Reich?"

Dass der Fürst von Khiu Unrecht hatte, sich auf die Unbedeutendheit seines Reiches zu verlassen, zeigte sich drei Jahre später, indem das Heer von Tsu um diese Zeit das Reich Khiu angriff, und dessen drei Städte welche schlecht befestigt waren, eroberte.

III = 16, das Jahr des Cyklus (582 vor Chr. Geb.). Neuntes Regierungsjahr des Fürsten Tsching von Lu.

In diesem Jahre starb Khing, Fürst von Tsi, ihm folgte sein Sohn Hoan, genannt Fürst 震 Ling.

# Fan-weu-tse bespricht das Hervorsuchen des Vertrages.

"Weil Tsin zurückgeben liess die Felder von Wen-yang, waren die Vasallenfürsten doppelherzig gegen Tsin."

Aus den Begebenheiten des vorhergehenden Jahres zu erklären. Weil dem Reiche Lu Unrecht geschehen, wollten die Vasallenfürsten von Tsin abfallen.

"Die Menschen von Tsin fürchteten sich. Sie hielten eine Versammlung in Pu und suchten hervor den Vertrag von Ma-ling."

Tsin versammelte die Fürsten von Lu, Tsi, Sung, Wei, Tsching, Tsao, Khiu und Ki in Pu, einer Stadt des Reiches Wei. Im siebenten Jahre des Fürsten Tsching von Lu hatte Tsin einen Vertrag mit den Vasallenfürsten in Kallenfürsten in Ma-ling geschlossen, welcher Vertrag jetzt erneuert werden sollte.

"Ki-wen-tse sprach zu Fan-wen-tse: Die Tugend streitet nicht. Was kann das Hervorsuchen des Vertrages euch helfen?"

Fan-wen-tse von Tsin war um diese Zeit nach Lu gekommen, um den Fürsten Tsching zu der Versammlung einzuladen. Bei dieser Gelegenheit hatte er die hier aufgezeichnete Unterredung mit Kiwen-tse von Lu.

"Fan-wen-tse sprach: Mit Sorgfalt beruhigen wir euch. Mit Grossmuth behandeln wir euch. Mit Festigkeit und Stärke lenken wir euch. Mit erleuchtetem Geiste schliessen wir den Vertrag mit euch. Wir sind zuvorkommend gegen die Unterwürfigen und strafen die Doppelherzigen. Dieses steht der Tugend zunächst."

Obwohl die Tugend nicht streitet, so ist Tsin doch im Stande, die Vasallenfürsten zur Unterwerfung zu bringen. Dieses ist etwas was der Tugend am nächsten kommt.

## Tsin entlässt einen Gefangenen.

"Der Fürst von Tsin sah Tschung-I. Er berief ihn zu sich und tröstete ihn."

Bei dem vor zwei Jahren stattgehabten Einfalle des Heeres von Tsu in Tsching wurde 美重 Tschung-I aus Tsu gefangen genommen. Tsching schenkte den Gefangenen dem Fürsten von Tsin.

"Er fragte nach seiner Abstammung."

"Jener antwortete: Ich bin ein Spielmann."

"Der Fürst sprach: Kannst du Musik machen?"

"Jener antwortete: Es war die Beschäftigung meines Vaters. Darf ich mich wohl mit zwei Dingen befassen?"

"Er liess ihm eine Harfe geben. Er spielte eine südliche Weise."

Tsu war ein südliches Reich, darum spielte der Gefangene eine südliche Weise.

"Der Fürst sprach: Was ist dein Herr, der König, für ein Mensch?"

"Jener antwortete: Dieses ist etwas was ich, der kleine Mensch, nicht wissen kann."

"Er fragte ihn wiederholt. Jener antwortete: Als er Thronfolger war, unterrichtete ihn sein Lehrer.

Der 保師 Sse-pao war der Erzieher des Thronfolgers.

"Am Morgen war er bei Ying-tsi, am Abend bei Tsi. Etwas anderes weiss ich nicht."

平 嬰 Ying-tsi ist 重 于 Tse-tschung, Tsl ist Tse-fan. Indem der Thronfolger seine Zeit bei diesen Männern zubrachte. zeichnete er die Reichsminister aus und ehrte das Alter.

"Der Fürst sagte dieses Fan-wen-tse."

"Wen-tse sprach: Der Gefangene aus Tsu ist ein Weiser."

"In seiner Rede nannte er das Amt des Vaters: er verleugnet nicht seine Herkunft."

"In der Musik spielte er die Weisen seines Landes: er vergisst nicht seine Heimath."

"Er spricht von dem Thronfolger: er ist ohne Parteilichkeit."
Indem Tschung-I die Gegenwart seines Landesherrn ausser
Acht lässt und nur von der Zeit spricht, wo dieser jung war, zeigt
er, dass seine Neigung zu ihm eine freie ist.

"Er nannte bei dem Namen die zwei Reichsminister: er ehrt den Landesherrn."

Indem er vor dem Fürsten von Tsin die beiden Reichsminister von Tsu bei ihren Kindernamen nannte, bezeugte er dem Fürsten von Tsin seine Ehrfurcht.

"Seine Herkunft nicht verleugnen, ist Menschlichkeit."

Wer die Herkunft nicht verleugnet, liebt seine Verwandten, und ist desswegen menschlich.

"Die Heimath nicht vergessen, ist die Treue. Nicht parteilich sein, ist die Redlichkeit. Den Landesherrn ehren, ist Verständigkeit."

"Durch die Menschlichkeit unternimmt man die Sache. Durch die Treue bewahrt man sie. Durch die Redlichkeit vollendet man sie. Durch die Verständigkeit übt man sie."

"Ist die Sache auch noch so gross, er wird sie gewiss vollenden. Warum, o Herr, schickst du ihn nicht zurück und heissest ihn knüpfen die Freundschaft zwischen Tsin und Tsu?"

"Der Fürst befolgte es. Er behandelte ihn mit Auszeichnung, liess ihn heimkehren und um die Freundschaft bitten." 辰 庚 17, das Jahr des Cyklus (581 vor Chr. Geb.). Zehntes Regierungsjahr des Fürsten Tsching von Lu.

Dieses Jahr ist das erste Regierungsjahr des Fürsten Ling von Tsi. In diesem Jahre erkrankte ferner King, Fürst von Tsin und starb. Die Bewohner von Tsin hatten im fünften Monate dieses Jahres, also einen Monat früher, den Thronfolger 清 加 Tscheu-pu, genannt Fürst Li, zum Landesherrn erhoben. Derselbe unternahm den Feldzug gegen das Reich Tsching.

#### Die wunderbaren Träume des Fürsten von Tsin.

"Dem Fürsten von Tsin träumte, dass ein grosser Dämon mit langen Haaren zur Erde kam. Er schlug sich auf die Brust und tanzte."

Fürst King war bereits krank, als er diesen Traum hatte.

"Hierbei sprach er: Du hast meine Enkel getödtet zuwider der Gerechtigkeit. Ich habe meine Bitte durchgesetzt bei dem höchsten Kaiser."

Der Dämon war der Ahnherr der Familie Tschao. Der Fürst von Tsin hatte vor zwei Jahren zwei Sprösslinge dieser Familie: Tschao-tung und Tschao-kó unschuldig hinrichten lassen.

"Der Fürst erwachte. Er berief einen Zauberer von Sang-tien."

Sang-tien, eine Stadt des Reiches Tsin, hatte unter ihren Bewohnern Zauberer welche die Geistererscheinungen erklärten.

"Der Zauberer sprach: Der Traum ist richtig."

Der Dämon zürnt wirklich, wie es dem Fürsten geträumt.

"Der Fürst sprach: Was ist davon zu halten?"

"Jener sprach: Du issest nichts Neues mehr."

Der Fürst wird noch vor der Reife des Getreides sterben.

"Die Krankheit des Fürsten verschlimmerte sich. Er begehrte einen Arzt von Thsin. Der Fürst von Thsin schickte den Arzt Hoan, damit er ihn heile."

Das Reich Thsin war wegen seiner Ärzte berühmt. 茶筅 Hoan ist der kleine Name des Arztes.

"Dieser war noch nicht angekommen, da träumte dem Fürsten, dass die Krankheit zu zwei Jünglingen wurde."

Der Dämon der Krankheit verwandelte sich in zwei Jünglinge.

"Sie sprachen: Jener ist ein guter Arzt. Es ist zu fürchten, dass er uns schade. Wohin werden wir vor ihm fliehen?" "Der eine sprach: Bleiben wir über dem Zwerchfell und unter der Herzgrube. Was kann er uns dann thun?"

"Der Arzt kam und sprach: Die Krankheit ist unheilbar. Sie ist über dem Zwerchfell und unter der Herzgrube. Angreifen kann man sie nicht. Durchdringen lässt sie sich nicht. Die Arzneimittel erreichen sie nicht. Sie ist unheilbar."

Angreifen bedeutet die Anwendung der Moxa, durchdringen die Anwendung der Acupunctur. Nach den Regeln der gegenwärtigen Heilkunst der Chinesen brennt man in solchen Fällen die Moxa an den zwei für Leiden des Zwerchfells und der Herzgrube bestimmten Puncten, wesshalb angenommen wird, dass der Arzt aus Thsin die Krankheit zwar erkannt, die Heilung aber nicht verstanden habe.

"Der Fürst sprach: Du bist ein guter Arzt."

"Er behandelte ihn mit Auszeichnung und entliess ihn."

"Im sechsten Monate begehrte der Fürst von Tsin Weizen."

In diesem Monate wurde der Weizen reif, was jetzt in China schon im vierten Monate zu geschehen pflegt.

"Er liess sich durch den Schaffner den Weizen bringen. Der Speisemeister buck ihn."

Er berief den Zauberer von Sang-tien, zeigte ihn ihm und tödtete ihn."

"Als er essen wollte, schwoll ihm der Bauch. Er ging auf den Abort, stürzte zusammen und starb."

生 19, das Jahr des Cyklus (579 vor Chr. Geb.). Zwölstes Regierungsjahr des Fürsten Tsching von Lu.

# Hoa-yuen von Sung bringt swischen Tsin und Tsn ein Büudniss suwege.

"Hoa-yuen von Sung brachte ein Bündniss zuwege zwischen Tsin und Tsu."

Im neunten Jahre des Fürsten Tsching von Lu hatte Tsin den gefangenen Tschung-I zurückgeschickt, damit dieser ein Bündniss zu Stande bringe. Tsu erwiderte diese Sendung, indem es den Prinzen Schin nach Tsin sich begeben hiess. Im zehnten Jahre des Fürsten Tsching entsandte Tsin seinerseits Tao-fei nach Tsu in Erwiderung auf die Sendung des Prinzen Schin. In demselben Jahre starb Fürst King von Tsin, wesshalb das Bündniss nicht zu Stande kam. Hoa-yuen, der Feldherr von Sung, setzte sich

ins Einvernehmen mit Tse-tschung, dem Regierungsvorsteher von Tsu, ferner mit Luan-wu-tse, dem Feldherrn von Tsin. Im vorhergegangenen Jahre war er selbst nach Tsin und Tsu gereist und hatte das Bündniss zu Stande gebracht.

"Sie schlossen den Vertrag vor dem westlichen Thore von Sung."

"Dieser lautete: Weder Tsin noch Tsu dürfen gegen einander gebrauchen die Waffen. Gutes und Böses sei ihnen gemeinschaftlich. Gemeinschaftlich mögen sie sich kümmern über Unglück und Gefahren. Sie mögen bereit sein, einander zu Hilfe zu kommen in Widrigkeiten und Betrübniss."

"Wenn Jemand Tsu ein Leides thut, so möge Tsin ihn angreifen. Geschieht dieses Tsin, so thue Tsu dessgleichen."

"Für Solche welche durchreisen mit Geschenken für die Erkundigung, seien die Wege ohne Hinderniss."

"Beide mögen Rath schaffen für Solche welche nicht friedfertig, und strafen Diejenigen welche nicht erscheinen in der Halle."

Beide Reiche mögen die übrigen Vasallenfürsten welche nicht friedfertig sein sollten, zur Ordnung bringen und Diejenigen strafen, welche nicht an dem Hofe des Himmelssohnes erscheinen.

"Wenn Jemand verletzen sollte diesen Vertrag, den mögen die glänzenden Götter vernichten. Sie mögen fallen lassen seine Menge. Es sei nicht möglich Glück zu bringen über sein Reich."

# Khie-tschi verbittet sich den Empfang mit Husik in Tsu.

"Khie-tschi von Tsin reiste nach Tsu, sich zu erkundigen. Der Fürst von Tsu bereitete ihm den Empfang. Tse-fan hatte die Aufsicht."

Prinz Tse-fan war mit der Besorgung der Gebräuche für den Empfang des Gesandten beauftragt.

"Er baute einen Raum unter der Erde und hing in ihn die Glocke. Als Khie-tschi emporsteigen wollte, erklang der Ton des Erzes und Musik in der Tiefe."

Als der Gesandte zu der Halle des Königs von Tsu emporsteigen wollte, tönte unter der Erde die musikalische Glocke und die Trommeln, welche daselbst aufgehängt waren.

Er erschrack und eilte hinaus."

Der Gesandte erschrack aus Verlegenheit, weil er nicht wusste, was er bei einem solchen Empfange thun solle. "Tse-fan sprach: Die Sonne neigt sich zu dem Abend. Mein Landesherr erwartet dich. Mögest du, mein Sohn, nur eintreten."

"Der Gast sprach: Euer Landesherr hat nicht vergessen die Freundschaft unseres früheren Landesherrn. Seine Wohlthat erstreckt sich auf den niedrigen Diener."

Der frühere Landesherr ist Fürst Wen von Tsi.

"Er verleiht ihm das Höchste unter den Gebräuchen, er zeichnet ihn aus durch vorbereitete Musik."

"Wenn erfolgt der Segen des Himmels, und die heiden Landesherren einander sehen, was würde man setzen an dessen Stelle?"

Wenn die Fürsten von Tsin und Tsu einander in Freundschaft besuchen wollten, so würde man nichts an die Stelle der hier vorbereiteten Musik setzen können.

"Tse-fan sprach: Wenn erfolgt der Segen des Himmels, und die beiden Landesherren einander sehen, ist es dann nicht auch, dass sie nur einen Pfeil brauchen, den sie einander schicken? Wozu bedürfen sie der Musik?"

Tsin und Tsu sind grosse Reiche deren Fürsten es verschmähen würden, einander an dem Hofe zu besuchen. Sie können einander nur in dem Kampfe sehen, und dann brauchen sie nicht mehr als einen Pfeil, um ihn nach dem Gegner zu schiessen.

"Mein Landesherr erwartet dich. Mögest du, mein Sohn, nur eintreten."

"Der Gast sprach: Wenn sie streiten mit Hilfe eines Pfeiles, so ist es das grösste Unglück. Wie könnte dieses ein Segen sein?"

"Wenn Zeiten der Ordnung sind, und den Vasallenfürsten Musse bleibt bei den Geschäften des Himmelssohnes, so besuchen sie einander an den Höfen."

"In diesem Falle gibt es Gebräuche für den Empfang und für die Festlichkeit."

"Bei dem Empfang lehrt man, wie zu schätzen die Sparsamkeit."
Bei einem Empfange hat man Teppiche und Bänke auf welche
man sich nicht setzt, volle Becher aus welchen man nicht trinkt,
ferner Speisen von welchen man nichts geniesst, alles dieses, um
die Sparsamkeit schätzen zu lehren.

"Bei der Festlichkeit zeigt man Wohlwollen und Güte."

Bei einer Festlichkeit hat man gehacktes Fleisch welches man einander zu kosten gibt und dadurch Wohlwollen und Güte an den Tag legt. "Durch die Werthschätzung der Sparsamkeit übt man die Gebräuche."

Da der Zweck der Gebräuche die eigene Ausbildung ist, so kann man sie üben, indem man die Sparsamkeit schätzt.

"Durch Wohlwollen und Güte verbreitet man die Regierung."

Da die Regierung in der Sorge für das Volk besteht, so kann durch Wohlwollen und Güte die Regierung ausgebreitet werden.

"Durch die Regierung werden die Gebräuche vollendet. Das Volk gelangt hierdurch zur Ruhe. Die hundert Obrigkeiten besorgen die Geschäfte."

"Man erscheint bei dem Hofe am Morgen, nicht aber am Abend."
Da bei der Aufwartung eines Gesandten keine Geschäfte verhandelt werden, so erscheint derselbe blos am Morgen.

"Dieses ist es, wodurch die Fürsten schirmen ihr Volk gleich Mauern. Desswegen heisst es in dem Gedichte:

> Voll Muth der kriegerische Mann Ist für die Fürsten Schild und Mauer."

Der Sinn ist: in den Zeiten der Ordnung beschützt der kriegerische Mann mit den Fürsten gemeinschaftlich das Volk.

"In den Zeiten der Unordnung sind die Vasallenfürsten habsüchtig und eigennützig. Sie sind übergreifend in ihren Begierden und ohne Scheu. Sie streiten um eine Klafter, um eine Doppelklafter und richten zu Grunde das Volk."

Sie streiten um eine Klafter oder Doppelklafter Landes.

"Sie nehmen den kriegerischen Mann und machen aus ihm ihren Bauch und ihr Herz, ihre Schenkel und Arme, ihre Nägel und Zähne."

In den Zeiten der Unordnung bedienen sich die Fürsten dieses kriegerischen Mannes, um den benachbarten Reichen zu schaden.

"Desswegen heisst es in dem Gedichte:

Voll Muth der kriegerische Mann Ist für die Fürsten Bauch und Herz."

Diese Verse auf die Zeit der Ordnung beweisen, dass jetzt die Zeit der Unordnung. Die Fürsten nehmen den kriegerischen Mann, um ihr Leben zu erhalten, sie machen ihn aber nicht zu ihrem Leben, um die benachbarten Reiche anzugreifen.

"Wenn in der Welt Gesetze herrschen, so können die Fürsten sein des Volkes Schild und Mauer, und sie erhalten den Bauch und das Herz. Bei der Unordnung ist es das Gegentheil." In Zeiten der Unordnung machen die Fürsten aus dem kriegerischen Mann zuerst den Bauch und das Herz, dann Schenkel, Arme, Nägel und Zähne, um fremden Reichen Schaden zuzufügen.

"Jetzt gehören deine Worte, o mein Sohn, in das Bereich der Unordnung. Man kann sie nicht zum Muster nehmen."

Die Worte Tse-fan's von dem Pfeile zeigen, dass er das Bündniss zwar äusserlich anerkennt, im Herzen aber für Streit und Kampf eingenommen ist. Dieses gehört in die Zeiten der Unordnung, wo ein Reich dem andern zu schaden sucht.

"Übrigens bist du, mein Sohn, der Wirth. Darf es Tschi wagen, dir nicht zu folgen?"

Khie-tschi nennt sich hier selbst bei seinem Namen F Tschi.
"Hierauf trat er ein und führte die Angelegenheit zu Ende."

Khie-tschi begab sich jetzt zu dem Könige und liess sich nach den Gebräuchen empfangen. Tse-yu galt für hartherzig und für einen Verächter der Gebräuche, ebenso Tse-fan. So wie einst Tse-yu nach der Schlacht von Tsching-pó, wurde später Tse-fan nach der Schlacht von Yen-ling in Tsu hingerichtet.

未 癸 20, das Jahr des Cyklus (578 vor Chr. Geb.). Dreizehntes Regierungsjahr des Fürsten Tsching von Lu.

# Lieu-tse bespricht die Unehrerbietigkeit Tsching-tse's.

"Der Fürst und die Vasallenfürsten erschienen an dem Hofe des Königs."

Tsching, Fürst von Lu, in diesem Jahre von Tsin um ein Heer gebeten, vereinigte sich mit den Fürsten von Tsin, Tsi, Sung, Wei, Tsching, Tsao, ferner mit den Bewohnern der Reiche Tschü und Teng, um das Reich Thsin anzugreifen. Sein Weg führte ihn nach der Hauptstadt von Tscheu, woselbst er dem Himmelssohne, König Kien, seine Aufwartung machte.

"Hierauf folgte er den Fürsten Lieu-khang und Tsching-sú, vereinigte sich mit dem Fürsten von Tsin und griff Thsin an."

"Tsching-tse empfing das Opferfleisch bei dem Altare. Er war nicht ehrerbietig."

Tsching-tse ist Tsching-su. Wenn der Auszug eines Heeres bevorsteht, so ist es Sitte, bei den Altären zu opfern, wobei die Anführer mit dem Opferfleisch betheilt werden. Tsching-su zeigte bei dieser Gelegenheit in seiner Haltung und in seinen Mienen Unehrerbietigkeit.

"Lieu-tse sprach: Ich habe es gehört: Das Volk empfängt die Mitte des Himmels und der Erde, um zu leben. Dieses nennt man den Befehl."

Die Mitte ist der unwandelbare Grundsatz der Ordnung, welchen das Volk von dem Himmel und der Erde empfängt und dadurch lebt. Derselbe ist gleichsam ein Befehl.

"Auf diese Weise schafft man durch Handlungen die Gesetze für die Gebräuche und für die Würde, um Festigkeit zu geben dem Befehle."

Die höchst Weisen machen aus diesen Naturgesetzen Eintheilungen und Merkmale, welche bei den Handlungen die Gesetze des Anstandes begründen. Auf diese Weise wird der von dem Himmel und der Erde gegebene Befehl nicht ausser Acht gelassen.

"Wer dessen fähig ist, der pflegt sie und erhält Segen. Wer dessen nicht fähig ist, der verletzt sie und geräth in Unglück."

Wer diese Gesetze befolgen kann, lebt in Glück und Wohlstand. Wer sie nicht befolgen kann, erleidet Schaden und geht zu Grunde.

"Desswegen bestrebt sich der Weise der Gebräuche, der kleine Mensch bietet seine Kraft."

"Bei dem Streben nach den Gebräuchen ist das Höchste die Bezeugung der Ehrfurcht. Bei dem Aufbieten der Kraft ist das Höchste die Ausdauer."

"Die Ehrfurcht äussert sich in dem Dienste der Götter. Die Ausdauer äussert sich in dem Festhalten an der Beschäftigung."

Wenn das Volk Ausdauer besitzt, so hält es vorzugsweise an der Beschäftigung mit dem Ackerbaue fest. Alles dieses geschieht nach dem oben angegebenen Naturgesetze.

"Die grossen Angelegenheiten der Reiche sind das Opfer und die Waffen."

"Bei dem Opfer nimmt man das geröstete Fleisch. Bei den Waffen empfängt man das Opferfleisch. So ist die grosse Regel für die Geister." In dem Ahnentempel opfert man den Geistern der Vorfahren und nimmt dabei das geröstete Fleisch. Wenn man in das Feld zieht, so opfert man den Göttern und empfängt das rohe Opferfleisch.

"Jetzt ist Tsching-tse hochmüthig: er verachtet den Befehl. Er wird nicht mehr zurückkehren."

Tsching-tse zeigte bei dem Empfange des Opfersleisches keine Ehrfurcht und betrug sich hochmüthig. Er handelte dadurch gegen den Befehl des Himmels und der Erde. Wer diesen Befehl nicht befolgen kann, wird zu Grunde gehen, was an Tsching-tse wirklich in Erfüllung ging, indem er noch in diesem Jahre auf dem Gebiete

### Liu-siang sagt sich les ven Thein.

"Der Fürst von Tsin hiess Liü-siang sich lossagen von Thsin."

Liü-siang ist der Sohn Wei-I's. Im eilsten
Jahre des Fürsten Tsching von Lu hatten Thsin und Tsin einen
Vertrag in Ling-ku geschlossen, welchen Fürst Hoan von
Thsin nach seiner Rückkehr verletzte. Fürst Li von Tsin entsendet
jetzt Liü-siang, damit er Thsin seine Vergehen vorzähle und sich in
seinem (des Fürsten) Namen von diesem Reiche lossage.

"Dieser sprach: Einst, als unser Fürst Hien und Fürst Mo mit einander Freundschaft schlossen, boten sie ihre Kräfte auf in Einmüthigkeit. Sie gaben es kund durch beschworne Verträge, sie zeigten dessen Wichtigkeit durch Vermählungen."

Fürst Hien von Tsin vermählte seine Tochter mit Mő, Fürsten von Thsin, jedoch von Verträgen zwischen beiden Reichen enthalten die alten Bücher und die Fortsetzungen des Tschün-tsieu nichts.

"Der Himmel schickte Unglück über das Reich Tsin."

Das Unglück entstand, indem Li-ki die Söhne des Fürnten Hien verleumdete.

"Fürst Wen ging nach Tsi. Fürst Hoei ging nach Thsin. Es war für uns kein Glück."

Fürst Wen ist der Prinz Tschung-ni, Fürst Hoei der Prinz I-ngu.

"Fürst Hien fiel anheim der Zeit. Fürst Mő vergass nicht der Freundschaft des früheren Fürsten. Er bewirkte, dass unser Fürst Hoei das Opfer reichen konnte in Tsin." Fürst Mő setzte I-ngu als Fürsten von Tsin ein.

"Er konnte wieder nicht vollenden die grossen Verdienste, und es erfolgte der Kriegszug nach Han."

Tsin und Thsin wurden jetzt Feinde, es erfolgte die Schlacht auf der Ebene von Han, in welcher der Fürst von Tsin gefangen wurde.

"Es reute ihn noch in seinem Herzen, und er vereinigte sich mit unserem Fürsten Wen. Dieses sind die Thaten des Fürsten Mó."

Nach dem Tode des Fürsten Hoei setzte Fürst Mő den Prinzen Tschung-ni ein und tödtete den Fürsten Hoei.

"Fürst Wen kleidete sich in Helm und Panzer. Er ging durch die Gräser an den Bergen und Flüssen. Er übersetzte die Abgründe und die Anhöhen."

"Er wanderte zu den Vasallenfürsten des Ostens von dem Stamme der Yü, der Hia, der Schang und der Tscheu. Wenn er aber erschien an dem Hofe von Thsin, so hat er auch bereits vergolten die alte Tugend."

Die Familien der Reiche im Osten des Reiches Tsin, welche Fürst Wen während seiner Verbannung besuchte, stammten von den Kaisern der vier Dynastien, während die Familien des Reiches Thsin barbarischen Ursprungs waren. Indem Fürst Wen dessenungeachtet an dem Hofe von Thsin erschien, vergalt er die von dem Fürsten Mö in früherer Zeit dem Reiche Tsin erwiesene Freundschaft.

"Die Menschen von Tsching zürnten über die Grenzen eures Landesherrn. Unser Fürst Wen stellte sich an die Spitze der Vasallenfürsten und belagerte Tsching gemeinschaftlich mit Thsin."

Der Gesandte spricht hier, als ob die Bewohner des Reiches Tsching in das Reich Thsin eingefallen wären, oder wenigstens dieses zu thun beabsichtigt hätten, was jedoch nicht der Fall war. Eben so wenig hatte sich Fürst Wen zu dem Zwecke der Belagerung von Tsching an die Spitze der Vasallenfürsten gestellt. Er belagerte diese Hauptstadt nur in Gemeinschaft mit dem Fürsten von Thsin, wie in dem dreissigsten Jahre des Fürsten Hi von Lu zu ersehen.

"Die Grossen von Thsin pflogen nicht Rath mit unserem Landesherrn. Sie schlossen gesondert den Vertrag mit Tsching."

Eigentlich hatte Tschho-tschi-wu von Tsching den Vertrag persönlich mit dem Fürsten Mő geschlossen. Da jedoch der Gesandte den Fürsten von Thsin nicht anklagen will, so nennt er hier nur die Grossen des Reiches. "Die Vasallenfürsten schmerzte dieses. Sie wollten wagen ihr Leben gegen Thsin."

"Fürst Wen fürchtete sich. Er beruhigte die Vasallenfürsten. Wenn das Heer von Thsin zurückkehren konnte ohne Schaden, so war es, weil wir eine grosse Wohlthat hatten von dem Westen. Es war für uns kein Glück."

Fürst Wen fürchtete wegen seines Bundesgenossen den Abfall der Vasallenfürsten, und nur indem er sie beruhigte, hätte das Heer von Thsin ungefährdet von der Belagerung von Tsching heimkehren können. Dieses ist wieder eine falsche Darstellung des Gesandten, indem in Wahrheit die Vasallenfürsten nicht ihr Leben im Kampfe gegen Thsin auf das Spiel setzen wollten.

"Fürst Wen fiel anheim der Zeit. Mo zeigte keine Trauer. Er that, als ob nicht gestorben wäre unser Landesherr. Er schätzte gering unseren Fürsten Siang. Er drang in unser Gebiet Hiao."

Das Heer von Thein wollte Tsching überfallen. Sein Weg führte es nach Hiao, welches ein Gebiet des Reiches Tsin.

"Er verletzte und sagte sich los von dem Bündniss mit uns. Er machte einen Angriff gegen unsere Stadtmauern."

Um jene Zeit war das Heer von Thein blos in das Reich Tsching eingefallen, hatte aber keine Stadt des Reiches Tsin angegriffen. Dieses ist daher wieder eine falsche Darstellung des Gesandten.

"Er vernichtete unser Fei sammt Hoa."

Da das Heer von Thein gegen Teching nichts ausrichtete, so vernichtete es auf seinem Heimwege das Reich Hoa. Die Hauptstadt dieses Reiches hiess Fei.

"Er zerstreute unsere Brüder. Er brachte in Verwirrung die Genossen unseres Vertrages. Er warf über den Haufen unser Reich und unser Haus."

Die Herrscher von Tsin und Hoá führten einen und denselben Familiennamen und heissen desswegen Brüder. Der Genosse des Vertrages ist das Reich Tsching. Thsin wird hier beschuldigt, dass es die Absicht gehabt habe, das Reich Tsin zu zerstören.

"Fürst Siang hatte noch nicht vergessen die alten Verdienste eures Landesherrn, aber er fürchtete den Untergang der Landesgötter. Desswegen erfolgte der Kriegszug nach Hiao." In dem drei und dreissigsten Jahre des Fürsten Hi von Lu wurde das Heer von Thsin auf seiner Rückkehr von Tsching von dem Heere von Tsin in Hiao angegriffen und geschlagen.

"Gleichwohl wünschte er die Vergebung seiner Schuld von dem Fürsten Mő. Der Fürst Mő hörte ihn nicht. Er näherte sich vielmehr Tsu und verschwor sich gegen uns."

Damals befand sich 克 [ Teu-khe von Tsu als Gefangener in Thsin. Nach der Schlacht von Hiao entliess ihn der Fürst von Thsin mit dem Auftrage, zwischen Tsu und Thsin ein Bündniss zu Stande zu bringen.

"Der Himmel führte zurecht sein Inneres. König Tsching verlor das Leben. Fürst Mő konnte desswegen nicht durchsetzen seine Absicht gegen uns."

Im drei und dreissigsten Jahre des Fürsten Hi von Lu erlitt Thsin die Niederlage von Hiao. Im nächsten Jahre, dem ersten Regierungsjahre des Fürsten Wen von Lu, tödtete der Prinz Schangtschin den König Tsching von Tsu. Das Bündniss von Tsu und Thsin gegen das Reich Tsin kam daher nicht zu Stande.

"Mő und Siang fielen anheim der Zeit. Khang und Ling gelangten auf den Thron."

Die Fürsten Mő von Thein und Siang von Tsin starben beide in dem sechsten Jahre des Fürsten Wen von Lu. Fürst Khang von Thein folgte noch in demselben Jahre, Fürst Ling von Tsin in dem nächsten.

"Fürst Khang war von uns entsprossen."

Fürst Khang war der Sohn 女臣 伯 Pe-ki's, der Tochter des Fürsten Hien von Tsin, also der Neffe des Fürsten Ling.

"Er wollte ebenfalls untergraben und zerstückeln unseres Fürsten Haus, über den Haufen werfen unsere Landesgötter. Er stellte sich an die Spitze unserer Kornwürmer und kam, um zu erschüttern unsere Grenzen."

Der Prinz Yung wird hier mit dem Kornwurm verglichen. Thein habe damals diesen Prinzen eingeführt und die Grenzen von Tsin gleich Kornwürmern überfallen, welche das Getreide verzebren. In Wahrheit hatte der Reichsverweser von Tsin den Prinzen Yung selbst herbeigerufen, daher dieses abermals eine falsche Darstellung des Gesandten.

"Von unserer Seite erfolgte desswegen die Waffenthat von Ling-ku."

Die Schlacht von Ling-ku fällt in das siebente Regierungsjahr des Fürsten Wen von Lu.

"Khang liess noch immer nicht ab. Er drang in unser Ho-khio."

Dieses geschah im zwölften Jahre des Fürsten Wen von Lu.

Ho-khio ist ein Gebiet des Reiches Tsin in Ho-tung, der Gegend im Osten des gelben Flusses.

"Er machte einen Angriff an unserem Flusse Thsi. Er machte Gefangene in unserem Wang-kuan."

Der hir Thei ist ein Fluss des Reiches Tein. Über die zwei hier erwähnten Ereignisse ist in den Fortsetzungen des Techün-tsieu nichts enthalten. Nur bei Teo-schi steht im dritten Jahre des Fürsten Wen von Lu, was jedoch neun Jahre früher: "Er (der Fürst von Thein) eroberte Wang-kuan und Kiao."

"Er zerstückelte unser Khi-ma."

Khi-ma, ein Gebiet von Tsin, welches damals von Thsin erobert wurde.

"Von unserer Seite erfolgte desswegen der Kampf von Ho-khio." Der Zusammenstoss erfolgte noch in diesem Jahre, wobei jedoch das Heer von Thsin noch vor der Entscheidung in der Nacht entwich.

"Wenn auf dem östlichen Wege nicht verkehrt wird, so ist es, weil Fürst Khang sich losgesagt hat von unserem Bündniss."

Tsin lag im Osten des Reiches Thsin, daher heisst der Verkehr mit Tsin der Verkehr auf dem östlichen Wege.

"Bei der Nachfolge eures Landesherrn streckte unser Fürst King den Hals aus und blickte nach dem Westen. Er sprach: Man wird uns wohl beruhigen."

Fürst Hoan von Thein folgte dem Fürsten Khang im vierten Jahre des Fürsten Siuen von Lu. Dieses Jahr war das sieben und zwanzigste seiner Regierung.

"Euer Landesherr erwog auch nicht gütig den Vertrag."

Auch der neue Fürst Hoan berücksichtigte nicht, dass Tsin auf ihn hoffe und in früherer Zeit einen Vertrag geschlossen.

"Er machte sich zu Nutzen unser Unglück mit den nördlichen Barbaren."

Im fünfzehnten Jahre des Fürsten Siuen von Lu hatte Tsin mit Lu, einem Reiche der nördlichen Barbaren, zu thun, welches um dieselbe Zeit vernichtet wurde.

"Er drang in unseren District des Flusses."

In demselben Jahre bekriegte der Fürst von Thsin das Reich Tsin und setzte sich fest in Fu-schi, einem Gebiete des Reiches Tsin in dem Districte des gelben Flusses.

"Er verbrannte unser Khi und Kao."

賽 Khi und 肯 Kao sind Städte des Reiches Tsin. Über dieses Ereigniss ist ebenfalls in den alten Büchern und Fortsetzungen des Tschün-tsieu nichts enthalten.

"Er mähte nieder die Verdienste unserer Ackerleute. Er mordete in unseren Grenzgegenden."

"Won unserer Seite erfolgte desswegen das Aufgebot von Fu-schi."

In demselben Jahre noch schlug Tsin das Heer von Thsin in Fu-schi. Zu bemerken sind in diesem Actenstücke die verschiedenen Benennungen für eine und dieselbe Sache, nämlich: "der Kriegszug nach Hiao, die Waffenthat von Ling-ku, der Kampf von Ho-khio, das Aufgebot von Fu-schi", indem die Alten Stylregeln hatten, nach welchen sie die Wiederholungen von Wörtern vermieden.

"Euren Landesherrn reute noch die Verlängerung des Unglücks und er wollte Segen erbitten von den früheren Landesherren Hien und Mő. Er hiess Pe-tschhe kommen zu uns mit einem Auftrag für unseren Fürsten King."

車伯 Pe-tschhe war der Sohn des Fürsten Hoan von Thsin.

"Dieser sprach: Wir theilen mit euch das Gute und werfen hinweg das Böse. Wir üben von Neuem die alte Tugend und denken zurück an die vorhergegangenen Verdienste."

"Die Worte des Schwures waren noch nicht gesprochen, so fiel Fürst King anheim der Zeit. Von der Seite unseres Landesherrn erfolgte desswegen die Zusammenkunft von Ling-ku."

Fürst King von Tsin starb im zehnten Jahre des Fürsten Tsching von Lu, im eilften Jahre schlossen Tsin und Thsin einen Vertrag in Ling-ku. Fürst Li von Tsin erschien dabei persönlich, aber Fürst Hoan kam nicht weiter, als bis zu dem rechten Ufer des gelben Flusses.

"Euer Landesherr brachte wieder nichts Gutes. Er kehrte den Rücken dem beschworenen Vertrage." "Die weissen Barbaren sind zu eurem Landesherrn die Genossen der Provinz."

Die weissen nördlichen Barbaren wohnten im Westen der nördlichen Barbaren und gehörten, so wie Thein zu der Provinz Kung, einer der neun Provinzen, in welche China durch die Dynastie Tscheu getheilt wurde.

"Sie sind die Feinde eures Landesherrn, aber sie sind an uns gebunden durch Vermählungen."

Dass die weissen Barbaren an Tsin durch Familienbande geknüpft gewesen waren, kann wieder nicht in der Geschichte nachgewiesen werden. Zwar wurde in dieser Beziehung angeführt, dass
Fürst Wen von Tsin sich mit Ki-Ui vermählt habe, aber Ki-Ui war
eine Tochter der rothen Barbaren, und es scheint, dass der Gesandte
von Tsin hier abermals eine Unwahrheit vorbringt. Er wollte nämlich
die weissen Barbaren als Verwandte von Tsin darstellen, damit Thsin
sich im Unrecht befinde.

"Euer Landesherr kam und gab uns einen Befehl, indem er sprach: Wir werden mit euch die Barbaren angreifen."

FürstHoan hatte mit dieser Aufforderung einen Gesandten geschickt.

"Unser Landesherr wagte es nicht, Rücksicht zu nehmen auf die Vermählungen. Er fürchtete die Macht eures Landesherrn und empfing den Befehl von dem Gesandten."

"Euer Landesherr hatte ein doppeltes Herz gegenüber den Barbaren. Er sprach: Tsin wird euch angreifen."

"Die Barbaren pflichteten bei und verabscheuten zugleich. Sie brachten uns die Meldung."

Die weissen Barbaren kannten die Doppelherzigkeit des Fürsten von Thsin und verabscheuten ihn, obgleich sie seinen Worten beizustimmen schienen. Sie meldeten nach Tsin, was der Fürst von Thsin ihnen gesagt.

"Die Menschen von Tsu empfanden Unwillen, dass euer Landesherr zweifach und dreifach auslegt seine Tugend. Sie kamen ebenfalls und brachten uns die Meldung."

"Sie sprachen: Thein kehrt den Rücken dem Vertrage von Ling-ku, und es kommt, um zu begehren einen Vertrag von uns."

"Es meldet offenkundig dem glänzenden Himmel, dem hohen Kaiser, den drei Fürsten von Thsin, den drei Königen von Tsu." Der Gesandte von Tsu führte die Worte an, deren sich Fürst Hoan in seinem Vertrage mit Tsu bediente. Er ruft nämlich zu Zeugen den höchsten Gott des Himmels, die Geister der Fürsten Mó, Khang und Kung von Thsin, sowie der Könige Tsching, Mó und Tschuang von Tsu.

"Hierbei sagt es: Wenn wir auch mit Tsin verkehren, so sehen wir doch nur auf unseren Nutzen."

"Ich bin unwillig über diesen gänzlichen Mangel an Tugend, und ich bringe es zur Öffentlichkeit, um zu schrecken die Treulosen."

Dieses sagt König Kung von Tsu, der das Verfahren des Fürsten von Thsin den übrigen Vasallenfürsten entdeckte.

"Die Vasallenfürsten hörten insgesammt diese Worte. Sie bekamen davon Herzweh und Kopfschmerzen. Sie näherten sich voll Vertrauen unserem Landesherrn. Unser Landesherr stellte sich an ihre Spitze, um den Befehl zu hören."

Der Fürst von Tsin stellt sich an die Spitze der Vasallenfürsten, um das entgegen zu nehmen, was Thsin ihm bieten werde.

"Nur die Freundschaft wird von uns gesucht."

"Wenn euer Landesherr in Güte Rücksicht nimmt auf die Vasallenfürsten, wenn er sich erbarmt unseres Landesherrn und ihn beschenkt mit einem Vertrage, so ist dieses der Wunsch unseres Landesherrn. Wir erfüllen euren Wunsch, beruhigen die Vasallenfürsten und ziehen uns zurück. Wie dürften wir es wagen, zu beschliessen die Unordnung?"

"Wenn euer Landesherr keinen Gebrauch machen sollte von seiner grossen Güte, so ist unser Landesherr nicht geschmeidig. Wir können uns nicht zurückziehen mit den Vasallenfürsten. Wir wagen es, dieses vollkommen darzulegen dem Leiter der Geschäfte. Wir heissen den Leiter der Geschäfte dieses reiflich überlegen und davon Nutzen ziehen."

Der vorstehende Bericht des Gesandten von Tsin war in Form eines Sendschreibens abgefasst. Was darin Thsin aus der letzten Zeit mit Recht vorgeworfen wird, ist, dass es nach Abschliessung des Vertrages von Ling-ku das Reich Tsu und die weissen Barbaren aufgefordert habe, Tsin anzugreifen. Übrigens wird allgemein bemerkt, dass dieser Bericht verschiedene Unwahrheiten enthält, so dass er nicht geeignet sein konnte, das Volk von Thsin zu überzeugen.

## 21, das Jahr des Cyklus (577 vor Chr. Geb.). Vierzehntes Regierungsjahr des Fürsten Tsching von Lu.

In diesem Jahre starb Ting, Fürst von Wei, ihm folgte sein Sohn 行 Khan, genannt Fürst 原 Hien. Ferner starb Fürst Hoan von Thsin, ihm folgte sein Sohn 后 Heu, genannt Fürst 景 King.

## Der Oheim-Enkel Kias-ju reist nach Tsi der Tochter entgegen.

"Siuen-pe reiste nach Tsi der Tochter entgegen."

伯宣 Siuen-pe ist 如係 Kiao-ju, der nach seiner Abstammung Oheim und Enkel je zweier Fürsten von Lu. Tsching, Fürst von Lu, vermählte sich mit einer Tochter des Hauses Tsi und beauftragte Kiao-ju, ihr entgegen zu ziehen.

"Man nannte seine Abstammung. Man ehrte hierdurch den Befehl des Landesherrn."

Der Tschün-tsieu erwähnt dieser Sendung mit den Worten: "Herbst. Der Oheim-Enkel Kiao-ju reist nach Tsi der Tochter entgegen."

"Kiao-ju kam mit der Fürstinn-Gemahlinn Kiang-schi von Tsi an."

我姜 Kiang-schi ist die Muhme des Fürsten Tsching von Lu.

"Man liess die Abstammung weg. Man ehrte hierdurch die Fürstinn."

Der Tschün-tsieu lässt hier die Benennung "Oheim-Enkel" weg, indem er sagt: "Neunter Monat. Kiao-ju kommt mit der Fürstinn-Gemahlinn Kiang-schi von Tsi an."

"Die Weisen sagten desshalb: Die Ausdrücke des Tschün-tsieu sind unscheinbar und doch deutlich. Sie stellen die Sache dar und sind doch dunkel. Sie sind zurückhaltend und machen glänzenden Eindruck. Sie sind erschöpfend und sagen nichts mit Unrecht. Sie warnen vor dem Bösen und ermahnen zu dem Guten. Wenn nicht ein Höchstweiser, wer konnte ihn wohl verfassen?"

22, das Jahr des Cyklus (576 vor Chr. Geb.). Fünfzehntes Regierungsjahr des Fürsten Tsching von Lu.

Dieses Jahr ist das erste Regierungsjahr der Fürsten Hien von Wei und King von Thsin. In demselben starb ferner Fürst Kung von Sung, ihm folgte sein Sohn Tsching, genannt Fürst Ping.

### Tse-tsang versichtet auf das Reich.

"Der Fürst von Tsin ergriff den Fürsten von Tsao."

Der Fürst von Tsao ist A Fu-thsu, der Sohn des Fürsten Siuen von einer Nebengemahlinn. Im dreizehnten Jahre des Fürsten Tsching von Lu starb Fürst Siuen von Tsao. Fu-thsu tödtete den Thronfolger und nahm von dem Throne Besitz. In diesem Jahre nahm Li, Fürst von Tsin, den Usurpator Fu-thsu gefangen und führte ihn nach der Hauptstadt des Himmelssohnes.

"Die Vasallenfürsten wollten Tse-tsang dem Könige vorstellen und ihn erheben."

表 Tse-tsang war ebenfalls ein Sohn des Fürsten Siuen von einer Nebengemahlinn. Die übrigen Vasallenfürsten hielten ihn für weise und wollten ihn durch den Himmelssohn als Fürsten von Tsao einsetzen lassen.

"Tse-tsang weigerte sich und sprach: In den Denkwürdigkeiten der früheren Zeit heisst es: Der Höchstweise erkennt seinen Theil. Der Nächstfolgende bewahrt seinen Theil. Der Unterste verliert seinen Theil."

Der Höchstweise erkennt den Befehl des Himmels und nimmt sich seinen Antheil selbst. Der Weise zweiten Ranges nimmt sich seinen Antheil nicht selbst, sondern bleibt, was er ist, wie in dieser Lage Tse-tsang gethan. Wer auf der niedrigsten Stufe der Weisheit steht, ist mit seinem Antheil nicht zufrieden und nimmt das, was ihm nicht gebührt. Er wird dessen in späterer Zeit verlustig.

"Der Landesherr zu sein, wurde nicht mein Theil."

Tse-tsang als Sohn einer Nebengemahlinn hatte kein Recht auf den Besitz des Reiches.

"Bin ich auch nicht im Stande, zu sein ein Höchstweiser, darf ich es wagen, zu verlieren, was ich bewahre?"

"Hierauf entfloh er nach Sung."

Im folgenden Jahre erhielt Fu-thsu von dem Himmelssohne Verzeihung und die Erlaubniss zur Rückkehr. Er heisst Fürst 大大 Tsching von Tsao.

23, das Jahr des Cyklus (575 vor Chr. Geb.). Sechzehntes Regierungsjahr des Fürsten Tsching von Lu.

Dieses Jahr ist das erste Regierungsjahr des Fürsten Ping von Sung und das dritte des Fürsten Tsching von Tsao.

## Tchin-scho-schi tadelt Tse-fan wegen der Angelegenheit des Kampfes.

"Der Fürst von Tsu kam Tsching zu Hilfe. Er zog durch Schin."
Das Reich Tsching wurde um diese Zeit von Tsin angegriffen.

Schin, eine Stadt in Tsu, früher die Hauptstadt eines selbstständigen Reiches.

"Tse-fan besuchte Schin-scho-schi und sprach: Was sagst du zu dem Heere?"

Schin-scho-schi, ein Grosser des Reiches Tsu, wohnte in der Stadt Schin.

"Jener antwortete: Tugend, Strafe, Glück, Gerechtigkeit, die Gebräuche und Treue sind die Werkzeuge des Kampfes."

"Durch die Tugend erweist man die Wohlthaten. Durch die Strafe sühnt man das Unrecht. Durch das Glück dient man den Göttern."

Indem man den Göttern dient, erhält man Segen und zuletzt dauerndes Glück, in Folge dessen man nur Dinge thut, welche den Göttern wohlgefällig sind.

"Durch die Gerechtigkeit begründet man den Nutzen."

Der Nutzen entsteht, indem man überall gerecht und angemessen handelt.

"Durch die Gebräuche willfahrt man den Zeiten."

Wer die Gebräuche beobachtet, thut dasjenige, was den Zeiten gemäss ist.

"Durch die Treue bewahrt man die Dinge."

"Wenn das Leben des Volkes voll Überfluss und die Tugend lauter, wenn man des Nutzens sich bedient und die Angelegenheiten in Ordnung, wenn der Zeit gewillfahrt wird und die Sachen vollendet, dann leben die Höheren und Niederen in Eintracht."

Da man durch die Tugend Wohlthaten erweist, so ist das Leben des Volkes voll Überfluss. Da man durch die Strafe das Unrecht sühnt, so ist die Tugend des Volkes lauter. Da man durch die Gerechtigkeit den Nutzen begründet, so sind die Tage und Monate nützlich. Da man durch das Glück den Göttern dient, so erhält die Angelegenheit des Opfers ihre Ordnung. Wenn man die Gebräuche

beobachtet, so willfahrt man den Zeiten. Wenn man die Treue beobachtet, so vollendet man die Dinge.

"Man geht umher und Keiner widersetzt sich. Man begehrt und Alles ist bereitet. Ein Jeder kennt das Ziel seines Strebens."

"Desswegen heisst es in dem Gedichte:

Du nährtest unser vieles Volk, Und Keiner, dem du nicht des Strebens Ziel."

Diese Verse sind auf Heu-tsi, den Ahnherrn der Tscheu. Derselbe lehrte das Volk den Ackerbau, und für dieses war Heu-tsi der Vereinigungspunct, dem es sich zuwendete.

"Durch dieses schicken die Götter Segen. Die Zeit ist ohne Unglück, ohne Schaden. Das Leben des Volkes ist voll Überfluss. Es ist einmüthig und gehorcht. Niemand ist, der nicht aufbietet seine Kraft und folgt dem Befehle des Höheren. Es weiht sich dem Tode, um abzuhelfen seinen Mängeln. Auf diese Weise führt der Kampf zum Siege."

"Jetzt verlässt Tsu im Innern sein Volk, und nach Aussen sagt es sich los von seinen Bündnissen."

Durch das erstere hat es keine Tugend, um Wohlthaten zu erweisen, durch das letztere hat es keine Gerechtigkeit, um den Nutzen zu begründen.

"Es verändert die bestehenden Verträge und wird untreu seinen Worten."

Durch das erstere hat es kein Glück, durch das letztere keine Treue.

"Es setzt sich in Bewegung zur Unzeit und quält das Volk, um durchzudringen."

Tsu setzt sich mit seinen Heeren zu einer Zeit in Bewegung, wo der Ackerbau die Thätigkeit des Volkes in Anspruch nimmt. Dieses sind nicht die Gebräuche, durch welche den Zeiten gewillfahrt wird. Es quält sein Volk, um seine Absicht gegen Tsin, welches nichts verschuldet hat, durchzusetzen. Dieses ist keine Strafe, durch welche das Unrecht gesühnt wird.

"Das Volk weiss nicht, was die Treue. Vorwärts gehen und zurückweichen ist ein Verbrechen. Die Menschen sind traurig wegen ihres Zieles. Wer würde sich wohl weihen dem Tode?"

"Mögest du es dir angelegen sein lassen. Ich sehe dich nicht wieder."

Tse-fan wurde wirklich noch in diesem Jahre nach verlorener Schlacht hingerichtet.

#### Luan-khie urtheilt über das Heer von Tsu.

"An dem Tage ein und dreissig, dem letzten Tage des Mondes überraschte Tsu am Morgen das Kriegsheer von Tsin und stellte sich in Schlachtordnung. Die Führer des Heeres geriethen in Besorgniss."

"Sse-kai trat hervor und sprach: Den Reichen Tsin und Tsu verleiht es nur der Himmel. Warum sollen wir sorgen?"

Sse-kai ist der Sohn Fan-wen-tse's. Er meint, Tsin und Tsu seien einander an Stärke gleich, das eine oder das andere von ihnen könne den Sieg nur durch den Himmel erhalten.

"Wen-tse ergriff eine Lanze und verfolgte ihn."

Fan-wen-tse zürnte über das vorlaute Benehmen seines Sohnes.

"Er sprach: Das Bestehen und der Untergang des Reiches ist bei dem Himmel. Was versteht davon ein Knabe?"

Fan-wen-tse meint, wenn Tsin über Tsu siegt, so würde Li, Fürst von Tsin übermüthig werden und dadurch eine Empörung hervorrufen. Der Himmel würde in diesem Falle das Verderben des Reiches Tsin beschleunigen.

"Khie-tschi sprach: Tsu hat sechs Blössen. Wir dürfen die Gelegenheit nicht versäumen."

Khie-tschi führt auch den Namen 名 疑 Luan-khie.

"Seine beiden Reichsminister hassen einander."

Tse-tung und Tse-fan von Tsu waren Feinde. Dieses ist die erste Blösse.

"Die Schaaren des Königs sind schon lange im Felde."

Das Heer des Königs von Tsu besteht nicht mehr aus frischen Streitern. Dieses ist die zweite Blösse.

"Tsching stellt sich in Schlachtordnung, aber die Reihen sind nicht gerade."

Das Reich Tsching hatte sein Heer mit dem des Reiches Tsu vereinigt. Das hier Genannte ist die dritte Blösse.

"Die südlichen Barbaren bilden ein Heer, aber sie haben keine Schlachtordnung."

Die südlichen Barbaren stellten für Tsu Hilfstruppen. Das Genannte ist die vierte Blösse. "Bei der Schlachtordnung scheut es nicht das Ende des Mondes."
Den letzten Tag des Mondes pflegten die Krieger zu scheuen
und an demselben nichts zu unternehmen. Indem Tsu an einem
solchen Tage sich in Schlachtordnung stellt, gibt es eine fünfte
Blösse.

"Die in der Schlachtordnung sind, machen Lärm."

Dieses ist die sechste Blösse.

"Bei der Annäherung machen sie noch mehr Lärm."

Wenn die Schlachtordnungen sich nähern, sollen die Krieger vollkommenes Schweigen beobachten, aber die Krieger von Tsu reden und lärmen jetzt noch mehr als früher.

"Ein Jeder blickt nach rückwärts. Sie haben kein Herz zum Streite."

Beim Vorrücken blicken die Krieger von Tsu besorgt nach rückwärts. Dieses stimmt überein mit den Worten Schin-scho-schi's: Die Menschen sind traurig wegen ihres Zieles.

"Die lange im Felde, sind gewiss nicht tüchtig, und sie achten nicht der Scheu des Himmels. Wir werden sie gewiss besiegen."

## Fan-wen-tse will mit Tsn nicht kämpfen.

"Tsin und Tsu trafen auf einander in Yen-ling."

"Fan-wen-tse wollte nicht kämpfen. Kie-tschi sprach: Bei dem Kampfe von Han sammelte Fürst Hoei keine Schaaren."

In der Schlacht von Han, im fünfzehnten Jahre des Fürsten Hi von Lu, wurde Fürst Hoei von Tsin gefangen und war somit nicht im Stande, seine Krieger nach der Schlacht zu sammeln und heimzuführen.

"Bei der Waffenthat von Khi meldete Sien-tschin nicht den Vollzug des Befehles."

In dem drei und dreissigsten Jahre des Fürsten Hi von Lu lieferte Tsin den Barbaren eine Schlacht in Khi, in welcher der Feldherr Sien-tschin fiel und daher dem Fürsten von Tsin nicht mehr die Vollziehung des Befehles melden konnte.

"Bei dem Kriegszug nach Pi kehrte Siün-pe nicht dahin zurück, woher er gekommen."

In dem dreizehnten Jahre des Fürsten Siuen von Lu wurde der Feldherr Siün-lin-fu in der Schlacht von Pi geschlagen. Er konnte seine Flucht und den Übergang über den gelben Fluss nicht mehr auf dem Wege bewerkstelligen, woher er gekommen.

"Dieses Alles ist eine Schande für Tsin. Du warst auch ein Zeuge der Begebenheiten aus den Zeiten der früheren Landesherren. Wenn wir jetzt Tsu ausweichen, so vermehren wir noch die Schande."

"Wen-tse sprach: Dass unsere früheren Landesherren bei dem Kampfe voreilig waren, hatte eine Ursache. Thsin, die nördlichen Barbaren, Tsi und Tsu waren alle mächtig. Wenn sie nicht angestrengt hätten ihre Kraft, so wären die Söhne und Enkel schwach."

"Jetzt sind die drei Grenzen schon unterworfen. Zum Feinde hat es Niemanden als Tsu."

An den drei Grenzen des Reiches Tsin sind die Reiche Thsin und Tsi, so wie die nördlichen Barbaren schon gedemüthigt und nur noch im Süden hat man einen Feind an Tsu.

"Nur der Höchstweise ist im Stande, nach innen und aussen sich zu bewahren vor Ungemach. Ist man kein Höchstweiser, so hat man bei der Ruhe nach Aussen gewiss den Kummer im Innern. Warum lassen wir nicht ab von Tsu, damit es eine Furcht gebe nach aussen?"

Wenn der Fürst von Tsin einen äusseren Feind zu fürchten hat, so wird er nicht übermüthig werden und Anlass zu Unordnungen geben. Übrigens wurde die Schlacht noch an diesem Tage geschlagen und das Heer von Tsu erlitt eine vollständige Niederlage.

# Ying-tsi bringt Ki-wen-tse surück nach Lu.

"Siuen-pe hatte Umgang mit Mó-kiang."

Siuen-pe ist Kiao-ju. 姜 移 Mő-kiang war die Gemahlinn des früheren Fürsten Siuen von Lu und Mutter des jetzigen Fürsten Tsching.

"Er wollte Ki sammt Meng entfernen und in Besitz nehmen ihr Haus."

季 Ki und I Meng, Familien des Reiches Lu.

"Er liess Khie-tschheu melden: Für Lu sind Ki und Meng, was Luan und Fan für Tsin. Die Regierung hat dadurch ihr Bestehen."

集合 Khie-tschheu war der Anführer des neu errichteten Heeres von Tsin und leitete die Angelegenheiten der Vasallenfürsten im Osten dieses Reiches. Kiao-ju von Lu schickte daher an ihn einen Abgesandten, um die Familien Ki und Meng zu verleumden.

Luan und 55 Fan, zwei Familien in Tsin, welche thatsächlich die Regierung dieses Reiches führten.

"Jetzt verschwören sich diese und sagen: Die Regierung von Tsin hat viele Thore, wir dürfen ihm nicht folgen. Mögen wir zu Grunde gehen für immer, wir folgen Tsin auf keine Weise."

Kiao-ju beschuldigt fälschlich Ki-wen-tse und Meng-hien-tse, die beiden Glieder der Familien Ki und Meng, dass sie sich von Tsin trennen wollen. Sie sagen, dass die Regierung dieses Reiches nicht von dem Landesherrn ausgehe und dass die Macht in Vieler Händen ruhe.

"Wenn ihr eure Absicht erreichen wollt gegenüber Lu, so bitte ich, Hang-fu festzunehmen und ihn zu tödten."

Hang-fu ist der Name Ki-wen-tse's. Derselbe befand sich damals mit dem Fürsten von Lu in Tsin, daher diese Zumuthung.

"Ich schaffe Mie bei Seite und diene Tsin."

Mie ist der Name Meng-hien-tse's. Dieser war in Lu zurückgeblieben und bewachte den Palast des Fürsten, daher will ihn Kiao-ju selbst bei Seite schaffen.

"Dann ist durchaus keine Doppelherzigkeit. Wenn Lu nicht doppelherzig, ist die Anhänglichkeit der kleinen Reiche gewiss."

Wenn sich die Macht wieder in den Händen eines Einzigen befinden wird, kann Lu unwandelbar an Tsin festhalten.

"Thut ihr es nicht, so wird er nach der Heimkehr gewiss sich auflehnen."

Wenn Ki-wen-tse nach Lu zurückkehrt, so würde er sich von Tsin lossagen.

"Die Menschen von Tsin ergriffen Ki-wen-tse."

"Der Fürst hiess Tse-scho-sching-pe für Ki-sün bitten bei Tsin."

伯聲叔子 Tse-scho-sching-pe ist der Fürstenenkel 李嬰 Ying-tsi von Lu. ※季 Ki-sün ist Ki-wen-tse.

"Khie-tschheu sprach: Wenn man Tschung-sün-mie entfernt, und Ki-sün-hang-fu festnimmt, so werden wir deinem Reiche näher stehen, als dem Hause des Fürsten."

 dem Reiche Lu näher stehen werde, als dem Hause des Fürsten von Tsin.

"Jener antwortete: Die Leidenschaft Kiao-ju's, ihr habt wohl auch von ihr gehört?"

Die Leidenschaft Kiao-ju's ist der unerlaubte Umgang mit Mokiang und der ausschliessliche Besitz der Macht in dem Reiche Lu.

"Wenn wir entfernen Mie und Hang-fu, so verlässt der Himmel das Reich Lu und verwickelt in Schuld unseren Landesherrn."

"Wenn ihr uns noch immer nicht verlasset und in Güte begehrt den Segen des Fürsten von Tscheu, wenn ihr es möglich machet unserem Landesherrn, zu dienen dem Landesherrn von Tsin, dann sind auch diese beiden Menschen die Diener der Landesgötter des Reiches Lu. Wenn ihr sie verderbt am Morgen, so muss Lu verderben am Abend."

Lu wird sich für diesen Fall anderen Reichen anschliessen und für Tsin nicht mehr vorhanden sein.

"Weil Lu sich im Geheimen anschliesst euren Feinden, so geht es verloren und wird euer Feind. Wie könntet ihr dazu kommen, es zurecht zu führen?"

Lu würde sich Tsi oder Tsu, den Feinden des Reiches Tsin in die Arme werfen.

"Khie-tschheu sprach: Ich bitte für dich um eine Stadt."

Khie-tschheu will Sching-pe für seine Zwecke gewinnen und erbietet sich, für ihn bei dem Fürsten von Lu um eine Stadt zu bitten.

"Jener antwortete: Ying-tsi ist ein gewöhnlicher Diener von Lu. Darf ich zu Hilfe nehmen ein grosses Reich und anstreben die Wichtigkeit? Ich erhielt den Befehl meines Landesherrn zu einer Bitte. Wenn ich das erlange, um was ich bitte, so ist das, was du, mein Sohn, mir schenkst, sehr vieles. Was sollte ich sonst noch begehren?"

"Fan-wen-tse sprach zu Luan-wu-tse: Ki-sün ist in Lu die Stütze zweier Landesherren."

Ki-wen-tse war den Fürsten Siuen und Tsching von Lu in der Regierung zur Seite gestanden.

"Keine Nebengemahlinnen kleiden sich bei ihm in Seide, keine Pferde verzehren bei ihm die Gerste: lässt sich von ihm nicht sagen, dass er redlich?" An seinem eingeschränkten Haushalte lässt sich seine Redlichkeit gegenüber dem Reiche erkennen.

"Wenn wir die Verleumdung glauben und aufgeben die Redlichkeit, was werden hierzu sagen die Vasallenfürsten?"

"Tse-scho-ying-tsi vollzieht die Befehle seines Landesherrn ohne Eigennutz."

Tse-scho-ying-tsi ist Sching-pe. Er machte von dem Anerbieten Khiet-schheu's, der für ihn um eine Stadt bitten wollte, keinen Gebrauch.

"Er sorgt für Reich und Haus ohne Doppelherzigkeit. Wenn er denkt auf sich selbst, vergisst er nicht auf seinen Landesherrn."

Er denkt zuerst auf den Landesherrn und dann erst auf sich selbst.

"Wenn wir seine Bitte abschlagen, so verlassen wir einen vortrefflichen Menschen. Mögest du dieses überlegen."

"Hierauf entliess man Ki-sün. Kiao-ju floh nach Tsi."

Ki-wen-tse wurde von Tsin in Freiheit gesetzt und Kiao-ju aus dem Lande geschafft.

24, das Jahr des Cyklus (574 vor Chr. Geb.). Siebzehntes Regierungsjahr des Fürsten Tsching von Lu.

## Khie-tschi lehnt sich gegen den Laudesherrn uicht auf.

"Li, Fürst von Tsin, ward übermüthig. Er hatte viele äussere Günstlinge."

Der Fürst von Tsin wurde wirklich in Folge des Sieges von Yen-ling übermüthig. Er begünstigte viele Personen welche nicht im Dienste des Staates standen.

"Er wollte insgesammt entfernen die Grossen des Reiches und erheben die Menschen seines Gefolges."

"Siü-tung zürnte über die Familie Khie wegen der Absetzung Siün-khe's und wurde begünstigt von dem Fürsten Li."

胥童 Tung-siū ist der Sohn 克胥 Siū-khe's. Letzterer war in dem achten Jahre des Fürsten Siuen von Lu durch 缺名 Khie-kiue seines Amtes entsetzt worden.

"Der Fürst wollte Unheil stiften."

Er wollte die Grossen des Reiches hinrichten lassen.

"Siü-tung sprach: Man muss den Anfang machen mit den drei Khie." Die drei Mitglieder der Familie 会队 Khie sind: Khie-tschheu, Khie-I und Khie-tschi. "Das Geschlecht ist gross und viele hassen es. Ein grosses Geschlecht entfernen, bringt keinen Schaden. Das von Vielen Gehasste strafen, ist ein Verdienst."

"Der Fürst sprach: Es sei."

"Die Familie Khie hörte dieses. Khie-I wollte den Fürsten überfallen."

Khie-I wollte dem Fürsten Li durch einen Angriff auf dessen Leben zuvorkommen.

"Khie-tschi sprach: Wodurch die Menschen bestehen, es sind die Treue, die Weisheit und der Muth."

"Die Treue lehnt sich nicht auf gegen den Landesherrn. Die Weisheit thut dem Volke nichts zu Leide. Der Muth erregt keine Unordnung."

"Wenn wir diese drei Dinge verlieren, wer würde uns dann helfen? Wenn wir sterben, und von Vielen gehasst werden, was würde es uns nützen?"

"Wenn der Landesherr wirklich Diener hat und sie tödtet, was würde man zu dem Landesherrn dann sagen?"

"Wenn wir schuldig sind, so sterben wir gewiss später. Tödtet er uns aber unschuldig, so wird er sein Volk verlieren. Wünschte er auch Sicherheit, würde sie ihm wohl werden? Wir erwarten unser Schicksal, dies ist Alles."

"Von dem Landesherrn die Einkünfte erhalten und sich dadurch Anhänger sammeln, Anhänger besitzen und um das Leben streiten: welches Verbrechen ist wohl grösser?"

"Siü-tung und Y-yang-U stellten sich an die Spitze von Gepanzerten und überfielen die Familie Khie."

五羊夷 Y-yang-U war ebenfalls ein Günstling des Fürsten Li. Khie-tschheu, Khie-Y und Khie-tschi wurden durch die Gepanzerten getödtet.

"Man stellte die Leichname zur Schau an dem Hofe."

Man wollte hierdurch zeigen, dass die Getödteten ein Verbrechen begangen. Dieses geschah im zwölften Monate dieses Jahres, im ersten Monate des folgenden wurde Fürst Li auf Anstiften des Feldherrn Luan-schu getödtet. Ihm folgte Fürst

子文 25, das Jahr des Cyklus (573 vor Chr. Geb.). Achtzehntes Regierungsjahr des Fürsten Tsching von Lu.

## Der Regierungsantritt des Fürsten Tae von Tsin.

"Fürst Tao bestieg den Thron am Hofe."

Er verrichtete daselbst die bei der Thronbesteigung üblichen Gebräuche.

"Er ernannte zuerst die hundert Obrigkeiten."

Er ernannte die obrigkeitlichen Personen, welche sich bei dieser Gelegenheit an seinem Hofe befanden.

"Er übte Wohlthaten und verlieh Belohnungen. Er tilgte die Schulden."

Er tilgte die Schulden fremder Personen.

"Er gedachte der Witwer und Witwen. Er erhob die Zurückgesetzten. Er kam zu Hilfe den Erschöpften. Er rettete vor Unglück und Betrübniss. Er wehrte dem Übermuth und der Bosheit. Er verminderte den Tribut und die Sammlungen. Er begnadigte die Verbrecher. Er beschränkte den Gebrauch der Geräthschaften."

"Er bediente sich des Volkes nach den Zeiten. Er wollte nicht, dass etwas der Zeit zuwider."

Er hiess das Volk den Jahreszeiten gemäss handeln, er hatte nicht die Absicht, ihm die zum Ackerbaue nöthige Zeit zu entziehen.

"Er hiess Wei-siang, Sse-fang, Wei-ke und Tschao-wu die Stellen von Reichsministern bekleiden."

村魏 Wei-siang ist der Sohn Wei-J's, 新士 Sse-fang der Sohn Sse-hoei's, 真魏 Wei-ke, der Sohn Wei-kho's 肖 Tschao-wu, der Sohn Tschao-só's. Die Väter dieser vier Männer hatten Verdienste um das Reich Tsin erworben.

"Siün-kia, Siün-hoei, Luan-yen und Han-wu-ki wurden Grosse von dem Geschlechte des Fürsten."

Die Abstammung 家肯Siün-kia's und 曾肯Siün-hoei's ist unbekannt. 黶樂 Luan-yen ist der Sohn Luan-schu's, 無韓 民 Han-wu-ki der Sohn Han-kiue's.

"Er hiess lehren den Söhnen und jüngeren Brüdern der Reichsminister, wie zu schätzen die Sparsamkeit, wie zu üben die Pflicht der Söhne und der jüngeren Brüder."

"Er hiess Sse-U-tscho bekleiden die Stelle eines grossen Genossen. Er hiess ihn ausüben die Gesetze Fan-wu-tse's." 写足士 Sse-U-tscho ist Se-tsching-tse. 子武览Fan-wu-tse und Sse-hoei gehörten früher zu der Zahl der drei Minister, welche dem Fürsten King von Tsin zur Seite standen, daher wurden deren Vorschriften bei diesem Amte in Anwendung gebracht.

"Yeu-hang-sin wurde der Vorsteher der Länder. Er hiess ihn ausüben die Gesetze Sse-wei's."

上 Sse-wei, der Grossvater Sse-hoei's, war unter dem Fürsten Hien von Tsin Vorsteher der Länder. Dessen Vorschriften wurden jetzt durch 辛 Sin von der Familie 行右 Yeu-hang in Anwendung gebracht.

"Der Pien-khieu führte die Streitwagen. Der Kiao-tsching wurde ihm beigesellt. Er hiess sie lehren sämmtlichen Führern, wie zu erkennen das Regelrechte."

Der H Pien-khieu und der E Kiao-tsching waren besondere Angestellte in dem Heere, von denen der erstere die Reihen der Streitwagen in eine gerade Richtung brachte, der letztere die Aufsicht über die Pferde hatte. Der Führer der Streitwagen war der Vorgesetzte der Wagenlenker, desswegen hatte er mit dem Kiaotsching die ihm untergeordneten Führer zu belehren.

"Siün-pin befehligte zur Rechten. Der Vorsteher der Krieger wurde ihm beigesellt. Er hiess sie lehren den tapferen Kriegern, wie zu dienen nach der Zeit."

Die Abstammung 寅 荀 Siün-pin's ist unbekannt. Er wurde der Anführer sämmtlicher zur rechten Seite der Streitwagen befindlichen Krieger.

"Die Reichsminister hatten keine bestimmten Wagenlenker."

Vordem war für die Anführer der Heere, welche von dem Range der Reichsminister waren, eine gewisse Zahl Wagenführer bestimmt. Dieses wurde jetzt abgeschafft.

"Er ernannte Beruhiger des Heeres, damit sie es zurechtführen.

"Khi-hi wurde der Beruhiger des mittleren Heeres. Yang-schetschi stand ihm zur Seite."

"Wei-kiang wurde der Anführer der Reiterei."

終 Wei-kiang ist der Sohn Wei-tschheu's. Er besass Muth und machte sich nicht der Unordnung schuldig.

"Tschang-lao wurde das Haupt der Ausforscher."

老 玩 Tschang-lao besass Kenntnisse und sagte keine Unwahrheit, er wurde daher der Befehlshaber der zu Recognoscirungen bestimmten Krieger.

"To-ngo-kheu wurde der Beruhiger des ersten Heeres."

寇退鐸 Tó-ngó-kheu besass die Tugend der Ehrfurcht und Treue.

"Tsi-yen wurde daselbst der Anführer der Reiterei."

侵 籍 Tsi-yen war der Vater des später bekannt gewordenen 言父 籍 Tsi-tan.

"Er hiess sie lehren dem Gefolge der Wagen, wie einander sich anzunähern, um den Befehl zu hören."

Die Beruhiger des mittleren und des ersten Heeres, ferner die beiden Anführer der Reiterei hatten hierüber die den Streitwagen zugesellten Krieger zu belehren.

"Tschhing-tsching wurde der Führer der Gespanne. Die sechs Stallmeister wurden ihm beigesellt. Er hiess sie lehren den übrigen Stallmeistern, wie zu erkennen die Gebräuche."

天程 Tschhing-tsching gehörte zu einer Seitenlinie der Familie 台 Siün. Derselbe war das Haupt der Angestellten, welche die Streitwagen bespannten, und sollte jetzt mit den sechs Stallmeistern des Fürsten von Tsin die übrigen Stallmeister in der Kunst, die Wagen zu lenken, unterrichten.

"Die Vorsteher der sechs Ämter wurden sämmtlich von dem Volke gepriesen."

Seit dem dritten Jahre des Fürsten Tsching von Lu besass das Reich Tsin sechs Kriegsheere welchen sechs Reichsminister als Feldherren vorgesetzt waren, eine Zahl, durch welche sich Tsin Eingriffe in die Rechte des Himmelssohnes erlaubte. Diese heissen die Vorsteher der sechs Ämter.

"Wer befördert wurde, verlor nicht das Amt. Die Angestellten wechselten nicht den Platz. Bei den Belohnungen überging man nicht die Tugend." "Die Heerabtheilungen erhoben sich nicht über das erste Heer. Die Scharen traten nicht zu nahe den Heerabtheilungen."

Eine Heerabtheilung besteht aus zweitausend fünfhundert Mann. Der Anführer des ersten Heeres ist ein von dem Himmelssohne ernannter Reichsminister. Da die Heerabtheilung im Range unter dem ersten Heere steht, so wagte sie es nicht, sich über den Anführer des letzteren zu erheben. Eine Schar ist aus fünfhundert Mann zusammengesetzt und steht daher im Range unter der Heerabtheilung.

"Das Volk erlaubte sich keine Schmähungen."

Die Regierung des Fürsten war ganz nach dem Sinne des Volkes.

"Durch dieses gelangte er von Neuem zur Oberherrschaft."

Die von Tsin geübte Oberherrschaft in China war unter den Fürsten King und Li in Verfall gerathen. Der Sieg von Yen-ling, durch welchen die Niederlage von Pi wieder gut gemacht wurde, hatte, wie der Feldherr Fan-wen-tse vorhergesehen, nur Unordnungen im Innern zur Folge. Erst Fürst Tao brachte durch die angeführten Verbesserungen sein Reich zu einer Höhe, in welcher es sich von Neuem in der Oberherrschaft behaupten konnte. Von der Schlacht von Pi bis zu dem Regierungsantritte dieses Fürsten ist ein Zeitraum von vier und zwanzig Jahren.

## SITZUNG VOM 10. OCTOBER 1855.

## Gelesen:

Elemente der magyarischen Sprache. Von dem c. M., Hrn. Prof. Reméle.

## Vorgelegt:

Zur magyarischen Etymologie.

Von dem c. M., Hrn. Prof. Boller.

(Fortsetzung.)

1. Agy "Bett, Bettstätte; Beet, Lage". Eine sehr abgeschliffene Form. Fasst man die anlautende Länge als Verschmelzung aus j+a und substituirt zugleich für gy j, welches in den türkischtatarischen Sprachen sonst häufig an die Stelle einer dentalen Muta zu treten pflegt, so ist jaj = jat unverkennbar die türkisch-tatarische Wurzel اعتى (iatmaq) أعتى (iatmaq) أعتى (iatmaq) أعتى المتعادة ال trouver place, jakutisch CMT 2) "sich legen, liegen", welche bereits Schott in dem schwedisch-lappischen jäwat 3), syrjänisch volje, Evang. vol' pas' "Bett") wieder erkannt, und das Nomen jävatak, pulvinar sammt Suomi vuode' (vuotehe) "Lager, Bett" damit zusammengestellt hat. Wegen ga = vuo vergleiche man das türkische ¿l. (lagh) 5), toute espèce de graisse; beurre; huile; toute sorte d'onguent, das im Jakutischen als ar in ara "schmieren, bestreichen "6), ferner in den finnischen Sprachen als voi (Suomi, esthnisch, ostjakisch), vuoj (lappisch), vyi (syrjänisch), vaj (magyarisch) 7) erscheint, und wegen j = v überhaupt türkisch i lalan,

Kieffer et Bianchi II, p. 1244, a. <sup>2</sup>) Böhtlingk, Lex. p. 162, a. <sup>3</sup>) Über das Altaische etc. p. 85. <sup>4</sup>) Castrén, p. 164, a. <sup>5</sup>) Kieffer et Bianchi II, p. 1251, a.
 Böhtlingk, Lex. p. 2, a. <sup>7</sup>) Sitzungsberichte, X. Bd. p. 55.

mensonge 1) mit Suomi valhe', türkisch الله 2) ialiñ flamme; éclat, lustre, brillant mit Suomi valkia "Feuer, leuchtend, hell; weiss" = lappisch walge, mordvinisch valdo "Licht" 2), türkisch (ier) 4), place, lieu, endroit; terre, sol, tscheremissisch ver etc. Da die türkische Wurzel sich, wie das tscheremissische kipćik 5) pulvinar, beweist, als harte Form zum mongolischen 3 (kebdekü 6)

"liegen", herausstellt, so ist der Gegensatz zwischen fészek (unmittelbar = سَاق "Nest", eigentlich Lager und jakutisch yja, türkisch-tatarisch اوباً "Nest", welche somit die Rollen getauscht haben, bemerkenswerth. — Mandźu sektefun "coussin", naka "lit".

- 2. Ajang "sich schamhaftig sträuben, sich scheuen." Trennt man das Wurzelbildungssufüx a-ng ab, so vergleicht sich der Rest zunächst mit dem Radicale, das dem Suomi ujo, lappisch-finnmärkisch ugjo "blöde, schüchtern, schamhaft" liegt. Der durch Abschleifung wesenlos verkümmerte Stamm erscheint noch unversehrt in dem türkisch-tatarischen على (oud) (oud) honte, rougir (outanmaq) avoir honte, rougir (ou
- 3. Ár "der Preis". Mit Rücksicht auf die Bedeutung des Suomi arvo "Werth, Ansehen", mit dem es schon Hunfalv y 10) zusammengestellt hat. Sieht man auf das tatarische (âvyr), jakutisch мар-хан (Deminutivform) 11) mit den Bedeutungen "schwer, theuer; Schwere, Theure", so ist der Zusammenhang mit dem türkischen أَغُر (âghyr) 12) pesant, lourd; précieux nicht zu verkennen. Gh wurde nach den gewöhnlichen Lautübergängen v, das in der

<sup>1)</sup> Kieffer et Bianchi II, p. 1253, b. 2) Ebendas. p. 1254, a. 3) Schott, Über das Altaische, p. 61. 4) Kieffer et Bianchi II, p. 1262, a. 5) Castrén, p. 63, b. 6) Schmidt, Lex. p. 148, a. 7) Kieffer et Bianchi I, p. 123, a. 5) Ebendas. p. 119, a. 9) Schott, Über das Altaische, p. 97. 10) Finn és Magyar szók egybehásonlitása, p. 4. 11) Böhtlingk, Lex. p. 28, b. 12) Kieffer et Bianchi I, 63, b.

magyarischen Form in der Länge aufging (vgl. erdő, karó), in dem Suomiworte aber — wahrscheinlich noch vor dem Lautwechsel — mit dem Consonanten r die Stelle wechselte. Die Begriffsentwickelung, welche sich in den ostjakischen Wörtern tin "Preis", tinen "theuer", tines(e) "handeln = verwerthen" 1) zeigt, auch für åghyr = år vorausgesetzt, ist auch áru "Waare", árul "feilbieten, verkaufen, verrathen" als Weiterbildung zu betrachten. Åru vergleicht sich dann, was das Suffix betrifft, mit jakutisch atbī "Waare" 2) = türkisch-tatarisch "ole, sätu), welche durch u = 1, "ebildet sind. Es muss somit zwischen är und äru eine Verbalform wenigstens vorausgesetzt werden.

- 4. Arasz "Spanne, Palme". Ist Lehnwort, aus dem Türkischen قارش (qarych) ) empan, palme, jakutisch kaplic ) "Spanne des Daumens und Mittelfingers" durch Abstossung des Anlautes entstanden. Neben der angeführten Form قارش (ârich) ), bras, aune; palme, mesure. In ersterer Bedeutung ارشین (archin, archoun) aune ) und wohl arisches Gut, in letzterer das türkische Wort mit gleicher Verstümmelung wie im Magyarischen. Gleich dem gleichbedeutenden Sanskrit (aratni) ist das türkische Wort ohne Ableitung. Hängen sie etymologisch zusammen, woher der türkische Guttural? ging die altaische Form voraus, hat man an eine Ableitung aus mongolisch "(ghar) "Arm, Hand" zu denken?
- bagh) أباغ (bagh) أباغلامق الفادة ال

<sup>1)</sup> Castrén, p. 99, a. 2) Böhtlingk, Lex. p. 4, a. 3) Kieffer et Bianchi II, p. 416, a. 4) Böhtlingk, Lex. p. 82, a. 5) Kieffer et Bianchi I, p. 23, b. 6) Ebendas. 7) Ebendas. p. 179, a. 6) Schmidt, Lex. p. 99, a. 9) Kieffer et Bianchi I, p. 179, b. 10) Ebendas. 11) Böhtlingk, Lex. p. 126, a.

zeigt, während das mongolische 🖁 (baghucho) 1) "umwickeln,

1

verbinden" wieder den Guttural bewahrt.

6. Bal "links, fatal, misslich, unglücklich". Unter den hierher gehörigen Sprachen bietet nur die wotjakische eine anklingende Form, paljan's) "link", die sich als unmittelbarer Anknüpfungspunct benützen lässt. Im Türkischen heisst link مول (sol) s), im Mongolischen (sologhai) s) = tscheremissisch śa-

lachai = syrjanisch śulyga 5). Da der Abfall eines im Syrjanisch-Tscheremissischen anlautenden & auch sonst vorkommt, und ausser den unter egész (s. unten) beigebrachten Beispielen sich noch durch tscheremissisch size 6) autumnus, magyarisch ösz, tscheremissisch śaga 7) aratrum, magyarisch eke etc., syrjänisch śog moeror 8), magyarisch agg-odik, mit denen man noch die unter ir (schreiben und Salbe s. oben) gegebenen verbinden muss, sich belegen lässt, so scheint mir die Annahme unbedenklich, dass auch s in sulyga oder śalachai fortgefallen sei. Dass aber aus dem Reste ulyga, alachai sich bal und palja entwickeln konnten, wird man nicht für unmöglich halten, wenn man die Neigung der finnischen Sprachen anlautenden dunklen Vocalen einen Labial (wohl v., das vermöge dieser Stellung allmählich wieder stärker articulirt wurde, vgl. boldog, unten) vorzuschlagen beobachtet hat. Das Suffix ghai, chai ist schon im Türkischen verloren gegangen. Das Suomi vasen, das man etwa noch zum Vergleiche herbeiziehen möchte, scheint sich leichter an das mongolische 🏅 (dźegün) \*) anknüpfen zu lassen.

7. Bárány "Lamm". Das mongolische d' (chorighan) 10) mit

Ersetzung des anlautenden Gutturals durch b, und Wegfall des am Suffixe haftenden gh, wie überhaupt ghan, gen im Magyarischen

Schmidt, Lex. p. 111, a.
 Wiedemann, p. 322, a.
 Kieffer et Bianchi II, p. 131, b.
 Schmidt, Lex. p. 369, a.
 Castrén, p. 138, b.
 Castrén, p. 71, b.
 Ebendas. p. 71, a.
 Castrén, p. 158, b.
 Schmidt, Lex. p. 299, c.
 Schmidt, Lex. p. 170, a.

meistens zu ány, ény geworden sind. Das Suomi karitsa hat den Anlaut bewahrt, den zweiten Guttural aber in ts (für dz—welcher Laut der Sprache fremd ist—und dieses statt j stehend) entwickelt. Daneben besteht im Magyarischen bari (ohne Diminutivsuffix, obgleich im Verhältniss zu bárány selbst als Diminutiv gefasst) und Suomi karkka—letzteres eine Nachschöpfung des Suomi für karijakka—mit sprachgerechtem Deminutivsuffixe kka. Ohne Diminutivzeichen und mit bewahrtem gutturalen Anlaute besitzt das Türkisch-Tatarische z0 (qory) 1) agneau. Wegen der Vertretung z1 vergleiche unten (boldog).

- 8. Betü, betü "Buchstabe". Das Türkische bietet في عالي betk, écriture, ligne écrite, das auch im Persischen gebräuchlich, und في biti عن (vieux) lettre, épître. Mit beiden stimmt das mongolische و (bićik) و (bićik) پي (Schrift, Brief"; das Nomen zu
- "schreiben". Das magyarisch-türkische t ist dem mongolischen t gegenüber primitiv (Mandźu bitche). Hiernach wäre es wenigstens nicht unmöglich, dass das slawische писать, das sich auch im Ostjakischen (посте, пасте) ) findet, nicht unmittelbar, wenn überhaupt aus dem indogermanischen चित्र (piś) hervorgegangen.
- 9. Boldog "glücklich". Schott?) theilt bol-dog, sieht in dem ersten Theile das türkische (bol) Fülle und stellt dieses mit Mandźu fulu, Suomi paljo "viel" zusammen. In Bezug auf die Abtheilung kann kein Zweifel herrschen, da der zweite Theil dog offenbar die harte Form des im Jakutischen noch vollständig erhaltenen Suffixes Tax, Tax, Tox, Jax etc. mongolisch (tai, tei) = türkisch-tatarisch (-lu, -lü) = magyarisch -as, -es, -os, ös = Suomi -aise, -äise darstellt, das aus Nennwörtern Adjectiva relativa bildet, mit den Bedeutungen welche die Sanskrit-Taddhitasuffixe (a) (ya), (ika), (ta), lateinisch -io, -ano, -ensi, -to vertreten "da mit verbunden, da mit behaftet etc." Da auch in anderen finnischen Sprachen Reste solcher Bildungen auf tag, täg, teg neben

Kieffer et Bianchi II, p. 523, a.
 Ebendas. I, p. 188, b.
 Ebendas. p. 189, b.
 Schmidt, Lex. p. 108, c.
 Ebend. p. 109, a.
 Castrén, p. 93, b.
 Über das Altaische, p. 142.

den sprachgerecht entwickelten lebendigen Bildungen vorkommen, so wird man zweiselhaft, ob man in bol-dog, vas-tag, be-teg (so und nicht mit S c h o tt 1) bet-eg ist zu theilen, denn Suomi poti ist selbst ein Derivat, also = potki) seke-te etc. versteinerte Formen zu sehen hat, welche sich aus einer unvordenklichen Vorzeit erhalten haben, was kaum wahrscheinlich, oder später ausgenommene Lehnwörter, die freilich auch bereits in einer nicht mehr historisch bestimmbaren Zeit das Bürgerrecht erhalten hätten. In Bezug auf den ersten Theil aber scheint mir die Bedeutung (copiosus = felix) nicht hinreichend gerechtsertigt. Ich sehe in diesem vielmehr das tscheremissische piäl 2) "fortuna" und stelle dieses sammt dem magyarischen bol- mit dem mongolischen 3 (dźol, d. i. ursprünglich jol) "Glück, Gedeihen", das als uon (dźol) Glück auch ins Jakutische 4) übergegangen, zusammen. Boldog ist mithin gleich mongolisch

(dźoltai) <sup>5</sup>), "glücklich, glückbringend, gedeihlich" = jakutisch นุกมกัง <sup>6</sup>) "beglückt, glücklich". Das anlautende mongolische dź war anerkannter Weise früher j, wie es auch das Zeichen (ein i) ausweist. Sonach ist Böhtlingk's Vergleichung von цол mit dem von Klapproth aus dem Uigurischen <sup>7</sup>) angeführten chol mit gleicher Bedeutung eine begründete. Sowohl von jol als von chol aus ist der Übergang zu bol zu rechtfertigen. Die Vermittelung bildet in beiden Fällen die Lippenspirante, welche in den Sprachen der Finnen sich häufig zur Muta verdichtet. Vergl. türkisch وريا ur = magyarisch ver = tscheremissisch pär <sup>8</sup>) "schlagen", türkisch المقبق ur Mutaverdichter. Suomi pesa, magyarisch mos etc.

10. Borju "Kalb". Hat ganz das Ansehen eines Lehnwortes aus dem türkischen بوزاغو (bouzaghou) بوزاغی (bouzaghy) بوزاغی (bouzaghy) بوزاغی (bouzaghy) بوزاغی (bouzaghy) بوزاغی veau. Ich führe daher diese an sich klare Übertragung nur an, weil sie recht deutlich die Rolle erkennen lässt, welche, wie zum Theil schon in den indogermanischen Sprachen — besonders in den keltischen und

Castrén, Über das Altaische, p. 92.
 Castrén, p. 69, a.
 Schmidt, Lex. p. 309, b.
 Böhtlingk, Lex. p. 123, b.
 Schmidt, Lex. p. 310, b.
 Böhtlingk, Lex. p. 309, b.
 Über die Sprache Uiguren, p. 27.
 Castrén, p. 69, b.
 Kieffer et Bianchi I, p. 1257, b.
 Ebendas. p. 237, b.

germanischen — vorzugsweise aber in dem ural-altaischen Sprachstamme die Spiranten v, j (und die Zischlaute) s, z,  $\dot{z}$ ,  $\dot{s}$  spielen, um jene gewaltige Lautströmung zu vermitteln, welche die Stummlaute, vor allen die der Gutturalreihe, erfasst und fortreisst, um sie abgeschliffen und des Gepräges beraubt, oft sogar wieder unter fremder anklebender Hülle verlarvt, an einem entfernten Puncte absetzt. Borju mit Suomi vasikka zu vergleichen scheint auf den ersten Anblick, namentlich was das Sufüx betrifft, gewagt; der Zusammenhang wird aber augenblicklich klar, sobald man die türkische Form buzaghu dazwischen stellt (z wird r wie im Latein genus, gener-is) und Gen germanischen Sprachen (gothisch lisjan — lehren) und gh wird entweder zu j (wie im Magyarischen), oder macht sich als sprachgerechtes Diminutivsufüx -kka geltend. Somit ist -kka — ghu — ju und alle Formen sind Verkleinerungen des Begriffes.

11. Bölcsö "Wiege". Die Wurzel liegt in dem jakutischen 6iliä "schaukeln", welche unter Verschleifung des anlautenden Labials in dem mongolischen (ölügei)¹) Wiege, und verstärkt

in dem magyarischen billeg, billent etc. wiederkehrt. Das syrjänische potan a), cunae hat das primitivere t statt l, das türkisch-tatarische مشر , مشك , في (bichak, bichuk) a), jakutisch бісік a) (das also Lehnwort sein muss, da in der Wurzel l bewahrt ist) hingegen den Zischlaut, wie er l gegenüber so gewöhnlich ist. Das mongolische Wort als Ausgangspunct betrachtet, muss man in bölcsö einen wesentlich anderen Bildungshergang als in bölcs suchen. Die auslautende Länge deutet sonst regelmässig auf einen abgefallenen Consonanten (s. unter hajó), während cs sich als Erweichung von c, g (vergleiche csinál) erweist. Die vollständige Form müsste mongolisch ölügeg gelautet haben (also Suffix geg = gei, ghai).

12. Bucsú "Abschied, Ablass". Der Form nach ganz übereinkommend mit einem Nomen abstractum auf و (هُو , مُو ) aus dem türkisch-tatarischen Denominativ بوشامق (bochamaq) 5) évacuer, vider; répudier, jakutisch быса 6), "etwas von etwas trennen; Jemand von etwas befreien, erlösen", deren

Kieffer et B. p. 71, a. 2) Castrén, p. 53, a. 3) Kieffer et B. I, p. 214.
 Böhtlingk, Lex. p. 140, b. 5) Kieffer et B. p. 241, b. 6) Böhtlingk, Lex. p. 137, b.

Thema Böthlingk in dem türkischen بوشامق (boch) أب vide; libre désoeuvré gewiss mit Recht vermuthet. Von بوشامق stammt ferner das Causal بوشامق (bochatmaq) أب فراه (bochatmaq) فرهامة (bochatmaq) فرهامة (bochatmaq) فرهامة (bochatmaq) فرهامة (bochatmaq) فرهامة في فره

sein oder werden" gleichstämmig, was nach den Lautgesetzen wie nach der Bedeutung sich als wahrscheinlich herausstellt, so käme auch puszta in die Verwandtschaft, das somit über slawisches Gebiet zu den Magyaren gewandert wäre.

13. Bū "Zauber, Zauberei", būvös "zauberisch, Zauberer". Wie oben báj sind auch bū und būvös zunächst aus dem Türkischen zu erklären. Hier begegnen uns بوغوب (boughou), بوغوبة (beugui), magie, charme, ensorcellement; إلى (bīou) أبو (beugui), magie, charme, ensorcellement; إلى (bīou) أبو (bōgê) أبو (bōgê) أبو (bōgê) "Zauberer, Schaman" wiederkehren. Im Jakutischen ist að أبو "Zauberei", zu dem sich eine Denominativform abu voraussetzen lässt, aus der sich أبو als Nomen abstractum entwickelte. Schon im Osmanischen fällt sonst, wie im Jakutischen, regelmässig der Guttural dieser Bildung aus und auch die magyarischen Abstractformen auf u lassen keine Spur des Gutturals mehr wahrnehmen. So erklärt sich die Länge in bū (bū-ū), die sich selbst noch in dem Adjectiv būvös بوغوجي (boughoudji) بوغوجي (beuïudji) enchanteur, qui ensorcelle findet.

Kieffer et Bianchi I, p. 241, a. <sup>2</sup>) Ebendas. p. 241, b. <sup>3</sup>) Schmidt,
 Lex. p. 166, a. <sup>4</sup>) Kieffer et Bianchi I, p. 245, b. <sup>5</sup>) Ebendas. App. p. 772, a.
 Schmidt, Lex. p. 120, a. <sup>7</sup>) Böhtlingk, Lex. p. 6, b. <sup>8</sup>) Kieffer et Bianchi,
 p. 245, b.

b) e = gy: mongolisch (eighulghan) ), Versammlung,

Ansammlung, gyūlés, Suomi kokous.

c) ć=h: mongolisch (ćaghan) ) "weiss, weisse Farbe",

(ćaibur) ) "weisslich von Farbe" (also Thema

ćai=ćagh)=magyarisch féher; mongolisch (ćar)) "der im

Frühjahre hart gefrorene Schnee", türkisch (kar),

magyarisch hó, mongolisch (ćitacho) ) "können, ver-

mögen, Macht haben, jakutisch хот, "bewältigen, mit etwas zu Stande kommen" (s. asszony) magyarisch, hat.

d) ć = v: mongolisch (ćisun) ) "Blut" (vgl. , kyz-yl, "roth") = Suomi veri, magyarisch vér (bluten), mongolisch (ćalaghar) , "Fehler, Versehen, Vergehen" = tschere-

missisch suluk = türkisch over (soutch) = magyarisch vétek.

e) ć=k=t? mongolisch (ćagharik)), Reif, Rand, Rad,

Discus; runder Reif oder Kranz; der Fassreif", türkisch کرلان (tekerlek) ه) "Rad" und magyarisch karika "Kreis, Zirkel, Ring, Rädchen, Scheibe."

f) é = t: mongolisch: ﴿ (bićik) 10) "Schrift, Brief", magyarisch betű (s. oben); mongolisch " (ći) 11) "du", magyarisch te; vgl. besonders Böhtlingk (Gramm. §. 183).

Schmidt, Lex. p. 327, a.
 Ebendas. p. 317, b.
 Ebendas. p. 315, c.
 Ebendas. p. 329, c.
 Ebendas. p. 330, c.
 Ebendas. p. 337, c.
 Schott, Über das Altaische etc., p. 77.
 Schmidt, Lex. p. 108, b.
 Schmidt, Gramm. § 66.

g) ć = sz, ś: mongolisch (ćana) ) "Schlitten" = magyarisch szán; mongolisch (ćichul)) "eng, knapp, mangelhaft, dürftig" = magyarisch szük; mongolisch (ćerik)) = türkisch-tatarisch-persisch حريك حريك (ćerik), jakutisch cäpī, "Herr", und mehr Beispiele bei Böhtlingk, Gramm. §. 186.

h) ć = cs (= k): (ćipka)) "Schnell- oder Prellfalle"

= magyarisch csapda.

Aus dieser Zusammenstellung wird sich ergeben, dass namentlich viele türkische Wörter welche ein mongolisches & durch s wiedergeben, selbst auf einen früheren Guttural zurückweisen; man hat daher keinen Anstand zu nehmen, türkisch (satch) "Haar", mit magyarisch haj zu vergleichen, nicht weil, wie Schottsglaubt, das magyarische h einem Suomi-h gleich käme, sondern weil die Form von Hause aus einen Guttural besass (bemerke zugleich die Vertretung: — ks). Eben so ist ماجية (sacmaq) — mongolisch علية على المحتودة على المحتو

(vgl. Suomi kylvä "Saat") ohne Bedenken zu verbinden.

16. Egész "ganz", egészség "Gesundheit, Wohlbefinden; Ganzsein, Vollständigkeit". Vorausgesetzt, dass ész Ableitungselement ist, darf man den Rest, der die Wurzel repräsentirt, mit dem türkisch-tatarischen عنان (sagh) droit, sain, entier, zusammenstellen. Die Schwierigkeiten der Identification betreffen theils den Abfall des Zischlautes, theils die Kürzung des Vocals im Magyarischen. Ersterer findet sich auch sonst; vgl. türkisch-tatarisch عنان (satmaq) ») "vendre"; syrjänisch set 10) "geben", Suomi, esthnisch anta, magyarisch ad (vgl. el-ad), türkisch

Schmidt, Lex. p. 316, a.
 Schmidt Lex. p. 326, c.
 Ebendas. p. 325, a.
 Schott, Über das Altaische etc., p. 56.
 Ebendas. p. 320, a.
 Kieffer et Bianchi II, p. 84, b.
 Ebendas. p. 80, a.

<sup>10)</sup> Castrén, p. 155, b.

(syñyr) nerf, tendon, jakutisch in p), magyarisch in "Sehne". Im Jakutischen ist der Abfall eines anlautenden s sehr gewöhnlich, wie Böhtlingk mit zahlreichen Beispielen beweist s). Noch häufiger ist er überhaupt im Magyarischen (vgl. ir, bal, oben). Die Kürzung der Länge scheint durch das Suffix veranlasst zu sein, wenn solche überhaupt in der türkischen Form vorausgesetzt werden darf.

20. Ejt, "fallen lassen, aussprechen, sieben" (-be) "versetzen". Die letzte Bedeutung fällt offenbar mit der ersten zusammen. In der ersten Bedeutung liegt offenbar eine Causalform vor. Etymologisch wird man aber auch diese auf zwei verschiedene Anfangspuncte zurückführen müssen. Es liegt nämlich darin 1. die Tobolsker Wurzel حوى jāv, perte, wovon das jakutische cÿr 1) "verloren gehen, aufhören, erlöschen," und مرمك das Causal cyraps) "verlieren, einbüssen" — osmanisch (iturmek) 6), "perdre un objet" standen, und die wahrscheinlich das mongolische 3 (gegekü) 7) "verlieren, verlustig gehen", wiedergibt. 2. Die Wurzel es "fallen" syrjänisch usja») "labor" tscheremissisch vaz(a)) labor, elabor, jakutisch Tyc 10) "von einer Höhe herabfallen, sich herablassen, hinabsteigen; fallen; sich ergiessen; Fallen (von Schnee, Regen); vom Pferde steigen, auf etwas losstürzen, Halt machen"; türkischtatarisch دوشمك وأدام (duchmek) دوشمك وأدامه (duchmek) tomber, se coucher, arriver, avoir lieu, encontrer, tomber dans le combat, mourir, convenir, concerner; welches somit bei dem Übergange den anlautenden Dental eingebüsst (vgl. ostjakisch товотте) 12) "rudern" = magyarisch evez, ostjakisch toi = magyarisch új etc. Auffallend scheint der Wechsel j = s(s), der sich aber vollständig rechtfertigen lässt. Hartes sz bietet diese Erscheinung häufig, vgl. bojt neben пость "fasten", und eine Anzahl Causalformen welche -jt für -szt eintauschen. Aber auch s muss diesem Zuge gefolgt sein, denn nur unter dieser Voraussetzung erklären sich fes-t, has-it neben foj-t. In der Bedeu-

Kieffer et Bianchi II, p. 680, b.
 Böhtlingk, Lex. p. 35, a.
 Ebendas. Grammat. §. 214.
 Böhtlingk, Lex. p. 172, b.
 Kieffer et Bianchi, p. 12, 59, b.
 Schmidt, Lex. p. 197, b.
 Castrén, p. 162, a.
 Castrén, p. 162, a.
 Castrén, p. 355, a.
 Castrén, p. 99, 6.

tung "aussprechen" ist das magyarische ejt unmittelbar das türkische die (eltmek), tatarisch آمَنَ (attmaq)¹), dire, jakutisch ar²) "sprechen, aussagen, berichten" = lappisch jätte²), Suomi hasta. In der Bedeutung "sieben" endlich liegt ein Denominativ vor, dessen Thema in dem mongolischen 4 (elgek)³) = türkisch من المعادلة ا

(elek) 5) tamis, enthalten ist. Hieraus wurde das türkische | ellemek 6), tamiser, passer au tamis le farin, und das magyarische e-(l)
j-t. In Letzterem ist also l vor j ausgefallen (vgl. vagy neben valyon,
négy, syrj. nolj, hagy), tscheremissisch kal, Suomi kyljä, kylkä,
nverlassen".

18. Épît, "bauen, erbauen." Der Stamm liegt in dem türkischen من (iapmaq) والمند المند المند

19. Ér, "langen; reichen; anlangen; ankommen; anrühren; anstreifen; treffen; taugen; berühren; erreichen; treiben; einholen; antreffen; gelten; werth sein; taugen; erleben." Die Mannigfaltigkeit dieser Bedeutungen stellt sich als Entwickelung des Begriffes "gelangen" dar, welcher in dem türkischen ارمك ارمك (irmek 12), ermek) 13),

Kieffer et B., p. 152, b.
 Böhtling k, Lex. p. 14, a.
 Schott, Über das Altaische, p. 79.
 Schmidt, Lex. p. 79, c.
 Kieffer et Bianchi I, p. 91, a.
 Ebendas.
 Ebendas.
 Ebendas. 11., p. 1243, a.
 Ebendas. 1242, b.
 Ebendas. 1.
 Ebendas. p. 1254, b.
 Ebendas. I, p. 156, a.
 Ebendas. p. 25, b.

parvenir, atteindre liegt. Das mongolische 3 (irekü) 1) bezeichnet einfach "kommen". Die eine wie die andere Wurzel hat ein auslautendes -r und wenigstens die erstere ist also wahrscheinlich secundär; es bleibt somit immer die Möglichkeit offen, eine einfachere Form vorauszusetzen, zu der sich ir so verhielte wie das mongolische 3 (kürkü) 2) "gelangen, anlangen, erreichen;

hinreichen, genug sein", zu einer einfacheren Form. Zu demselben Schlusse kommt man auch aus einer anderen Betrachtung. Das magyarische Wort besitzt eine Länge im Anlaute, deutet somit auf eine Zusammenziehung, bei der ein j im Spiele zu sein pflegt. Nun bietet das Türkische auch eine Wurzel عند (Tetmek) عن (retmek) عند () parvenir, arriver, être suffisant = magyarisch jut "hinkommen, ankommen, gelangen etc.", wodurch dieses letztere mit einer weichen Grundform und speciell mit jo in Verbindung und Zusammenhang kommt. Fassen wir alle Formen zusammen, so verhalten sich mongolisch kür, türkisch ir, magyarisch ér, zu türkisch jet, magyarisch jut, wie zwei verschiedene Entwickelungsrichtungen derselben Wurzel, welche, wenn die Vereinigung auch lautlich möglich sein soll, mit dem Guttural der mongolischen Form begonnen haben muss. Aus der vorherrschenden weichen Richtung der Ableitungen kann jene Wurzel als eine weiche angesehen werden, wodurch sich der Übergangk=jvollkommen rechtfertigt. Jenes Radical ka, das wir in dieser einfachen Gestalt als Exponenten des Dativverhältnisses 4) auftreten sehen, tritt als tscheremissisch ke, Suomi käy, magyarisch jö in der That auf, und mongolisch kür ist demnach = kegür = türkisch ir = magyarisch ér "ergehen".

20. Fáj "schmerzen, wehe thun." Das um die anlautende Spirante überlegene Radical des türkischen غرى agh-ry ه), douleur, jakutisch ها ما اغرى agh-ry ه), douleur, jakutisch ها اغرى agh-ry ه), douleur, welches durch das tatarische آورو (âuru) sich an die türkische Form anschliesst. Es findet sich eine bedeutende Anzahl von Formen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Schmidt, Lex. p. 39, c. <sup>2</sup>) Ebendas. p. 186, b. <sup>3</sup>) Kieffer et Bianchi II, p. 1259, b. <sup>4</sup>) Sitzungsberichte, XI, p. 970. <sup>5</sup>) Kieffer et Bianchi I, p. 64, b. <sup>6</sup>) Böhtlingk, Lex. p. 29, a.

welche in den türkisch-tatarischen Sprachen mit einem Vocal beginnen, in den finnischen Sprachen aber einen vortretenden Labial (im Magyarischen v, f, b, p) zeigen. Dahin gehören türkisch المجارة (aq) على (atchmaq), ouvrir = magyarisch fej-lödik (s. u.); türkisch (aghou) على (aghou) على (aghou) على (aghou) على (aghou) على المحتوية (aqyn) على المحتوية (aqyn) على المحتوية (aqyn) على المحتوية (aqyn) على المحتوية (aghou) المحتوية

Da die anlautende stärkere Spirante, wie sie im Mandžu vorkommt, im Mongolischen verschwindet, wird man auch für die türkischtatarischen Formen den Abfall einer ursprünglich vorhandenen labialen Spirante annehmen dürfen, welche zu b (p) in demselben Verhältnisse steht, wie ch zu q, k. Die Westfinnen haben in beiden Fällen die harte Muta. Unser Wort lautet Suomi pakko "Schmerz".

21. Fehér, fejér "weiss". Nach Abtrennung des Inchoativ-Suffixes ér = (mongolisch -ghar, -ger) bleibt als Radical feh=fej, das nach den gewöhnlichen Lautübergängen das mordvinische pak "weiss" ist. Letzteres ist aber wieder von dem türkischen 5\((\)(aq) "blanc" nur durch den vorschlagenden Labial verschieden. Da dieser Vorschlag in den finnischen Sprachen in einer Anzahl von Fällen vorkommt (s. fáj), so darf die An- oder Abwesenheit des Labials in den türkisch-tatarischen Sprachen, so wie im Mongolischen kein Bedenken gegen die Identificirung bilden, wenn die anderen Bedingungen erfüllt sind. Aus 5\(\) bildet das Türkische ein Inchoativ \(\)(agharmaq) \*) blanchir, devenir blanc, das hinsichtlich des Suffixes mit dem magyarischen Adjectiv übereinkommt. Durch Erweichung des Gutturals entsteht das mongolische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Kieffer et Bianchil, p. 10, a. <sup>2</sup>) Ebendas. p. 72, a. <sup>3</sup>) Ebendas. p. 66, a. <sup>4</sup>) Ebendas. p. 76, b. <sup>5</sup>) Böhtlingk, Lex. p. 46, b. <sup>6</sup>) Ebendas. p. 19, a. <sup>7</sup>) Böhtlingk, Lex. p. 16, a. <sup>8</sup>) Kieffer et Bianchil, p. 123, b. <sup>9</sup>) Ebendas. p. 63, a.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XVII. Bd. III. Hft.

das jakutische ac, das tscheremissische ośa — syrjānisch jedźyd; letzteres mit dem der Sprache eigenthümlichen Adjectivsuffixe. Aus derselben Wurzel, aber auf anderem Wege gebildet, stammt Suomi valkia "weiss" etc.

22. Fej-lik "sich entwickeln, sich trennen"; fej-ledez "sich allmählich entwickeln, sich erschliessen". Die Bedeutungen des magyarischen Verbums gehen ersichtlich von der Anschauung der organischen Entwickelung einer Knospe aus und setzen somit ein "Öffnen" voraus. Ganz dieselbe Entwickelung zeigt auch das türkische احلتي (âtch-ilmaq) 1) être ouvert; étre poli; éclore, s'ouvrir, s'éclaircir; se faire, se former (en parlant d'un jeune homme). Die lautliche Vereinigung bietet keine besonderen Schwierigkeiten. Dass der Labial in den finnischen Sprachen in der That vor diese Wurzel trete, zeigen tscheremissisch pad $\dot{c}(a)$ <sup>2</sup>), ostjakisch pund $\dot{z}(e)$ <sup>3</sup>) (aperio), so dass f vollständig gerechtfertigt ist. Aber auch j = cist eine organische Entwickelung, denn letzteres ist jakutisch s (ac \*) öffnen, losdecken). Das Magyarische bietet eine Anzahl Wurzeln, in denen j statt eines Gutturals erscheint, und hat andererseits letzteren auch durch s ( $\acute{s}$ ) ersetzt, daher  $\acute{j}=\acute{s}$  schon innerhalb des Magyarischen sich vertreten (fes-t, foj-t, fehér). Die Schwierigkeit trifft also vielmehr die Doppelbildung aj, ajtó (ohne Vorschlag) und fej- mit dem Labial neben einander, welche beide auf ak = pak = fej zurückgeführt würden. Beispiele einer solchen Differenzirung sind übrigens nicht selten (vgl. bőlcső, bucsú épít); sie wurde begünstigt durch den Übergang in die weiche Form. Zu unserer Wurzel gehört wohl auch syrjänisch peta 5) "exeo", petkedla "ostendo".

23. Fek-szik "liegen, lagern." Die Form fekud trägt die Reflexivcharakteristik, so dass für den Stamm nur fek bleibt. Vergegenwärtigt man sich die Bildung des lateinischen pono (Perfect po-sui) welche auf eine Wurzel si (vgl. situs = Sanskrit মা (çt) = griechisch κει-μαι) führt, so wird man gegen die Zusammenstellung mit syrjänisch puk-ta pono ) wenigstens von begrifflicher Seite nichts einwenden wollen. Auch lautlich steht der Vereinigung nichts im Wege, denn der Übergang aus der harten Form in die weiche und

Kieffer et B. I, p. 10, a.
 Castrén, p. 68, a.
 Castrén, p. 94, a.
 Böhtlingk, Lex. p. 11, b.
 Castrén, p. 52, b.
 Castrén, p. 53, b.

umgekehrt ist ein so gewöhnlicher, dass es zu den Seltenheiten gehört, wenn ein Wort in allen verwandten Sprachen derselben Richtung treu bleibt. Es gehören dann aber auch Suomi, esthnisch, ostjakisch pane, legen, lappisch bigje, ferner Suomi maka, liegen, schlafen (wegen m=f=p vgl. mély und oben bölcs) zu unserer Wurzel. — In den türkisch-tatarischen Sprachen erscheint für den Begriff "liegen" istmaq 1), être couché, être couchant; se coucher; trouver place; jakutisch char 3) "sich legen, liegen", das wir unter ágy mit dem mongolischen 3 (kebdekü) vereinigt haben. Soll-

ten nun von Hause aus zwei verschiedene Wurzeln, eine mit p anlautende und eine mit k (q) beginnende neben einander bestanden haben, und erstere aus dem mongolischen  $(2 \text{ (bagh-udal)}^2)$  "Lager, Nieder-

lassung", dem Nomen von 3 (baghucho)) "herabkommen,

niedersteigen, sich berablassen" abgezogen und erläutert werden müssen? In diesem Falle waren auch mély, márt (s. mély) stammverwandt, und wir hätten hier ein recht auffallendes Beispiel vor uns, wie aus einer gegebenen Anschauung und ihrer lautlichen Bezeichnung bestimmte Begriffe sich nach ihrer Entwickelung derart abscheiden, dass ihr Ursprung allmählich verdunkelt wird und parallel auch die Bezeichnung besonderen Richtungen folgt. Die türkische Form gibt übrigens die Möglichkeit an die Hand, auch an das mongolische weiche Passiv keb-dekü anzuknüpfen, das in dem activen قومق (qomaq)<sup>5</sup>) placer, mettre, poser, imposer; laisser, abandonner (vgl. sino) sein hartes Gegenbild besitzt, wie auch das syrjänische kuila •) etc. (s. imád) dieser Richtung anzugehören scheint. Ist nun q in den Labial übergegangen, was gar nicht selten der Fall, oder trat Umstellung ein (bach = chab, qab), oder sind überhaupt, wie wahrscheinlicher, zwei am Ursprung gesonderte Quellen in einander geflossen?

24. Fenyít "züchtigen, strafen, ahnden". Das daneben bestehende fegy "züchtigen, Zucht, Disciplin" zeigt, dass

<sup>1)</sup> Kieffer et Bianchi II, p. 1244, a. 2) Böhtlingk, Lex. p. 162, a. 2) Schmidt, Lex. p. 99, a. 4) Ebendas. p. 98, c. 5) Kieffer et B. II, p. 530, a. 6) Castrén, p. 144, b.

der Stamm feny selbst secundär ist (Suffix = Mongol. -gen) und auf einfaches fej = fegy zurückgeht. Dieses fegy findet sich in der Zusammensetzung fegyver "Gewehr, Waffe", das in Bezug auf seine Elemente wieder mit dem türkischen المناسبة (Iat Iaraq) أن (Iaraq) أن

25. Fes-t "malen; färben, schminken; schildern". Der Auslaut deutet auf eine Causal- oder Denominativform. Zur Vergleichung bieten sich dar Wotjakisch bujalo<sup>3</sup>), färben, schmücken,

türkisch بولامتي (boia), couleur, teinture, بولامتي (boiamaq), peindre, mettre en couleur, بولامتي (boiatmaq) (buduche, faire teindre, mongolische (buduche) "färben" (budak) "Farbe". Offenbar ist die türkische Form aus der mongolischen entstanden, wobei der Dental, wie sonst gewöhnlich, sich zur palatalen Spirante abschliff. Das türkische بولامتي (boiamaq) ist denominativ, ebenso das wahrscheinlich daraus entlehnte wotjakische bujalo; von dem mongolischen Verbum mag vielleicht dasselbe gelten. Man wird also auch fes-t in diese Kategorie stellen müssen. Woher das s? Schwerlich aus der mongolischen Stammform. In diesem Falle wäre regelrecht fez-t zu erwarten, was organisch nur zu fesz-t geführt hätte. Am wahrscheinlichsten ist es aus der Entlehnung selbst hervorgegangen, indem das türkische j als ź gesprochen wurde (wie bei den Baschkiren,

26. Foj-t "würgen, ersticken; dampfen, dünsten." Nach Abtrennung des derivativen *t* bleibt für den Stamm foj, der in

Böhtlingk, Gramm. §. 182).

<sup>1)</sup> Kieffer et Bianchi II, 1243, b. 2) Ebendas. 1264, a. 2) Wiedemann, p. 299, b. 4) Kieffer et Bianchi I, p. 249, b.

der ersten Bedeutung zunächst das türkische برغبق (bogh) in برغبق (boghmaq), suffoquer, noyer, étrangler, wiedergibt. Im Mongolischen ist (boghucho) ", um wickeln, verbinden", (boghomi) ") ", Schlinge", (boghomilacho) würgen; die Kehle zuschnüren.

Die Bedeutungen gehen zum Theil von der Anschauung des Zusammenschnürens durch äussere Gewalt aus; in fül, fülad "ersticken" liegt aber dieser Begriff nicht, und sie vergleichen sich vielmehr mit mongolisch " (chachacho)") "ersticken, im Schlunde

stecken bleiben". In der magyarischen Form sind beide Begriffe in einander gestossen, etymologisch aber müssen sie auf ihre verschiedenen Wurzeln zurückgesührt werden. Hochasiatisches ch geht auch sonst in magyarisches f über; vgl. mongolisch f (chorochai) )

Insect, Wurm, magyarisch féreg; ostjakisch chontte \*) (das ich mit Unrecht mit halad zusammengestellt habe), magyarisch fut, Suomi pak-ene. Statt f erscheinen in den übrigen Sprachen auch die Mutae, mongolisch (chaldźan) 7) Glatze, Suomi paljas \*) kahl; mon-

golisch † (chabudcho)\*) "schwellen, anschwellen", Suomi

paisu, Geschwulst. So auch im Innern, wo für ch ein gh eintritt: mongolisch (chaghacho) 10) "verschliessen", schon im Tür-

kischen قبو (qapou), magyarisch kapu "Thor"; mongolisch

Kieffer et Bianchi I, p. 243, b.
 Schmidt, Lex. p. 111, a.
 Ebendas.
 Ebendas. p. 130, b.
 Ebendas. p. 170, c.
 Castrén, p. 82, a.
 Schmidt, Lex. p. 138, a.
 Schott, Über das Altaisiche etc., p. 146.
 Schmidt, Lex. p. 129, a.
 Ebendas. p. 130, c.

(saghacho) 1), türkisch صاغبی (saghmaq) 2), Suomi lyp-sä (s. tej). Statt der Aspirate ch, gh kann auch q, k stehen — wie in den türkischtatarischen Sprachen nothwendig — ohne dass der Übergang gehemmt würde; in diesem Falle zeigen umgekehrt die finnischen Sprachen vorherrschend den Guttural; Suomi kale, magyarisch hal — türkischtatar. الله (balyq) 3), Fisch; türk. قررق (qourouq) 4) verjus, raisin, Mandźu kuburchen "vigne" magy. bor; magy. kés (weich), Suomi veitsi, jak. бысах 3), türkisch-tatarisch عاد (bićaq, bidźaq) Messer, türkisch قراد (qouladj) 6), jakutisch булас, magyarisch öl, Klafter; mongolisch (kügürgekü) 7) prahlen, Suomi kopeus, Stolz; kuusi,

Fichte, jakutisch 6 ac 8) etc. Die Frage nach dem Hergange bei diesem Lautwechsel der sich auch in den indogermanischen Sprachen findet, ist übrigens keine müssige, da sich ein historisches Interesse an sie knüpft. Trat einfach ein Organwechsel ein, wie er durch die Spiranten leicht hervorgerufen wird \*), oder ging Abschleifung des Gutturals voraus, worauf der anlautende Vocal erst einen hauchartigen Vorschlag der durch die Natur des Vocals bedingt wurde (vor o, ö, u, ü ein v), vor sich nahm, welcher nun in dieser Stellung zuerst, allmählich aber auch sonst sich verdichtete und verhärtete (v, f, b, p)? Für diesen Gang sprechen Fälle, wo dem Labial nicht Gutturale sondern Zischlaute (vgl. bal, akad) vorhergehen, vorausgesetzt, dass sich diese nicht selbst als Entwickelungen aus Gutturalen erweisen (boldog). Wäre Organwechsel der nächste, und Aspiration der weitere Grund, wie kommt es, dass der Übergang auch da eintrat, wo, nach den Lautgesetzen der ural-altaischen Sprachen Aspiration überhaupt nicht eintreten konnte? Wie erklärt sich der Abfall des Gutturals gerade bei weichen Formen (käde = el, Hand)? Wie die weiche Spirante neben der harten und der chamäleonartige Wechsel derselben? Ich finde keine andere Lösung, als die Annahme, dass die Kehllaute in allen entsprechenden Fällen primitiv waren und sich allmählich aspirirten, die Natur des Hauches aber wesentlich durch die Articulationsstätte

<sup>1)</sup> Schmidt, Lex. p. 339, c. 2) Kieffer et Bianchi II, p. 83, b. 2) Schott, Über das Altaische etc., p. 146. 4) Kieffer et B. II, p. 520, b. 5) Ebendas. p. 137, b. 6) Kieffer et Bianchi II, p. 527, a. 7) Schmidt, Lex. p. 182, c. 5) Böhtlingk, Lex. p. 134, a. 9) Sitzungsberichte X, p. 60.

des Vocals, der selbst als Veranlassung der Aspiration zu betrachten ist, bestimmt wurde. Da a den dunklen Vocalen zuneigt, seine nächste Aspiration h (', Spiritus) — die schwächste und unbestimmteste von allen — ihm überdies zu wenig Stütze bot, zog es meist mit o und u die dunkle Spirante v vor, wie die hellen Vocale j zu sich nehmen. Der Verschluss an der Bildungsstätte der zuletzt den Platz allein behauptenden Spirante, welcher der Articulation des Anlautes vorausging, führte fast nothwendig zur Verdichtung. — Man vergleiche daher foj-t — v0 und fül — v1. In der Bedeutung dampfen,

dünsten ist foj-t Denominativ aus foj = türkisch برغ (bough) vapeur exhalaison entstanden.

27. Foly "fliessen, rinnen". Hunfalvy 1) vergleicht Suomi vuo mit magyarisch folyó, ohne Zweifel mit Recht, wenn ich gleich seine Theorie, dass l mit dem Vocal verschmolzen sei, nicht theilen kann. Die Verschmelzung zeigt sich überhaupt nur im Syrjänischen und trifft speciell das harte l (= polnisch l russisch a), das vermöge seiner Aussprache einem u (vgl. Böhtlingk, Gramm. §. 24) nahe kommt, während das Suomi keine Spur einer solchen harten Aussprache ausweist, und überdies kehrt selbst im Syrjänischen das l zurück, wenn ein Vocal folgt, was in dem Suomi-Worte nicht der Fall ist. "Fliessen" ist türkisch-tatarisch إقبق, (aqmaq) ع) couler, das im tscheremissischen jog (e)<sup>3</sup>), fluo, nato, wie in dem Suomi joki, lappisch jogu "fluvius" einen Vorschlag j zeigt. Nach den bisher gegebenen Belegen kann es keinen Anstoss geben, wenn ich diesen in dem magyarischen f wieder sehe; die Vertretung j = v ist durch den folgenden Vocal bedingt (tscheremissisch jul = Wolga, tscheremissisch jör(e)\*) volvo, subverto, volvor, Suomi pyyri, magyarisch for-og, fordít). Die Schwierigkeit betrifft also nur die Liquida. Diese löst sich aber überraschend einfach durch Vergleichung mit dem mongolischen (ghool) 5) "Fluss." Dieses zeigt nämlich, dass l der Derivation angehöre, folglich auch in foly nicht wurzelhaft sei; begründet aber auch die obige aus der Vergleichung gewonnene Folgerung, dass f=j

Finn és Magyar szók egyebehas, p. 24.
 Kieffer et B. I, p.76, b.
 Castrén, p. 62, b.
 Ebendas.
 Schmidt, Lex. p. 201, c.

einen vor der türkischen Wurzel fortgefallenen Consonanten vertrete (s. fáj). Trennt man von dem mongolischen ghogh-ol das Suffix -ol ab, so bleibt als Wurzel ghogh, das regelrecht im Suomi zu vuo und ui, im Türkischen zu aq werden musste.

28. Görbe "krumm, schief, eingebogen, ungerade,"
wurde von Schott") mit mongolisch (chorboicho)") "das Ge-

krümmtsein der Haarspitzen beim Pelzwerk" zusammengestellt und dabei auf Mandźu chorgi (= magyarisch forog) "sich drehen, kreisen" verwiesen"). So viel ist deutlich, dass die mongolische wie magyarische Form den Reflexivexponenten enthalten, daher nur gör als wurzelhaft gelten kann. Hängt dieses mit kör in kör-ül zusammen? Die Vertretung g = ch ist selten; man hätte, nachdem die Form in die weiche Reihe übergetreten, k erwartet.

29. Gyaláz "schimpfen, schmähen, tadeln", offenbar eine Ableitungsform. Das Thema dazu bildet das mongolische (elek), (ilek), das unverändert in dem jakutischen äläns) "Spott" wiederkehrt. Die Denominative mongolisch (elek-

lekü) ) "verspotten, verlachen, verhöhnen", jakutisch äläktä") "verspotten zum Besten haben", ostjakisch tjäkse ) (also l=v und mit Verschmelzung d) "spotten" stehen mithin mit gyaláz auf gleicher Stufe. Das anlautende magyarische gy=j deutet auf den Abfall eines Anlautes in den obigen Formen als dessen Andeutung gy gelten muss. Da gy regelmässig meist aus jenem j sich entwickelt, welches für einen Guttural eintritt, so kann in Suomi pilkka, lappisch-finnmärkisch bilkko, die ebenfalls dem mongolischen 1 gleich kommen, der anlautende Labial nicht wurzelhaft sein, son-

dern muss, wie in pyöri = tscheremissisch jör(e) (s. foj-t) aus j = v erklärt werden. Der Beweis für die Richtigkeit dieser Folgerung liegt darin, dass im Mongolischen die Wurzel, aus der das Nomen

Über das Altaische etc., p. 116.
 Schmidt, Lex. p. 171, c.
 Schott, Über das Altaische etc., p. 75.
 Schmidt, Lex. p. 28, c.
 Böhtlingk, Lex. p. 18, b.
 Schmidt, Lex. p. 29, a.
 Böhtlingk, Lex. p. 18, b.
 Castrén, p. 100, a.

elek stammt, noch nachweisbarist und mit ch anlautet: (chalcho) 1)

"necken, sticheln, zum Besten haben", ist von allen Nominalformen durch seinen harten Vocal und den Anlaut verschieden. Mit
der Erweichung, vielleicht auch im Mongolischen durch diese bedingt,
fiel der Guttural ab, und so wurde die Beziehung zwischen Wurzel
und Nomen unterbrochen. Die westlichen Sprachen ersetzen ch in
der harten Form.

30. Gyúr "kneten". Wie der lange Vocal andeutet, unmittelbar das mongolische 3 (dźughuracho)") "einrühren, zurecht-

machen" (einen Teig, Brei, Tusche u. s. w.), türkisch (Toghurmaq)") pêtrir la pâte. Die Antwort auf die Frage, wann und ob die Mongolen gh zwischen Vocalen noch gesprochen haben, lässt sich zwar aus den ins Magyarische übergegangenen Causal- und Inchoativformen so wie als aus den Ableitungen mittelst ghen, gen, magyarisch ány, ény, nicht direct ermitteln, da derlei Bildungen auch den tatarischen und türkischen Sprachen geläufig sind, doch ist alle Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass schon zu jener Zeit, wo die Magyaren noch in unmittelbarer Verbindung mit den Hochasiaten standen, einsylbig nur die langen Vocale gesprochen haben.

31. Hajó "Schiff" = türkisch قاق (qaïq) ). Zur Vermittlung folgendes Thatsächliche. Schmidt führt im Mongolischen als vulgäre Form (chajak) ) auf, welches in dem jakutischen хајык )

"ein grosses Fahrzeug mit einem Kiele" wiederkehrt. Das mongolische Wort führt auf die Wurzel ‡ (chajacho) 7) "werfen.

schmeissen, wegwerfen", wovon (chajaghur)), Ruder"

als Parallelbildung zu 🕴 stammt. Was die Länge an der Stelle der

Schmidt, Lex. p. 137, a. \*) Ebendas. p. 308, c. \*) Kieffer et Bianchi II, p. 1290, b. \*) Ebendas. p. 436, b. \*) Schmidt, Lex. p. 145, a. \*) Böhtlingk, Lex. p. 80, b. \*) Schmidt, Lex. p. 144, c. \*) Ebendas.

Endung ак, ык betrifft, so lehren karó = türkisch j (qazyq) 1) "pieu" (s. unten), koporsó = mongolisch (chaghorćak = choorćak) 2)

stichen, Kasten, Sarg; sepró = türkisch (supurge) ostjakisch ceőepra; olcsó = türkisch (altchaq) bas, vile humble; fenyő = Mandźu fandakha o und die behandelten betű, bőlcső, szőlő, dass der Guttural sich in den Halbvocal umwandelt, der sich dem Vocale assimilirt und ihn längt. Die Wurzel von hajó ist folglich in hajt enthalten, aber hajó ist dessungeachtet Fremdling. — Evez, das gegenwärtig gebrauchte Wort für rudern = ostjakisch tovott(e) von tūp Ruder = Suomi souta deutet auf eine Entlehnung und zwar aus dem Ostjakischen oder einem ihm nahestehenden Dialekte, der s in t verwandelte. Jenes tūp vergleicht sich nämlich mit dem Mandźu — mongolischen selbi "Ruder", neben dem auch eine harte Form aus Mandźu dźuli-bi "rudern" gefolgert werden muss.

32. Hajt, krümmen, beugen; treiben, antreiben; lenken, fahren; sprossen, spriessen. Zu den mannigfaltigen Bedeutungen des Stammes haj gesellen sich noch die weiteren in hajft "werfen, schleudern". In der ersten Bedeutung welche sich in hajlik "sich biegen, beugen, neigen" klar herausstellt, entspricht mongolisch" (ghaghoicho)) "vorwärts niederge-

beugt sein "welches in dem jakutischen xory?), abschüssige Lage; abwärts, zu Thal" wiederkehrt. Das mongolische Wort trägt einen Denominativexponenten, ist also ohne Zweifel mit dem jakutischen xory aus gleicher Quelle geflossen und entwickelt. Das Wotjakische bietet kwasala?), biegen, krümmen", das über die Natur des j = s keinen Aufschluss gibt. In der zweiten Bedeutung liegt jakutisch xaiga?), "das Vieh treiben, ein Pferd zum schnellen Laufe antreiben" zu Grunde. xaiga ist aber selbst eine Denomina-

Kieffer et Bianchi II, p. 418, c.
 Schmidt, Lex. p. 133, a.
 Kieffer et Bianchi I, p. 646, b.
 Ebendas. p. 87, b.
 Von der Gabelentz, Mandsch. Gramm.
 Schmidt, Lex. p. 192, a.
 Schmidt, Lex. p. 174, a.
 Böhtlingk, Lex. p. 86, a.
 Wiedemann, p. 314, a.
 Böthlingk, Lex. p. 75, a.

tivform aus dem onomatopoietischen xai, — einem Worte, womit das Rindvieh angetrieben wird 1). — Hier vergleichen sich xai und haj, xai aund hajt unmittelbar. Die dritte Bedeutung "lenken, fahren" mag sich aus der zweiten entwickelt haben. Was die vierte Bedeutung "sprossen" betrifft, so bietet sich wieder das mongolische

Form im Mongolischen scheint dem jakutischen käß gegenüber ursprünglich; auch das wotjakische kujalo "werfen") bietet dieselbe, während freilich Suomi wätkä, weich erscheint. Das magyarische haj-ít ist übrigens denominativ.

33. Hab "Schaum, Welle, Woge". Schott أو stellt in zwei Reihen zusammen 1. türkisch كربور (keupuk) "Schaum", Schaum", كربور (keubur) "anschwellen", esthnisch kobro "aufwallen, schäumen" ferner türkisch قار (qabar) "Blasen bilden, aufsieden", قارى (qabary) "Schwielen" mongolisch قارى

"Hautgeschwulst" — Mandźu obonggi "Schaum", lappisch köppal, kappal "Blase, Blatter" etc. 2. mongolisch 🐧 (kūgekū) 7)

Böhtlingk, Lex. p. 74, a.
 Schmidt, Lex. p. 180, b.
 Böhtlingk, Lex. p. 53, a.
 Wiedemann, p. 312, a.
 Über das Altaische etc., p. 58.
 Schmidt, Lex. p. 128, b.
 Ebendas. p. 181, b.

"anschwellen, sich erheben" 3 (kügesün) 1) "Schaum",

jakutisch кутан etc. Hieraus ergibt sich, dass die zu Grunde liegende Wurzel mit hartem und weichem Vocale vorkommt, und als Endconsonanten einen (weichen) Guttural neben einem Labial bietet. Nach den mehrfach berührten Lautübergängen ist in solchen Fällen der Guttural primitiv, und somit das mongolische 🏖 an die Spitze zu stellen. Es decken sich demnach mongolisch küge-sün = jakutisch куган з) = Suomi kuh-lo, kuh-mo = türkisch qab-ar = magyarisch hab. Die Bedeutung "Welle, Woge" fällt nirgends mit der von "Schaum" zusammen. Im Ostjakischen heisst Woge chumb, im Tscheremissischen ko, im Türkischen قوم (qoum) عن onde, flot. Dies führt auf die Wurzel قومتی (qopmaq) s'élever; se lever, partir avec précipitation, sortir, partir. Betrachtet man die türkische Form als massgebend, weil sie das verständliche Bildungselement -m aus Verschmelzung von p + m erklärt, so muss man in chumb unorganisches b suchen, hab aber entweder unmittelbar auf die Wurzel beziehen, oder den Abfall des Nasals annehmen.

34. Hí (in den Derivaten hiv) "rufen, einladen, heissen". Nach den regelmässigen Lautübergängen — dem Stamme des türkischen فضمة (qyghyrmaq)) appeler quelqu'un, crier. Dieses selbst scheint, wie das Suomi-Esthnische kutsu "rufen", lappisch goććo, in Vergleich zu Suomi huuto "Ruf" andeutet, ein Denominativ und letztere zeigen nicht nur den Entwickelungsgang der Laute, sondern stellen auch die magyarische Form als Wurzel an die Spitze. Lautlich muss indess das türkische qygh als primitiv betrachtet werden, dessen q(ch) zu h (Suomi k=h) und gh zu v wurde, daher hiv für qygh. Im Auslaute hat sich der Halbvocal assimilirt und den Vocal gelängt, eine folgende Liquide behauptet indess ein näheres Anrecht und assimilirt v sich selbst. Das türkische (gh) und das mongolische (gh) mussten bei dem Übergange in das Magyarische, dem der Laut fremd, eine nothwendige Veränderung erleiden; es hängt von der Umgebung und namentlich auch von der Form ab, unter

<sup>1)</sup> Schmidt, Lex. p. 181, c. 3) Böhtlingk, Lex. p. 72, b. 3) Kieffer et Bianchi II, p. 529, b. 4) Ebendas. p. 492, a.

welcher das Wort im Magyarischen erscheint, welche Vertretung für gh eintreten soll. So steht hinter a und daraus entwickeltem e, regelmässig j, s, aber auch v, das hinter dunklen Vocalen gewöhnlich; nicht selten erscheint auch der erhärtete Guttural  $\frac{a}{j}$  (ghar) der ganze Arm = kár, Arm) oder es tritt j mit seinen Entwickelungen ein. Statt j findet man indess auch in weichen Formen v, wenn diese erst nach dem Lautwechsel weich wurden oder j sich einem dunklen Vocale assimilirte. Wo i mit v wie hier zusammentritt, ist i=iv zu fassen.

- 35. Hódol "huldigen, fröhnen, sich unterwerfen", hódolás "Huldigung, Ehrfurcht". Im Mongolischen ist " (chu-
- tuk) 1) "Heiligkeit, Würde, Ehrwürdigkeit", das mit den Bedeutungen "geachtet, geehrt, heilig", in dem jakutischen ытык 2) wiederkehrt. Die magyarische Form, gleichfalls ein Denominativ kann auf den Stamm unmittelbar bezogen werden; näher liegt es aber eine Zwischenform hódó chutuk, mit Ersetzung des auslautenden Gutturals wie in hajó anzunehmen, dessen o seine Bedeutung und mit dieser seine Länge verlor, so dass hódol tscheremissisch odol (a), adoro 3) selbst wieder unmittelbar sich an das jakutische ытыкта "achten, verehren" schliesst.
- 36. Irongal "schleisen, gleiten". Nach Abstreifung der secundären Elemente -ngal bleibt für den Stamm ir-, das, wie das türkische عرمة (syrmaq) (glisser) id. عرمة (syrinmak) (dirynmaq) (dirynmaq) id. beweiset, im Anlaute den Zischlaut eingebüsst hat. Die sonst dafür eintretende Länge (ir) ist in Folge der Weiterbildung wieder verloren gegangen. Die Endung selbst zerlegt sich in n + gal, wovon letzteres mit dem Verbum jakutisch kal?), türkisch (guelmek), venir, arriver übereinkommt. Das n betrachte ich nicht als Reflexivcharakteristik, wie es offenbar in a zu fassen ist, sondern als Endung eines nicht mehr gebräuchlichen Particips wie im Jakutischen. Hier wie im Tscheremissischen ist ist verlagen.

Schmidt, Lex. p. 174, b.
 Böhtlingk, Lex. p. 30, b.
 Castrén, p. 67, b.
 Kieffer et Bianchi II, p. 104, b.
 Ebendas. p. 137, a.
 Ebendas. I, p. 570, a.
 Böhtlingk, Lex. v. xäl p. 55, b.
 Wiedemann, §. 138.

eine Verbindung des Hauptverbums als Participium auf -n mit jenem Hilfsverbum sehr geläufig. Da das Tscheremissische die Wurzel ge (ohne l) verwendet, so ist auch der Zusammenhang mit n-g nicht aufgehoben.

37. Íz "Geschmack". In den verwandten Sprachen bietet das syrjänische vid-l "kosten", das zwar Castrén nicht anführt, aber in der Evangelienübersetzung vorkommt, einen Anhalt. Dies ist unmittelbar das magyarische íz; v ist in der Länge aufgegangen, d wie sonst in die Spirante z verflüchtigt. Die syrjänische Form aber schliesst sich wieder eng an die tscheremissische tot¹) gustus, totlu, dulcis, das wieder — dem türkischen عاد (dåd) عاد (dåd) وطات بدات (dåd) وطات بدات (dåd) وطات بدات (dåd) وطات بدات (dåd) وطاقت (dåd) عاد anlautenden dentalen Muta (oft unter gleichzeitigem Vorschube einer Spirante) findet sich auch sonst (vgl. türkisch طاقت (thaqmaq) عاد المعاددة (doñ) عاد المعاددة (doñ) والمدادة (duduksi) و

"nach innen, innerhalb" — ostjakisch-fve (aus juju), mit der gewöhnlichen Vertretung j=t, und weiterhin eintretender Contraction (ju = I) und Assimilation (ju = ve) — magyarisch be — Suomi sisä (— juju). Aber auch éd und édes "Süssigkeit; süss" scheinen Anspruch auf den Zusammenhang mit dem angeführten 2 zu machen, und wenn mit Recht, deutet die Verschiedenheit auf eine spätere Entlehnung, oder hat die Sprache mit Bewusstsein die Differenzirung eingeleitet, oder waren éd und édes aus anderer (indogermanischer?) Quelle geflossen.

38. Iz "Gelenk, Gliedmassen; Grad (in Geschlechtsregistern); mal". Am nächsten steht ihm Suomi jäsen. Nach den oftmals berührten Lautübergängen entspricht der Suomiform sowohl jakutisch cycyon <sup>6</sup>) "Gelenk, Artikel, Abschnitt" als mongolisch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Castrén, p. 73, b. <sup>2</sup>) Kieffer et Bianchil, p. 500, a. <sup>3</sup>) Ebendas. II, p. 160, a. <sup>4</sup>) Ebendas. p. 201, a. <sup>5</sup>) Schmidt, Lex. p. 283, c. <sup>6</sup>) Böhtlingk, Lex. p. 174, a.

3 (gesigün) 1) "der Zweig, das Glied, der Bestandtheil". Die jakutische Bildung hat dem Mongolischen gegenüber den Nasal, die magyarische das ganze Sufüx eingebüsst, kommt somit der Wurzel am nächsten.

39. Karó "Pfahl, Pfoste, Stacket". Zunächst Lehnwort aus dem türkischen قزق و قازق (qazyq) ²) pieu, pal. Schott³) vereinigt damit das im Osmanli nicht gebräuchliche قاداق "Pflock, Pfahl", das sich dann wieder an das mongolische (chadacho) ") "fest-

s chlagen, einschlagen" anschliesst. Auch ich bin der Ansicht dieses gelehrten Schöpfers der finnisch-altaischen Sprachforschung, möchte aber den directen Übergang d=z=r nur unter Vermittelung einer bereits im Mongolischen eingetretenen Erweichung des Dentals zu dz, wie ihn f (chadzughur) "Sense" neben f (chadu-

ghur) "Sichel" (s. kasza) wirklich bietet, erklären. Letzteres dź mochte türkisch jumschrieben werden, wie hartes u (6) durch türkisches sersetzt erscheint. (Vgl. Böhtlingk, Grammatik §. 186.) Am wenigsten kann ich mich von der Identität der Wurzeln jund türkisch-

tatarisch قازمتي (qazmaq) creuser, fouiller, sculpter, tailler überzeugen.

40. Kulcs "Schlüssel". Form und Mangel einer Wurzel weisen auf ein Lehnwort, oder doch eine Bildungsepoche, worin sich eine nun fremde Richtung in der Form des Suffixes geltend machte. Wohl unmittelbar — влюць und folglich echt indogermanisch; lässt sich aber auch aus den verwandten Sprachen erklären und zwar als Nomen instrumenti fassen. Wenn man nämlich berücksichtiget, dass der Vocal der vorauszusetzenden Wurzel zunächst auf Suomi sulke "schliessen" weist, dieses aber dem mongolischen (chaghacho) ", verschliessen" = jakutisch xai ) "ver-

<sup>1)</sup> Schmidt, Lex. p. 200, a. 2) Kieffer et Bianchi. 3) Schott, Über das Altaische, p. 108. 4) Schmidt, Lex. p. 142, c. 5) Ebendas. p. 160, a. 6) Böhtlingk, Lex. p. 93, a.

schliessen, einsperren" nur denominativ sein kann, so wird man geneigt, beide Elemente l und cs auf das vorausgehende Nominalthema selbst zu verweisen, also eine Form, etwa = Suomi sulku (= kulcs) vorauszusetzen. Wegen des l vergleiche man noch türkisch ich (qaplamaq) envelopper, entourer, contenir, enfermer.

41. Lak-ik, wohnen". Die Vergleichung einer mit der Liquida anlautenden finnischen Wurzel mit einer entsprechenden aus dem Türkisch-Tatarischen und Mongolischen ist darum immer etwas gewagt, weil die letzteren Sprachen gegen die Liquiden als Anlaute — ungeachtet sie dieselben im In- und Auslaute häufiger als alle anderen Consonanten gebrauchen — eine solche Abneigung besitzen, dass namentlich mit r und grösstentheils auch mit l anlautende Wörter fehlen. Statt l erscheint in der bei weitem überwiegenden Anzahl von Fällen d, welches auch jedem inlautenden l zur Seite geht. Das anlautende d ist in Folge des grösseren Nachdruckes, den die Articulation in dieser Stellung erfährt, häufig t geworden — ja mehrere Sprachen kennen die Media im Anlaute gar nicht — daher l=d=t (und dessen Entwickelungen). Folgende Beispiele mögen den Wechsel veranschaulichen:

Mongolisch (daghun) ) "Stimme, Laut, Gesang, Lied"; Suomi lausu "sich ausdrücken", laulu "Gesang", magyarisch dal "Lied".

Mongolisch (tapchar)2) "niedrig, flach", ostjakisch

tora "niedrige Gegend", syrjänisch ljapkyd") "humilis", tscheremissisch laap") id., lival-na "unten", magyarisch le "abwärts".

Mongolisch (tajaktucho) ) "mit Steinen oder Ballen

werfen", syrjänisch lyja ) "jaculor", tscheremissisch lyje, id. Suomi ly(ö) "percutio, ico", magyarisch lö "schiessen."

Schmidt, Lex. p. 267, b.
 Ebendas. p. 229, b.
 Castrén, Gr. syrj.
 Castrén, Gr. tscher. p. 65, b.
 Schmidt, Lex. p. 236, 360, b.
 Castrén, Gr. syrj. p. 148, a.

Türkisch دوقتی (doqounmaq, doqanmaq)), "toucher, heurter, offenser", Suomi loukke "stossen, verletzen, beleidigen", magyarisch lök.

Mongolisch (tonilcho) ), sich retten, sich der Ge-

fahr entziehen", Suomi lunasta "loskaufen, auslösen", lappisch loneste "erlösen".

Mongolisch (togha) "Zahl" (toghalacho) 3) "zählen,

rechnen", ostjakisch tund(e), Surg. D. ţlond(e) "lesen, rechnen", Suomi luku "Zahl", syrjänisch lud id.; Suomi luu-le "meinen, dafür halten, erachten", Suomi luke "lesen", tscheremissisch loda 4) "lego", magyarisch olvas.

Mongolisch { (tochoracho) 5) , aufhören, inne halten,

zur Ruhe kommen" { (tochonicho) "beruhigt sein, sich

beruhigen", türkisch ککی (diñmek)) "cesser, se calmer", Suomi lohdutta "trösten" (vgl. nyug).

Suomi käsi (käte, käde) "Hand", lappisch giette, mordvinisch ked, ostjakisch ket, türkisch-tatarisch ال (el), jakutisch ilī 7) id.

Suomi vuosi (vuote, vuode) "Jahr", türkisch من (jil), jakutisch сыл в), mongolisch А. (dźil) в).

Unter dieser Voraussetzung hätten wir zur Vergleichung die Form dak — tak aufzustellen. Nun findet sich in der That in Mandzu te-mbi "être assis, demeurer, rester" — dem harten sagh in dem mongo-

<sup>1)</sup> Kieffer et Bianchi I, p. 557, a. 2) Schmidt, Lex. p. 246, c. 3) Ebendas. p. 249, a. 4) Castrén, Gr. tscher. p. 66, a. 5) Schmidt, Lex. p. 248, c. 6) Kieffer et Bianchi I, p. 535, a. 7) Böhtlingk, Lex. p. 37, a. 6) Ebendas. p. 164, b. 9) Schmidt, Lex. p. 304, a.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XVII. Bd. III. Hft.

lischen (saghucho) , sitzen, seinen Sitz nehmen;

wohnen, seinen Sitz haben " = Suomi asu "wohnen" (mit Verlust des Anlautes). Sei es nun, dass s sich im Magyarischen vorerst zur dentalen Muta verdichtete, wie dies in dem nahe verwandten Ostjakischen, so wie im Jakutischen (Böhtlingk, Gramm. §. 185) häufig stattfindet, und auch im Magyarischen sich belegen lässt (vgl. tej), oder sei es, was mir in den meisten Fällen wahrscheinlicher dünkt, dass jenes mongolische s selbst aus t(d) hervorgegangen — ein Übergang, der insbesondere in den finnischen Sprachen geläufig ist, aber auch dem Mongolischen und Türkisch-Tatarischen nicht fremd blieb (vgl. takar) - von t aus erklärt sich l und ist überhaupt der Zusammenhang mit der in den verwandten Sprachen für denselben Begriff gebräuchlichen Wurzel vermittelt. Statt k hätte man dem mongolischen qh gegenüber j oder eine Entwickelung desselben erwartet; doch zeigt Suomi luku (neben luu-le) die gleiche Bewahrung der Gutturalmuta. Dieselbe Erscheinung bietet magyarisch szak "Abschnitt, Theil, Zeitperiode" neben mongolisch 3 (dźaghacho) 2) "von einander trennen oder scheiden,

durch einen Einschnitt trennen". Am gewöhnlichsten steht magyarisches  $k = \text{mongolisch} \oplus (gh)$  im Anlaute: mongolisch (ghar) ), die Hand, der ganze Arm" = magyarisch kar.

42. Légy "Fliege". Das mongolische 1 (ilagha) ) "Fliegen,

Schmeissfliegen und ähnliches Ungeziefer", tscheremissisch loźos 5), mit Verlust des Anlautes, wodurch das im Mongolischen als Anlaut seltene l an den Anfang des Wortes tritt. Auf diesem Wege gelangen die Liquiden überhaupt, besonders r, nicht selten in den Anlaut magyarischer und westfinnischer Wörter (vgl. nagy, remény). Überhaupt zeigen die liquiden Anlaute mehrfachen Ursprung; sie gehen 1. aus der Verflüssigung der verwandten Muta hervor (l, m, n) oder entwickeln sich aus einer Spirante, und zwar

Schmidt, Lex. p. 339, b.
 Ebendas. p. 294, b.
 Ebendas. p. 193, a.
 Ebendas p. 37, a.
 Klapproth, At. pol. Atl. Tab. XIV.

entweder a) direct (r aus z) durch Vertretung, oder b) indirect durch Vermischung der Spirante mit der naheliegenden Liquida (nj, lj aus j), wobei c) die Liquida zuletzt die Spirante ganz auf die Seite schieben kann (l, n statt j = s), oder 3. die Liquiden wechseln ihre Stelle mit den vorhergehenden Elementen, oder 4. sie treten überhaupt an den Wortanfang, weil die vorausgehenden Laute fortgefallen sind. Die ursprügliche oder secundäre Liquida kann wieder mit einer andern wechseln  $(l = n, r; m = \tilde{n} [= k, j, v] = nj = n; n = l)$ .

43. Mély "tief", ostjakisch met¹), Surg. D. metj, Suomi matala "depressus, humilis". Letzteres schliesst sich, vorausgesetzt dass m=b=p sei, an Suomi pohja "Boden, Grund; Norden (vgl. jakutisch xory²) "abschüssige Lage; Norden, abwärts)" mongolisch (boghoni)²) "niedrig", (baghori)²) "Flur,

Fussboden" ? (baghudal) 5) "Lager, Niederlassung".

Diese Formen gehen insgesammt auf 3 (baghacho) 5) "nieder-

steigen, herabkommen; sich herablassen" als Ausgangspunct. Schott"), der die mit b anlautenden Formen besonders vergleicht, fügt denselhen ein türkisches المقتى (baqynmaq) "sich unterwerfen" bei, und erläutert dieses durch mongolisch ?

(baghoracho) "herabkommen, sinken, schlecht werden". Mit wenigstens gleicher Sicherheit glaube ich das türkische نقر (batmaq) ، "s'enfoncer dans l'eau, s'embourber, plonger, aller au fond" und تاق (bataq) "fange, marécage" (worin man versinkt), Suomi vajo "sinken, versinken", syrjänisch vöj(a) ) id. damit zusammenstellen zu dürfen. An dieses türkische

Castrén, Ostj. Gr. p. 88, a. <sup>2</sup>) Böhtlingk, Lex. p. 86, a. <sup>2</sup>) Schmidt,
 Lex. p. 110, c. <sup>4</sup>) Ebendas. p. 99, a. <sup>5</sup>) Ebendas. p. 98, c. <sup>6</sup>) Über das Altaische etc., p. 142. <sup>7</sup>) Kieffer et Bianchi I, p. 189, a. <sup>8</sup>) Castrén, Gr. syrj. p. 165, b.

Verbum schliesst sich das magyarische merst "ein-untertauchen", märt "tunken, tauchen" an (vgl. türkisch عامة (ba-nmaq)) und باندرمق (ba-ndurmaq)) "tremper légérement comme ou trempe du pain dans du vin"). Märt ist demnach Causal eines Inchoativs = ma(gh)ar-t, folglich seine Länge organisch. Eben so zerfällt mély in megh + ly (= ostjakisch t unter gleichzeitigem Übertritte in die weiche Form). Der Werth der ganzen Deduction hängt von dem Umstande ab, dass die Muta in den Nasal übergeht. Den Übergang der labialen Muta in m hat Böhtlingk (Gramm. §. 172) zunächst für das Jakutische, nebenbei aber auch für das Mongolische und Türkisch-Tatarische nachgewiesen; er ist aber auch für die finnischen Sprachen — und zwar in noch ausgedehnterem Umfange — belegbar. Zu den von Böhtlingk beigebrachten Beispielen (s. bölcs) füge man:

Mongolisch ? (bal) "Honig", türkisch-tatarisch الله (bal)») "miel", ostjakisch mag, Suomi mesi, magyarisch méz.

Magyarisch vaj "Fett, Schmalz", Suomi voi etc., tatarisch (mai), syrjänisch mai-ta "ungo", mai-teg") "Seife", Suomi maito (ungerahmte) "Milch".

Türkisch اغر (baghyr) ) "flanc, poitrine", jakutisch быар, tatarisch اور (bāvur) ), magyarisch máj, Suomi maksi etc.

Mongolisch (ukijacho)), waschen, abwaschen,

baden", türkisch برمق (Yaiqmaq) "laver, nettoyer", برمق (Yumaq) "), tatarisch جرمق (dźumaq) 10), jakutisch cyi, tschuwaschisch сювасъ "waschen, abwaschen", Suomi pese, syrjänisch pyysja 11), ostjakisch puse 12), tscheremissisch mośka 12), magyarisch mos.

<sup>1)</sup> Kieffer et Bianchi I, p. 184, b. 2) Schmidt, Lex. p. 99, c. 3) Kieffer et Bianchi I, p. 181, a. 4) Castrén, Gr. syrj. p. 165, b. 5) Kieffer et Bianchi I, p. 179, a. 6) Böhtlingk, Lex. p. 136, a; Nachträge, p. 183, b. 7) Schmidt, Lex. p. 47, c. 8) Kieffer et Bianchi II, p. 1257, b. 9) Ebendas. p. 1296, b. 10) Böhtlingk, Lex. p. 170, a. 11) Castrén, Gramm. syrj. p. 154, a. 12) Castrén, Ostj. Gramm. p. 94, b. 13) Castrén, tacher. Gramm. p. 66, b.

Mongolisch (bućalcho)), kochen, sieden", türkisch

(pichmek) 2), être cuit; mûrir; magyarisch föz, ostjakisch mad(e) 2).

Mongolisch (utaghan) ) "Rauch", magyarisch füst, ostja-

kisch mülem.

Syrjänisch veź(a) 5) "moveor", veź-ta "semel moveo", mordvinisch mut(ä), magyarisch moz-dít.

Mongolisch (olcho)), finden, erlangen", türkisch

(boulmaq) 7) "trouver", tscheremissisch mo(a) 8).

Mongolisch ع (udźugur) ) "Spitze, Ende", türkisch اوج

(oudj) 10) extrémité, pointe, fin; esthnisch ots "Spitze, Ende", magyarisch bütü id. tscheremissisch modéas 11) "finis, vertex.

Türkisch براقبق (braqmaq) 12) "jeter; laiser, abandonner", jakutisch браж 13) "werfen", magyarisch mar-ad "bleiben".

Türkisch برقبق (bourqmaq) 14) "disloquer", magyarisch mar-úl.

Mongolisch 3 (balbaracho) 15) "brechen, sich zerknittern",

jakutisch булгу 18) "zerbrechen, entzwei", ostjakisch mürte "brechen", Suomi muserta id., magyarisch morezol\*).

44. Nagy "gross". Klapproth 17) stellt als anklingende Formen zusammen, aus den Sprachen der Ostseefinnen (1) das

Schmidt, Lex. p. 119, a. <sup>2</sup>) Kieffer et Bianchi I, p. 215, a. <sup>3</sup>) Castrén, Ostj. Gramm. p. 87, a. <sup>4</sup>) Schmidt, Lex. p. 59, a. <sup>5</sup>) Castrén, Gramm. syrj. p. 163, a. <sup>6</sup>) Schmidt, Lex. p. 54, b. <sup>7</sup>) Kieffer et Bianchi I, p. 247, b. <sup>8</sup>) Castrén, Gramm. tscher. p. 66, b. <sup>9</sup>) Schmidt, Lex. p. 77, a. <sup>10</sup>) Kieffer et Bianchi I, p. 121, a. <sup>11</sup>) Castrén, Gramm. tscher. p. 66, b. <sup>\*12</sup>) Kieffer et Bianchi I, p. 198, a. <sup>13</sup>) Böhtlingk, Lex. p. 146, a. <sup>14</sup>) Kieffer et Bianchi I, p. 236, a. <sup>15</sup>) Schmidt, Lex. p. 100, b. <sup>16</sup>) Böhtlingk, Lex. p. 144, a. <sup>17</sup>) Asia polygl. Atl.

<sup>\*)</sup> So ist Bulgar regelrecht = Magyar und türkischerseits = Baschkir.

schwedisch-lappische jaeñe, aus dem Permischen (III) inna (an der Tschiusowaja), aus dem Wogulischen (IV) ennunk (Werchoturisch) jununk, janich (am Tscherdym), eny (Beressow), aus dem Ostjakischen (VI) ou, ene (Beresow) unna (am Narym), on (am Jugak). Das Suomi en-empi ("mehr") zeigt, dass auch syrjänisch una "mehr" in die Verwandtschaft gehöre, und folglich auch magyarisch nyi in en-nyi (Castrén, ostjak. Gramm. v. ēne) hierher bezogen werden müsse. Endlich müssen auch das mongolische 3 (jege) 1) = Mandźu alen das türkische يككين (ieñguîn) 2) "grand, énorme, démesuré" erwähnt werden, welche dem lappischen jæñe (jænjok bei Stockfleth) so nahe kommen. Aus dieser Zusammenstellung folgt nun, dass 1. die Begriffe "viel" und "gross" in einander flossen (vergl. tscheremissisch ut-la "viel", magyarisch tö-bb "mehr", mit dem türkisch-tatarischen 19 (ula) "gross") und dass 2. das magyarische Wort im Anlaute verstümmelt sei. Um alle Formen zu vereinigen, wird man, vom mongolischen 3 ausgehend, folgenden Entwickelungsgang voraussetzen müssen. Jege = jeñe = ëne = eny = inna - on - unna und mit Aufnahme eines neuen Suffixes, das wahrscheinlich schon in einigen, wenn nicht allen der angeführten Formen steckt, und das dem mongolischen 3 (ghan) 2 (gen) entsprochen haben wird (vgl. улахан اولكان für und neben اولكان jænj-ok enn = unk = jen-guin = jun-unk = jan-ich = (ū) nagy (vgl. légy aus 1 oben). Die angegebene Reihe rechtfertigt sich selbst, voraus-

gesetzt, dass sich der Übergang  $g = \tilde{n}$  (i) = nj = n erweisen lasse. Dieser gehört aber gerade unter die gewöhnlichsten Erscheinungen in den ural-altaischen Sprachen. Die Fälle, in denen  $\tilde{n}$  (ng) = g(k) erscheint, sind doppelten Ursprungs. In den bei weitem zahlreichsten und in mehreren Sprachen vielleicht ausschliesslichen Fällen ist ng eine Verbindung aus n+g, wobei die beiden Elemente allmählich verschmolzen und den Laut des einfachen gutturalen Nasals boten. Zu dieser Classe gehören:

<sup>1)</sup> Schmidt, Lex. p. 289, b. 2) Kieffer et Bianchi II, p. 1275, a.

(tenggis) ) "Meer", magyarisch tenger,

türkisch دکر (defiiz).

Tûrkisch دونكمق (don) "gelée", tatarisch دونك (donkmaq), jakutisch тоң 2) "frieren; gefrieren", lappisch jægna "Eis", magyarisch jég, Mandźu dźuche.

Ostjakisch tener \*) "Maus", magyarisch egér.

Ostjakisch suñ 4) "Ecke, Ende", magyarisch szög, szug etc.

Das Magyarische hat hier zum Theil den Nasal aufgegeben und blos den Guttural bewahrt.

Seltener sind die Fälle wo  $\tilde{n} = \text{einfachem } g \text{ oder } k \text{ ist; dahin}$ werden gehören:

Mongolisch 3 (eke) 5) "Mutter", ostjakisch ana.

Mandźu tunken, melon d'eau, magyarisch dinnye (auch slawisch).

Türkisch 🛴 (dźeñe) •) "machoire inférieure, menton", jakutisch cäņiä 7), ostjakisch änen 8).

Ganz unzweifelhast aber gehören hierher die tscheremissischen Gerundien der Vergangenheit auf -nga der Evangelienübersetzung, in denen die von Castrén (tscherem. Gramm. §. 35, V) angeführte Parallelform durch Vergleichung mit dem Türkischen gesichert ist, oder in Wörtern wie olmanga \*) (für olmagak) "scamnum".

Mag nun aber  $\tilde{n}$  auf die eine oder die andere Weise entstanden . sein, in Bezug auf die Weiterbildung  $\tilde{n} = nj = n$  liegen Beispiele aus beiden Reihen vor; das Magyarische ersetzt ñ der zweiten Gattung durch ny, bisweilen durch n.

Ostjakisch ana = magyarisch anya = türkisch Ul (ana).

Türkisch للله (syñyr) 10) "nerf, tendon", jakutisch iңip 11), magyarisch in "Sehne" = Suomi suoni etc.

Jakutisch ыныр 12) "Sattel", magyarisch (e) nyereg, ostjakisch inar 13).

<sup>1)</sup> Schmidt, Lex. p. 239, b. 3) Böhtlingk, Lex. p. 96, a. 3) Castrén, Ostj. Gr. p. 98, b. 4) Ebendas. p. 96, b. 5) Schmidt, Lex. p. 25, a. 6) Kieffer et Bianchi I, p. 384, b. 7) Böhtlingk, Lex. p. 158, a. 8) Castrén, ostj. Gramm. p. 79, b. 9) Castrén, Gramm. tscherem. p. 77, b. 10) Kieffer et Bianchi I, p. 680, b. 11) Böhtlingk, Lex. p. 35, a. 12) Ebendas. p. 30, a. 13) Castrén, ostj. Gramm. p. 81, a.

Suomi onki "Angelhaken", tscheremissisch äner 1), syrjänisch vugyr 2), ostjakisch venep 3).

Türkisch علم (dzeñe) (s. oben), mongolisch (śine) ) "Kinnlade".

Türkisch K., Kil (janga) 5), tatarisch K. (dzanga), jakutisch caṇa 5) "neu", mongolisch A (śina) 6).

Ostjakisch penk?) "Zahn", magyarisch fog, syrjänisch pinj »), lappisch pane (badne).

Hiermit vergleiche man Böhtlingk (Grammat. §. 169), Schott (Über das Altaische etc., p. 105), Hasem - Beg (§. 48), Eurén (§. 41) und Rask (Raes. Lapp. Sprogl. Lautv.). Da j nicht primitiv zu sein pflegt, sondern auf einen Guttural oder Dental zurückweist, wird man als primitives Thema kege voraussetzen müssen, dessen harte Form in dem tscheremissischen kogo "gross" noch vorliegt. Wahrscheinlich müssen die im Eingange des Artikels aufgeführten Formen in zwei Reihen geschieden werden, die eine auf jege (= kege), die andere auf kogo zurückgehend. Wenigstens erklärt sich so die auffallende Erscheinung von Suomi en-empi neben iso "gross", das unmittelbar aus kogo (= jojo) entstanden sein muss, während syrjänisch jedzyd wieder = jege ist. Auch das türkischtatarische ula ist wohl mit una gleichstämmig.

45. Nap "Sonne, Tag". Vergleicht man Form und Begriff der folgenden Wörter: Tungusisch siggun 9), sivun, sun "Sonne" Mandzu sun "Sonne", mongolisch 1 (dźun) 10) "Sommer", türkisch حرين (conmaq) 11) "se mettre au soleil" Suomi suvi "Sommer", ostjakisch tuñ 12) S.D. tloñ "Sommer", syrjänisch lun 12) "dies, auster", ton "hodie" Suomi lounas "Sūdost", wotjakisch nun-al 14) "Tag", türkisch کون (guioun, gun) 15), "jour, soleil", syrjänisch sonyd "calidus", sondy 16) "sol", ostjakisch chatt,

Castrén, Gramm. tscherem. p. 75, a. 2) Castrén, syrj. Gramm. p. 165, a.
 Castrén, ostj. Gramm. p. 102, a. 4) Schmidt, Lex. p. 352, a. 5) Böhtling k,
 Lex. p. 152, b. 6) Schmidt, Lex. p. 352, a. 7) Castrén, Gramm. ostj. p. 92, b.
 Castrén, Gramm. syrj. p. 152, b. 6) Schott, Über das Altaische etc., p. 136.
 Schmidt, Lex. p. 307, a. 11) Kieffer et Bianchi I, p. 404, b. 12) Castrén, ostj. Gramm. p. 100, a. 12) Castrén, Gramm. syrj. p. 147, b. 14) Wiedemann, wotj. Gramm. p. 320, a. 15) Kieffer et Bianchi II, p. 671, b. 16) Castrén, Gramm. syrj. 158, b.

chat, S. D. katl 1) "Sonne, Tag", tscheremissisch kedće 2) "sol: dies" Suomi kesä, tscheremissisch kängez, syrjänisch gozem "Sommer", türkisch ji iaza) "été", magyarisch nap "Sonne, Tag", nyár, Mandžu džuari "Sommer", ostjakisch nai\*) "Feuer", Obdor. Dial. "Sonne", tscheremissisch ajar 5) "sol, clarus serenus dies". Man sieht, dass die Begriffe "Sonne, Tag, Sommer, Süden" in einander fliessen, und durch dieselben Laute bezeichnet werden, dass ferner die tungusische Form sun und seine auch äusserlich nächsten Verwandten lun etc. allen vier Begriffen zum Ausdrucke dienen, und dass endlich die Specialformen vorzugsweise auf die engeren Begriffe "Sonne und Tag" angewendet werden. So viel ist klar, dass der Ausgangspunct der Begriffe "Sonne" war, welche eben sowohl "materielle Ursache" des Tageslichtes und der Sommerwärme ist, als ihre Stellung für die nördlichen Völker den Süden bezeichnet. Schon daraus muss man entnehmen, dass der Name von einer Wurzel hergenommen sein müsse, welche die Wirkungen der Sonne "Licht und Wärme" bezeichnet. Andererseits muss von lautlicher Seite die Forderung gestellt werden, dass die ursprüngliche Form die Keime der verschiedenen thatsächlichen Entwickelungen enthalten habe. Dieser Forderung genügt die Annahme, dass die Stammform mit dem Guttural anlautete; dieser erweichte sich zu j, c, s, und ging entweder durch Vermittlung des c (vgl. tej) oder direct durch Verhärtung des Zischlautes (i = s) in die dentale Muta über. oder wurde von j aus zum Nasal. Ausserdem verlangt die Verschiedenheit der Endungen für die Wurzel nicht mehr als den ersten Theil des tungusischen sig-gun in Anspruch zu nehmen. Aus kig entsteht als erste Reihe gü-n, ju-n (spr. dźun), śiggun, śivun suvi, tu-\(\tilde{n}\), lu-n, lou-nas, nap (p = v, vg). tal-p für tal-v, unten támasz, nép und überhaupt die ostjakische Endung p = gha, daher = siv-un); als zweite: chott, kedće (Suffix e = se = sun?) und als dritte: بار nyár, dźuari, ajar (Suffix -ghar). Auch das westfinnische päivä "Sonne, Tag", wird man nicht trennen dürfen (verhärtet aus v=j). Das Suomi kun-ma, oder magyarische hé-v,

Castrén, ostj. Gramm. p. 82, a.
 Castrén, Gramm. tscherem. p. 63, b.
 Kieffer et Bianchi II, p. 1248, h.
 Castrén. ostj. Gramm. 89, a.
 Castrén, Gramm. tscher. 61, a.

so wie kuu, hó "Mond", scheinen den Stamm zu enthalten an den sich wieder Suomi syty, mongolisch (sitacho) ) "brennen".

magyariseh süt "scheinen", tscheremissisch sota "lucidus" anschliessen. Vergleiche Sanskrit अहरू (ahar) — gothisch dags, दिव् (div) "glänzen" und तप् (tap) "uro" und die davon ausgehenden Benennungen für "Sonne, Tag, Feuer, Glanz, Sommer."

46. Nyelv "Zunge, Sprache". Dieses Wort wird gewöhnlich 2) mit der Wurzel Suomi niel(e) "schlucken", magyarisch nyel (id) in Verbindung gebracht. Ich kann nicht verhehlen, dass mir die dabei vorausgesetzte Begriffsentwickelung starkes Bedenken erregt. "Schlinger" ist der "Schlund" von "schlingen", eben so ist Sanskrit  $\overline{\eta}(gala) = lateinisch gula, von <math>\overline{I}(g\overline{r})$ , das in der Flexion गिल (gil) substituirt, abgeleitet, und in der That bezeichnet auch im Suomi nielu "Schlund, Gurgel". Die "Zunge" hingegen ist die "Ruferin", so Sanskrit जिल्ला (dzihva) von के (hve) "rufen", und auch das lateinische lingua (für dingua) wie das germanische tunggô (t Lautverschiebung aus d) ist, beiläufig sei es bemerkt, nur eine sprachgerechte Umschreibung des arischen Wortes (die alten Inder und Perser führen den Namen "arische Völker"), die Abwesenheit des Palatals führt hier eben so zur dentalen Media, wie im griechischen τι-ς neben Zend τυ-(s)-γ (ći-s), Sanskrit fan (ki) in किम् (ki-m) "was" oder रह = Zend -y (ća), Sanskrit च (ća), lateinisch que, die Tenuis eintrat. "Ruferin, Rednerin" ist ferner das mongolische 🕻 (kelen) ) "Zunge, Sprache", von der Wurzel ke [vgl. 3 (ke-meku) ) "sagen, nennen" 3 (keleku) ) "sprechen, sagen"], sammt dem Suomi kieli etc. "Ruferin

"sprechen, sagen"], sammt dem Suomi kieli etc. "Ruferin oder Rednerin" ist endlich auch das türkisch-tatarische على (dil) •) "langue, language" von دمك (dimek comm. demek) ء) "dire, appeler". An letzteres glaube ich nun das magyarische nyelv anknüpfen zu dürfen. Eine aufmerksame Vergleichung der im Magyarischen wie in den meisten finnischen Sprachen mit

Schmidt, Lex. p. 363, b.
 Schott, Über das Altaische etc., p. 90.
 Schmidt, Lex. p. 150, b.
 Ebendas. p. 149, b.
 Ebendas. p. 150, b.
 Kieffer et Bianchi I, p. 336, a.
 Ebendas. p. 371, b.

ny, ni, nu anlautenden Wörter lehrt nämlich, dass diesen Anlauten in den verwandten Sprachen d(t, l), j oder s (oder ein Guttural, statt dessen letztere eingetreten) gegenüberstehe. Bisweilen bietet dieselbe Sprache beide Formen neben einander, so das Suomi nito, neben sito "binden", das mongolische  $\frac{1}{2}$  (nilmusun) 1) "Spei-

chel", neben (śilusun) ) und (śilun) ). Am gewöhn-

lichsten erscheint die Vertretung bei der Vergleichung der verschiedenen Sprachen. Man vergleiche ausser unten behandelten nyír, nyirok, nyug, nyúl noch:

Magyarisch nyak "Hals", türkisch La (Taqa)") "collet, pan de robe"; mongolisch [ (dźacha) 5) "Kragen", ostjakisch jāgai 6), jakutisch caga 7) "Kragen", "Hintertheil des Kopfes", tschuwaschisch ciora?).

Magyarisch nyflik "sich öffnen", jakutisch räläi ³), id. mongolisch ﴿ (tailcho) \*) "öffnen, eröffnen, lösen". Mandźu

dźeca - mbi; aber weich mongolisch  $\frac{1}{3}$  (negekü) 10), Mandźu nei-mbi (d. h. t wurde s = n).

Magyarisch nyál "Speichel", Suomi sylki, tschuwaschisch слите ¹¹), jakutisch cil ¹¹), mongolisch Ѯ (śilun) etc.

Magyarisch nyal "lecken", syrjänisch nyul(a), tscheremissisch nul(e), Suomi nuol(e), jakutisch сала 12), tschuwaschisch сюласъ 12), türkisch الامت (jalamaq) 13), tatarisch حولامق (dźa-lamaq) 12), mongolisch (dologhacho) (dologhucho), (dolijacho 12).

Schmidt, Lex. p. 88, c.
 Ebendas. p. 339, b.
 Ebendas. p. 339, a.
 Kieffer et Bianchi, II, p. 1270, a.
 Schmidt, Lex. p. 293, c.
 Castrén, ostj. Gramm. p. 83, a.
 Böhtlingk, Lex. p. 152, b.
 Ebendas. p. 94, b.
 Schmidt, Lex. p. 227, b.
 Ebendas. p. 85, a.
 Böhtlingk, Lex. p. 168, a.
 Ebend. p. 156, b.

Magyarisch nyúz "schinden", lappisch nuow, jakutisch cỷl أ. (jar) الر (jar) الر (jar) الر (jar) عاد. (jar) عا

Magyarisch nyom "Spur, Fussstapfe", mongolisch 3 (dźim)) "Wildspur".

Magyarisch nyom "drücken, drängen, pressen; drucken, mongolisch (dźimijekü)) "zusammen drücken, zusam-

men pressen.

Magyarisch nyúl-ik "sich dehnen; sich ziehen", nyujt "reichen, langen, dehnen, ausdehnen, ziehen" etc., syrjänisch (Evangelienübersetzung) njužöd "ausstrecken," mongolisch (sonocho) ») "sich strecken, sich dehnen."

Hiermit halte man ferner die Neigung der finnischen Sprachen zusammen, die dentale Muta in ihren Nasal zu verflüssigen, wie in Suomi tylsä "stumpf", syrjän. nyź), tscherem. niśke"); ostj. njeś, magyarisch tör "brechen, stossen" etc., tscheremissisch nōz(ä)³) "tero, contero" etc. und man wird es nicht ungerechtfertigt finden, wenn ich den Anlaut nj auf j oder d zurückführe. Am wahrscheinlichsten trat auch in nyelv ein j als vermittelnd dazwischen (vgl. tscheremissisch jilmä "lingua" und nyelv selbst bildete den Übergang zu J: kel(g)en = jelg(en) = dil). Es liegen überdies Beispiele vor, welche ein unmittelbares Vertreten von k und t (d) wahrscheinlich machen (vgl. nap, tej).

47. Nyir "scheren". Das Suomi bietet für diesen Begriff keritä, das türkische فرقبق (qyrqmaq) = قرعق (qyrbmaq) وأرقبق (qyrbmaq) وأرقبق (kirghacho) 11)

"scheren". Alle diese Formen schliessen sich an eine Wurzel an, welche ursprünglich mit dem Guttural anlautete, diesen aber häufig

Böhtlingk, Lex. p. 173, b.
 Schott, Über das Altaische etc., p. 124.
 Schmidt, Lex. p. 303, c.
 Ebendas.
 Ebendas. p. 365, b.
 Castrén. Gramm. syrj. p. 151, b.
 Castrén. Gramm. tscher. p. 67, a.
 Ebendas. p. 67, b.
 Schott, Über das Altaische etc.
 Böhtlingk, Lex. p. 64, a.
 Schmidt, Lex. p. 158, b.

mit dem Labial vertauschte. Zu ihr gehören eben so magyarisch kés "Messer", als türkisch-tatarisch јакитіsch бысах (Wurzelбыс), Suomi veitsi, als mongolisch јакитіsch "Schere"

= Suomi saksi, kasza (s. oben) etc. Aus der Vergleichung aller Formen der mannigfaltig variirten Wurzel geht zugleich hervor, dass dieselbe auch am Schlusse einen Guttural besass (chai = chagh = bys = bić), die Bedeutung also sich aus der Anschauung des Trennens (vgl. mongolisch chacha, aus einander, mit seinen

Derivaten) entwickelt habe. Als Mittelglied zwischen nyir und kir stellt sich das tscheremissische syr(a) "tondeo" dar, während das ostjakische tard(e), Surg. D. (tlord(e) id. sich in entgegengesetzter Richtung ( $\delta = t$  durch Verhärtung) entwickelte.

Der Auslaut -ir ist demnach derivativ und speciell Inchoativzeichen, während das causale -gha der mongolischen Form verschliffen ist.

Der Übergang k = ny kann nur ein mittelbarer (k = j = ny) gewesen sein, wenn kir und nyfr wirklich, wie ich nicht zweifle, aus einer Quelle flossen.

48. Nyirok "Lymphe", nyirkos "dumpfig, nass, feucht, lymphatisch". Ny steht hier zunächst einem Zischlaute gegenüber, da sich der Stamm nyir unmittelbar mit dem jakutischen Inchoativ cirip¹) "feucht werden", vergleicht. Die jakutische Form weist aber nothwendig auf ein zurückliegendes Radical, jakutisch cik²) "Feuchtigkeit, Thau", dessen langer Vocal erst in dem mongolischen " (éigik)") "Feuchtigkeit", seine Erklärung

findet. Die magyarische Wurzel nyfr war also ursprünglich lang. Zugleich folgt aus der Zusammenstellung, dass s=h im Suomi nuoskia = nuohkia nicht Vertreter des magyarischen -r sein könne, sondern (wie gewöhnlich) als Entwickelung aus j= dem inlautenden mongolischen Guttural -g zu betrachten sei: nuo-s-kia = ci-g-(i)k wie in ker-b-kaus "Prahlerei", das man oben unter kérkedik beifügen möge, = jakutisch ki-c-ipriä = mongolisch s (kügürgekü)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Böhtlingk, Lex. p. 166, b. <sup>2</sup>) Ebendas. p. 166, a. <sup>3</sup>) Schmidt, Lex. p. 326, b.

= kū-j-ū-r-gekū = kū-s(ū)-rgekū, woraus mit Versetzung der Liquida kerskaus.

49. Nyug "Ruhe, Pause", nyngat "Westen", steht scheinbar vereinzelt in dem ganzen Sprachstamme. Bei der nicht zu bezweifelnden Vertretung ny = d (t, l) ist man indess berechtigt Formen zum Vergleiche herbeizuziehen, welche mit diesen Zahnlauten beginnen, vorausgesetzt, dass die übrigen logischen und phonetischen Bedingungen erfüllt werden. Nun besitzt das Türkische 1. eine harte Form عرافة (dolounmaq) أو (dolounmaq) (vieux) "se coucher" (se dit du soleil, des astres) und 2. eine weiche عداد (dinmek) » "cesser; se calmer", davon حداد (dinmich) "apaisé, sonlagé" حداد (dinlemek) »), "se reposer", عداد (devlemmek) ») "se tranquilliser". Die erste und letzte Form haben den Guttural eingebüsst (dol = do-gh-l) oder ersetzt (devl = de-gh-l), wie dies in vielen anderen nicht mehr begriffenen Derivaten der Fall: vgl. türkisch-tatarisch منت (batmaq) "plonger, aller au Fond", neben dem mongolischen (bagharacho, s. unten mély); türkisch

(dolmaq) هواق , دولق (dolmaq) مواق , remplir", neben dem weichen mongolischen غ (döküreng) », voll, gefüllt", magyarisch teljes;

türkisch روغن (dunmek)?) "retourner", neben mongolisch وغن (degerekü) ») "zurückkommen, zurückkehren;" magyarisch szül, "geboren werden", neben türkisch طوغتى , دوغتى (doghmaq) ») "être né, naître"; magyarisch szed "pflücken, sammeln", neben mongolisch و (tegükü) ») "pflücken, auf-

Kieffer et Bianchi I, p. 561, b.
 Ebendas. p. 535, a.
 Ebendas. p. 561, a.
 Ebendas. o.
 Schmidt, Lex. p. 284, b.
 Kieffer et Bianchi I, p. 564, a.
 Schmidt, Lex. p. 275, a.
 Kieffer et Bianchi I, p. 566, b.
 Schmidt, Lex. p. 241, b.

lesen"; magyarisch szid, "schmähen, schelten", neben سوكك (sekumek) 1), lappisch éig 2) etc. und beachte auch die Form طياق (thyïlmaq) 2). Diesen türkischen Formen stehen im mongolischen gegenüber 1. علامة (tochoracho) 2), aufhören, inne-

halten, zur Ruhe kommen", f (tochonicho) ) "beruhigt

sein, sich beruhigen"; 2. (mit s statt t) } (sekkikū) 5)

"vergnügt, ruhig und zufrieden sein", 3 (sekkikü ügei) 5)

"rastlos sein, sich keine Ruhe gönnen". Im Mandźu führt Amyot tohoroku réposé, consolé, tranquillisé und die Phrase edun toroko "le vent s'est appaisé" an, welche ein Verbum tohoro-mbi etorombi voraussetzen. Letzteren steht wieder ein weiches teie-mbi, "se reposer, se tranquilliser" zur Seite. Im Suomi bestehen die harten Formen, lasku (s = dem Guttural, ku Suffix, vgl. laske und luke neben luku) "Untergang", lepo (p = ch. vgl. koporsó, neben "chaghorćak, s. oben fojt) "Ruhe", levollinen "ruhig"

= syrjän. lönj °), ostj. lögom "quietus", lohdutta "trösten" (s. unter lakik). Weich sind tyyven, tyyni (v=k) "still, ruhig, Ruhe, tytyvä "zufrieden", das durch den Stamm tyty = türkisch-tatarisch علومَق wieder zurück auf toch (s. áll, tart) führt. Man wird hieraus entnehmen, dass die Begriffe "zur Ruhe gelangen" und "untergehen" in den ural-altaischen Sprachen zusammengehören, und dass die harte Wurzelform von einer weichen

Kieffer et Bianchi I, p. 711, a. 2) Schott, Über das Altaische etc., p. 135.
 Kieffer et Bianchi II, p. 209, b. 4) Schmidt, Lex. p. 248, b. 5) Ebendas, p. 348, a. 6) Castrén, Gramm. syrj. p. 148, b.

begleitet wird. Hält man sich an irgend eine der vier Sprachen, so bieten ihre Bezeichnungen dieser Begriffe die Möglichkeit, auch die im Magyarischen nach den beiden Richtungen sich gegenüberstehenden Formen nyug = dogh = toch = lep = las- und enyh (für nyeh) "Milde" = dik = sek = tyvanzuknüpfen. Um alle verwandten Begriffe, welche lautlich aus einander gehalten werden, zu übersehen, sei hier noch an Suomi loppu "Ende, Schluss", so wie an das türkische عرومة (dourmaq), rester, s'arrêter séjourner, erinnert.

50. Nyúl "Hase". Trotz des weiten lautlichen Abstandes stelle ich nyúl mit dem jakutischen табысхан, tatarisch المعنفان (taviśqan) (taviśqan)) "lièvre", zusammen. Zuerst hat man das in dieser Gestalt nur bei den Ost-Asiaten geläufige Deminutiv-Suffix abzutrennen, um den Rest واقع المعنفة الم

Tschuwaschisch хиль, chil, mit dem türkisch-tatarischen قشر (qyś) "Winter".

Tschuwaschisch тюль, tül, mit dem türkischen төль, tül, mit dem türkischen төль (tüs) "Begegnung".

Tschuwaschisch тюлюкъ, tülük "Schlaf" und "Traum", mit dem türkischen دوش (düś) "Traum".

Tschuwaschisch пиликъ, pilik, mit dem türkisch-tatarischen شر (beś) "fünf".

Tschuwaschisch ильде, ilde, mit dem türkisch-tatarischen ایشت (iśit) "hōren".

Böhtlingk, Lex. p. 91, b.
 Kieffer et B. II, p. 198, b.
 Sitzungsber. Bd. X, p. 286, 287.
 Über das Altaische etc., p. 120.

Mongolisch of (düli) "Mittag" und "Mitternacht", magya-باز risch del "Mittag, Süden", türkisch توش وقتی tüś vaqty "Mittagszeit"; توشلك "(tüślik) "Süden".

Dieselbe Vertretung zeigt auch das magyarische hason "gleich" gegenüber dem jakutischen холон") "Vergleichung, Gleichheit". Den positiven Beweis für die Richtigkeit dieser Zusammenstellung liefert aber das mongolische § (taulai)<sup>2</sup>) "der graue

Hase", dem das tungusische tauśakki, touśakki") am nächsten kommt.

51. Olt "löschen, laben". Trotz der scheinbar unvereinbaren Form stelle ich olt unbedenklich neben das türkische قَاعَى (qanmaq) ) "étancher sa soif, se des altérer", jakutisch жанын 5) "aufhören, nachlassen", mongolisch ф (chanucho) ) "zufrieden

sein, den Durst löschen" zusammen. Trennt man nämlich den Causalexponenten t, so vergleicht sich ol — chan. Die Schwierigkeit betrifft daher theils den Anlaut, theils die Vertretung l=n. Unter asszony habe ich den Abfall des anlautenden Gutturals besprochen; den dort gegebenen Beispielen mag man noch irga-lom — mongolisch chairan, öl (s. u.) beifügen, und die gleiche Erscheinung schon innerhalb des gutturalreichen Mongolischen und Türkisch-Tatarischen nicht übersehen:

Türkisch-tatarisch JI (el), jakutisch ili, Suomi käsi, magyarisch kéz etc. "Hand".

Türkisch - tatarisch الكي (ikki), jakutisch inni, Suomi kaksi, magyarisch két etc. "zwei".

Mongolisch (ilegekü)?) "senden, schicken", türkisch-

tatarisch المتن (iletmek) » "porter, conduire", jakutisch ilt") id., syrjänisch yst(a), wotjakisch ist(o) 10) (l=s), id., tscheremissisch kolt(e) "mitto, demitto" 11), magyarisch küld.

<sup>1)</sup> Böhtlingk, Lex. 88, a. 2) Schmidt, Lex. 227, b. 3) Schott, Über das Altaische etc. 103. 4) Kieffer et B. II, 428, a. 5) Böhtlingk, Lex. 77, z. 6) Schmidt, Lex. 127, b. 7) Ebend. 37, c. 6) Kieffer et B. I, 87, a. 9) Böhtlingk, Lex. 38, a. 10) Wiedemann, 306, b. 11) Castrén, Gr. tscher. p. 64, b.

Mongolisch (ulam)<sup>1</sup>) "allmählich", Suomi kulke, magyarisch halad.

Ember "Mensch" = mongolisch 🦻 (kümün)<sup>2</sup>). Ich finde

eine befriedigende Erklärung für ember am natürlichsten aus dieser Gegenüberstellung welche den Abfall des Gutturals voraussetzt, erreichbar. Schott³) hat Mandźu nialma "Mensch" mit dem lappischen almać (= olmuć; ôlma "Mann") vereinigt, und letzteres mit Suomi olemu(k)s "Wesen" von ol(e) "sein" identificirt. Obwohl sich nun nicht leicht Jemand bei der Gleichung: "Wesen — Mensch beruhigen wird, so ist sie doch wichtig für die Erklärung, weil sie den thatsächlichen Beweis liefert, dass einst ein consonantischer Anlaut vorausgegangen. Hoffmann³) hat das lateinische "homo" und das litauische žmonis mit der Wurzel Sanskrit (hvê) — Zend (zbê) "rufen" verbunden, und folglich homo, žmonis — "redend. sprachbegabt" erklärt. Genau auf dieselbe Erklärung führt das mongolische § neben der Wurzel § (kemekū) ³)

"sagen, nennen". Gleiches darf man von dem Mandzu nialma annehmen, dessen Grundlage das Verbum se-mbi (= mongolisch ke nach einem geläufigen Lautübergange ke = će = se) darstellt (auch das Mandzu lässt s gern durch ni vertreten s. nyelv). Mit der Wurzel ke lässt sich ferner das jakutische nici ) "Mensch, Mann; Jemand, man" und das türkisch-tatarische (kiśi) "Jemand" vereinigen. Die Mandzuform geht wie die lappische auf die Nominalform mongolisch (kel-en, Suomi kieli etc. Sprache, Zunge) zurück, daher almać = einem regelrecht bildbaren Suomi kielem ikse (= ihmise), das magyarisch unter Verlust des Anlautes = elmer werden konnte. Die Assimilation (elmer = emmer) unterliegt keinem Bedenken, indem namentlich im Magyarischen die Liquiden dieselbe lieben. Die Darstellung mb = mm ist im Lappischen Regel, findet sich übrigens auch in anderen Sprachen, wie z. B. im Keltischen.

Schmidt, Lex. 52, c.
 Ebendas. 183, a.
 Schott, Über das Altaische etc., p. 91.
 Zeitschrift der deusch-morgenl. Gesch. B. I, p. 321.
 Schmidt, Lex. p. 149, a.
 Böhtlingk, Lex. p. 69, a.

Eben so löst sich der Gegensatz l=n, wenn man Formen, wie magyarisch há-l "übernachten, über Nacht bleiben, schlafen", ostjakisch chöd(e), S. D. kūdl(e) "die Nacht zubringen" mit dem türkisch-tatarischen ēçā (qonmaq)¹) "se placer, se poser; descendre dans un hôtel, y rester, passer la nuit", jakutisch хон³), mongolisch (chonocho)³) "übernach-

ten; magyarisch ö-l-t "anziehen", ö-l-tözék "Anzug" mit türkisch نامنا (guéïnmek) ) "être vêtu, habillé, se vêtir, mettre un habit" vergleicht. Man sieht nämlich aus diesen Beispielen, dass l und n den passiven und reflexiven Exponenten der türkisch - tatarischen Sprachen vorstellen, der im Magyarischen wie im Mongolischen entweder Rest einer früher allgemeineren Bildungsweise ist, oder bei dem engen Zusammenhange der Völker auf hochasiatischem Boden durch Entlehnung eingebürgert wurde. Qo-n und há-l heissen "sich niederlassen" von قومق (qo-maq) 5), placer, mettre, poser etc.; eben so bezeichnet ö-l = guèï-n das passivreflexive Verhältniss "gekleidet werden, sich kleiden, gekleidet sein", von نام (guèïmek) », vêtir, mettre un habit". L und n wechseln übrigens schon in den türkischen Dialekten?). Auf ähnliche Weise zerlegt sich tö-l-t etc.

52. Öl "Klafter", eine Form welche die verschiedene Behandlung desselben Lautes in verschiedenen Sprachen recht klar zeigt; im Jakutischen nämlich булас в) "Faden", былас в) "Faden, Spannen der beiden Arme", im Tscheremissischen syl 10), im Suomi syli, im Esthnischen süld, im Lappischen salle, im Syrjänischen syy (syl-), im Mongolischen (alda) (alda) "Klafter." Alle diese Formen vereinigen sich nur unter der Voraussetzung, dass die Grundform mit einem Guttural anlautete. Diese bietet unzweifelhaft das türkischtatarische ورا المراحة (qouladj) (qouladj) "brasse, mesure de deux bras étendus," ein Derivat von قول (qol) "bras". In den mit dem

<sup>1)</sup> Kieffer et B. II, 532, a. 2) Böhtling k, Lex. 86, b. 3) Schmidt, Lex. 161, b. 4) Kieffer et B. II, 688, b. 5) Ebend. 530, a. 6) Ebend. 684, b. 7) Kasem-Beg Ed. Zeaker, 220—222. 6) Böhtling k, Lex. 144, a. 9) Ebendas. 136, b. 10) Sitzungsberichte X, p. 290. 11) Schmidt, Lex. 13, a. 13) Kieffer et Bianchi II, 527, a.

Zischlaute anlautenden Formen sind wohl zwei Bildungen zusammengestossen, die dem türkischen قولات entsprechende sinnische Form und das magyarische szál, ostjakisch tet¹) "Faden" etc. Man beachte die verschiedene Behandlung desselben Stammwortes و(qol) in öl und kalaúz, kalauz "Geleiter, Führer. Wegweiser" = türkisch قولاغز (qolaghouz) قولاغز (qoulavouz) "guide, conducteur, pilote; chef, commandant", um den Einstuss zu würdigen, den die Verschiedenheit der Zeit auf die Gestalt des entlehnten Wortes übt.

53. Ör-öm "Freude", örv-end "sich freuen, frohlocken, erfreuen, Freude machen". Die zweite Form ist offenbardie vollständigere. Da nach den regelmässigen Lautübergängen ein finnisches veinem türkisch-tatarisch-mongolischen Guttural entspricht, so geht örv-end auf das mongolische (dźirghacho))

"sich erfreuen, sich vergnügen, sich belustigen" zurück, das in dem jakutischen  $yop^4$ ) "sich freuen über etwas" wieder ohne Guttural erscheint. Die von Schott gegebene vollständige Zusammenstellung zeigf, dass der Guttural secundär ist, wenn er sich über die Grenzen des Mongolischen verbreitet hat. Das Suomi riemuitse ist denominativ = ri-em-u-i-tse. Ist dies auch das tscheremissische ibyrt (b=m), oder = yop?

54. Össze "zusammen". Einleuchtend ein Gerundiv dessen nicht assimilirte Form öszve noch daneben fortbesteht. Da das jakutische Participialadverb кытта 5) "zugleich" in Bedeutung und Form mit öszve übereinkommt, und auch von lautlicher Seite der Vereinigung kein Hinderniss im Wege steht, so sehe ich keinen Grund, beide zu trennen. Der Abfall des anlautenden Gutturals (vgl. asszony, olt) ist zu gewöhnlich, um daran Anstoss zu nehmen. Die Wurzel выт selbst ist im Jakutischen nur mehr in den Derivaten вытар 6) "vereinigen" und вытын) (wovon вытта) "sich vereinigen" nachweisbar, und auch im Magyarischen ist ösz nicht

Castrén, ostj. Gramm., p. 99, a.
 Kieffer et Bianchi II, 527, a.
 Schmidt, Lex. 305, b.
 Böhtlingk, Lex. 47, a.
 Böhtlingk, Lex. 62, a.
 Ebend. 61, b.

mehr in selbstständigen Gebrauch. Ist sie denominativ oder überhaupt secundär und hängt sie mit dem Stamme der lappischen Postposition goim (mit) zusammen?

55. Özvegy "Witwer, Witwe". Trotz des Anstosses, den eine Zusammenstellung mit den gleichbedeutenden Formen, Suomi leski طول دول Witwer, leski mies "Witwer", türkisch-tatarisch طول بدول (dul) 1) "veuf, veuve" zu bieten scheint, glaube ich doch dieselbe rechtfertigen zu können. Der Anlaut d ist abgefallen wie in uj = 1ostjakisch Tyia) "Finger"; olom ostjakisch toppa, S. D. ţlotlpa ) "Blei"; év-ez = ostjakisch товотте ) "rudern"; egér = ostjakisch теңер "Maus"; Suomi osta "einkaufen" = ostjakisch Tyge "kaufen" etc. Z aber steht wie sonst einem l(d) gegenüber stammt طول od) ه). Von طول stammt jakutisch Tyaajax "Waise", tschuwaschisch Tyaayx "Waise, Witwe". Da sich der erste Theil des Suomiwortes les-ki somit mit dem türkisch-tatarischen dul magyarisch öz (vergl. kes-ki, ostjakisch kut, Zwischenraum = magyarisch köz) vergleicht, so bleibt nur der zweite zu rechtfertigen. Ein Nomen darin zu suchen etwa "Ehegenoss" — scheint das Suomisuffix ki = mongolisch ghak nicht zu erlauben; ich sehe in vegy nichts als das magyarisch mundgerecht gewordene letztere Suffix = jakutisch -jax.

56. Parancs "Befehl", eine türkisch-tatarische Bildung, wie خانج (qazandź) (s. haszon), folglich mit dem passiven n und Abstract-suffix — (= s?). Den Stamm kann man aus der Vergleichung des ostjakischen парде, S. D. пірде, пірте ) "befehlen, ersuch en lassen" und türkisch برومق (bouïourmaq) "ordonner, commander", ermitteln. Demnach muss das ostjakische parselbst abgeleitet sein, und auf eine einfachere Form, etwa pagh-zurückgehen. Vielleicht enthält denselben das Mandźu obu "faire faire, ordonner de faire" (Causalendung), wenn nicht überhaupt das slawische поржчити wie lautlich so etymologisch näheren Anspruch hat.

57. Származ "abstammen, entspriessen, entspringen, herrühren, entstehen". Ein Derivat der vierten Ordnung, wie

Kieffer et Bianchi I, 559, a.
 Castrén, ostj. Gramm., p. 99, b.
 Ebendas.
 Kieffer et Bianchi I, 122, b.
 Castrén, ostj. Gramm., p. 92, b.

schon die Form andeutet. Analysirt man diese nämlich, so ergibt sich zunächst -z als die gewöhnliche Denominativ-Charakteristik. -m hingegen (ein vortretender Vocal o ist fortgefallen, - om) als Abstractsuffix (vergl. oltal-om, oltal-maz, védel-em, védel-mez); der Rest szár selbst deutet durch seine Länge nicht minder als durch sein schlusshaftes -z, das an sich schon Verdacht gegen die Einfachheit des Radicals erregt, darauf hin, dass man eine weitere Zerlegung, wenn auch nicht mehr auf magyarischem Boden, zu versuchen habe. Diese ergibt sich in vorliegendem Falle (vergl. gyúr, szór, szűr) aus doghmaq) "naitre, descendre", neben dem das Causal طوغرمتي (doghourmaq) عارغرمتي ( "accoucher, mettre au monde", wirklich im Gebrauche ist-Doghur ist aber nach den gewöhnlichen Lautübergängen (d=t=sz;  $gh = v = \delta$ ) in den finnischen Sprachen = szour, d. h. mit gelängtem und erhelltem Vocale szár "zur Existenz bringen, Ursprung geben"; طوغرمق selbst ist aber die harte Form zu jakutisch تقوير selbst ist aber die harte Form zu jakutisch ت "geboren werden" = mongolisch (törökü) b) "gebären,

zur Welt bringen, nach Kowalewsky baber auch "geboren werden". Auf diese weiche Wurzel tog beziehen sich die finnischen Passiv-Reflexiva (Neutra), ostjakisch Tib, magyarisch szü-l (vergl. den kurzen Vocal in Töpÿö), Suomi sy-nty, lappisch śa-dda "geboren werden, entstehen".

58. Szilárd "hart, solid". Das mongolische (chatan) )
"hart, spröde, grausam, böse", mit dem Inchoativsuffixe (ghar) erklärt die magyarische Bildung. Da in ausserdem noch der Begriff des "Vertrocknens" enthalten ist, wie das Verbum (chatacho) ) "vertrocknen, hart werden durch Trockenheit" beweist, letzteres aber im Magyarischen durch

Kieffer et Bianchi I, 266, b. <sup>2</sup>) Ebendas. I, 556, a; II, 200, a. <sup>3</sup>) Ebendas.
 556, b. <sup>4</sup>) Böhtlingk, Lex. 100, a. <sup>5</sup>) Schmidt, Lex. 261, c. <sup>6</sup>) Ebendas. 143, c.
 Ebendas.

asz-ik (s. asszony) wieder gegeben wird, so zeigt sich hier wieder das Streben, die bei der Entwickelung der Begriffe allmählich hervortretende Individualisirung, sobald sie dem Bewusstsein klar geworden, auch äusserlich durch Lautdifferenzirung anzudeuten.

59. Szór "streuen, werfeln, wannen, herumwerfen". Hält man vor der Hand an der fertigen Form fest, so stellt sich einerseits dem mongolischen 3 (tarchacho) 1) "sich zerstreuen, aus-

einander gehen oder laufen" = jakutisch rapaha, tatarisch تارقامق (sa-vourmaq)²), andererseits dem türkischen صاورمق (sa-vourmaq)²) "vanner", zur Seite. Man wird daher beide Bedeutungen, wenn sie auch aus ein und derselben Anschauung hervorgegangen, aus einander halten müssen. Das türkische ماورمق ist sichtlich abgeleitet; sein Radical erscheint unter der weichen Form in dem mongolischen خ (sik-sikü)²) "sieben, umworfeln"

(Getreide in einer Wanne, um die Spreu und den Staub zu entfernen), jakutisch cincii 5) "sie ben", mongolisch 🐧 (sek-sürekü) 6) "mit

trockenem Mehl bestreuen", jakutisch cikcipii 7) "herumschütten, ausschütten". Aber auch die erste Form ist secundär, wie man sich leicht überzeugt, wenn man das türkische داغق (daghouq) "disperse", داغق (daghytmaq ») "disperser", damit zusammen stellt. Aus diesen abstrahirt sich ein Stamm داغ (dagh), der intransitive Bedeutung "zerstreut sein" gehabt haben muss. Das Causal davon ist nun mit Umwandlung der initialen Muta (vergl. asszony) in ihren Zischlaut صاغرمق — صاغرمق (saydurmaq) "faire passer,

Ebendes. 235, a. <sup>3</sup>) Böhtlingk, Lex. 92, b. <sup>3</sup>) Kieffer et Bianchi II, 88, b.
 Schmidt, Lex. 388, a. <sup>5</sup>) Böhtlingk, Lex. 166, a. <sup>6</sup>) Schmidt, Lex.
 Böhtlingk, Lex. 166, b. <sup>6</sup>) Kieffer et Bianchi I, 503, b. <sup>9</sup>) Ebendas. II, 84, b.

cesser (la douleur), صارشتی (savouchmaq, vulg. saouchmaq) "guérir une maladie, être guéri", entsteht.

60. Szőlő "Weintraube, Weinbeere". Schott') stellt neben das türkische مالتي (salmaq) ») "envoyer, lancer, pousser, différer, remettre, mouvoir, agiter", das mongolische

(salucho)\*) "herkommen, abstammen, auseinander gehen, sich zertheilen", { (salghacho) \*) "ableiten, herleiten,

trennen, auseinander bringen, zertheilen", } (salagha) )

"Ast, Zweig, Trieb eines Baumes, Flussarm" (= jakutisch calā), das türkische صالغون (salghyn) ه auch صالغون (salghoun) "qui se répand, qui se communique, Ranke". Von Letzterem ist offenbar das türkische سالقم صالقم (salqoum) ه) "grappe" nicht verschieden. Der auslautende Nasal fiel bei dem Übergange ins Magyarische fort, der Guttural wurde zur Spirante v, welche mit dem Vocal in eine Länge zusammenschmolz (vergl. hajó). Um die zusammen gehörigen Formen zu übersehen, verbinde man mit obigen noch mongolisch "(chaghalcho)") "von einander schneiden.

trennen, spalten", jakutisch caara?) "ansetzen, anstücken", und mongolisch [4 (dźalghacho)] "anreihen, anknüpfen,

Eins zum Andern thun" = tatarisch الخامق (jalghamaq)), Suomi jatka "zufügen, verlängern, vermehren, fortsetzen". Szölő ist demnach ein "an einander Gereihtes" oder

<sup>1)</sup> Über das Altaische, p. 133. 2) Kieffer et Bianchill, 87, a. 3) Schmidt, Lex. 342, c. 4) Schmidt, Lex. 343, b.; Böhtlingk, Lex. 136, b. 5) Kieffer et Bianchill, 86, b. 6) Ebendas.; Schmidt, Lex. 131, a. 7) Böhtlingk, Lex. 137, a. 6) Schmidt, Lex. 297, a. 9) Böhtlingk, Lex. Nachträge, 184, a.

"vielfach Getheiltes", je nachdem man von dem mongolischen
der 1 ausgeht.

61. Szűr "seihen, läutern". Unmittelbar das türkische رأ سوزمك (seuzmek, suzmek) "filtrer, passer à travers un linge, un tamis, évaporer". Die magyarische Länge lässt eine Zusammenziehung erwarten, welche in der That sogleich hervortritt, wenn man das gleichlautende jakutische Nomen cyp ) "ein hölzernes Sieb, mit dem das feine Eis aus einem im Eise gehauenen Loche herausgefischt wird", mit dem mongolischen (sigür) ) "der Durchschlag, das Sieb", damit zusammenhält. Da -gür Suffix des Instrumentes ist, so bleibt als (übrigens nicht mehr nachweisbares) Radical sig übrig. Wie hängt dieses mit سرمن (sizmaq), سرمن (syzmaq) ) "suinter, dégoutter, tomber goutte à goutte, se destiller, filtrer", wie sizdurmaq) "filtrer, faire filtrer", Suomi soro "traufender Tropfen" zusammen?

62. Szűz "Jungfrau", steht auf den ersten Anblick vereinzelt. Wenn man aber annimmt, dass sz für q eingetreten, so ist der Zusammenhang mit dem türkisch-tatarischen قرن (qyz) ه) "fille, je une femme", und noch näher mit dem jakutischen القدة ألا (qyz) ه) "fille, je une femme", und noch näher mit dem jakutischen القدة ألا (qyz) ه، das auch die Länge bewahrt, nicht zu verkennen. Dass aber mongolischtürkisch-tatarisches q (ch) in den finnischen Sprachen s (sz) werde, ist nicht nur durch eine Anzahl von Beispielen belegbar, sondern gehört überhaupt zu der Charakteristik der letzteren Sprachen. Beispiele, zunächst für das Magyarische:

Magyarisch szag "Geruch", türkisch-tatarisch قوقو (qoqou) •) "odeur", Suomi haju, haisu.

Magyarisch szil "Ruster, Ulme", mongolisch (chai-lasun) 7), Suomi jalava, jalaja.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Kieffer et Bianchi I, 709, a. <sup>2</sup>) Böhtlingk, Lex. 173, a. <sup>3</sup>) Schmidt, Lex. 257, c. <sup>4</sup>) Kieffer et Bianchi II, 172, a. <sup>5</sup>) Böhtlingk, Lex. 65, b. <sup>6</sup>) Kieffer et Bianchi II, 525, b. <sup>7</sup>) Schmidt, Lex. 125, b.

Magyarisch száraz "trocken, dűrre", ostjakisch sõrom, tűrkisch-tatarisch قورى (qourou)) (qoury) "sec, aride, vain, vide, terre ferme, continent", jakutisch кур²) "trocken werden", курд "trocken werden", mongolisch

(chaghorai)<sup>2</sup>) "trocken, trockenes Land, das Trockene, das Ufer" (vergl. 1 (dzakirama) ) "ganz trocken, rappeldürre,"

Suomi kuiva, lappisch goikked, tscheremissisch koske "siccor", syrjänisch kosma).

Magyarisch szál "ein Haar", Suomi jouhi ("Pferdehaar"), tscheremissisch kel, ostjakisch tet, türkisch-tatarisch 🕉 (qyl) 5) "cheveu, poil, corde d'un instrument," syrjänisch si "pilus" mongolisch 💃 (kilghasun) 6) "Pferdehaare".

63. Szúrok "Pech", türkisch (qyr)") "poix liquide, goudron", syrjänisch sjir.

Magyarisch szür-ke "grau", Suomi har-maa, ostjakisch sur, türkisch (qyr) 7) "gris".

Magyarisch száll "steigen, fliegen, sich setzen" etc., türkisch-tatarisch قاقبة (qalqmaq) عالقبة.

Magyarisch szél "Rand, Bord, Saum, Küste", jakutisch кы-ты, кытыл ) "Ufer, Rand, Saum".

Magyarisch szegény "arm", Suomi köyhä, mongolisch

(chokija) 10) "Verarmter, Bettler", türkisch يوخسول (jochsul) 11). Magyarisch bajusz "Schnurrbart, Knebelhart", jakutisch бытык 12) "Bart", türkisch سنق (bfiq) 13) "moustache".

<sup>1)</sup> Kieffer et Bianchi II, 522, a. 2) Böhtlingk, Lex. 70, b. 3) Schmidt, Lex. 132, b. 4) Ebendas. 287, c. 5) Kieffer et Bianchi II, 494, b. 6) Schmidt, Lex. 156, c. 7) Kieffer et Bianchi II, 538, a. 3) Ebendas. 424, a. 9) Böhtlingk, Lex. 62, a. 10) Schmidt, Lex. 164, c. 11) Schott, Über das Altaische etc., 115. 12) Böhtlingk, Lex. 136, a. 13) Kieffer et Bianchi I, 268, b.

Zu diesen Beispielen halte man noch die folgenden aus dem Suomi:

dem Suomi:
Suomi saksi "Scheere", mongolisch  $\sharp$  (chaići) 1) (beachte die Vertretung ks = c).

Suomi sika "Schwein", mongolisch " (ghachai) 2)
"Schwein".

Suomi hiili "Kohle", mongolisch " (ghal) ) "Feuer", türkisch 15 (kul) ).

Suomi sini "blau", mongolisch (köge) ) "blau", türkisch (gueuk) "bleu turqoise", magyarisch kék.

Suomi sivu "Seite", mongolisch 🕻 (chabirgha) •) "Seite".

Suomi sula "schmelzen", mongolisch (chailacho)")

"schmelzen, zerschmelzen", magyarisch olvad.

Suomi sulke "zuschliessen", syrjänisch sipta, mongolisch (chaghacho)) "verschliessen".

Suomi sopu "Übereinstimmung, Eintracht", sovelias "passend, bequem, gelegen, verträglich", mongolisch

(chabija) \*) "Nutzen, Brauchbarkeit, Annehmlichkeit",

(chabijatai) "nützlich, brauchbar, verwandt. befreundet".
Suomi sormi "Finger", mongolisch " (choroghon) 10) "Fin-

ger, Zehe", türkisch يرزك (ĭuzuk) 11) "bague, anneau", magy-arisch gyűrű.

Schmidt, Lex. 126, b.
 Ebendas. 191, c.
 Ebendas. 192, b.
 Kieffer et Bianchi II, 621, a.
 Schmidt Lex. 181, a.
 Ebendas. 128, c.
 Ebendas. 128, c.
 Ebendas. 171, a.
 Kieffer et Bianchi II, 1289, b.

Da die Wurzeln der ural-altaischen Sprachen einsylbig sind, kann streng genommen von inlautenden Gutturalen nicht die Rede sein; wo solche in Wörtern erscheinen, gehören sie entweder dem Auslaute des Radicals oder dem Anlaute des derivirenden oder flectirenden Elementes an. Im Auslaute der Wurzel bewahrt das Magyarische entweder das vermittlende j, während dasselbe an Affixen meist ganz verschwindet, oder erweicht den Zischlaut zu ź, das wie im Türkischen härter (als ś, cs) gesprochen wird. Das Suomi zeigt entweder den bewahrten Guttural oder s.

Türkisch بوق (boq) 1) "fiente d'animaux, excrement de l'homme", magyarisch "fos", Suomi "paska", ostjakisch patj, pakj 2).

Türkisch بارمتي (parmaq) ع) "doigt", Suomi varvas "Zehe".

Jakutisch Täң b) "glatt, eben, gleich, Glätte, Ebenheit, Gleichheit", mongolisch (teniger) b) "glatt, eben, ruhig",

Suomi tasa "Ebene, Gleichheit".

Regelmässig erscheint s im Suomi statt auslautendem x in den Relativ-Adjectiven auf -se (= tach, täch, tai, tei); für den Anlaut des Suffixes steht s in der Deminutivendung ise (= ghan, gen). Der Übergang war ch, k = j = s, ch = s = c.

Die Länge in szüz deutet auf eine Zusammenziehung. Z ist in dieser Stelle sonst gewöhnlich sz geworden.

64. Tagad "leugnen, verneinen". Ein schlagendes Beispiel, wie wichtig für die comparative Grammatik die Kenntniss aller zusammen gehörigen Idiome ist. Jedem Kenner der finnischen, türkischen, mongolischen oder tungusischen Sprachen wird die Eigenthümlichkeit der negativen Ausdrucksweise, welche die genannten Sprachen so charakteristisch auszeichnet, Stoff zum Nachdenken geboten haben. Hierzu noch die chamäleonartige Verschiedenheit des lautlichen Ausdruckes selbst! Suomi e, e-lä, lappisch í, e-; mordvinisch a, az, i-lä; syrjänisch eg (ig), og, e, o; wotjakisch ug, öj, u, ö; tscheremissisch ak, i; türkisch-tatarisch je (ig-) [(iok); jakutisch cyox; mongolisch ]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Kieffer et B. I, 173, a. <sup>2</sup>) Castrén, ostj. Gramm., p. 92, a. <sup>3</sup>) Kieffer et B. I, 244, a. <sup>4</sup>) Böhtlingk, Lex. 94, a, <sup>5</sup>) Schmidt, Lex. 239, a.

ei, d. i. üg + [b] ei=syrjänisch a-bu) Mandźu akó (ak'+ 6) sammt der in den meisten der genannten Sprachen parallel einherlaufenden (als Abessiv, Adjectivum privativum) derivativen Negativbildung: Suomi ta, te; lappisch tak, tek; syrjänisch läk; wotjakisch tek, tä, te-; tscheremissisch te; ostjakisch te; türkisch : (siz). Wahrlich, eine hübsche Musterkarte von Negationen. Nun komme ich mit der Behauptung, alle seien wesentlich identisch! und mein Beweis? das magyarische tagad! Die Identität der finnischen Formen habe ich bereits an einem andern Orte gezeigt 1) und dabei meine Überzeugung ausgesprochen, dass auch die türkisch-tatarischen Formen davon nicht getrennt werden dürfen; den factischen Beweis liefert aber erst das magyarische Verbum. Dieses ist, wie der Augenschein lehrt, abgeleitet, daher der Stamm tag, und da g nur in Folge seiner Stellung vor dem Vocal erweicht ist, tak. Stellt man statt des tscheremissischen ag dieses an die Spitze, so ist auch das, gegen die finnischen Sprachen gehalten, überflüssige j, s der türkisch-tatarischen Formen gerechtfertigt. Es ist nämlich eine Eigenthümlichkeit dieser letzteren, den Dental zu erweichen (t d = c - dz = j = s = -). Man vergleiche

Mongolisch 3 (tom) 2) "Wegespur oder Stege des Wildes" mit 3 (dźim) 2) "Wildspur".

Mongolisch 3 (tenggerekti) ) "beruhigen, besänftigen,

erquicken", 3 (sekkerekü) 5) "sich beruhigen, sich zu-

frieden stellen, sich ermuntern" (vgl. nyug).

Mongolisch [ (del) •) "Mähne", türkisch-tatarisch الل (jal), dzal), jakutisch ciäl, tschuwasisch сильге 7).

Suomi tuuli "Wind", türkisch الله (jel) ه), mongolisch (salgin) ), magyarisch szél.

Sitzungsberichte XV, p. 312, 313.
 Schmidt, Lex. 251, c.
 Ebend. 303, c.
 Ebend. 289, b.
 Ebendas. 348, a.
 Ebendas. 276, b.
 Böhtlingk, Lex. 166, a.
 Kieffer et Bianchill, 1277, a.
 Schmidt, Lex. 343, a.

Türkisch-tatarisch طوك (dhoñ) ') "glace, gelée", lappisch jægna, tscheremissisch ji, magyarisch jég, Mandźu dźuche.

Magyarisch tavasz "Frühling", ostjakisch täven, türkisch j (jaz), jakutisch cāc²).

Ostjakisch Tarept ) "schwer", magyarisch terh (mit Umstellung der Liquida, wie öfters) "Last", türkisch ") "fardeau, charge".

يوقارى Mongolisch ع (degere) ه , oben, über", türkisch يوقارى (joqary) "Obertheil", يوكنك jükser "hoch"). — Endlich vgl. noch takar und wegen des Abfalls von t, d im Anlaute s. unter özvegy.

Was die zweite Identification ag, jok etc. — tak, tāk, ta, tā betrifft, so berücksichtige man zuerst, dass im Jakutischen wie im Mongolischen die absolute Form zugleich die Stelle der suffixiven vertritt und diese Übereinstimmung mit der letzteren selbst in der Stellung nach dem Nomen beurkundet und dass lautlich diese Form jene Wurzel noch vollkommen repräsentirt. Endlich vergleiche man das ganz parallele Verhältniss zwischen jakutisch byoi ), verbieten", Suomi epä "abschlagen, widerstehen, verhindern", und dem türkischen Verbalsuffixe f.

Die weiche Form zu tag liegt in dem türkischen ككل (degil, comm. dell) 8) "il n'est pas; non".

65. Takar "decken, zudecken, verdecken, einwickeln; sparen". In der ersten Bedeutung entspricht unserem Verbalstamme das türkisch-tatarische (sarmaq)) "envelopper; embrasser; entourer une place, l'assiéger. Der wirklichen Vereinigung steht nur der Buchstabenwechsel t=s im Wege. Unter asszony und tagad wurden Beispiele zusammengestellt, welche die Weiterbildung der dentalen Muta beweisen; als weitere Belege, namentlich für türkisches s=t kann man beifügen:

<sup>1)</sup> Kieffer et Bianchi II, 201, a. 2) Böhtlingk, Lex. 157, b. 3) Castrén, ostj. Gramm. p. 97, b. 4) Kieffer et Bianchi II, 1292, b. 5) Schmidt, Lex. 275, a. 6) Schott, Über das Altaische etc., 59. 7) Böhtlingk, Lex. 140, b. 5) Kasem Beg. Zenker, §. 263. 9) Kieffer et Bianchi II, 83, b.

Mongolisch عالامق (talacho) 1), tatarisch طالامق (talamaq), jakutisch

ran <sup>a</sup>) "etwas rauben; Jemanden berauben", magyarisch tolvaj "Dieb", osmanisch صويغون) (soïghun) "vol pillage".

Mongolisch (toghalacho) , zählen, rechnen", türkisch

(saïmaq) هامتی (saïmaq) مامتی (saïmaq) (saïmaq) (saïmaq) (saïmaq) (saïmaq) (saïmaq) (saïmaq) (saïmaq) (saïmaq)

Suomi terve', lappisch diervas, türkisch صاغ (sagh) 5) "sain".

Das Osmanische unterscheidet zwar die Längen nicht (Böhtlingk, Gramm. §. 88; Schott, Über das Altaische etc., p. 24), es unterliegt aber keinem Zweifel, dass es dieselben, wie das Jakutische, Mongolische und die finnischen Sprachen, besass. An jenen Stellen wenigstens, wo die Vergleichung der verwandten Sprachen eine in Folge einer Contraction entstandene Länge nachweist, wird sie einst auch im Osmanli vorhanden gewesen sein. Ein auslautendes -r deutet in den ural-altaischen Sprachen fast immer auf eine secundäre Bildung, sei diese nun Inchoativ oder Causal. Das magyarische takar würde unter Erweichung des t und gleichzeitiger Verdrängung des Gutturals vollständig die türkische Form geben. Nun zeigt das mongolische 3 (dźikireng) ) = magyarisch takarék "Umschlag"

(z. B. eines Packes), wovon (dźikirek-lekü) "umwickeln, ein-

wickeln, einen Umschlag machen", den thatsächlichen Übergang von t zu s. Das syrjänische tuprala "convolvo" hat den Guttural in den Labial umgesetzt. Auch in der Bedeutung "sparen" führt takar auf eine mit sanlautende Wurzel, türkisch صقاق (saqlamaq)?) garder, conserver; garder, mettre de côté; cacher,

<sup>1)</sup> Schmidt, Lex. 249, a. 2) Böhtlingk, Lex. 93, a. 3) Kieffer et Bianchi II, 89, b. 4) Schmidt, Lex. 84, b. 5) Kieffer et Bianchi II, 134, a. 6) Schmidt, Lex. 302, b. 7) Kieffer et Bianchi II, 114, b.

défendre, protéger, mongolisch 3 (sakicho) 1) "schützen,

hüten, bewahren, bewachen".

66. Talál, "finden, antreffen, auf etwas stossen, gerathen, begegnen". Offenbar eine secundäre Bildung, wie birál etc. Das vorauszusetzende Nomen führt auf eine Wurzel tal, welche zwar nicht unmittelbar nachweisbar ist, aber aus tala-bér, "Finderlohn", erschlossen werden darf. Berücksichtigt man nun, dass in den tatarischen Sprachen "(tapmaq)", trouver, saisir" bedeutet, und diese Wurzel tap mit gleicher Bedeutung "erreichen, finden, treffen", im Suomi tapa") wiederkehrt, so darf man ta(p)t unbedenklich als Deminutivform jener Wurzel betrachten, und folglich mit tapasztal vereinigen. Der einzige Anstoss könnte in dem Verschwinden des Labials liegen. Dieser, glaube ich, ist in dem dunklen Vocale aufgegangen, wie namentlich der Guttural vor ableitenden consonantischen Elementen häufig ohne Spur verschwindet (vgl. o-lt) und das mongolische § (tedźijekü) —

引 (tedźigekü) "ernähren, aufziehen" neben dem magyarischen

tap-lal ein gleiches Verschleifen des Labials bietet.

67. Támad "aufstehen, entspringen, ausbrechen; sich erheben; emporsteigen". Die Länge ä verlangt bei der Analyse bis auf dieses zurückzugehen. Trennen wir zuerst das Verbalsuffix -ad, so gelangen wir zu einem Nomen abstractum täm, das sich seinerseits wieder in tä + (a)m auflöst. In tä aber ist das türkische طرغتى درغتى (doghmaq) "nattre; se lever", das wir bereits unter származ angezogen haben, nicht zu verkennen. Von درغري (doghou) درغري (doghou) درغري (doghou) درغري (doghou) درغري (doghrou) درغري (doghrou) درغري (doghrou) درغري (doghrou) درغري (doghrou) درغري (doghou) "droit", Suomi suora, tscheremissisch töör "rectus", دوغري (doghma), né, originaire, de naissance. Mit letz-

<sup>1)</sup> Schmidt, Lex. 339, b. 2) Kieffer et Bianchill, 154, b. 2) Schott, Über das Altaische etc. 127. 4) Kieffer et Bianchil, 556, b; II, 200, a.

terem kommt formell unser vorausgesetztes Nomen überein, dem es nur um den adjectivischen Vocal überlegen ist (vgl. das tscheremissische Nomen abstractum auf -m neben dem Particip auf -ma). Bemerkenswerth ist die Differenzirung der einen türkischen Wurzel im Magyarischen; in der Bedeutung "naftre" stellt sich ihr származ, in der Bedeutung "se lever" támad gegenüber. In letzterer Bedeutung wird essen durch das Mandžu tukie-mbi "élever" erläutert.

68. Támasz "Stütze, Pfahl, Pult, Anhalt". Die Länge sowohl als die Endung deuten auf ein Derivat. Die mongolischen Formen f (tulcho) 1), "gestützt sein, sich stützen" — wovon

(tulgha), "Untersatz, zur Stütze dienend, Stütze, Pfei-

ler = magyarisch talp (p für v) —  $\frac{3}{3}$  (tüsikü) 3), "sich stützen,

sich aufetwas lehnen". ﴿ (de-m, vgl. gyám) ء), "Hilfe, Unterstützung", türkisch على (temel) stehen in unverkennbarem Zusammenhange, die erste als harte den beiden letzteren weichen gegenüber; alle zusammen aber weisen auf ein einfacheres Radical zurück. Zu demselben Schlusse führt die Vergleichung mit den türkischen Verben دابات (daïanmaq), s'appuyer, دابات (daïanmaq),

= tatarisch تابات (taïamak) ét a y er = دابات (daïatmaq), "ét a y er, a p p u y er", weléhe auf eine Wurzel dai = dagh, die somit auch dem magyarischen tainasz zu Grunde liegt, zurückgehen. Vergl. noch Mandzu taïa-mbi s'a p p u y er, se confier, syrjänisch topyd, "firm u s".

69. Tart "halten, behalten, erhalten, ernähren, versorgen; dafür halten, meinen; bieten". Die Bedeutungen kehren in dem türkisch-tatarischen تومّق (tutmaq), "prendre, saisir, tenir; faire prisonnier; occuper; possider, avoir; arrêter, intercepter, croire, supposer", jakutisch тут ) wieder. Woher nun trotz der unleugbaren Identität der

<sup>1)</sup> Schmidt, Lex. 252, c. 2) Ebendas. 263, a. 3) Ebendas. 276, b. 4) Kieffer et Bianchi I, 508, b. 5) Ebendas. II, 194, b. 4) Böhtlingk, Lex. 106, b.

380 Boller.

Wurzelform und Bedeutung das inlautende magyarische r? Soll dieses, wie zu erwarten, organisch sein, so müssen tut und tart als secundär betrachtet werden, und letzteres überdies um eine Linie zurückstehen, d. h. tut muss = tu-t, tart = ta-r-t sein. Das Türkisch-Tatarische hat aus tu (-ch = toch) ein Inchoativ tu-r, du-r, und ein Causal tu-t gebildet; das Magyarische bildet das letztere nicht mehr unmittelbar aus der Wurzel, sondern secundär aus dem Inchoativ. Das Suomi hat sowohl tyty (Reflexiv) "gehemmt werden", als tartu "sich anheften, heften". Wegen des Radicals toch vergleiche áll und nyug.

70. Tej "Milch". Böthlingk stellt (Gramm. §. 185) eine Anzahl von Formen zusammen, in denen nach seiner Auffassung nicht ursprüngliches t aus s hervorgegangen. Bei dem grössten Theile derselben findet, wie eine umfassendere Vergleichung ergibt, sicher das entgegengesetzte Verhältniss Statt; bei einem andern kann es wenigstens zweiselhaft scheinen, welches von den beiden Elementen das primitive sei. Zu den letzteren scheint man das magyarische tej rechnen zu müssen, da ihm sowohl in dem türkisch-tatarischen um (süt), عود (süd) = jakutisch ÿr (beachte die Länge ÿ) "lait", als in dem Radicale dieses Nomens, tatarisch صاورة (saumaq), mosanisch عاد (saghmaq) ) "traire", tschuwaschisch cyback, mongolisch (saghacho)) "melken", kalmükisch (säghu), jakutisch

wa<sup>3</sup>) der Zischlaut gegenübersteht. Verdacht gegen die Ursprünglichkeit des Zischlautes erregt indess syrj. jöö — tscherem. śiśer, so wie Suomi lypsä — syrjänisch lysta "mulgeo", welche auf (d, t = j und l) die Muta weisen. Vgl. ausser lakik und takar noch:

Syrjānisch lun ) "dies, auster" ton "hodie", Suomi lounas "Sūdost", wotjakisch nun-als) "Tag", ostjakisch tyu "Sommer", neben Mandžu sun s) "Sonne", mongolisch 1 (dźun)") "Sommer", türkisch جرغن (conmaq) "se mettre au soleil", Suomi suvi, s. nap.

<sup>1)</sup> Kieffer et Bianchi II, 85, b. 2) Schmidt, Lex. 339, b. 3) Böhtlingk, Lex. 28, b. 4) Castrén, Gram. syrj. p. 147, b. 5) Wiedemann 320, a. 6) Schott, Über das Altaische etc., 136. 7) Schmidt, Lex. 307, a.

Türkisch с (dun) 1), jakutisch тўн2) "nuit", mongolisch ў (sōni) 2).

Wirkliche Belege für die Entwickelung s = t können nur solche Formen geben, in denen s aus ch, gh, g, k hervorgegangen wie:

Ostjakisch Tyi S. D. Tyi "Finger" — Suomi suormi, türkisch ورك (jūzūk) "Ring", mongolisch ع (choroghon; s. u. szūz).

Mongolisch (kundu)), "schwer, wichtig, ehrbar", Suomi kunnia "Ehre", hinta "Preis" (vgl. ár) ostjakisch тін 5) "Preis".

Die Vermittelung hat hier die Palatalspirante übernommen, wie man aus folgenden Beispielen entnehmen muss:

Syrjānisch töźda ), moereo = ostjak. Timte ), magyarisch gyász "Trauer", mongolisch ‡ (ghasalang) ).

Ostjakisch турт \*), U. S. D. Ђорт, O. S. Ђор "Wurzel", Suomi juuri, magyarisch győkér, türkisch 🔰 (keuk) 10).

Der auslautende Dental ist durch j vertreten, ein in den hierher gehörigen Sprachen geläufiger Übergang (vgl. éj "Nacht" = tscheremissisch jut).

71. Térd "Knie". Zunächst mit dem türkischen בנ, (11 ديز (diz) zu verbinden, wobei r wie gewöhnlich aus z, nicht umgekehrt hervorgegangen. בי selbst erweist sich als Verstümmlung des jakutischen Tycypräc (12) "der vordere Oberschenkel, Knie", tschuwaschisch чиркосн (12) "Knie". Böthlingk bezieht das jakutische Wort auf Tyc (13), türkisch توشيك , دوشيك (duśmek, tuśmek) "von einer Höhe herabfallen; sich herablassen, herabsteigen; fallen, aus etwas losstürzen", doch gibt keine der

١

<sup>1)</sup> Kieffer et Bianchi I, 562, b. 2) Böhtlingk, Lex. 112, b. 3) Schmidt, Lex. 372, b. 4) Ebendas. 179, b. 5) Castrén, Ostj. Gram. 99, a. 6) Castrén, Gram. syrj. p. 161, b. 7) Castrén, Ostj. Gram. p. 99, a. 6) Schmidt, Lex. 195, c. 9) Castrén, Ostjakische Grammatik p. 100, b. 10) Kieffer et Bianchi II, 666, b. 11) Ebendas. I, 570, a. 12) Böhtlingk, Lex. 114, b. 13) Ebendas. 113, a.

Bedeutungen einen befriedigenden Anhaltspunct. Betrachten wir zuerst die Länge des Vocals im magyarischen Worte, so steht sie, zu dem jakutischen Tycypräc gehalten, ungefähr in demselben Verhältnisse wie das lange e in kérkedik (s. oben) zu der Gruppe -ici in dem jakutischen kicipriä. Hier sowohl als in dem Suomi kerskaus ist s als Vertreter eines Gutturals (s=j=k) durch das mongolische

(kügürgekü) gesichert. Dies deutet auf ein wurzelhaftes, wahrscheinlich aber selbst stellvertretendes j (i). Man wird daher Schott's 1) scharfsinnige Zusammenstellung von Suomi tai-ta, "beugen", tai-tu, "sich beugen", mit dem mongolischen jatai-ta-ghar 2), "der krumme

Knie hat (ein Knieling)" als Ausgangspunct zu wählen haben. Als bestätigende Parallelformen vergleiche man jakutisch такыр з) = токыр з), = tschuwaschisch сакыръ, "krumm, verbogen", mongolisch з (takir) з) = з (takighar) з) "estropié, man-

chot"; jakutisch rogoi ), "Krümmung"; mongolisch 3 (tochoi),

"Elbogen". D im Schlusse mag für g stehen.

72. Törvény "Gesetz, Recht". Schott") stellt türkisch طوغرو (toghru), "gerade, recht", mongolisch على (türü), "Regie-

rung", und Mandźu doro "Regel" zusammen, und bezieht diese Wörter auf den mongolischen Stamm tok, den wir unter áll, nyug als toch-tuo, ćuoź-źo, sei-so, nyug etc. kennen gelernt haben. Da das magyarische Wort weiche Vocale besitzt, halten wir uns zunächst an  $\mathfrak f$  (türü), das sich in ein Radical tür und ein Suffix  $\ddot u$  = türkisch

zerlegt. Dem Radicale steht ein türkisches کوزمک (duzmek) ه. فرزمک په واوه په واوه کار دورمای په واوه کار دورمای په واوه کار دورمای په واوه کار دورمای کورمای دورمای کورمای کورم

Über das Altaische etc., p. 126.
 Schmidt, Lex. 263, c.
 Böhtlingk, Lex. 89, a.
 Ebendas. 95, b.
 Schmidt, Lex. 248, b.
 Böhtlingk, Lex. p. 95, b.
 Über das Altaische etc. 128.
 Kieffer et Bianchil, 553, a.

figure, modèle". Dies führt darauf, an unser Radical terem als "fictum, formatum", teremt als "fingere, formare" tes-t als "figmentum", vgl. Sanskrit क्यू (klp), "fingere", कल्प (kalpa) "figmentum" = latein "corpus" anzureihen.

73. Tür "dulden, leiden, ertragen". Am nächsten steht das tatarische تربك (tüzmek)), mongolisch (teskü), jakutisch räcii), "ertragen, aushalten", denen sich vermittelnd das harte tscheremissische turch der Evangelienübersetzung anschliesst. Wir haben hier ein sicheres Beispiel eines mongolischen ع (s) gegenüber einem finnischen r. Häufiger findet das entgegengesetzte Verhältniss Statt. So wird das mongolische (dźör), "Reh", im Magyarischen zu öz; das mongolische (chorin), "zwanzig", heisst syrjänisch kyzj, magyarisch húsz. Das türkische (jūzūk), "Ring", zeigt die Vorliebe für z sowohl dem finnischen (sormus, gyűrű) als

Castrén, Ostj. Gram. p. 99, a.
 Böhtlingk, Lex. p. 118, b.
 Böhtlingk, Lex. p. 95, a.
 Schmidt, Lex. p. 245, c.
 Böhtlingk, Lex. p. 95, a.
 Schmidt, Lex. p. 314, c.

mongolischen ( choroghon) gegenüber. Am häufigsten zeigen den

Zischlaut das Syrjänische und Tscheremissische (dć).

74. Ügy "Sache, Angelegenheit", türkisch أيش (ich) 1) ouvrage, travail, action, chose, chose fabriquée. Der Zusammenhang mit dem syrjänischen udźa-la²) laboro, liegt auf der Hand; aber auch die Identität mit Suomi asia, lappisch asse, lässt sich nicht verkennen. Die Schwierigkeit könnte überhaupt nur die harte Form bei den Westfinnen und den Zischlaut an der Stelle des Palatals betreffen. Ersterer Wechsel ist eine so gewöhnliche Erscheinung, dass es schwer hält, Formen aufzufinden, in denen er sich nicht geltend gemacht hätte. S aber für gy, dź ist eine nothwendige Folge der Abwesenheit der Palatalen im Suomi.

75. Vál-ik "sich scheiden, sich trennen; werden, sich verwandeln; dienen, gereichen". Im Mongolischen ist

(ularicho)\*) "sich verändern, wech seln", 3 (ulbaricho)\*)

"sich verändera, anders werden", von denen letzteres im jakutischen улларыі <sup>5</sup>) "sich verändern; abweichen (mit dem Ablativ), durch einen andern ersetzt werden", wieder erscheint. Diese Formen sind Inchoativa, zum Theil mit doppelter Reflexivcharakteristik (ூ, b und ¬, i), gehen demnach auf ein nicht nachweisbares "ula" zurück. Hier tritt also das Magyarische ergänzend hinzu. Statt der mongolischen Reflexivexponenten erscheint im Magyarischen -ad, das dem Causal vál-asz-t "wählen, machen dass Jemand zu etwas wird, eine Stelle einnimmt", zu Grunde liegt. Im tscheremissischen vaź-alt (Evangelienübersetzung), so wie in dem syrjänischen veźa "verändern" ist l durch ½ vertreten. Im Suomi val-itse scheint die Reflexivbildung die Bedeutung "sich auswählen" anzudeuten. Letzteres macht es zweifelhaft,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Kieffer et Bianchi I, 156, b. <sup>2</sup>) Castrén, Gramm. syrj. 162, a. <sup>2</sup>) Schmidt, Lex. p. 53, a. <sup>4</sup>) Ebendas. p. 54, b. <sup>5</sup>) Böhtlingk, Lex. p. 45, a.

ob választ und valitse nicht von vál-ik zu trennen und mit dem jakutischen عابلامق (saïlamaq) zu verbinden sind.

76. Vár "erwarten". Im Jakutischen heisst "erwarten, gewärtig sein" köcyt"), offenbar ein Derivat der Wurzel köc, welche in köcyt "sicht bar werden, sich zeigen, erscheinen", mit s, isolirt oder in anderer Verbindung wie das türkisch-tatarische کرمک (gueurmek) "», voir, regarder" mit r erscheint. Substituirt man für köc die gleichbedeutende aber harte Wurzel قبل المجتاب (baqmaq) ") "regarder, avoir regard", welche mit intransitivem -r auch im mongolischen " (baraghan)")

"ein sichtbarer Gegenstand in der Ferne", wiederkehrt, so steht var "entgegen sehen" zu baq in ähnlichem Verhältnisse wie nöcyt zu nöc. Suomi varto, tscheremissisch vodé (vgl. kiće neben kér), syrjänisch vitcj(a).

77. Varazs "Zauber". Führt man v auf einen Guttural zurück, so erhält man eine Wurzel qar, char, welche zunächst in dem jakutischen кыр "zaubern", erscheint, und dem Böhtlingk das tatarische كرم (kūrūm) ) gegenüber gestellt hat. Auffallend ist das Suffix; man hätte s (s) erwartet. Liegt darin die Andeutung über den Ursprung des Lehnwortes und vertritt in diesem Falle s ein tatarisches حرم (Vgl. Böhtlingk, Gramm. §. 186.)

78. Vászon "Leinwand" führt man nach der sonst üblichen Vertretung sz auf t zurück und, fasst man das anlautende v als secundär, so bietet die Zusammenstellung mit dem mongolischen 3 (jotong) 7),

Mandžu džoton "Leinwand" keine Schwierigkeit. Da auch » (j) secundär zu sein pflegt, und auf eine gutturale oder dentale Muta zurückweist, jotong selbst aber auch im Mongolischen keinen Anknüpfungspunct besitzt, so wird sich auch gegen die Zurückfüh-

<sup>1)</sup> Böhtlingk, p. 93, a. 2) Ebendas. p. 60, b. 2) Kieffer et Bianchi II, p. 658, a. 4) Ebendas. I, p. 180, a. 5) Schmidt, Lex. p. 101, a. 6) Böhtlingk, p. 65, a. 7) Schmidt, Lex. p. 311, c.

rung des Letzteren auf das im Türkischen und Persischen gebräuchliche نمن (keten) 1) lin, kein erheblicher Einwand machen lassen. Wir gelangen auf diesem Umwege zu dem arabischen من , poetis etiam من (katan) nonnullis et origine persicum, Cod. Lugd. linum" 2) das man unter die Wurzel من (katina) 2), spurcus et conspurcatus fuit (de veste), cohaesit, conglutinatus fuit", gestellt hat. Die harte Form im Magyarischen deutet auf Entlehnung auf hochasiatischen Boden. Vergleiche noch das gleichfalls ins Mongolische eingebürgerte (büs) 2), "Baum wollen gewebe, Byssus".

79. Vendég "Gast". Die Form ist fremdartig und deutet auf Entlehnung. Das Prototyp ist jedenfalls das türkisch-tatarische وَرَنَّ (qonouq) 5), hôte, qui reçoit l'hospitalité, convive, étranger, vgl. وَرَنَاق (qonaq), hôtel, auberge, hôtellerie etc. aubergiste — jakutisch хонук 6), "Nachtlager", — mongolisch

(chonuk) id. Die Vertretung des Gutturals durch v (s. vér) deutet an, dass auch die Magyaren das Wort in seiner harten Form überkommen haben. Der Übergang wurde hier, wie in vielen anderen Fällen, durch ein wermittelt, das allmählich aus den finnischen Sprachen schwand, dabei durch die hellen Vocale é, i ersetzt worde und das Wort in die weiche Reihe hinüberführte. Man kann sich dieses Verhältniss recht klar in dem Suffixe u, das Adjectiva relativa bildet und mit dem türkischen lu,  $l\ddot{u}$  (= du,  $d\ddot{u}$ ) identisch ist, veranschaulichen. Nach Abstreifung des Anlautes (vgl. das Possessivsuffix -ja, -a, -je, -e neben dem ostjakischen ta, da, te, de) wurde u je nach der Beschaffenheit des Stammes zu  $\ddot{u}$ , i. Doch besteht in den hochasiatischen Sprachen auch eine weiche Form, Mandzu inde-mbi "se reposer dans un lieu étranger, dans une auberge". — قوغق ein Nomen agentis aus dem Reflexive قوغق (qonmaq), "se placer; descendre dans un hôtel, y rester (vgl. olt). Hiernach hängt vendég mit hál, "übernachten" = ostjakisch xōде, wurzelhaft zusammen und liefert einen neuen Beleg

<sup>1)</sup> Kieffer et Bianchi II, 567, b. 2) Freytag IV, 11, a. 3) Ebendas. 4) Schmidt, Lex. p. 124, c. 5) Kieffer et Bianchi II, p. 531, b. 4) Böhtlingk, Lex. p. 86, b.

für die Beobachtung, dass Lehnwörter auch aus stammverwandten Sprachen sich durch ein eigenthümliches Gepräge von dem nationalen Erbgute unterscheiden. Wegen nd = n vgl. man noch tündér (Erscheinung), Fee, von tünik "scheinen", einem Passiv-Reflexiv (Suffix (g)er); kend mit dem jakutischen nini, er; kender=türkisch (kender), "cannabis", Sanskrit und (çâna) und die ganz ähnliche Erscheinung im germanischen Niemand, Mond, Normandie.

80. Vegy, "Gemisch", vegyít, "mischen, mengen". Im Suomi heisst solka "durch Mischen untauglich machen". Dieses ist dem mongolischen ‡ (cholicho)¹), "mischen", gegen-

über abgeleitet. Auf die zu Grunde liegende Secundärform die mongolisch etwa (cholgha) gelautet haben wird, geht auch vegy

zurück. Der anlautende Guttural ist zu v verschliffen, l aber vor gy, wie auch sonst ausgefallen (vgl. négy neben syrjänisch nolj, hagy neben syrjänisch kolja, vagy für valj etc.). Als ein Mittelglied lässt sich tatarisch بولامتي (bolghamaq) ), osmanisch بولامتي (bolamaq), jakutisch була, "mischen, umrühren", dem wieder ein mongolisches (būlikū)), (būlekū) zur Seite geht, betrachten. Die

Vertretung ch = v = b ist nicht auffällig.

81. Vér, "Blut", veres, "roth". Die verschiedenen Formen, mit denen die finnischen Sprachen das Blut bezeichnen, Suomi veri, syrjänisch, tscher., ostjak. ver etc., habe ich an einem andern Orte zusammengestellt"). Dieselben geben insgesammt über die Bedeutung keinen Aufschluss, selbst das magyarische veres — ostjakisch вёрде, "roth", obgleich es von dem aus vér gebildeten Relativadjective durch die Länge (veres "blutig") gesondert ist, geht nichts desto weniger auf denselben Stamm zurück. Substituiren wir für den Anlaut vorerst seinen in dem Türkisch-Tatarisch-Mongolischen fortlebenden Vorgänger, den Guttural, so vergleichen sich türkisch "rouge" und mongolisch

Schmidt, Lex. p. 167, c.
 Böhtlingk, Lex. p. 143, b.
 Sitzungsb.
 p. 52.
 Kieffer et Bianchi II, p. 474, a.
 Schmidt, Lex. p. 52, b.

388 Boller.

cholarin zeigt. den Anlaut eingebüsst hat. Trennen wir die suffixiven Elemente -es, -il, -aghan, und berücksichtigen wir, dass die sich vertretenden Consonanten sich nur von d aus erklären, so gelangen wir zu einem Stamme q-d, q-z, v-r (Mandźu kir-u-mbi "rougir"). Dieser vermittelt dann die Suomiformen veri etc. einerseits mit dem türkisch-tatarischen ib (qan), jakutisch xāh 1) (beachte die Länge), als andererseits mit dem mongolischen (cisun) 2), beide "Blut" bedeutend. In der türkischen Form ist der Dental zwischen Wurzel und Suffix fortgefallen (eine namentlich im Türki-

beide "Blut" bedeutend. In der türkischen Form ist der Dental zwischen Wurzel und Suffix fortgefallen (eine namentlich im Türkischen geläufige Erscheinung); im mongolischen Worte z=j für deingetreten und der anlautende Guttural erweicht (s. ob. csin). Vergleiche das parallele Verhältniss zwischen magyarisch szárny "Flügel", türkisch-tatarisch تالط وقال (qanat), jakutisch вынат з), "Flügel", neben der Wurzel mongolisch z (chalicho) "fliegen,

schweben", jakutisch кöт 5) "fliegen, auffliegen", und dem tscheremissischen Nomen kek "avis".

Die finnischen Wörter gehören, mit Ausnahme des lappischen varra, alle der weichen Reihe an; man darf aber aus der Vertretung v=q den Schluss ziehen, dass auch diese einst hart gewesen seien. Mongolisch-türkisch-tatarisches q (x [gh] vor a, o, u im Mongolischen und Jakutischen) geht regelmässig in v über, während für k (g) j einzutreten pflegt. Man vergleiche ausser den eben behandelten válik, varázs, vendég, vér noch folgende Formen:

Suomi kuro "nähen", syrjänisch vura, tscheremissisch urge, vurge, magyarisch varr.

Mongolisch (chudaltucho)), verkaufen", syrjänisch

vuzala, tscheremissisch vuzala 7).

<sup>1)</sup> Böhtlingk, Lex. p. 77, a. 2) Schmidt, Lex. p. 330, b. 3) Böhtlingk, Lex. p. 63, b. 4) Schmidt, Lex. p. 136, a. 5) Böhtlingk, Lex. p. 57, b. 6) Schmidt, Lex. p. 173, b. 7) Castrén, Gram. tscher. p. 74, b.

Mongolisch (charagho) ) , aufmerksam, besorgt,

Sorge tragend", Suomi varova "vorsichtig".

Mongolisch 3 (kerije) ) "Krähe", Suomi varis (unter Über-

tritt in die harte Reihe), magyarisch varju.

Mongolisch (külge) ), der Anspann, das Geschirr

dazu", Suomi valjaat "Pferdegeschirr".

Suomi katso "anschauen, betrachten, nachsehen", syrjänisch viz-la, tscheremissisch uź(a), magyarisch vizs-gál (s. unt.).

Mongolisch " (ghau) ), Grube", syrjänisch guran, magyarisch verem.

Am häufigsten tritt v im Magyarischen an die Stelle des Gutturals, wenn dieser das Suffix beginnt; er hat sich hier derart festgesetzt, dass die Endung des Gerundiums syrjänisch -yg, türkischtatarisch v in weichen v (va; ve) wiedergegeben wird. Ausserdem erscheint v in weichen Formen, wenn der dunkle Vocal auf das in diesem Falle gewöhnliche j anziehend wirkt (mongolisch v [elije] v , v der v ge i er v , magyarisch ölyv), oder wo die ursprüng-

lich harte Form sich erst später in die weiche umsetzte. Umgekehrt erscheint auch in harten Formen j, namentlich vor d, das vermöge seiner helleren Aussprache auch die hellere Spirante an sich zieht. Die Reihe stellt sich demnach, da v und j sich auch vocalisiren können: q(k), ch(gh), h, v(b, p), Vocal, j (und seine Entwickelungen); k, g, j, v (und seine Entwickelungen), Vocal, s, z,  $\acute{z}$ ,  $\acute{z}$  ( $d\acute{z}$ ,  $\acute{c}$ ), gy, t.

82. Vissza "zurück, rückwärts; wieder; gegen, wider". In letzterer Bedeutung unverkennbar das Suomi vasta = lappisch vuosta = ostjakisch idja, welche sich ungezwungen an mongolisch ﴿ (tos) •) "gegenüber", osmanisch طوش (toś) anschliessen. Letzteren hat Böhtlingk ein jakutisches тус?),

Schmidt, Lex. p. 139, b.
 Ebendas. p. 152, b.
 Ebendas. p. 190, b.
 Ebendas. p. 29, a.
 Schmidt, Lex. p. 255, b.
 Böht-lingk, Lex. p. 99, a.

"vorliegende Seite, Angelegenheit, Bezug", mit seinem Derivativum Tocyi¹) "begegnen (= Suomi vasta-), entgegenhalten" = mongolisch { (toscho), "rencontrer", zur Seite gestellt.

Wegen des Abfalles von t, vgl. tscheremissisch vaz(a), syrjänisch uz(a), magyarisch es, fallen mit dem türkisch-tatarischen دبشك (duśmek, s. térd). Magyarisch önt, "giessen", = türkisch-tatarisch (deukmek) 2), verser, répandre; fondre (des métaux), Suomi vala etc. (s. unter iz und özvegy). Vist als Entwickelung aus dem dunklen Vocale wie in dem ehen erwähnten Suomi vala, "giessen", = türkisch-tatarisch دوکل (deukmek) zu betrachten. Die gewöhnliche Bedeutung "zurück" welche vissza namentlich in Verbindung mit Wurzeln zeigt, erklärt sich aus der Entgegensetzung der Richtung: adni (hin-) "geben", vissza adni (her-) "zurückgeben". Dieselbe Ideenfolge scheint sich in den jakutischen Verben тöнун з), "umkehren, heimkehren", тоннор = тоттор, wovon тотröpy \*), "daheim, zurück, heimwärts", auszusprechen, die trotz ihrer weichen Form auf ein verwandtes Radical weisen. Negativ ist die Vergleichung mit dem mongolischen 3 (charin) ) durch das Suomi kerta, kerto, "wiederholen" und mit (bućacho) 5),

"umkehren", = forog abgewiesen. Der Form nach ist vissza ein Gerundium wie öszve.

83. Vizsgál "untersuchen, forschen, prüfen". Die Wurzel vizs erscheint in dem syrjänischen vizla") "adspicio", und isolirt in dem tscheremissischen uža") "video". Diesem entspricht wieder das weiche mongolische 3 (üdźekü)") "sehen", das

seinerseits auf das türkische کورمان (gueurmek) ) "voir, regarder, faire attention", کوزتمك (gueuzetmek) ه ورمان "observer,

Schmidt, Lex. p. 139, b.
 Kieffer et Bianchi I, p. 558, a.
 Böhtlingk, Lex. 99, a.
 Schmidt, Lex. p. 140, c.
 Ebend. p. 119, a.
 Castrén, Gramm. syrj. p. 163, a.
 Castrén, Gramm. tscher. p. 74, a.
 Schmidt. Lex. p. 76, b.
 Kieffer et Bianchi II, 658, a.
 Ebendas. p. 660, a.

surveiller, garder, avoir soin "sich anschliesst. Wenn nun die türkische Form das Dasein eines organischen anlautenden k ausweist, so zeigt das wotjakische utjo 1) "beobachten, bewahren", utiško 1) "sehen, anschauen", dass der Zischlaut  $(z, \ell, d\ell)$  aus einem Dental hervorgegangen. Für  $d\ell$ , das dem Suomi fremd, ist hier ts (katso "anschauen") eingetreten, das Lappische hat  $d\ell$  zu  $\ell$  erhärtet (gæ $\ell$ ca), das Esthnische aber den Vertreter des Dentals (kae) ganz fallen lassen. Die Reihe der Vertretungen ist demnach: t, d = j (— —) = z (— r)  $= \ell = d\ell$  (— ts)  $= \ell$ .

## Nachtrag.

Zu ágy. Leider kann ich das tatarisch-tscheremissische tyśäk²), torus, pulvinar" nicht weiter verfolgen; es liegt sicher den angeführten Formen zu Grunde, wodurch خلّ . car bestimmt von geschieden werden. — Das türkische

arā ist von voi etc. zu trennen, und mit ostjakisch caxce 3) "Fett, Talg", syrjänisch cög 4) "ad eps, pinguedo", tscheremissisch sel (see-l) 3) "pinguedo", magyarisch köver "fett, feist" zu vereinigen und letzteres selbst an die Spitze zu stellen (also in kögh in köy in wotjakisch köj "Fett, Talg").

Zu diadal. Mit Rücksicht auf vi-adal und die zahlreichen mongolischen Bildungen mittelst 1 (-dal), wie 1 ) (jabudal) "Gang"

von (baghucho) "sich herablassen" etc. wird man den letzten

Bestandtheil als Suffix fassen müssen.

Zu er dő. Das Suffix -lyk wird substantivisch zu fassen und erdély "Wald ge birgs lan d" zu übersetzen sein.

<sup>1)</sup> Wiedemann, p. 336, a. <sup>9</sup>) Castrén, Gramm. tscher. p. 73, b. <sup>8</sup>) Castrén, Ostj. Gramm. p. 95, a. <sup>4</sup>) Castrén, Gramm. syrj. p. 190, a. <sup>5</sup>) Castrén, Gramm. tscher. p. 71, a. <sup>6</sup>) Schmidt, Lex. p. 287, b.

Zu ért. Das Bedenken gegen die Zusammenstellung mit ser ist begründet. Letzteres liegt in sej-dít, während ért = jakutisch icit = türkisch (iśitmek) "hören, verstehen" ist. Da dieses, wenn Schott нльде = icit (s. nyúl, özvegy) richtig vergleicht, mit hall zusammenhängt, und sich ausser dem Verluste des Anlautes nur durch den weichen Vocal unterscheidet, so hätten wir hier einen neuen Beleg für den Satz, dass die Verschiedenheit des Vocals in derselben Consonantenumkleidung ursprünglich eine Begriffsschattirung ande utet, welche sich häufig noch weiter in der Richtung der Lautentwickelung geltend machte.

Zu fekszik. Auch wenn man si-tus nicht mit খ়া und κεῖ-μαι vereinigen will, bleibt die Analogie bestehen, da Sanskrit শ্লানা (asta) "Untergang, Westen" für die Wurzel শ্লানা (as) dieselbe Bedeutung voraussetzt. Am klarsten stellt den Zusammenhang das syrjänische pukala "sedeo" neben pukta "pono" heraus. Die weiche Form pydäs "fundus" — Suomi pohja — ostjakisch nete, педе, S. D. nite — magyarisch fe-nek beweist, dass die angeführten harten und weichen Bildungen (s. noch mély) zusammengehören. Für die weiche Form tritt somit das magyarische fek "Lager" an die Spitze.

Zu gyanakodik. Da im Mandźu kenechundźe-mbi "soupçonner, douter" vorhanden ist, muss man die magyarische Form mit diesem zusammenstellen. Hierdurch entfällt die gefolgerte Differenzirung des jakutischen сана, indem dieses vielmehr selbst aus zwei verschiedenen Quellen zusammengeflossen; jenem mandźuischen kenechundźe-mbi und dem türkischen والمائية (sanmaq) "penser, croire; désirer, souhaiter". Die Länge des magyarischen Stammes deutet auf eine einfachere Wurzel welche man, unter weicher Form und mit einem andern Ableitungselemente verbunden, auch im Mongolischen (sedükü) 1) "eine Sache vornehmen,

sich zum Vorsatz machen", so wie in (sedkikü)¹) "den ken,

überlegen " suchen darf.

<sup>1)</sup> Schmidt, Lex. p. 351, a.

Zu g y ő z. An die westfinnische Form vuoi-ta (schwed.-lapp. oi-te) schliesst sich das türkische 🚎 (utmaq) "siegen, besiegen" an.

Zu kulcs. Um Missverständnisse zu vermeiden, bemerke ich, dass ich kulcs zwar unmittelbar als slawische Form betrachte, aber wegen der in den verwandten ural-altaischen Sprachen ausgeprägten Form z. B. Suomi sulku "Riegel" auch ein ursprünglich magyarisches Wort voraussetze das sich mit dem slawischen ключь vermengte und in demselben aufging.

Zu nap. Zu den angeführten Formen füge man noch das türkische (günes) "Sonne". Wenn ich die Möglichkeit andeutete, alle Formen auf eine Quelle zurückzuführen, will ich damit keineswegs gesagt haben, dass die Vergleichung auf diese zurückzugehen habe. Vielmehr wird man vorerst drei Gruppen aus einander halten müssen: 1. eine mit dem Guttural anlautende, welche in dem magyarischen gyú Zünd ihren einfachsten Ausdruck findet; 2. eine mit p(f, b) beginnende, welche in ihrer einfachsten Gestalt in dem lappischen pak, pako "calor, aestus" erscheint, und zu welcher lappisch pai-te (i = j = gh), Suomi pai-s-te "luceo, fulgeo", magyarisch fény (fe-ény = pak + ghan) und insbesondere päivä "Sonne, Tag" gehören, und 3. eine mit s beginnende.

Zu özvegy. Vergl. noch das ostjakische вёле S. D. веллех 1) "einsam, ohne Gemahl lebend", welches die angenommene Vertretung — ве — ö thatsächlich nachweist.

Zu támasz. Der Stamm tag(h) ergibt sich aus der Vergleichung des mandźu-mongolisch-türkischen daïa mit dem Suomi tu-ki (aus tau + ki [= ghan]), lappisch tu-tek "Stütze", tu-e-ta, tu-te (Denominativ) "stützen". In dem mongolischen de-m "Hilfe, Unterstützung" liegt die weiche Form, welche ihren Stamm in dem magyarischen segéd "Hilfe" am vollständigsten bewahrt hat. Die Vertretung t, d = magyarisch s (s) ist ziemlich häufig: Magyarisch sajtó (j=r wie in sej-dít, s. ért) "Presse", mongolisch s (darucho) s0, drücken, unterdrücken (vgl.

Turanier?), drucken (ein Buch)"; magyarisch sarló "Sichel",

<sup>1)</sup> Castrén, Ostj. Gramm. p. 102, a. 2) Schmidt, Lex. p. 271, a.

syrjänisch cjarla 1), "falx messoria", tscheremissisch tured(ä) 1) "meto"; magyarisch sügár "Strahl", mongolisch 3 (tujagha) 1),

"Strahl", 3 (tujagharcho) "strahlen" etc.

Zu térd. Obgleich in der Regel z im Mongolischen, Türkisch-Tatarischen und Finnischen, r im Magyarischen erscheint, lassen sich doch auch Beispiele anführen, welche ein umgekehrtes Verhältniss zeigen. So ist das türkische كر (güz), jakutisch nyc, ostjakisch cyc, Suomi syys "Herbst", tscheremissisch size, im Syrjänischen zu ar ") "a utumnus" geworden; das tatarische طوبورجت (toborćaq) "), jakutisch ryopāx lautet magyarisch toboz, das magyarische karó (s. oben) ist türkisch قرة (qazyq), mongolisch" (ghaćughan) "). Dass

die Verwandlung sich auf weiches z beschränkt, oder doch nur auf Fälle, wo dieses ursprünglich war (tatarisch صارصقان ) [savisqan] = magyarisch szarka = Suomi harakka "Elster" enthält das Deminutivsuffix), zeigt der Umstand, dass kein sicheres Beispiel vorliegt, worin anlautendes z zu r geworden wäre.

<sup>1)</sup> Castrén, Gr. syrj. p. 159, a. 2) Castrén, Gramm. tscher. p. 73, b. 3) Schmidt, Lex. 255, b. 4) Castrén, Gramm. syrj. p. 137, a. 5) Böhtlingk, Gramm. §. 320; Lex. p. 106, a. 6) Schmidt, Lex. p. 195, c. 7) Böhtlingk, Gramm. §. 344; Gig. Lex. p. 672.

## SITZUNG VOM 17. OCTOBER 1855.

## Vorgelegt:

Der Herr Präsident v. Karajan legt eine an ihn gelangte Eingabe an die Classe des Herrn Theodor Wüstenfeld, Privat-Docenten in Göttingen, vor:

> "Über die neueste Erdichtung von Urkunden und anderen Nachrichten, die Geschichte von Cremona betreffend."

Er weist diesen Aufsatz den der Einsender in das "Archiv" der historischen Commission aufgenommen wünscht, die ser zur Prüfung zu.

## Gelesen:

Beiträge zur Erklärung des Sophokles.

Von dem w. M., Hrn. Hermann Benits.

Kaum dürfte ein anderer Dichter des griechischen Alterthums in böherem Grade, als Sophokles, die philologische Thätigkeit namentlich für Erklärung des Einzelnen und für Conjecturalkritik während der letzten fünf Jahrzehnte erfahren haben. Mag an den Leistungen G. Hermann's auf diesem Gebiete noch so viel und mit vollstem Rechte verworfen oder bestritten sein: dass dieselben die lebhasteste Anregung zur eindringenden Beschäftigung mit Sophokles und die Grundlage zu einem genauen Verständnisse seiner Dichtungen gegeben haben, diese Anerkennung muss ihnen unverkümmert bleiben. Die Menge der seitdem erschienenen erklärenden Ausgaben der gesammten oder einzelner Tragödien des Sophokles gibt Zeugniss von der Allgemeinheit des Interesses, ein Blick in dieselben zeigt die Einwirkung Hermann's da nicht minder, wo der Widerspruch gegen ihn, als wo die Beistimmung vorherrscht. Die Theilnahme für die Sophokleischen Dichtungen auch über den engeren philologischen Bereich

hinaus zu verbreiten, haben zahlreiche Übersetzungen das Ihrige beigetragen; und der Versuch, Sophokleische Tragödien sogar zu äusserer Anschauung zu bringen, hat auf manche die scenische Aufführung betreffenden Momente eine geschärftere Aufmerksamkeit gelenkt, und so rückwirkend das Verständniss der Dichtungen selbst gefördert. Die Literatur der Monographien, in selbstständigen Schriften wie in Aufsätzen gelehrter Zeitschriften, über Erklärung und Kritik einzelner Stellen, über wichtige Puncte in der Diction, in der Composition der Sophokleischen Tragodien, in ihrer Beziehung zu den Zeitereignissen u. a. m., hat bereits eine solche Ausdehnung gewonnen, dass es kaum erreichbar ist, auch nur von den bedeutenderen Erscheinungen dieser Art nicht eine oder die andere zu übersehen. Die neueste erklärende Ausgabe von F. W. Schneide win hat sich das hoch anzuschlagende Verdienst erworben, dass sie mit grosser Gewissenhaftigkeit möglichst von allen Einzelarbeiten Kenntniss genommen hat, und doch weit entfernt eine Compilation aus deren Ergebnissen zu sein, vielmehr die gereifte Frucht selbstständiger umfassender Studien über das Einzelne und das Ganze darbietet. Wenn es in mancher Hinsicht allerdings wünschenswerth wäre, dass diese Ausgabe, ohne sich an die Bedürfnisse der Schule anzubequemen, in der vollständigen Darlegung der Texteskritik und in Begründung der Erklärung ausschliesslich durch die Forderungen der Wissenschaft sich hätte bestimmen lassen, so ist es doch auf der andern Seite sehr dankenswerth, dass dieselbe, indem sie die Form einer Schulausgabe angenommen, die Ergebnisse der gelehrten Forschung den Gymnasien und angehenden Studirenden der Philologie zugänglich gemacht hat. Wie sehr Schneidewin hierin das Angemessene getroffen hat, beweist schon das äusserliche Factum der schnellen Verbreitung seiner Ausgabe; denn noch ehe dieselbe zum Abschluss gelangte, war von den zuerst erschienenen Bänden bereits eine zweite Auflage nöthig. Die zahlreichen Änderungen in der zweiten Auflage, sowohl was die Constituirung des Textes als was die Erklärung betrifft, zeigen nicht nur die Sorgfalt welche der Verfasser diesem Werke fortwährend widmete, sondern geben zugleich den Beweis, dass an sehr vielen Stellen des Sophokles ein zweifelloses Verständniss oder eine einigermassen gesicherte Constituirung des Textes noch bei weitem nicht erreicht ist. - Die Beschästigung des hiesigen philologischen Seminars mit Erklärung des Sophokles

gab mir im verflossenen Sommer den erwünschten äusseren Anlass, die Schneidewin'sche Ausgabe von Neuem aufmerksam durchzugehen; mit der Freude über den Reichthum an trefflichen Bemerkungen und glücklichen Besserungsversuchen musste sich an nicht wenigen Stellen ein Widerspruch gegen Schneidewin's Erklärungen verbinden. Wenn ich einen Theil der Bemerkungen die sich mir auf diesen Anlass darboten, hier zur Veröffentlichung mittheile, so ist es natürlich nicht meine Absicht eine Recension der Schneidewin'schen Ausgabe zu geben, sondern einen Beitrag zur Erklärung der einzelnen in Betrachtung gezogenen Stellen, der sich nach dem so eben Dargelegten am einfachsten an die Schneidewin'sche Ausgabe anschliessen lässt. Dass die von mir besprochenen Stellen keineswegs die schwierigsten oder bestrittensten sind, ist mir wohl bekannt; aber Stellen bei denen Erklärung und Texteskritik immer ein Gegenstand mehr oder weniger wahrscheinlicher Vermuthung bleiben wird, mochte ich nicht zur Sprache bringen, ohne etwas wesentlich Gesicherteres darbieten zu können, und wählte lieber solche Stellen, in denen man sie voller Gewissheit mehr scheint nähern zu können. Möglichste Sorgfalt in der Begründung, möchte sie auch hie und da zu ausführlich scheinen, gebot mir die Achtung vor den Männern, deren Ansichten ich bestreite. Sollte es mir zuweilen begegnet sein, dass ich etwas erörtere, was schon anderwärts in gleichem Sinne dargelegt ist, ohne mich auf die betreffende Abhandlung zu beziehen, so wird man, mit Rücksicht darauf wie schwierig es ist, die Literatur der Sophokleischen Monographien vollständig zu kennen oder zu erlangen, das Schweigen nicht für absichtlich halten.

Die nachfolgenden Bemerkungen waren bereits geschrieben, als ich die vor Kurzem erschienene dritte Auflage des ersten Bändchens der Schneidewin'schen Ausgabe erhielt. Nach Vergleichung dieser neuen, wiederum durchaus revidirten Auflage habe ich einige Erörterungen, welche durch den nunmehrigen Inhalt des Schneidewin'schen Commentars unnöthig geworden waren, weggelassen; ein paar andere, in denen meine Ansicht mit der jetzt von Schneidewin dargelegten übereinstimmt, habe ich beibehalten, in soferne sie vielleicht zu deren vollständigeren Begründung beitragen können.

Phil. 20. Um dem Neoptolemos die Höhle des Philoktet, die er aufsuchen soll, genau zu bezeichnen, fügt Odysseus zu der Beschreibung der Höhle selbst noch das Kennzeichen hinzu:

> βαιόν δ' ένερ. Θεν έξ άριστεράς τάχ' αν ίδοις ποτόν χρηναΐον, είπερ έστί σων.

'ein wenig abwärts (am Fusse des Felsens) zur Linken siehst du vielleicht einen Quelltrunk, sofern er noch erhalten ist'. meines Wissens, diese Stelle bisher allgemein ausgelegt. Schneidewin dagegen verbindet βαιόν mit ποτόν χρηναΐον, weil erst so der Zusatz εἴπερ ἐστὶ σῶν sich erkläre. "Unten links, aus dem Fusse des bezeichneten Felsens, wirst du dann wohl eine kleine Quelle springen sehen." Diese Construction und Erklärung ist, in welcher Hinsicht man sie auch erwägen mag, höchst unwahrscheinlich. Die im Ganzen nicht eben zahlreichen Stellen, aus denen wir den Gebrauch von βαιός zu entnehmen haben, geben uns darüber, dass man eine kleine, unbedeutende Quelle βαιὰ κρήνη genannt hätte, wenigstens keine Sicherheit; auf jeden Fall aber wäre es wunderlich gesagt, eine kleine Quelle zu bezeichnen als einen 'unbedeutenden Quelltrunk', βαιόν ποτόν χρηναΐον. Und zu ποτόν χρηναΐον das Adjectiv βαιόν zu ziehen, darauf führt weder die Wortstellung noch der Zusammenhang und die Absicht der Worte. Die Wortstellung weist jedenfalls zunächst darauf hin, βαιόν mit ένερθεν zu verbinden. Der adverbiale Gebrauch des Neutrums hätte, selbst wenn andere Belege fehlten, nichts auffallendes; wir finden aber bei Sophokles selbst βαιόν in temporaler Bedeutung adverbial gebraucht, Trach. 335: αὐτοῦ γε πρῶτον βαιὸν άμμείνασ', οπως μάθης. Ο. С. 1653: ἔπειτα μέντοι βαιόν οὐδὲ σὺν γρόνω όρωμεν ατλ., und für den adverbialen Gebrauch in localer Bedeutung ist die Stelle aus einem Epigramme des Dioskorides in der Anth. Pal. VI, 220, 5: είς δὲ κάταντες ἄντρον ἔδυ, νεύσας βαιόν ἄπωθεν όδου, dadurch noch besonders beachtenswerth, dass sie eine der hiesigen Stelle ganz analoge Verbindung zeigt. Diese Verbindung passt zugleich genau zur Absicht der Worte. Neoptolemos muss doch wohl, um jene Quelle wirklich als Kennzeichen der Höhle benützen zu können, erfahren, ob er sie weit abwärts von derselben, ob in ihrer unmittelbarsten Nähe zu suchen habe. Diese für das Aufsuchen zunächst erforderliche Angabe haben wir dann, wenn wir βαιόν seiner Stellung gemäss mit ἔνερθεν verbinden. Der Zweifel dagegen, dass die Quelle vielleicht im Verlaufe der Zwischenzeit versiegt sein könne, bedarf schwerlich einer besondern Motivirung durch Bezeichnung der Quelle als einer geringen; sind ja doch die Griechen durch die Natur ihres Landes daran gewöhnt, das stetige Fliessen einer Quelle hochzuschätzen und als den selteneren Fall zu betrachten. So knüpft sich denn an die Erwähnung der Quelle ganz einfach der Vorbehalt είπερ ἐστὶ σῶν.

Nachdem Odysseus diese genaue Beschreibung der Örtlichkeiten gegeben, an denen er einst den Philoktet ausgesetzt hatte, fordert er den Neoptolemos auf, still näher zu gehen und zu sehen, ob dieselben sich eben dort oder wo anders finden.

> α μοι προσελθών στηα σήμαιν' είτ' έχετ, χωρον πρός αὐτόν τόνδε γ', είτ' άλλη χυρετ.

exei ist Conjectur für das überlieferte exe und wenigstens eine sehr wahrscheinliche Vermuthung. Denn die Bedeutung "situm esse", die man für eyet hier nothwendig bedarf und auch in den Umschreibungen der Stelle unbedenklich anwendet (vergl. Wunder z. d. St.), lässt sich doch selbst im Herodot, dessen Gebrauch des Wortes Eyery hierbei am meisten in Betracht kommt, in dieser Weise nicht nachweisen, sondern έχειν, besonders von Wegen, Flüssen u. dgl. gebraucht, bezeichnet vielmehr gerichtet sein, sich erstrecken (so auch Xen. Anab. 7, 8, 21), und selbst die πυλίδες ές ποταμόν έχουσαι. Her. 1, 191, geben zu der vorliegenden Stelle noch keine ausreichende Analogie. — Liest man έχει, so wird γῶρον πρός αὐτὸν τόνδε ye erklärende Apposition zu ἐχεῖ, 'bei, in der Nähe der Stelle, wo du stehst'. Den zunächst auffallenden Gebrauch des πρός mit Acc., den man sonst nur zur Bezeichnung der Bewegung zu finden gewohnt ist, will Schneidewin durch die Bemerkung erklären, "auf πρός cum accus. wirkt προσελθών ein". Wie dies geschehen solle, ist nicht recht zu verstehen. Es ist ein bekannter häufiger Fall, dass Localbestimmungen, durch welche nur die Lage eines Gegenstandes, sein ruhendes Verhältniss angegeben sein sollte,

attrahirt werden von der Natur des von jenem Gegenstande prädicirten Verbums, als ob die Localbestimmung mit dem Verbum, nicht mit dem Nomen zu verbinden sei: δ έχει. Θεν πόλεμος δεύρο ήξει, als ob έχει 9εν nicht attributive Stellung zu ό πόλεμος hatte, sondern mit ήξει zu verbinden wäre. Vollkommen die gleiche Beschaffenheit haben sammtliche Beispiele die man für derlei Attraction anführen kann (vergl. Krüger Gr. 50, 8, 14 ff.). Man wird in der vorliegenden Stelle, wo zu προσελθών Neoptolemos das Suhject, zu πρὸς γώρον κτλ. aber κυρεί das zugehörige Verbum ist, vergeblich nach einem ähnlichen Verhältnisse suchen. Übrigens liegt in dem Gebrauche des πρός ohnedies nichts Auffallendes; es findet sich auch sonst so, dass der Begriff der Bewegung, der Richtung nach etwas hin, in den der Nähe abgeschwächt ist. Eur. El. 315: πρὸς δ' έδρας 'Ασιάτιδες δμωαί στατίζουσ'. Hec. 188: σφάξαι σ' 'Αργείων κοινά συντείνει πρός τύμβον γνώμα Πηλείδα γέννα. 'Αγαιοίς παίδα σην Πολυξένην σφάξαι πρός όρθον γωμ' 'Αγύλείου τάφου.

In gleicher Weise, wie in dem eben besprochenen Verse des Philoktet wird auch an einer Stelle des Oedipus auf Kolonos durch den grammatischen Terminus 'Assimilation' die Erklärung einiger schwierigen Worte gegeben. Meine Söhne, sagt dort Oedipus v. 450 ff., werden mich nie zum Bundesgenossen erhalten,

> οὐδέ σφιν ἀρχῆς τῆσδε Καδμείας ποτὲ ὄνησις ῆξει, τοῦτ' ἐγῷδα, τῆσδέ τε μαντεί' ἀκούων, συννοῶν τε τὰξ ἐμοῦ παλαίφαθ', ἀμοὶ Φοῖβος ἤνυσέν ποτε.

Die Worte συννοῶν τε τὰξ ἐμοῦ, welche übrigens schon eine Correctur von Heath sind statt des üherlieferten συννοῶν τὰ τ' ἐξ ἐμοῦ erklärt Schneidewin: "Verbinde συννοῶν τε ἐξ ἐμοῦ τὰ παλαίφατα, 'meinerseits das alte Orakel zusammenhaltend', wofür nach bekannter Assimilation gleich gesagt ist: τὰ ἐξ ἐμοῦ παλαίφατα, d. h. τὰ ἐμοὶ δοθέντα παλαίφατα συννοῶν ἐξ ἐμοῦ, gegenüber den von Ismene gebrachten Orakeln". Man braucht die Beschaffenheit aller der (vorher durch Verweisung auf Krüger Gr. 50, 8, 14 ff. angedeuteten) Fälle, in welchen wirklich durch Attraction die attributive Localbestimmung dem Verbum assimilirt ist, nur aufmerksam zu betrachten, um die gänzliche Verschiedenheit des vorliegenden zu sehen,

in welchem weder die attributive Bestimmung zu παλαίφατα noch die zu συγγοών bezogene adverbiale eine Local bedeutung hat, übrigens auch nicht zwischen beiden ein ähnliches Verhältniss besteht, wie in jenen Beispielen. (Von den Stellen welche Schneidewin anführt, enthalten die beiden ersten O. C. 256. 341 nicht einmal irgend eine Assimilation.) Hierbei ist noch ganz davon abgesehen, dass selbst die von Schneidewin vorausgesetzte Verbindung συννοῶν ἐξ ἐμοῦ in der Bedeutung 'meinerseits - zusammenhaltend' sich schwerlich als sprachgebräuchlich nachweisen lässt. Schneidewin ist übrigens in seiner Erklärung dem Vorgange Hermann's gefolgt, nur mit der Modification, dass er den Worten & έμου die Beziehung zu συννοών gibt, während Hermann sie mit ήνυσεν verbindet: "Quum plene dicendum fuisset συννοῶν τε τὰ ἐπ' ἐμοὶ παλαίφατα, ὰ ἐμοὶ Φοϊβος ἐξ ἐμοῦ ἤνυσεν, contraxit haec in brevius eo genere assimilationis, de quo dictum est ad El. 135. (Dort sind ausschliesslich Beispiele angeführt, in denen Ortsbeziehungen jene Assimilation erfahren haben.) Id scio, inquit, et huius audiens oracula et reputans antiqua quae mihi Phoebus per me effectum dedit. Quibus etsi proprie caedem patris et connubium cum matre respicit, tamen illud ἐξ ἐμοῦ etiam propterea addere videtur, quod simul quemadmodum illa per se effecta sint, sic sese etiam ut filiis rata fiant effecturum cogitat per imprecationem illam, cuius mentionem facit infra v. 1375". Was die grammatische Seite dieser Auslegung betrifft, so gilt gegen sie derselbe Grund, wie gegen die Schneidewin'sche; die Beziehung aber, welche Hermann in die letzten Worte legt, weiss ich aus ihnen selbst nicht zu entnehmen; denn die Orakelsprüche, 'deren Erfüllung Phöbos mir verkündigte', und aus denen in Verbindung mit den von Ismene gemeldeten er das Verderben der Söhne erschaut, können doch keine anderen sein, als die früher bereits erwähnten v. 87-93: άτην δὲ τοῖς πέμψασιν οῖ μ' ἀπήλασαν. Wie sollen die Zuhörer eine solche Vorandeutung der später erst veranlassten Verwünschungen des Oedipus aus den Worten heraushören? Und könnte sie durch έξ ἐμοῦ, mūsste sie nicht, von allen andern Bedenken noch abgesehen, der Erklärung 'per me' entsprechend durch δι' έμοῦ bezeichnet sein? — Wenn sich hiernach τὰ έξ ἐμοῦ παλαίφατα dem in verschiedener Weise angewendeten Mittel der Erklärung aus Assimilation entzieht, so muss man gewiss Wunder und Hartung beistimmen,

welche in diesen, ohnehin schon im Vergleich zur Überlieferung geänderten Worten eine Verderbniss annehmen. Was Hartung in den Text setzt, συννοῶν τε Θέσμια, liesse sich allerdings, wenn es überliefert wäre, in dem sonst nicht weiter constatirten Sinne von 'Orakelsprüche' deuten, da die Sprüche des Orakels ihrem Wesen nach als Satzungen der Gottheit gedacht sind; aber als eine weder durch gesicherten Sprachgebrauch noch durch Ähnlichkeit mit den Schriftzügen der Überlieferung empfohlene Vermuthung hat sie auf Beistimmung wenig Anspruch. Näher läge der Überlieferung συγγοῶν τε τάλλ' όμου παλαίφαθ' κτλ.; dass παλαίφατα adjectivisch ist, worauf Hartung besonderes Gewicht legt, thut insofern keinen Eintrag, als sich aus dem Vorausgehenden μαντεῖα von selbst ergänzt.-Die Änderung, welche, wie ich erst nachträglich bemerke, H. A. Koch im Philologus, 1851, S. 361, vorschlägt: συννοῶν τε λόξ' όμοῦ παλαίφαθ' άμοι κτλ. ist durch den erst aus späterer Zeit nachweisbaren Gebrauch des λοξός von Orakeln um so weniger zu rechtfertigen, da das dem Oedipus gegebene Orakel, v. 88 - 93, auf welches Koch mit Recht παλαίφατα bezieht, nach der hier in Betracht kommenden Richtung durchaus nicht als unbestimmt und geheimnissvoll bezeichnet werden kann.

Phil. 29. Sobald Neoptolemos die Höhle als die gesuchte, von Odysseus ihm beschriebene erkannt hat, sagt er: Hier oben sehe ich die Höhle:

τόδ' εξύπερ. Θε. και στίβου γ' οὐδείς κτύπος.

Neben  $x\tau i \pi o \varsigma$ , welches La. Lc. V. Par. Ven. haben, ist in  $\Gamma \tau i \pi o \varsigma$  überliefert und  $x\tau i \pi o \varsigma$  nur als Variante angegeben, und in R.  $\tau i \pi o \varsigma$  als Variante zu  $x\tau i \pi o \varsigma$ . Das hiernach allerdings diplomatisch besser beglaubigte  $x\tau i \pi o \varsigma$  haben Hermann (in der 2. Aufl.), Wunder, Schneidewin, Hartung in den Text gesetzt, und erklären übereinstimmend die Worte in folgender Weise: "Hier oben sehe ich die Höhle, und oben ein ist kein Geräusch eines Fusstrittes, so dass du getrost hineintreten kannst. Neoptolemos horcht zuerst, dann auf Odysseus' vorsichtige Aufforderung blickt er auch in die Höhle hinein, ob nicht etwa Philoktet schlafe". (So Schneidewin.) Bei dieser Erklärung ist nothwendig vorausgesetzt, dass  $\sigma \tau i \beta o \varsigma$  den Fusstritt, das Einherschreiten, incessus bezeichne, eine Voraussetzung, welche Schneidewin zu Phil. 206 mit voller Sicherheit ausspricht, indem er

zur Bestreitung der Les eart στίβον sagt : "Die Correctur στίβον ist aus Verkennung der Bedeutung von στίβος incessus entsprungen". Die gleiche Bemerkung ist in Schneidewin's dritter Auflage beibehalten, nur dass die Bedeutung incessus zu der "seltnerna geworden ist. Aber vergeblich sehe ich mich nach einem Beweise dafür um, dass στίβος diese Bedeutung überhaupt habe. Wunder beabsichtigt dieselbe darzuthun in den Advers. in Phil. p. 48: "Restat ut paucis moneam de notione vocis στίβος, qua incessus denotatur. Quam etsi non commemorant lexicographi, satis tamen vel sola tuetur analogia. Quemadmodum enim verbum τρίβος, a τρίβειν factum, tum id quod rasum est vel tritum significat, tum actionem radendi, ita vero est simillimum, etiam στίβος non tantum id, quod pedibus est calcatum, viam tritam, vestigium, sed etiam ingressum, incessum denotasse. Quo quidem significatu accipiendum esse hoc verbum v. 206 huius fabulae infra docebimus". (An dieser andern Stelle p. 58, zu v. 206 wird die Bedeutung incessus nicht weiter erwiesen, sondern vorausgesetzt und zur Entscheidung unter den beiden überlieferten Lesearten benützt.) Mit einer solchen Analogie und einem darauf gegründeten vero est simillimum ist doch sehr wenig gesagt bei einem Worte das uns durch einen langen Verlauf der Sprache hindurch in zahlreichen Fällen der Prosa und Poesie vorliegt, ohne irgendwo bestimmt und sicher die hier behauptete Auffassung zu veranlassen. Vielmehr zeigen sich in allen Stellen nur die zwei Bedeutungen: entweder bezeichnet στίβος den Eindruck den der Fuss von Menschen oder Thieren beim Gehen in dem Boden hinterlässt, also Fährte, Fussspur; oder es bedeutet den Pfad, Weg. Die erstere Bedeutung ist besonders augenscheinlich in Fällen, wo daneben synonym ἔχνια gebraucht ist und damit zusammenhängende Wörter z. B. Hym. Hom. in Merc. 351, wo dem ρεῖα μάλ τχνια πάντα διέπρεπεν έν κονίησιν als Gegensatz entspricht, 353: ἄφραστος γένετ ώχα βοών στίβος ήδε και αὐτοῦ. Aesch. Choeph. 223: ἰχνοσχοποῦσά τ' έν στίβοισι τοῖς έμοῖς, vgl. v. 201, 206 (vgl. Dion. A. R. 11, 27: ώς ούτε στίβος ιππων ούτ ίχνος άν θρώπων οὐδεν ευρισκον), ferner in Formeln, wie sie besonders Herodot öfters hat έπεσθαι κατά στίβον 4, 122, 123 u. a. φυλάσσειν τόν στίβον 4, 140 und in Verbindungen wie στίβος ἵππων, vestigia equorum Xen. An. 1, 6, 4. 7, 3, 43 u. a. Die Bedeutung 'Weg' erkennt man unzweideutig z. B. an der Zusammenstellung mit τρίβος als synonymem

Worte Eur. Phoen. 92: ἐπίσχες, ὡς ἄν προύξερευνήσω στίβον, μή τις πολιτῶν ἐν τρίβω φαντάζεται u.a.m. Unter diese beiden Bedeutungen sind denn mit vollem Rechte in den Lexicis alle Stellen vertheilt, nur würde es der natürlichen Entwicklung und der Vergleichung mit andern Wörtern desselben Stammes (στιβαρός, στιβείω, στιβεία, στιβεύς, στιβάς; χθονοστιβής) vielmehr entsprechen, 'Fährte, Spur' als die erste Bedeutung zu betrachten und die Bedeutung 'Pfad' erst aus jener abzuleiten; denn der Pfad entsteht ja ursprünglich eben aus wiederholten von demselben Puncte aus in gleicher Richtung gehenden Fussspuren.

Zweifel über die Bedeutung erheben sich, meines Wissens, nur an ein paar Stellen des Philoktet. So besonders v. 206, wo es bei dem Nahen des Philoktet zur Höhle heisst:

προύφάνη κτύπος, φωτός σύντροφος ώς τειρομένου του, ή που τηδ' ή τήδε τόπων. βάλλει μ' έτύμα φθογγά του στίβου κατ' άνάγκαν έρποντος, οὐδέ με λάθει βαρεῖα τηλόθεν αὐδὰ τρυσάνωρ.

Von der Auslegung dieser Stelle, welche Wunder in der Adv. in Phil. p. 58 gibt: "strepitus gressus cuiusdam aegre repentis", 'der Laut eines mühsam schleichenden Schrittes', kann man füglich ganz absehen; denn selbst angenommen, die Bedeutung incessus für στίβος sei constatirt, so kann man darum noch nicht sagen στίβος έρπει, und ferner ist es unzulässig, die Worte κτύπος, φθογγά, αὐδά in der vorliegenden Verbindung anders, als von derselben Sache zu verstehen, nämlich dem Schreien und Ächzen des mühsam sich fortschleppenden Philoktet. Aber auch die Erklärung welche Hermann aufgestellt. Wunder, Dindorf und Schneidewin angenommen haben, lässt sich nicht halten, nämlich die Construction "φθογγά του ξρποντος κατ' dνάγχαν στίβου. Saepius dνάγχη cum genitivo consociatur rei, cuius est necessitas molestiaque intelligenda, ut ωδίνων dνάγχαι (Eur. Bacch. 89: ἐν ἀδίνων λοχίαις ἀνάγκαις). Itaque hoc dicit: verus ad me accidit sonitus cuiuspiam gravi laboriosoque incessu ingredientis". Es ist bekannt, dass ἀνάγκη mit βία synonym sein und den Zwang bezeichnen kann, und es lässt sich daran mit Aristoteles (Met.  $\Delta$ . 5) die Bemerkung knüpfen: τὸ γὰρ βίαιον ἀναγκαῖον λέγεται, διὸ καὶ λυπηρόν, ὅσπερ καὶ Εὕηνός φησι "πᾶν γὰρ ἀναγκαῖον πρᾶγμ' ἀνιαρὸν ἔφυ", aber daraus folgt immer noch nicht (für στίβος die Bedeutung incessus vorausgesetzt) dass κατ' ἀνάγκαν στίβου heisse 'im Schmerze des Gehens' sondern 'in der Nothwendigkeit, in dem Zwange des Gehens', wie Hartung z. a. St. richtig bemerkt. Dass bei dieser Auslegung welche die Bedeutung von ἀνάγκη erfordert, στίβου nicht nur überflüssig, sondern geradezu lästig ist, führt zu der andern Leseart welche, unter anderen von dem beachtenswerthen cod. Γ dargeboten, eine ganz einfache Construction herstellt: φθογγά του στίβον κατ' ἀνάγκαν ἔρποντος: 'der Laut, das Klagegeschrei, von jemand der nothgedrungen den Pfad geht'. So schon Buttmann und mit ihm Hartung. Damit ist aber zugleich für die se Stelle der Gedanke an eine andere Bedeutung von στίβος, als die sonst constatirte, beseitigt.

An einer zweiten Stelle v. 157:

τίς τόπος η τίς έδρα, τίν' έχει στίβον, έναυλον η Βυραΐον ·

ist nicht zu verkennen, dass die Bedeutung incessus, wenn sie sonst schon erwiesen wäre, recht wohl passen würde; aber erwiesen wird sie durch diese Stelle selbst nicht, sondern mit der Erklärung 'Pfad', den Philoklet inne hat, also den er geht, reicht man vollständig aus.

Endlich auch v. 163:

δήλον έμοιγ' ώς φορβής χρεία στίβον όγμεύει τόνδε πέλας που

ist ja offenbar das langsame Hinziehen derjenigen Spur welche der Pflug in dem Acker lässt, das natürliche und treffende Bild für das langsame Fortziehen der Spur des Fusses, also nur mittelbar für den schwerfälligen Gang des Kranken.

Lässt sich also an keiner der Stellen, auf die man sich auch nur mit einigem Scheine berufen mag, für  $\sigma\tau i\beta o\varsigma$  eine andere Bedeutung nachweisen, als die sonst bekannte, so werden wir auch an derjenigen, von deren Erörterung wir ausgingen, v. 29, die Bedeutung incessus nicht annehmen können. Und damit schwindet zugleich die Möglichkeit,  $\chi\tau i\pi o\varsigma$  zu behalten, trotz der an sich besseren Beglaubigung, die es in Vergleich zu  $\tau i\pi o\varsigma$  hat, und trotz der treffenden

Auslegung die unter dieser Voraussetzung gegeben ist. Dem Eindrucke den der Fuss im Erdboden lässt, der Spur des Fusses kann man einen κτύπος nicht zuschreiben, sondern nur dem Schreiten, dem Gange, dem Tritte. Ist man nun aber durch die Bedeutung von στίβος genöthigt, κτύπος aufzugeben und τύπος zu lesen, so wird man sich der von Schneidewin angeführten Conjectur Bergk's schwerlich entschlagen können. Dass keine Fussspuren zu sehen sind, καὶ στίβου γ' οὐδεὶς τύπος, das lässt sich doch vernünstigerweise weder als ein Zeichen der Abwesenheit des Philoktet aus der Höhle noch als ein Zeichen der Anwesenheit betrachten. Ändert man dagegen mit Bergk: καὶ στίβου 'στ' οὕδει τύπος, so erhält man hierin noch ein weiteres Kennzeichen, dass dies wirklich die gesuchte Höhle ist; es passen nicht nur die vorher angegebenen Merkmale, sondern die Spuren von Fusstritten im Erdboden sind zugleich ein Beweis, dass diese Höhle bewohnt ist. Da sich nun bis jetzt Philoktet, trotzdem dass Neoptolemos an die Höhle herangegangen ist und gesprochen hat, nicht hat sehen lassen, so schliesst sich daran ganz passend die Aufforderung: ορα, καθ' υπνον μή καταυλισθείς κυρή, wenngleich in einem etwas anderen Gedankenzusammenhange, als bei der Leseart χτύπος angenommen wurde.

Phil. 128: ναυκλήρου τρόποις μορφήν δολώσας.

Buttmann hatte im Texte seiner Ausgabe τρόπον, welches die Triclinianischen Handschriften darbieten, beibehalten, macht aber im Commentar die ebenso treffende als vorsichtige Bemerkung: ncodd. et edd. pr. τρόποις, quod nescio an significantius vulgari τρόπον". Das von Hermann mit Recht in den Text gesetzte τρόποις haben alle folgenden Ausgaben, aber zugleich haben die meisten Hermann's Entgegnung gegen Buttmann's Bemerkung wiederholt. , — τρόποις. Id quomodo significantius sibi videri dicat Buttmannus, non perspicio, nisi non ornatum tantum, sed etiam mores indicari putavit. At de his non cogitavit poeta, qui τρόποις ut exquisitius quam τρόπον praetulit. Aesch. Ag. 927. Choeph. 477. Eum. 444." Diese Bemerkung nehmen Wunder und Dindorf vollständig auf, und Schneidewin's ητρόποις bei den Tragikern s. v. a. τρόπον" ist auch nur Auszug aus Hermann's Anmerkung. Irre ich nicht, so bestätigt eine aufmerksame Beobachtung des Sprachgebrauchs, dass Buttmann mit richtigem Tacte urtheilte. τρόπον mit Genitiv eines Nomen ist in seiner Bedeutung so abgeschwächt, dass es zur Geltung eines vergleichenden Adverbiums herabgesunken ist, etwa so wie δίχην. Das beweisen deutlich Stellen in Poesie und Prosa wie z. B. die folgenden: Aesch. Ag. 49: μέγαν έχ θυμού κλάζοντες "Αρη, τρόπον αίγυπιων, οίτε κτλ. 373: κακού δέ γαλχού τρόπον τρίβω τε και προσβολαίς μελαμπαγής πέλει δικαιωθείς. Eur. Ion. 1423: κεκρασπέδωται δ' όφεσιν αιγίδος τρόπον. Her. 6, 37: σφέας πίτυος τρόπον ηπείλεε έχτρίψειν - eine Vergleichung, die dann in den folgenden Worten erklärt wird. Plat. Phaedr. 241 C: σιτίου τρόπον, γάριν πλησμονής, ώς λύχοι άρν' άγαπωσ', ως παΐδα φιλούσιν έρασταί. 250 C: καθαροί όντες καὶ ἀσήμαντοι τούτου, δ νῦν σῶμα περιφέροντες ονομάζομεν, οστρέου τρόπον δεδεσμευμένοι. 354 A. (Etwas anders verhält sich die Stelle Legg. 4, 708 B, welche in gleicher Kategorie angeführt wird, während die Zufügung des Artikels einen merklichen Unterschied macht.) Man erkennt aus diesen Stellen unzweideutig, dass man für τρόπον ein ήύτε, ώστε, ώσπερ, οίον ohne merkliche Änderung setzen könnte: μέγαν ἐκ θυμοῦ κλάζοντες "Αρη ῶστ' αἰγυπιοί, und so in den übrigen Fällen. Aber vergehlich wird man sich nach Stellen umsehen, wo τρόπω mit Genitiv in gleich abgeblasster Bedeutung gebraucht wäre, oder gar τρόποις, wo der Plural uns — nicht etwa nothwendig den Charakter, mores (vgl. πᾶς τρόπος μορφής Aesch. Eum. 191, τρόποι λέξεως u. a.) - sondern die Mannigfaltigkeit der habituellen Eigenthümlichkeiten vergegenwärtigt. Wenn es Aesch. Eum. 433 heisst: σεμνός προσίκτωρ έν τρόποις 'Ιξίονος, so wird Orestes nicht mit Ixion verglichen, wie dort die Kriegsführer mit Geiern, oder wie man vom Schutzflehenden würde sagen können: πτηνής τρόπον πελείας, sondern es wird gesagt, dass Orestes in den von Ixion zuerst angewendeten, durch ihn zum Brauche gewordenen Formen den Schutz der Gottheit ersiehe. Choeph. 474: πάτερ, τρόποισιν ού τυραννιχοῖς Θανών, dafür konnte, wie uns der Sprachgebrauch in bestimmten Beispielen vorliegt, gar nicht gesagt werden τυράννου τρόπον; Agamemnon fiel wohl ταυροῦ τρόπον, οστ' ἐπὶ φάτνη κτλ., aher τυράννου τρόπον, οὐ τυράννου τρόπον könnte man nur von jemand sagen, den man, ohne dass er τύραννος ist, mit einem τύραννος vergleicht. Hieraus wird sich das Bedeutsame auch in den Worten zeigen Aesch. Ag. 885: καὶ τάλλα μὴ γυναικὸς ἐν τρόποις έμε άβρυνε. Endlich an der vorliegenden Stelle würde ναυκλήρου τρόπον μορφήν δολώσας nach der Analogie der uns vorliegenden

Stellen schwerlich anders zu verstehen sein als δολώσας μορφήν, ἄσπερ ναύκληρος την μορφήν δολοί, während ναυκλήρου τρόποις heisst: δολώσας μορφήν τῆ τε ἐσθήτι καὶ τῷ ὅλφ σχήματι ναυκλήρου. Es fehlt hiernach selbst an dem geringsten Anlasse, diese beiden durch den Sprachgebrauch sattsam aus einander gehaltenen Ausdrucksweisen für identisch in ihrer Bedeutung auszugeben.

Phil. 138. Wie soll ich mich, fragt der Chor den Neoptolemos, gegen den argwöhnischen Philoktet bewahren, was ihm bergen, was ihm aussprechen,

φράζε μοι.
τέχνα γὰρ τέχνας έτέρας προύχει,
καὶ γνώμα παρ' ὅτῷ τὸ Θεῖον
Διὸς σκῆπρον ἀνάσσεται.

Dazu Schneidewin: "Geschick geht vor Geschick — dies ist allgemein, speciell auf den vorliegenden Fall angewandt das Folgende — und Einsicht der Könige ragt hervor über die anderer Menschen; denn nach Homer οῦποθ' όμοίης έμμορε τιμής σκηπτοῦχος βασιλεύς, ῷ τε Ζεὺς κῦδος έδωκεν. Vgl. O. R. 380: τέχνη τέχνης ὑπερφέρουσα".

Diese Unterscheidung eines allgemeinen Theiles in der Motivirung des φράζε μοι von einer speciellen Anwendung auf den vorliegenden Fall und die hierauf gegründete Interpunction nach προύχει statt nach γνώμα gibt Schneidewin erst seit der zweiten Auflage, in welcher überhaupt neben trefflichen Zusätzen und Berichtigungen auch manche erkünstelte Erklärung Aufnahme gefunden hat. Aber weder die Worte veranlassen eine solche Trennung des Allgemeinen und Besonderen, sondern führen ganz einfach zu der Construction, wie sie die Scholien bezeichnen: τοῦτο ἐν τῷ καθόλου· ἡ γὰρ τέχνη, φησί, και ή γνώμη των βασιλέων προύχει των άλλων τεχνών, oder im engeren Anschlusse an die Worte des Textes Buttmann: προύγει γάρ τέγνας και γνώμας έτέρας τέγνη και γνώμα έκείνου, παρ' ότω κτλ.; noch ist für den Gedankenzusammenhang eine solche Trennung des Allgemeinen und Besonderen zulässig. Der Chor bittet in Ergebenheit um Vorschriften für das Verfahren das er einhalten solle; diese Bitte um Rath lässt sich nicht dadurch motiviren, dass überhaupt ein Geschick das andere übertrifft, sondern dass des

Neoptolemos, denn er ist der gottbegnadete König. — Soll die zur Vergleichung herbeigezogene Stelle aus O. R. nur beweisen, dass τέχνη synonym mit γνώμη gebraucht wird, so ist die Vergleichung richtig; sollte sie etwa die allgemeine Auffassung jener Worte τέχνα τέχνας έτέρας προύχει bestätigen, so müsste daran erinnert werden, dass auch dort von einer ganz bestimmten Einsicht, nämlich der des Oedipus, die Rede ist, welche sich über die Einsicht anderer erhebt.

Phil. 146. Neoptolemos erlaubt dem Chore, jetzt seine Neugierde zu befriedigen und die von Philoktet bewohnte Höhle furchtlos zu betrachten; aber, heisst es weiter,

> όπόταν δὲ μόλη δεινός όδίτης τῶνδ' ἐχ μελάθρων, πρός ἐμὴν ἀεὶ χεῖρα προχωρῶν πειρῶ τὸ παρὸν θεραπεύειν.

Die Worte τῶνδ' ἐχ μελάθρων, welche für den ersten Anblick der Erklärung Schwierigkeiten machen, aus dem Texte zu verbannen, gegen das übereinstimmende Zeugniss aller Handschriften und der Scholien, hat nur Wunder sich entschlossen, und selbst nachdem auf das Unhaltbare dieser Ansicht von mehreren Seiten hingewiesen war (G. Wolf, Schol. Laur. p. 147; Bäumlein in der Z. f. A. W. 1845, Suppl. S. 15), bemerkt er ohne irgend weitere Begründung in der dritten Ausgabe: "primus ego eieci verba τῶνδ' ἐχ μελάθρων, in libris omnibus post όδίτης addita". Wahrscheinlich dürste er mit der üblichen Formel attischer Redner πρώτος και μόνος sagen. --Schneidewin folgt in den ersten beiden Auflagen für die Construction dieser Worte und demgemäss für ihre Interpunction der Erklärung Hermann's: "δεινός όδίτης τῶνδ' ἐχ μελάθρων heisst der durch den Bogen furchtbare Mann, der die Höhle bewohnt, nach 104 ff. Aber mit Bezug auf seine jetzige Abwesenheit heisst er όδίτης ἐκ μελάθρων, statt ανήρ ούν τοῖσδε μελάθροις. Die Scholien verbinden δεινός όδίτης, έκ τωνδε των μελάθρων προχωρών. Doch da der Chor nicht hinein, sondern nur zur Höhle herantritt, so scheint dieses unthunlich". Alle diese Gründe sind von Bäumlein a. a. O. bündig widerlegt, es war daher zu erwarten, dass Schneidewin, um die Hermann'sche Erklärung zu erhärten, in der Ausgabe selbst oder in den sie begleitenden "Studien" eine befriedigendere Begründung gäbe, als sich in diesen Worten finden lässt. Dass man έχ τῶνδε μελάθρων ohne Artikel, selbst bei der grösseren Freiheit welchen die Sprache der Tragiker im Setzen und Nichtsetzen des Artikels allerdings zeigt. mit όδίτης verbinden könne, und nicht vielmehr mit μόλη verbinden müsse, dafür müssten schlagende Stellen beigebracht werden, um es glaublich zu machen. Anderseits, dass man έχ μελά. Βρων nicht mit προγωρών verbinden dürfe, weil der Chor nicht in die Höhle hin ein, sondern nur her an träte, eben das worauf es hier ankömmt, lässt sich ja nicht beweisen. Neoptolemos gibt die vollständigste Erlaubniss zum Beschauen von Philoktets Behausung, ein Beschauen das mit dem blossen Herantreten schwerlich abgemacht ist. Ob der Chor nun wirklich hineintritt, ist nicht einmal entscheidend für die Auffassung des Folgenden, da Neoptolemos' Worte die Erlaubniss dazu gegeben hatten und hierauf dann weiter bauen; und dass nicht ein Theil des Chores wirklich in die Höhle hineintrete. hierdurch andeutend, was in Wahrheit von allen vorauszusetzen sei. ist in keiner Weise abzulehnen. Wir müssen daher zu der Erklärung zurückkehren, welche in sachlicher Hinsicht ebenso wenig als in sprachlicher zu einem Bedenken herechtigend schon in den Scholien gegeben wird: νῦν μέν, φησίν, εἰσελθών ὅρα τὸν τόπον ἐπὰν δὲ ἔλθη, τότε σὺ τῶν μελάθρων ἀποστὰς ὑπηρέτει μοι πρὸς τὴν παρούσαν χρείαν. — In der so eben erschienenen dritten Auflage hat Schneidewin die Hermann'sche Construction der Worte aufgegeben, und die im Obigen gerechtfertigte der Scholien angenommen.-In der Auffassung der folgenden Worte πρός έμην ἀεὶ χεῖρα προγωρῶν scheint sich Schneidewin mit Buttmann, indem er erklärt "ad signa manu mea data" an eine Bemerkung in den Scholien anzuschliessen: χυρίως δέ έστιν ακούειν το προσχωρών, οίον, ώς αν έγω προστάσσω, τοῦτον τὸν τρόπον ποιων. Viel einfacher und treffender, ohne, wie es durch diese Auslegung geschieht, willkürlich etwas in die Worte hineinzulegen, erinnert Hermann an das Lateinische: ad manum, quod dicitur de eo quod praesto est; in gleicher Weise würde πρὸς ἐμὴν χεῖρα, 'mir zur Hand', bezeichnen, dass der Chor dem Neoptolemos immer zum Dienste bereit sei. Nur ist das Beispiel, auf welches sich Hermann hierbei beruft, Aesch. Agam. 700, nicht ganz treffend gewählt, denn die dort einen Löwen betreffenden Worte φαιδρωπός ποτί γεῖρα erinnern so unmittelhar an das χειροή θης, dass sich keine passende Anwendung davon auf die vorliegende Stelle machen lässt. Überzeugender dürfte es sein, an die vielen mit χείρ gebildeten Formeln und Ableitungen zu erinnern, ἐν χειρί, διὰ χερῶν, πρὸ χειρῶν, πρόχειρος (spät und zweiselhaft πρόσχειρος), ἐγχειρεῖν, ἐπιχειρεῖν, welche alle dafür sprechen, in einem πρὸς χεῖρα 'zur Hand' die Bedeutung von 'paratus, in promptu, praesto, zu jeder Hilse bereit', zu sinden. — Die gesammte Stelle würde hiernach bedeuten: 'sobald aber der furchtbare Wanderer kommen wird, dann aus jener Behausung hinweg mir zur Hand stets nahend, suche in dem, was eben noth thut, zu dienen'.

Phil. 271. In der Erzählung des Unrechts, das die Heerführer gegen ihn begangen, da sie ihn auf der öden Insel aussetzten, sagt Philoktet:

τότ' ἄσμενοί μ' ώς είδον έχ πολλοῦ σάλου εὕδοντ' ἐπ' ἀχτῆς ἐν κατηρεφεῖ πέτρω λιπόντες ὤχον.Β' —

Die Worte ἐχ πολλοῦ σάλου versteht Schneidewin bildlich: "i n Folge der heftigen Wundschmerzen. Die Metapher (O. R. 24. Ant. 163) ist gewählt, da gerade vom σάλος im wirklichen Sinne die Rede ist. Vgl. zu Ai. 206". Es ist allerdings bekannt, dass σάλος nicht selten in übertragenem Sinne gebraucht wird. Aber erstens findet sich dies Bild von dem gewaltigen Wogen des Meeres eben nur auf umfassende, tief eingreifende Bewegungen übertragen, auf das Schwanken des Staates in politischen Parteiungen, des Heeres in den Wechselfällen der Schlacht; man wird vergebens nach Beispielen suchen, wo es auf die Qualen körperlicher Krankheit und körperlichen Schmerzes angewendet wäre (auch das mit σάλος im eigentlichen und übertragenen Sinne vergleichbare ζάλη ist Ai. 351: Ιδεσθέ μ' οίον ἄρτι αῦμα φοινίας ὑπὸ ζάλης ἀμφίδρομον χυχλεῖται, nicht vom körperlichen Schmerze, sondern von dem wogenden Sturme des Wahnsinns gebraucht). Zweitens gibt überall die Gesammtheit der umgebenden Ausdrücke volle Gewissheit über den metaphorischen Gebrauch. Man vergleiche in dieser Hinsicht O. R. 24: πόλις - ήδη σαλεύει κάνακουφίσαι κάρα βυθών ἔτ' οὐχ οῖα τε φοινίου σάλου. Απτ. 163: ἄνδρες τὰ μέν δὴ πόλεος ἀσφαλῶς Θεοί πολλῷ σάλω σείσαντες ὥρ-Θωσαν πάλιν, El. 1070—1080, oder die Verbindung von σάλος mit

Wörtern im eigentlichen Sinne wie χίνδυνος, χίνημα Lys. 6. 49. Plut. Aem. 18, die weitere Ausführung des gesammten Bildes Plut. Sol. 19. Alex. 32. Von alle dem ist an unserer Stelle nichts zu entdecken, und die Übertragung dieses Bildes auf einen Gegenstand, zu dessen Bezeichnung wir es sonst nicht einmal angewendet finden, wäre demnach sehr wenig wahrscheinlich. Gerade aus dem Grunde aber, den Schneidewin geltend macht, um die Metapher als besonders ge wählt zu bezeichnen, ist die Annahme der metaphorischen Bedeutung unzulässig. Weil man gar nicht umhin kann, an σάλος im eigentlich en Sinne zu den ken, so kann man nicht zugleich von diesem eigentlichen Sinne absehen und σάλος als blosses Bild betrachten es sei denn, dass man durch solchen Contrast einen komischen Eindruck machen wollte. Hiernach halte ich die Verbindung der beiden Auslegungen, welche allerdings schon in den Scholien σάλου, μνήματος, πόνου angedeutet scheint, für unmöglich, und glaube vielmehr bei dem einfachen Gedanken stehen bleiben zu müssen: so sehr die Schmerzen des Philoktet die Gewalt haben, den Schlaf von ihm zu verscheuchen, so ist er doch endlich in Folge des langen Schaukelns auf den Wogen des Meeres in Schlaf versunken; und diesen Augenblick benützen sogleich die Führer zur Verwirklichung ihres Planes. Die Grausamkeit in der Art des Aussetzens beschreibt Philoktet noch weiter:

> λιπόντες ῷχονθ', οία φωτί δυσμόρω ράχη προθέντες βαιὰ καί τι καί βορᾶς ἐπωφέλημα σμικρόν, οί' αὐτοῖς τύχοι.

Die Erklärung welche von den Worten of αὐτοῖς τύχοι Hermann (1. Ausg.) gibt "quale forte iis suppeteret", ist von Schneidewin in der zweiten Auflage aufgenommen, "welcherlei sie eben zur Hand hatten". Noch ganz abgesehen davon, ob der sich so ergebende Sinn durchaus angemessen ist, halte ich diese Auffassung grammatisch nicht für zulässig. Der Optativ im Relativsatze schliesst entweder eine Bedingung in sich, wodurch er dann eben so gut wie die durch Temporal- oder Bedingungspartikeln eingeleiteten Sätze eine Wiederholung bezeichnen kann, oder er zeigt die, wenn auch nicht geradezu ausgedrückte Abhängigkeit von jemandes Gedanken (Krüger Gr. 65, 6, 5). Auf den erstern dieser Fälle kommen die Stellen zurück, die Schneidewin zum Belege seiner Auslegung anführt, El. 1377: ¾ σε πολλὰ δη ἀφ' ων

έχοιμι λιπαρεί προύστην χερί. Ο. R. 314: ἄνδρα δ' ώφελείν ἀφ' ών έγοι τε και δύναιτο κάλλιστος πόνων, denn es handelt sich bei diesem allgemein ausgesprochenen Satze um ein Nützen, so oft dazu die Möglichkeit vorhanden ist. Für den andern Fall, die durch den Optativ bezeichnete ideelle Abhängigkeit, wird es der Anführung von Beispielen nicht bedürfen. Weder die eine noch die andere Auffassung ist an der vorliegenden Stelle zulässig; "welcherlei sie eben zur Hand hatten" würde einfach heissen: of autots kruyer. Es ist demnach zu der Erklärung zurückzukehren, welche schon die Scholien bezeichnen 'καταρᾶται', also 'wie es ihnen zu Theil werden mag'. Man vergleicht mit Recht v. 509: πολλών έλεξεν δυσοίστων πόνων άθλ', δοσα μηδείς των έμων τύχοι φίλων, und, wiewohl etwas entfernter, v. 315: τοιαῦτ' ᾿Ατρεῖδαί μ' ἢ τ' ᾿Οδυσσέως βία, ὧ παϊ, δεδράκασ' οίς 'Ολύμπιοι Θεοί δοϊέν ποτ' αὐτοῖς ἀντίποιν' έμου παθείν. Man kann hinzufügen Xen. An. 3, 2, 3: οίμαι γάρ αν ήμας τοιαύτα παθείν, οία τούς έχθρούς οί θεοί ποιήσειαν. Soph. El. 209. Trach. 808. 1037. Die Einwendung Hermann's in der 1. Ausgabe: "Mihi haec sic obiter adiecta imprecatio satis frigida videtur, praesertim quum, si quid huiusmodi dicere volebat Philoctetes, gravius exsecrari auctores miseriae suae debuerit" beruft sich zu sehr auf ein subjectives Gefühl über die Ausführlichkeit, mit der dieser Wunsch hätte ausgesprochen sein sollen — denn nur in der Kürze kann doch jenes behauptete obiter liegen - als dass sich darüber entscheiden liesse. (Auch scheint Hermann selbst diese Argumentation später verworfen zu haben, da er in der 2. Ausgabe nur bemerkt: Schol. οδ' αὐτοῖς τύχοι, καταρᾶται.) Mit wenigstens gleichem Rechte kann man sagen, dass οί αὐτοῖς τύχοι nach jener Auffassung 'quale forte iis suppeteret' jedenfalls ein geringerer Vorwurf ist, als das bereits vorausgehende βαιά, σμαρόν; indessen das Entscheidende liegt in der sprachlichen Form dieses Satzes, welche die Auffassung desselben als Wunsch fordert. In der dritten Auflage hat Schneidewin dies anerkannt und die Erklärung der Scholien ausdrücklich angenommen.

Phil. 393. 'Ορεστέρα παμβώτι Γά, μάτερ αὐτοῦ Διός, ά τον μέγαν Πακτωλόν εύχρυσον νέμεις κτλ.

"Der Paktolos heisst nicht seiner physischen Beschaffenheit wegen, sondern weil er ein die Götter hochverehrendes Gebiet durch-

schnitt, μέγας. Da der in älterer Zeit goldführende Strom vom Tmolos herabkam, wo Kybele ihren Hauptsitz hatte, so schreibt der Dichter ihr zu, dass sie den Paktolos goldreich schaffe; denn εύχρυσον ist Prädicat. " So Schneidewin. Mit der Erklärung des μέγας wird man sich, obgleich sie von der eigentlichen Bedeutung des Wortes in auffallender Weise abgeht, doch einverstanden erklären müssen, da eine Deutung dieses Epitheton auf die äusserliche Grösse dieses Flüsschens unmöglich ist. Aber der Construction und der darauf gegründeten Auslegung von εύχρυσον νέμεις kann man schwerlich beistimmen. Die constatirte Bedeutung von véuer bewohnen, und der häufige Gebrauch, zu den Namen der angerufenen Götter die Gegenden zu nennen, welche sie mit besonderem Wohlgefallen bewohnen (vgl. Aesch. Eum. 998: δαίμονές τε καὶ βροτοί, Παλλάδος πόλιν ν έμοντες. 904: οὐδ' ἀτιμάσω πόλιν, τὰν καὶ Ζεὺς ὁ παγκρατὴς "Αρης τε φρούριον Θεών νέμει. Soph. Ant. 1115: πολυώνυμε, Καδμείας νύμφας άγαλμα, - κλυτάν δς άμφέπεις Ίταλίαν, μέδεις δὲ παγκοίνοις Έλευσινίας Δηρούς έν κόλποις, ώ Βακγεύ, Βακγάν ματρόπολιν Θήβαν ναιετῶν κτλ. u. v. a.), führt unzweifelhaft zunächst zu dieser Auffassung der fraglichen Worte: 'Du wohnst an dem grossen, goldreichen Paktolos'. Andererseits, durch welche Auslegung von νέμεις man es möglich mache, εξχρυσον als Prädicat aufzufassen, ist schwer zu sagen; soll νέμειν 'bewohnen' oder 'beherrschen, verwalten' bedeuten, so würde es schwerlich durch Analogie sich belegen lassen, εύχρυσον als proleptisches Prädicat zu nehmen: 'du bewohnst, beherrschest den Paktolos so, dass er goldreich wird'; und die Übertragung der Bedeutung pascere auf den Fluss wäre um so kühner, da es sich nicht um ein Nähren und Mehren des Flusses mit der sonst üblichen Nahrung, nämlich mit Wasserzuflüssen, handelt, sondern um ein Zuführen von Goldkörnern. Was überhaupt zur Annahme dieser Construction veranlasst hat, erfahren wir aus der Anmerkung Hermann's, dem Schneidewin gefolgt ist: "Si abesset articulus. non esset dubium, utrumque Pactoli epitheton tantum ornatus causa adiectum esse. Nunc accedente articulo collocatio verborum ea est, ut hoc dicat, α τον μέγαν Πακτθλον νέμεις εύγρυσον, quae Pactolum auro fecundas". Also die Stellung des Adjectiv nach dem mit Artikel und Epitheton gesetzten Substantiv nöthige, εύγρυσον nicht attributiv zum Nomen, sondern prädicativ zum Verbum zu beziehen. Dieser Grund muss bei der in der Sprache der Tragodie

herrschenden Freiheit im Gebrauche des Artikels schon an sich bedenklich erscheinen; er zeigt sich, wenn man auch nur den Sophokleischen Sprachgebrauch in dieser Hinsicht beachtet, als unhaltbar. Allerdings ist die Stellung von zwei oder mehreren attributiv zu verstehenden Adjectiven vor und nach dem Substantiv viel häufiger in denjenigen Fällen, wenn das Substantiv ohne Artikel steht, z.B. (und ich beschränke mich streng hier und im Folgenden auf solche Stellen, wo nicht einmal ein Zweifel entstehen kann, ob vielleicht das eine Adjectiv prädicativ oder adverbial zu verstehen sei) Phil. 1137: στυγνόν δὲ φῶτ' ἐχ Βοδοπόν. Αί. 137: ζαμενής λόγος έκ Δαναῶν κακόθρους ἐπιβή. 174: ὥρμασε πανδάμους έπι βους άγελαίας. 1218: ίν' ύλάεν έπεστι πόντου πρόβλημ' άλίκλυστον. Ο. R. 471: δειναί δ' αμ' επονται Κήρες άναπλάκητοι. 161. 186. O. C. 1240 u. a. m. Indessen es findet sich doch diese Stellung in sicher attributivem Sinne auch in Fällen, wo das Substantiv den Artikel hat, O. R. 1199: κατά μέν φθίσας τὰν γαμψώνυχα παρθένον χρησμωδόν. 211: τον χρυσομίτραν τε κικλήσκω — οίνῶπα Βάκχον εύιον. Ο. С. 675: τὰν ἄβατον Θεοῦ φυλλάδα μυριόκαρπον ἀνήλιον ἀνήνεμόν τε πάντων χειμώνων. 1235: τό τε κατάμεμπτον ἐπιλέλογχε πύματον άκρατες άπροσόμιλον γήρας ἄφιλον. Αί. 135: τής άμφιρύτου Σαλαμίνος έγων βάθρον άγγιάλου. Εl. 147: ά στονόεσσ' άραρεν φρένας - ὄρνις ἀτυζομένα. Es ist hiernach kein Grund vorhanden, in den Worten α τὸν μέγαν Πακτωλόν εὕχρυσον νέμεις von derjenigen Construction abzugehen, von der Hermann selbst anerkennt, sie würde unzweifelhaft sein, wenn der Artikel nicht stände.

Phil. 402. Nachdem Neoptolemos die angeblich von den Atriden und Odysseus ihm widerfahrene Kränkung erzählt hat und der Chor in einem kurzen Liede auf diese Täuschung eingegangen ist, sagt Philoktet:

έχοντες, ώς ἔοικε, σύμβολον σαφές λύπης πρός ήμᾶς, ὧ ξένοι, πεπλεύκατε, καί μοι προσάδεθ', ὥστε γιγνώσκειν ὅτι ταῦτ' ἐξ 'Ατρειδῶν ἔργα κἀξ 'Οδυσσέως.

Bei der Erklärung der ersten beiden Verse stimmen die neuesten Herausgeber, Wunder, Hartung, Schneidewin, darin überein, πρὸς ἡμᾶς mit πεπλεύχατε zu verbinden. "Mit einem untrüglichen Erkennungszeichen (Anspielung auf die tessera hospitalis), nämlich eures

Schmerzes, seid ihr zu mir gefahren, d. h. an eurem Schmerze erkenne ich in euch Gleichgesinnte." Schn. Eine Begründung dieser Construction gibt Hartung mit den Worten, "weil πεπλεύκατε nicht beziehungslos stehen kann". Ich sehe nicht die Angemessenheit, noch weniger die Nothwendigkeit dieser Construction ein. Dass πλείν ohne ausdrückliche Angabe des Ausgangspunctes oder des Zieles sowohl absegeln als wohin segeln bezeichnen kann, wenn der Zusammenhang diese Beziehungen von selbst hinzugibt, bedarf keines Beweises; man kann, wenn man Belege dafür haben will, deren aus der vorliegenden Tragödie selbst genug beibringen, Phil. 72: σὺ μἐν πέπλευχας οὐτ' ένορχος οὐδενί χτλ. 354: ήν δ' ήμαρ ήδη δεύτερον πλέοντί μοι. 526: άλλ' εί δοχεί, πλέωμεν, δρμάσθω ταχύς. 840: Βήραν τήνδ' άλίως έχομεν τόξων, δίγα τοῦδε πλέοντες. 963: τί δρωμεν; έν σοὶ καὶ τὸ πλεῖν ἡμᾶς, ἄναξ, ἤδη 'στι, u. a. m. An unserer Stelle nun gibt der Zusammenhang diese Beziehung, da Neoptolemos kurz vorher (v. 383) gesagt hat πλέω πρός οίχους, und eben zu diesem πλέω πρός οίχους, an welches wir durch πεπλεύχατε erinnert werden, würde die Verbindung mit πρὸς ήμᾶς nicht einmal stimmen, da man doch sonst durch πλεῖν πρός τινα das wirklich beabsichtigte Ziel bezeichnet findet (Ph. 58: πλεῖς δ' ώς πρός οἴκον, ebenso 383, 548; 572: πρός ποῖον ἄν τόνδ' αὐτός οὐδυσσεὺς ἔπλει), nicht ein unbeabsichtigtes zufälliges Zusammentreffen. Dagegen gibt πρός ήμᾶς zu σύμβολον construirt, mit dem wir auch sonst, sowohl wo es die Bedeutung 'tessera' als wo es die Bedeutung 'Vertrag' hat, häufig πρός verbunden finden, einen treffenden Sinn. Neoptolemos hatte seine längere Rede mit den Worten geschlossen: δ δ' 'Ατρείδας στυγών έμοι 3 όμοιως και Θεοίς είη φίλος. An diese Worte knupft Philoktet genau an: Im Verhältniss zu mir, mir gegenüber, für mich ist euer Schmerz über die erfahrene Kränkung ein untrügliches Erkennungszeichen des Freundschaftsbundes.

Für die folgenden Worte gibt Schneidewin, auf die Anführung eines Aeschyleischen Verses gestützt, eine von der schon in den Scholien enthaltenen und bisher allgemein üblichen abweichende Erklärung. "Προσφόετε, nämlich: τοιαῦτα ἔργα ἄστε . . . Statt προσφωνεῖτε sagt Philoktet mit Bezug auf das eben gesungene Lied προσφόετε, wie Aeschylos προσφόία für προσφώνησις sagte: οὕτοι μ' ἄπειρον τῆσδε τῆς προσφόίας." Wir erhalten demnach die Auslegung: 'auch nehme ich aus euern Äusserungen ab, dass euer Schmerz von den

Atriden und Odysseus ausgegangen ist'. Die Grundlage, auf welcher Schneidewin diese Auslegung erbaut, ist die Anführung eines Aeschyleischen Verses bei einem Grammatiker Cramer Anecd. Oxon. IV. p. 315, 25: Ιστέον δὲ ὅτι παρ' ΑΙσχύλφ τὴν προσφδίαν εύρισκομεν κειμένην έπὶ τῆς προσφωνήσεως, οὐ τῆς μετ' ὀργάνου φωνῆς. "οὕτοι μ' ἄπειρον τῆσδε τῆς προσωδίας." Ist es schon an sich misslich, auf die nicht weiter zu prüfende Auslegung eines ausser allem Zusammenhange erhaltenen Verses so viel zu bauen, gegenüber der sonst beglaubigten Bedeutung von προσφόειν, so wird es hier vollends unstatthaft, da die von Schneidewin angenommene Bedeutung zu einer unerträglichen Construction führt, die constatirte Bedeutung dagegen in den Zusammenhang genau passt. Denn alles zugegeben, was Schneidewin über προσάδειν annimmt, dass es "mit Bezug auf das eben gesungene Lied" für προσφωνείν stehe, wiewohl die Erwiderung des Philoktet vielmehr auf des Neoptolemos Erzählung geht, zu welcher das Chorlied nur eine sehr allgemein gehaltene Beistimmung ist; auch die Construction mit dem Dativ zugegeben, die bekanntlich für προσφωνείν durch Od. χ, 69 nicht sicher zu belegen ist: so ergäbe doch καί μοι προσάδετε nur den Sinn: "und ihr redet mich an". Ist es möglich die Hauptsache, den Inhalt der an Philoktet gerichteten Worte "τοιαύτα έργα ώστε" zu ergänzen? An derlei Ellipsen wird sich nicht leicht jemand entschliessen zu glauben. — Ganz einfach dagegen stellt sich die Sache bei der sonst constatirten Bedeutung von προσάδειν, welche die Scholien durch συμφωνείτε richtig bezeichnen. Vergleicht man Plat. Phaedon 86. Ε: ἐάν τι δοχῶσι προσάδειν mit 92. C: ούτος ούν σοι ό λόγος εχείνω πώς ξυνάσεται; Ούδαμώς, έφη ό Σιμμίας. Καὶ μήν, ή δ' ός, πρέπει γε είπερ τω άλλω λόγω ξυνωδώ είναι και τῷ περι άρμονίας — oder mit der ähnlichen Stelle Gorg. 461 A, so ist unzweiselhaft, dass προσάδειν synonym mit ξυνάδειν gebraucht wird. Die Auffassung ist bei den beiden Verben nur um ein weniges verschieden; wenn in ξυνάδειν die beiden Stimmen die zusammengehen, einander coordinirt werden, so ist in προσάδειν die eine Stimme als die dominirende betrachtet, nach der sich die andere richtet und sich ihr fügt, eine Bedeutung die man recht deutlich aus Plat. Legg. 3, 670 B erkennt. Das gleiche Verhältniss von προσφδός zu συνφδός zeigt die von Hartung treffend angeführte Stelle Eur. Ion. 363: οἴμοι· προσφδός ή τύχη τῷ 'μῷ πάθει. Diese Bedeutung nun des Zusammenstimmens (worin man nach der oben zu Ph. 271 gemachten

Bemerkung einen Anklang an das ehen vorausgegangene Lied des Chores schwerlich wird finden wollen) schliesst sich an σύμβολον σαφές πρὸς ἡμᾶς genau an: ihr habt für mich ein untrügliches Erkennungszeichen der Freundschaft und seid mit mir im Einklange. Dass man keinen Anlass hat, mit Hermann und Wunder προσφόστε parenthetisch zu nehmen und ἄστε zu dem vorausgehenden έχοντες σύμβολον zu construiren, hat Hartung bereits bemerkt. In dem vorausgehenden Satze ist nämlich πεπλεύκατε zwar grammatisch das Hauptverhum, aber das für den Gedanken Wesentliche ist doch in den Worten έχοντες σύμβολον enthalten; an diese schliesst sich προσφόστε so an, als wären jene Worte auch ihrer grammatischen Form nach selbstständig ausgesprochen: ἔχετε σύμβολον σαφές λύπης πρὸς ἡμᾶς καί μοι προσφόστε, ὥστε κτλ.

Phil. 538. Ein anderer, sagt Philoktet, würde meine Leiden auch nur mit Augen anzuschauen nicht ertragen:

έγω δ' ἀνάγχη προύμαθον στέργειν τάδε.

Schneidewin verweist hierbei auf die Erklärung von προδιδάσχειν, welche er zu Ai. 163 gegeben, αλλ' οὐ δυνατόν τοὺς άνοήτους τούτων γνώμας προδιδάσκειν, "ehe sie zu spät zur Einsicht kommen". Was man aber, diese Auslegung von προδιδάσκειν vorläufig zugegeben, bei einem 'vorher lernen' an unserer Stelle denken soll, weiss ich nicht zu sagen; Philoktet erklärt ja selbst, dass er nicht schon vor dem Eintritte der Übel, sondern erst durch die Noth selbst Fügsamkeit gelernt habe. Allerdings findet sich προμαν Θάνειν an einigen Stellen so gebraucht, dass man die Bedeutung 'vorher lernen' nicht verkennen kann, so besonders augenscheinlich Thuc. 1, 138: οίχεια ξυνέσει και ούτε προμαθών είς αὐτην οὐδὲν οὕτε ἐπιμαθών. Plat. Legg. 1, 643 C: καὶ δὴ καὶ μαθημάτων οσα αναγκαία προμεμαθηκέναι προμανθάνειν (es ist die Rede von solchen Kenntnissen, welche die Vorbedingungen für andere Kenntnisse und Fertigkeiten sind). Aber keineswegs lassen sich, wie dies selbst in der neuesten Ausgabe des Passow'schen Lexicon geschieht, zu der Bedeutung 'vorher lernen' alle Beispiele ziehen, in denen προμαν θάνειν vorkommt. Wie soll man sich z. B. Arist. Nub. 966: είτ' αὖ προμαθείν ἄσμ' ἐδίδασχεν, τὼ μηρώ μὴ ξυνέχοντας, ἢ Παλλάδα περσέπολιν δεινάν κτλ. in προμαθείν ein 'vorher lernen'

deuten oder in Theoph. Char. 7: καὶ εἰς τὰ διδασκαλεῖα δὲ καὶ εἰς τάς παλαίστρας είσιών χωλύειν τούς παϊδας προμανθάνειν τοσαύτα, καὶ προσλαλεῖν τοῖς παιδοτρίβαις καὶ τοῖς διδασκάλοις. In diesen Stellen hat offenbar πρό nicht die Bedeutung des zeitlichen Früher, sondern des Vorwärts, eine Bedeutung, die freilich zu dem Begriffe von μανθάνειν nicht ein wesentlich neues Moment erst noch hinzubringt, sondern nur diesen Begriff selbst weiter ausführt und veranschaulicht. Dasselbe gilt auch von der Stelle des Philoktet, welche zu dieser Erörterung den Anlass gab; richtig bemerkt Ellendt im Lexicon z. d. W., Praepositionis vis in ea sola re cernitur, quod in discendo quis morari et progredi cogitatur, ut perdiscat accuratius," nur dass man etwa das morari entfernt wünschte. - Der Gebrauch von προμανθάνειν erinnert nothwendig an den von προδιδάσχειν; bei diesem letzteren Verbum scheidet schon das Passow'sche Lexicon eine Zahl von Stellen, in denen προδιδάσκειν nur 'belehren' heisse, von denen, in welchen  $\pi\rho\delta$  die temporale Bedeutung habe. Dass in einigen Stellen die temporale Bedeutung des  $\pi \rho \delta$  'vorher lehren' nicht zulässig ist, zeigt der Platonische Sprachgebrauch am deutlichsten. Gorg. 489 D: πραότερόν με προδίδασκε, ໃνα μή άποφοιτήσω παρά σου. Euthyd. 302 C: εὐφήμει τε καὶ μὴ χαλεπῶς με προδίδασχε. Hipp. mai. 291 B: έμε ούν προδίδασχε και έμην γάριν ἀποκρίνου; ebenso klar ist die Stelle in Arist. Nub. 476: ἀλλ' έγχείρει τὸν πρεσβύτην ὅτι περ μέλλεις προδιδάσκειν, καὶ διακίνει τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τῆς γνώμης ἀποπειρῶ (vgl. Kock z. d. St.). Beim Überblick dieser Stellen wird man sich nicht entschliessen können. in die Worte Ai. 163: άλλ' οὐ δυνατόν τοὺς ἀνοήτους τούτων γνώμας προδιδάσχειν mit Schneidewin einen temporalen Sinn "ehe sie zu spät zur Einsicht kommen" hineinzudeuten, denn der Zusammenhang weist auf diesen Gedauken nicht mit hinlänglicher Bestimmtheit. An den beiden andern Sophokleischen Stellen Phil. 1015: εὖ προὐδίδαξεν έν κακοῖς είναι σοφόν. Trach. 681: ών δ θήρ με Κένταυρος - προύδιδάξατο ist die temporale Bedeutung zulässig, aber nicht nothwendig; auch durch Thuc. 2, 40, 2: μη προδιδαγ. Θήναι μαλλον λόγφ πρότερον η έπι & δει έργω έλθειν ist dieselbe, da πρότερον noch dabei steht, nicht erweisbar. Wenn hiernach für die meisten Stellen, in denen προδιδάσκειν vorkommt, die temporale Bedeutung des πρό in Abrede gestellt, für die andern als unerwiesen bezeichnet wird, so ist damit nicht zu dem Einwande Stallbaum's (zu Gorg. 489 D)

Anlass gegeben, als stehe dann das Compositum für das Simplex; vielmehr hat πρό in προδιδάσχειν seine bestimmte Bedeutung, nur nicht eine temporale, sondern dieselbe wie in προμανθάνειν, und es bedeutet also προδιδάσχειν 'einen durch Unterricht vorwärts bringen oder fördern'. Man wird diese Auslegung des προδιδάσχειν der eben bezeichneten Analogie, so wie der Bedeutung des πρό in der Zusammensetzung namentlich mit Verben der Bewegung (wie προάγειν, προ-βαίνειν, προέρχεισθαι, προπέμπειν u. a. m.) entsprechender finden, als die Bemerkung Ellendt's, die zu seiner eigenen Erklärung von προμανθάνειν wenig stimmt: "προδιδάσχω, edoceo. Praepositio enim non alii rei constituta est, nisi ut monita tempore priora esse, quam quod inde redundet factorum indicet".

Phil. 642. Auf Neoptolemos' Erklärung, die Abfahrt noch so lange aufschieben zu wollen, als der Wind ihrer Fahrt entgegen wehe (νῦν γὰρ ἀντιοστατεῖ), entgegnet Philoktet, dessen Sehnsucht keinen Gegengrund gelten lässt:

άεὶ χαλός πλοῦς ἔσθ', ὅταν φεύγης χαχά.

Darauf Neoptolemos:

ούχ άλλὰ χάχείνοισι ταῦτ' ἐναντία.

Die überlieferte Leseart sucht Schneidewin in der ersten Auflage durch eine eigenthümliche Erklärung der Verbindung οὐκ ἀλλά zu rechtfertigen: "odx negirt den Gedanken des vorhergehenden Satzes und erzeugt, wie in den häufigeren οὐ μήν, μέντοι, γὰρ ἀλλά, durch brachylogische Verschmelzung mit ἀλλά die Bedeutung gewiss doch, sicherlich: Plat. Euthyd. 277 A.: οὐκ ἀλλ', ἢ δ'ος, μανθάνω. Beim Imperativ steht ebenso μη άλλά, wie Aesch. Choeph. 904: μη άλλ' εἴφ' όμοίως καὶ πατρός τοῦ σοῦ μάτας immo vero. Plat. Alc. I. 114 E.: 'Αποχρίνω. 'ΑΛΚ. Μή άλλὰ σὺ αὐτὸς λέγε". Die wohlberechtigte Verwunderung, welche Hartung über diese Auffassung von οὐχ ἀλλά ausspricht, hat keine Änderung in der zweiten Auflage veranlasst. Und doch liegt uns der Gebrauch von οὐχ ἀλλά in Antworten in so zahlreichen, unter einander vollkommen gleichmässigen Beispielen vor, dass eine Erinnerung daran die Ansicht Schneidewin's vollständig widerlegt. Phil. 992: ΦΙ. Θεούς προτείνων τούς Θεούς ψευδείς τίθης. ΟΔ. ούχ, άλλ' άληθείς. 995: ΦΙ. ήμας μέν ώς δούλους σαφως πατήρ αρ' έξέφυσεν οὐδ' έλευθέρους. Ο Δ. οὔχ, άλλ' όμοίους τοῖς ὰρίστοισιν. Eur. Alc. 49:  $\Theta$  Α. κτείνειν

γ' δν άν χρη. τοῦτο γάρ τετάγμε θα. ΑΠ. ούχ, άλλὰ τοῖς μέλλουσι θάνατον έμβαλείν. Troad. 57. 252. Xen. Mem. 4, 6, 2: έξεστι δὲ δν ἄν τις βούληται τρόπον τοὺς Θεοὺς τιμᾶν; Οὕχ, ἀλλὰ νόμοι εἰσί, καθ' οὓς δεῖ τοῦτο πόιεῖν. "Nein, sondern es gibt Gesetze u. s. w." 4, 6, 5: Ανθρώποις δὲ ἄρα ἔξεστιν δν ἄν τις τρόπον βούληται γρῆσθαι; Οὔκ, άλλα και περί τούτους ό είδως α έστι νόμιμα - νόμιμος αν είη. "Nein, sondern auch bei diesen u. s. w. 4, 6, 11: 'Αγαθούς δὲ πρός τὰ τοιαύτα νομίζεις άλλους τινάς ή τούς δυναμένους αὐτοῖς χαλῶς χρήσθαι; Οὔκ, ἀλλὰ τούτους. "Nein, nicht andere, sondern eben diese." Und vollkommen in derselben Weise 2, 6, 12, 13, Conv. 6, 2. Ebenso in häufigen Fällen bei Platon, z. B. Men. 78 C: ΣΩ. — μη άλλ' άττα λέγεις τάγαθά ή τὰ τοιαῦτα; ΜΕΝ. Οὔκ, άλλὰ πάντα λέγω τὰ τοιαῦτα. 85 C: ΣΩ. — ἔστιν ήντινα δόξαν ούγ αύτοῦ ούτος ἀπεκρίνατο; ΜΕΝ. Ούχ, άλλ' έαυτου. 88 Α: ΣΩ. — ἢ σὺ άλλως φὴς ἢ ούτως; ΜΕΝ. Ούκ, άλλ' ούτως. Ιοπ. 537 C: πότερον ὅτι τέγνην ταύτην ἔγει ἢ κατ' άλλο τι. IQN. Οδα, άλλ' ότι τέχνην, d. h. nicht aus einem andern Grunde, sondern u. s. w. 540 B: 'Αρ' όποτα άρχοντι, λέγεις, έν θαλάττη χειμαζομένου πλοίου πρέπει είπεϊν, ό ραψωδός γνώσεται κάλλιον η ό χυβερνήτης; - Ούκ, άλλα ό χυβερνήτης τοῦτό γε. Gorg. 477 B. 501 D. Stallbaum zu Protag. 343 D. (Die Stelle aus Euthyd. lässt sich darum nicht zur Entwickelung der Bedeutung von οδα, άλλά benützen, weil in der dieser Antwort vorausgehenden Frage Leseart und Sinn schwankt, also eben das Verhältniss der Antwort zur Frage, auf welches bei Erklärung von οῦκ, ἀλλά alles ankommt, sich nicht sicher stellen lässt.)

Der vollkommen entsprechende Fall ist bei der Verbindung μὴ ἀλλά, nur dass dann nicht eine Aussage negirt, sondern eine Aufforderung zurückgewiesen wird, z. B. Arist. Acharn. 458: ETP. ἄπελθε νῦν μοι. — ΔΙΚ. μή, ἀλλά μοι δὸς ἐν μόνον χυλίσχιον τὸ χείλος ἀποχεχρουσμένον, d. h. fordere nicht von mir, dass ich gehen soll, sondern u. s. w. Plat. Alc. I, 114 D: ἀποχρίνου μόνον τὰ ἐρωτώμενα. Μή, ἀλλὰ σὰ αὐτὸς λέγε, d. h. muthe mir nicht zu, dass ich antworten soll, sondern erkläre du selbst die Sache. Plat. Men. 75 A: ΣΩΚ. — πειρῶ εἰπεῖν —. ΜΕ. μή, ἀλλὰ σὸ, ὧ Σώχρατες, εἰπέ. Aesch. Choeph. 906: ΟΡ. αἰσχύνομαί σοι τοῦτ ἀνειδίσαι σαφῶς. ΚΛ. μή, ἀλλὶ εῖφ ὁμοίως καὶ πατρὸς τοῦ σοῦ μάτας, d. h. μὴ αἰσχύνου ἐμοὶ σαφῶς ὀνειδίσαι, ἀλλὶ ὁμοίως εἰπὲ καὶ τὰς τοῦ πατρὸς μάτας.

Aus dieser leicht noch zu erweiternden Induction ergibt sich unwiderleglich, dass durch ούκ, άλλά im Gespräche - denn nur in diesem lässt es sich nachweisen - immer der Inhalt der vorhergehenden Worte des Mitunterredners negirt und etwas anderes ihm entgegengestellt wird. Ob man recht thut, wie dies in den obigen Beispielen geschehen ist, nach oux eine Interpunction eintreten zu lassen, oder ob man richtiger die beiden Partikeln ohne Zwischentreten einer Pause verbindet (der regelmässige Gebrauch von oux, nicht ου, vgl. Krüger Gr. 11, 11, 2, die Synizese bei μλ άλλά können für die letztere Annahme geltend gemacht werden), kann unentschieden bleiben, denn darin liegt nicht das Wesentliche der Sache, sondern darin, dass immer, wie auch οὐκ und ἀλλά eng verbunden oder durch eine Pause getrennt gesprochen sein mögen, der Inhalt der vorigen Worte wirklich negirt wird. Eine Übersetzung "gewiss doch, sicherlich" ist daher wenigstens täuschend, weil sie das bestimmte Verhältniss zu dem vorausgehenden Satze, ohne welches der Gebrauch von οὐx, ἀλλά nicht möglich ist, verwischt. Blickt man von den angeführten Stellen auf die zurück, von der wir ausgingen, so wird man vergeblich selbst nach der entferntesten Ähnlichkeit mit dem Charakter der übrigen, unter einander vollkommen gleichmässigen Stellen suchen und sich von der sprachlichen Unmöglichkeit der Schneidewin'schen Erklärung überzeugen. -Die von Wunder angenommene Erklärung Hermann's, den Satz als Frage zu nehmen: οὐκ άλλὰ κἀκείνοισι ταῦτ' ἐναντία, d. h. 'sind denn nicht doch auch jenen diese Winde hinderlich?' wird man sich nicht entschliessen können zu billigen, wenn man sich des Gewichtes erinnert, mit welchem ein inmitten der Rede angewendetes ἀλλά einen nicht in ausdrücklichen Worten ausgeführten Gegensatz denken lässt. Der Stelle Soph. El. 409: & Θεοί πατρφοι, συγγένεσθέ γ' άλλα νῦν, d. h. 'doch wenigstens jetzt, da es bisher noch immer nicht geschehen ist', entsprechen auf das Genaueste die zahlreichen Beispiele bei Hartung Part. II, 42, Krüger Gr. 69, 4, 5, die sich leicht noch mehren lassen (Plat. Prot. 353 A. Gorg. 470 D. und Stallbaum z. d. St.). -- Es bleiht also, da sich in keiner Weise die Überlieferung erklären lässt, nichts übrig als zu ändern. Döderlein's Conjectur o lo'. alla xax ist dem Sinne treffend angemessen, und entfernt sich wenig vom Überlieferten; oux konnte leicht aus dem Anfange des folgenden Verses eindringen. Ob die Scholien:

"μή εὐλαβη-9ης, φησί· κάκείνοις γὰρ τἀναντία πνεύματα· ἀντὶ τοῦ, τὰ ἡμᾶς ἐπέχοντα κάκείνους ἐπέχει" schon das οὐκ im Texte hatten und durch ein μή εὐλαβη-9ης sich damit ahzufinden suchten, oder ob jene Worte sich minder eng an den Text anschliessen, dürfte schwer zu entscheiden sein.

In der dritten Auflage hat Schneidewin, veranlasst durch "Arndt's kritische und exegetische Bemerkungen über einige Stellen des Sophokles, Neubrandenburg 1854" S. 1 f. die bisher vertheidigte Erklärung von ούx, ἀλλά aufgegeben, und unter Anerkennung der Corruptel des Verses neben zwei anderen Änderungsvorschlägen besonders die Döderlein'sche Conjectur als ansprechend bezeichnet. Die Erklärung, durch welche Arndt a. a. O. die Überlieferung halten will, ist wo möglich noch unglaublicher, als die von ihm mit Recht verworfene Auslegung des οὐκ ἀλλά. Es soll nämlich der Satz: οὔκ, άλλα κακείνοισι ταῦτ' έναντία in folgender Weise ergänzt werden: "Nicht (immer ist die eilige Fahrt den Fliehenden nützlich), sondern (zuweilen, wie für uns jetzt, auch nicht nützlich, denn) auch jenen ist dieser Wind zuwider". Mit solchen Ellipsen wird man ohne Schwierigkeit aus allem alles machen können. Die von Arndt dafür angeführten Stellen erweisen nichts, weil es an diesen allen nur Belieben des Auslegers, nicht nothwendiges Erforderniss des Gedankenzusammenhanges ist, zwischen άλλά und den zu ihm gehörigen Satz ein Zwischenglied einzuschieben.

Phil. 648. N. άλλ' εἰ δοκεῖ στείχωμεν, ἔνδοθεν λαβών ὅτου σε χρεία καὶ πόθος μάλιστ' ἔχει. Φ. άλλ' ἔστιν ών δεῖ, καίπερ οὐ πολλῶν ἄπο. Ν. τί τοῦθ', δ μὴ νε ώς γε τῆς ἐμῆς ἔνι.

Die Erklärung der letzten Worte ist auf zwei verschiedene Weisen versucht worden, einmal durch die Annahme, dass zu dem, einem ἐνεστε in Bedeutung gleichkommenden ἔνε der Genitiv construirt sei; so Dindorf: "in navem receptum sit. Similiter ἐγκλείειν et εἐσδέ-κεσθαι cum genitivo construuntur, vide ad Ai. 1274". Es ist bekannt, dass in der Homerischen Sprache bei Verben, welche 'sich wo befinden', hezeichnen (ħ οὐκ Ἄργεος ἡεν ἀχαικοῦ Od. γ 251 u. a. m.), noch häufiger bei Verben der Bewegung (ἔρκεσθαι πεδίοιο u. dgl.) der Genitiv den Bereich bezeichnet, innerhalb dessen der Aufenthalt oder die Bewegung fällt. In der attischen Sprache lassen sich

(abgesehen von den in der Prosa üblichen Formeln της όδου, του λοιπου u. ä.) nur äusserst wenige damit vergleichbare Beispiele aus den Dichtern anführen; sie scheinen sich auf folgende zu beschränken: Soph. Αί. 1274: οὐ μνημονεύεις οὐκέτ' οὐδέν, ἡνίκα έρκέων ποθ' ὑμᾶς ούτος έγκεκλημένους έρρύσατ' έλθών μοῦνος "als ihr innerhalb des Bereiches der Verschanzungen eingeschlossen wart". Ebenso Eur. Phoen. 452: τόνδ' είσεδ έξω τειγέων πείσασά με. Etwas anders Soph. O. R. 234: τὸν ἄνδρ' ἀπαυδῶ τοῦτον, ὅστις ἐστί, γ ῆς τ ῆσδε - μήτ' είσδέγεσ θαι μήτε προσφωνείν τινα, da dem Genitiv keine unmittelbare Beziehung zu elodéyeo Sai gegeben werden darf. sondern zu verstehen ist: 'innerhalb des Bereiches dieses Landes soll niemand ihn in sein Haus aufnehmen noch ihn anreden'. Bei den etwa noch zur Vergleichung gezogenen Stellen O. R. 825: καί μοι φυγόντι μήστι τούς έμους ίδειν μήτ' έμβατεύειν πατρίδος. Ο. С. 400: ὅπως χρατώσι μέν σου, γης δὲ μὴ 'μβαίνης ὅρων, ist es wenigstens zweifelhaft, in wiefern der Begriff des Berührens, der hier nahe liegt, auf die Construction eingewirkt hat. Es wird nur eines Überblickes dieser Stellen bedürfen, um sich zu überzeugen, wie weit sie von einem νεώς της έμης ένι, d. h. ένεστι της έμης νεώς entlegen sind, da bei Evegre 'es befindet sich darin', zu jener erweiternden Ausdrucksweise 'im Bereiche des Schiffes' nicht der leiseste Anlass ist, sondern man nichts anders als voi erwarten kann. — Desshalb haben die meisten Erklärer, Hermann, Wunder, Schneidewin, diese Construction aufgebend, vielmehr evi in der Bedeutung 'es ist möglich' von dem Genitiv abgetrennt, und diesen durch Wiederholung eines Verbums aus dem Vorhergehenden erklärt. Hierzu eignet sich nur λαβείν, welches man aus λαβών wiederholt; dass aber zu solcher Wiederholung der Zusammenhang kein Recht gibt, ist von Hartung richtig erinnert. Der unmittelbar vorausgehende Vers: ἀλλ' ἔστιν ὧν δεῖ, καίπερ οὐ πολλῶν ἄπο, nimmt keineswegs schon das λαβεῖν wieder auf: "allerdings ist mir etwas nöthig, indessen etwas nicht aus einer grossen Zahl von Gegenständen", wobei es vollkommen willkürlich wäre, zu dem ἀπὸ πολλῶν ein λαβεῖν wiederholen zu wollen. Die Worte des Neoptolemos aber beziehen sich deutlich auf die unmittelbar vorausgegangenen des Philoktet, τί τοῦ 3' heisst ja τί τοῦτό έστιν, ού δεί, sie geben also kein Recht, zu ihrer Erklärung weiter zurückzugreifen und die Erinnerung an λαβών dem Leser zu sprachlicher Deutung der Worte zuzumuthen. Und verstände man sich dazu, wo

findet sich denn ein λαβεῖν νεώς in anderem Sinne als in dem 'das Schiff anfassen', aber nicht in dem hier geforderten, 'aus dem Schiffe etwas nehmen'. Dass die von Schneidewin verglichene Stelle Phil. 612: εἰ μὴ τόνδε πείσαντες λόγφ ἄγοιντο νήσου τῆσδε "wenn sie nicht ihn von der Insel wegführen" jene Auslegung nicht beweist, bedarf keiner Erörterung. — Es wird nach dem allen gewiss als eine viel geringere Gewaltsamkeit erscheinen, wenn man ein paar Striche in den überlieferten Buchstaben ändert, als wenn man dem Sprachgebrauche und dem Zusammenhange so Widerstrebendes zumuthet. Die Conjectur von Wakefield und Erfurdt ἐπι ist ebenso leicht als dem Sinne entsprechend (Phil. 516: ἐπ' εὐστόλου ταχείας νεὼς πορεύσαιμ' ἄν. Ant. 189: ταύτης ἔπι πλέοντες ὀρ-Ξής. Eur. I. Τ. 102: νεὼς ἔπι φεύγωμεν. 975: ἐπ εὐπρύμνου νεώς u. a. m.); bei der von Hartung empfohlenen Änderung ἄπο vermag ich die Angemessenheit nicht einzusehen.

Phil. 823: τον ανδρ' ξοικεν υπνος ου μακρου χρόνου εξειν καρα γαρ υπτιάζεται τόδε, εδρως γε τοι νιν παν καταστάζει δέμας, μελαινά τ' ακρου τις παρέρρωγεν ποδός αίμορραγης φλέψ.

Um die Unzulässigkeit der Partikel yé im dritten der hier angeführten Verse zu zeigen, ist es am geeignetsten, die Vertheidigung Hermann's, welche Wunder ausdrücklich, Scheidewin stillschweigend billigt, wiederzugeben. "Miratur Buttmannus particulas γάρ et ré roi hic consociatas, quum potestate non multum differant: cuius iuncturae dum causa aliqua indicetur, scriptum fuisse suspicatur τέ τοι. De τέ reponendo facile accederem, modo ne τοί, sed δή sequeretur. Sed videtur tamen etiam yé τοι defendi posse, restituta quidem plena distinctione in fine praecedentis versus, ubi Erfurdtius et Buttmannus cum Brunckio commate interpunxerunt, quod patet male factum esse. Sic enim statuendum puto: quum somno correptum iri Philoctetam dixisset Neoptolemus, rationem affert hanc: χάρα γαρ δπτιάζεται τόδε. Tum ubi obdormiscentem paullum contemplatus est, nutu gestuque confirmans, quod dixerat, somno eum sopiri, iterum aliam affert rationem, eamque talem, quae simul morbi impetum remittere indicet: ίδρώς γέ τοι νιν πᾶν χαταστάζει δέμας, et quae sequuntur." Sehen wir, was mit dieser Erörterung erklärt ist.

Das Zurücklehnen des Kopfes und das Eintreten des Schweisses sind beides Kennzeichen, aus denen Neoptolemos die Erwartung des nahen Einschlafens schöpft; es ist also die natürliche Ausdrucksform für diesen Gedankenzusammenhang, dass die beiden Gründe unter einander durch eine verbindende Partikel verknüpft werden, und für beide zugleich eine causale Partikel bei dem ersten Gliede das Verhältniss beider zu dem vorausgehenden bezeichne; aber nicht, dass jedes der beiden Glieder eine Causalpartikel habe, wodurch dann das zweite Glied begründend werden müsste nicht für die beiden vorausgehende Erwartung ξοιχεν υπνος έξειν, sondern für das erste Glied κάρα ὑπτιάζεται. Um diese Schwierigkeit zu heben, schiebt Hermann zwischen κάρα ύπτιάζεται und ίδρως καταστάζει, ohne die leiseste Spur in den Worten selbst aufweisen zu können, Zeit und specielle Vorgänge dazwischen. Wenn er hierdurch erweist, dass dieser Satz von dem unmittelbar vorausgehenden so abzutrennen ist, dass er nicht mehr diesen begründet, so wird er doch sicherlich auch von dem entfernteren ξοιχεν υπνος έξειν so gelöst, dass eine auf das Verhältniss zu jenem zu deutende causale Ausdrucksweise nicht mehr passend ist. Also ist mit der ganz willkürlichen Annahme eingeschobener Gedanken und Vorgänge für die Erklärung nichts gewonnen. - Wie in der Verbindung τέ τοι ein Anstoss liegen solle, weiss ich mir nicht zu erklären. obgleich ich ein Beispiel davon nicht beibringen kann. Die Partikel rot trifft den Charakter der Aussage desjenigen Satzes selbst, welchem sie angehört, aber bestimmt nichts über die Verbindung, in welcher dieser Satz mit dem vorausgehenden steht. Wenn die Verbindungen άλλά - τοι, δέ τοι, καί - τοι ausser allem Zweifel stehen, so ist nicht wohl zu sehen, was an der Verbindung τέ τοι Bedenkliches sein solle. Gerade die Häufigkeit des Vorkommens von γέ τοι konnte aber der Anlass zur Corruptel werden.

Phil. 1048. Der Leidenschaftlichkeit, mit welcher Philoktet seiner Erbitterung gegen Odysseus Worte gegeben hat, setzt Odysseus die vollständigste Ruhe entgegen:

πολλ' ἄν λέγειν ἔχοιμι πρός τὰ τοῦδ' ἔπη, εἴ μοι παρείχοι νῦν δ' ένὸς χρατῶ λόγου.

Viel hätte ich auf seine Worte zu erwidern, wenn es nur so passte, wenn dazu die rechte Zeit wäre (denn diese Bedeutung 'εὶ καιρὸς ἐπιτρέψειέ μοι', wie die Schol. umschreiben, haben diese Worte gewiss, mag man παρείχοι behalten, oder mit Hartung, dessen Gründe mich noch nicht völlig überzeugen, παρήχοι schreiben), nun aber "gebiete ich nur über ein Wort, vermag nur noch ein Wort zu sagen, da ich zu Schiffe muss". So Schneidewin, eine Erklärung die ich weder mit dem Zusammenhange noch mit dem Sprachgebrauche in Einklang zu bringen weiss. Die vorausgehenden Worte: εί μοι παρείχοι, bezeichnen doch in der treffend gewählten Allgemeinheit und Unbestimmtheit gewiss nur, dass jetzt nicht die geeignete Gelegenheit ist, um das ganze Für und Wider in dieser Sache zu erörtern; sie sagen keineswegs, dass eine Eile nöthig ist, welche gebietet, sich auf ein Wort, auf einen Punct zu beschränken. Die später v. 1061 folgende Erwähnung der Absicht, nicht der Nothwendigkeit der Abfahrt, lässt sich nicht schon vorwegnehmen, und erwiese doch nicht einmal, dass Odysseus nicht mehr zu sprechen vermöge. Und eben dies, was doch Odysseus dann sagen würde, 'nun muss ich mich auf ein Wort beschränken', oder dem ähnliches, kann man in κρατ ῶ ένδς λόγου unmöglich finden. Κρατείν heisst Gewalt, Herrschaft, Obmacht über etwas haben, besonders über etwas dessen Widerstreben man durch seine Kraft niederhält und bewältigt; wie soll das Wort aus dieser Sphäre der Bedeutung, indem es durchweg die physische oder geistige oder rechtliche Obmacht des Subjectes bezeichnet, in eine davon ganz verschiedene geschoben werden, nämlich in die Bezeichnung dessen was im Gegensatz zu dem Vermögen des Subjectes (πόλλ' αν έγοιμι) die Umstände gestatten oder verwehren? Man wird sich für eine solche Umkehr der Bedeutung vergeblich nach irgend welchen Analogien umsehen. Endlich, könnte man über alles dies hinwegsehen, so muss doch, wenn so bestimmt auf den εξς λόγος Nachdruck gelegt ist, auf den Odysseus sich beschränken müsse, das Folgende sich auch dann deutlich als εξς λόγος charakterisiren. Das ist aber keineswegs der Fall; erst gibt Odysseus eine allgemeine Darlegung seines Charakters, dann specielle Befehle; dass nur εξς λόγος möglich sei, scheint ganz vergessen. Ist hiernach die Schneidewin'sche Erklärung nicht zulässig, so wird die Erklärung der Scholien νῦν δὲ σιωπῶ die Beachtung finden, welche ihr Hartung mit Recht vindicirt hat. Durch diese Erklärung ist χρατῶ λόγου in der Bedeutung aufgefasst, auf welche die Analogie von χρατείν έπιθυμιών, und besonders χρατείν στόματος und γλώσσης führt (Eur. Hel. 1388: σιγητέον μοι και σὲ προσποιούμε. Θα εὐνουν κρατεῖν γε στόματος. Soph. El. 1175: κρατεῖν γὰρ οὐκέτι γλώσσης σθένω), nämlich: der Gegenrede, zu der er so reichlichen Stoff hätte, Meister werden, also sich ihrer enthalten. Dazu passt dann freilich ένός nicht, sondern muss geändert werden; der Vorschlag Hartung's, ἐγώ für ένός zu setzen, legt auf ἐγώ ein Gewicht das es hier nicht hat. Schreibt man dagegen ἐκών für ένός, so wird man von der Überlieferung auch nicht weit sich entfernen, und einen dem Zusammenhange vollkommen entsprechenden Sinn erreichen: nun aber bemeistere ich freiwillig die Rede. Auf dasselbe, die Freiwilligkeit seines Nachgebens, legt ja treffend Odysseus auch im Folgenden grosses Gewicht: νῦν δὲ σοί γ' ἐχ ὼν ἐκστήσομαι.

Diese Bemerkung war mit Beziehung auf die zweite Auflage des Schneidewin'schen Commentars geschrieben; in der so eben erschienenen dritten Auflage gibt Schneidewin dieselbe Conjectur έκών für ἐνός. Die Übereinstimmung weist vielleicht darauf hin, wie sehr diese Correctur durch die Worte und den ganzen Gedankengang nahe gelegt ist.

Phil. 1119. Auf die Verwünschungen des Philoktet gegen den Urheber der List die ihn wehrlos gemacht hat, erwidert der Chor:

πότμος, πότμος σε δαιμόνων τάδ, οὐδὲ σέ γε δόλος ἔσχ' ύπό χειρὸς ἐμᾶς. στυγερὰν ἔχε δύσποτμον ἀρὰν ἐπ' ἄλλοις.

Für die letzten Worte findet sich schon in den Scholien eine zweifache Erklärung; δεῖ ἀκούεσ θαι ἐπὶ τῶν μάτην καταρωμένων σαυτῷ γὰρ ἐγένου αἴτιος. δεῖ δὲ καὶ οῦτως καταρῶ τοῖς ἄλλοις, καὶ μὰ ἡμῖν. Buttmann vertheidigt die erstere Erklärung, und macht als Grund hauptsächlich geltend, dass sich nicht angeben lasse, gegen wen denn Philoktet vielmehr seinen Fluch richten solle. Die Lösung die ser Schwierigkeit, welche Hermann gegeben hat, ist von Wunder und Schneidewin aufgenommen; bei dem Letzteren lesen wir noch in der dritten Auflage: "richte deinen Fluch gegen andere, nicht gegen Odysseus und uns. An bestimmte Andere denkt der Chor so wenig wie wir: das magst du andern aufbinden, danach muset du andere fragen u. s. w." Die Einsprache welche unterdessen Hartung

gegen diese Auslegung gethan, ist also nicht beachtet; nur scheinen freilich in derselben noch nicht die entscheidendsten Gründe geltend gemacht zu sein. Es unterliegt fürs erste gegründetem Zweifel, ob ἀρὰν Eyew überhaupt heissen könne: 'richte den Fluch'. Alle die Verbindungen, in welchen wir έχειν durch 'richten' übersetzen dürfen, sind der Art, dass ein Organ der äusseren körperlichen oder inneren geistigen Bewegung Object von έγειν ist: έγειν îππους, δίφρον, άρμα, ναῦν, γετρας, δμμα, νούν, γνώμην; in diesen Verbindungen behält unleugbar eyen selbst die Bedeutung des Haltens (es bieten sich leicht aus der deutschen Sprache dazu Analogien); der Begriff der Richtung kommt nur mittelbar hinein, da eben ein Organ der Bewegung. welches man auf ein bestimmtes Ziel hält, Object von exerv ist. Diese Verbindungen sind übrigens in einem solchen Grade constant, dass es dadurch möglich wurde, das Object, z. B. vauv unbezeichnet zu lassen und execu allein dann wie intransitiv oder reflexiv 'sich nach etwas hinrichten, darauf hinsteuern' zu gebrauchen. Vergeblich wird man dagegen nach einer Verbindung suchen, wo exec mit einem von der bisher bezeichneten Reihe von Obiecten verschiedenen Obiecte verbunden, selbst die Bedeutung 'richten' hätte. Insofern steht schon dem Sprachgebrauche nach die Auslegung έγε ἀράν, 'richte den Fluch', isolirt und unerwiesen. Dazu kommt nun noch, dass der Zusammenhang einen solchen Rath, 'richte deinen Fluch gegen andere'. selbst wenn man ihm die allgemeine Deutung Schneidewin's gibt. nicht wohl zulässt. Der Chor hat schon vorher gesagt v. 1095: du selbst hast durch deinen Entschluss dies Elend über dich gebracht, ούκ ἄλλο Θεν έγει τύχα τάδ' ἀπό μείζονος; der Chor hat in den unmittelbar vorausgehenden Worten erklärt, dass in Philoktet's-Leiden sich eine Schicksalsbestimmung zeige. Wenn er nun sagte: 'nicht gegen uns, sondern gegen andere richte deinen Fluch' könnte man das anders verstehen als 'fluche den Göttern und dir selbst'? - Alle diese Conflicte mit Sprachgebrauch und Zusammenhang verschwinden, wenn man kyew in der Bedeutung "zurückhalten" nimmt: 'halte deinen Fluch gegen andere zurück'. ἐπ' ἄλλοις schliesst sich an das Nomen apav in der gleichen Bedeutung an, wie es sich in den mit ἀρά gebildeten Formeln findet: z. B. O. R. 819: καὶ τάδ' ούτις άλλος ήν ή 'γω 'π' έμαυτῷ τάσδ' ἀρὰς ό προστιθείς.

Phil. 1244. Dem Entschlusse des Neoptolemos, den Bogen dem Philoktet zurückzugeben, setzt Odysseus erst dringende Vorstellungen, dann Drohungen entgegen:

 $0\Delta$ . ἔστιν τις, ἔστιν,  $\tilde{o}_S$  σε χωλύσει τὸ δράν.

ΝΕ. τί φής; τίς ἔσται μ' ούπιχωλύσων τάδε;

ΟΔ. ξύμπας 'Αχαιῶν λαός, ἐν δὲ τοῖς ἐγώ.

ΝΕ. σοφός πεφυχώς οὐδὲν ἐξαυδᾶς σοφόν.

 $0\Delta$ . σὺ δ' οὕτε φωνεῖς οὕτε δρασείεις σοφά.

Zu dem vorletzten dieser Verse bemerkt Schneidewin: "Du bist, heisst es, ein kluger Mann, aber sprichst da nichts Kluges, wenn du meinst, mit dem Heere und dir zumal mich zu schrecken. Odvsseus der thut, als ob er die Bitterkeit in den Worten des Neoptolemos nicht merke, erwidert spitzig, έξαυδάς ins Auge fassend: Du aber sprichst weder noch thust du Kluges". Es ist mir unmöglich, in diesem Gange des Gespräches, in welchem Rede und Gegenrede überall genau einander treffen, irgend eine Spur davon zu finden, dass Odysseus sich anstelle, als ob er die Bitterkeit in Neoptolemos' Worten nicht bemerke. Neoptolemos bezeichnet die drohende Ausserung des Odysseus, dass das ganze Achäerheer, und vor Allem er selbst die Ausführung des Vorhabens hindern werde, als etwas οὐ σοφόν. Inwiefern die Äusserung unbesonnen, unklug sei, bezeichnet Neoptolemos nicht näher; wir können also daran denken, es sei Neoptolemos' Ansicht, dass weder das Heer noch Odysseus sich zu so ungerechter That entschliessen werde, oder, dass kein Widerstand, wenn er wirklich einträte, ihn von der Bahn des Rechtes abbringen könne. Der weitere Verlauf des Gespräches, v. 1251, lässt annehmen, dass auch hier schon Neoptolemos den letzteren Gedanken im Sinne hat. Den Vorwurf des οὐ σοφόν nun über die jetzt eben ausgesprochenen Worte erhebt Neoptolemos mit der Anerkennung, dass sonst kluge Überlegung im Charakter des Odysseus liege (σοφός πεφυκώς, denn das besagt etwas wesentlich anderes, als "du bist, heisst es"). Was kann dann treffender sein, als dass Odysseus den Vorwurf verstärkt zurückgibt, nämlich das οὐδὲν λέγειν σοφόν, aber ohne die den Vorwurf beschränkende Anerkennung, dass Neoptolemos sonst, im Übrigen Verstand beweise: 'Bei dir sind nicht blos die Worte, sondern ebenso die That, die du beabsichtigst, unverständig'.

Wenn an der vorliegenden Stelle Schneidewin den Odysseus nur den Schein annehmen lässt, als verstehe er die Worte des Neoptolemos in einem andern, als dem von jenem beabsichtigten Sinne, so sind in den verschiedenen Sophokleischen Tragödien der Stellen nicht wenige, an denen Schneidewin darauf aufmerksam macht, dass der Erwidernde Worte anders auffasse, als der Sprechende sie gemeint habe. Es ist bekannt, welche dramatische Wirkung Sophokles öfters dadurch erreicht, dass er Personen seiner Tragödien Worte sprechen lässt, welche die Mitunterredner oder die Zuhörer der Tragödie oder beide anders auffassen müssen, als sie von dem Sprecher gemeint sind. Man braucht sich nur an zahlreiche Stellen im Oedipus zu erinnern, in welchen Oedipus, ohne es zu wollen und zu wissen. das entsetzliche Verhältniss zu seinem Vater und seiner Mutter ausspricht, oder an den Schluss der Elektra, in welchem Elektra's Worte absichtlich so gehalten sind, dass Aegisthos sie auf Orestes Leichnam deuten muss, während Elektra mit den Zuhörern an die Leiche der Klytämmestra denkt, um bestimmte Typen solcher verschiedenen Auffassung derselben Worte zu haben. Nicht die Bedeutung der Worte an sich wird von dem Sprecher, dem Erwidernden und den Zuhörern verschieden genommen, sondern weil ein verschiedenes Wissen über die zu Grunde liegenden Thatsachen bei ihnen stattsindet, darum erhalten dieselben Worte eine verschiedene Beziehung. Und diese Weise verschiedener Deutung derselben Worte hat nur da ihre Stelle, wo die unter den hier in Betracht kommenden Personen stattfindende Verschiedenheit des Wissens über die Thatsachen in aller Klarheit vorliegt. und wo es eine bestimmte dramatische Wirkung hat, diesen Contrast hervortreten zu lassen. Insofern hat Schneidewin gewiss recht, wenn er zu v. 812 und auch zu v. 774 (wiewohl für diesen letzteren Fall vorsichtig mit minderer Gewissheit) die Bemerkung Hermann's aufnimmt, dass die Zuhörer mit Neoptolemos bei den Worten etwas anderes denken müssen, als Philoktet; Neoptolemos und die Zuhörer kennen ja den Inhalt der Weissagung über die Eroberung von Ilion und die Absicht, in welcher Odysseus und Neoptolemos gekommen sind. Ihnen sind also Worte, wie: οὐ Θέμις γ' ἐμούστι σοῦ μολείν ἄτερ, aus denen Philoktet mit unbefangenem Vertrauen die Sicherheit der Fahrt in die Heimath entnimmt, vielmehr eine Erklärung, dass die Absicht des Unternehmens, den Philoktet nach

Ilion zu bringen, sicher wird ausgeführt werden. Die dramatisch spannende Wirkung solcher Contraste leuchtet von selbst ein.

Man vergleiche nun mit diesen und ähnlichen Fällen einige Stellen, an denen Schneidewin eine Verschiedenheit in der Auffassung unter den beiden am Gespräche betheiligten Personen glaubt annehmen zu sollen, z. B. Oed. Col. 646. Oedipus hat vorher mit seiner Bitte um Aufnahme in Athen zugleich die Verheissung verbunden, dass er nach göttlicher Bestimmung noch im Grabe den Athenern einst Sieg über die Thebaner bringen werde, 605, 621, eine Verheissung die der Chor 629 ff. schon vorher aus Oedipus' Munde gehört zu haben erklärt, v. 287, 456 ff. Theseus begründet in seiner Antwort die Aufnahme die er dem Oedipus zusagte, nicht nur durch die längst schon bestehende gastfreundliche Verbindung und die Ansprüche des tetres, sondern legt ein besonderes Gewicht auf die von Oedipus dem athenischen Staate zum Danke verheissene Wohlthat, 631: τίς δητ' αν ανδρός εὐμένειαν ἐκβάλοι κτλ., 635: γη τῆδε κάμοι δασμόν οὐ σμικρόν τίνει. 636: οὔποτ ἐκβαλῶ χάριν. Er stellt ihm hierauf frei, wo er für die noch übrige Lehenszeit seinen Wohnsitz nehmen wolle:

> ΘΗ. τί δήτα χρήζεις; ή δόμους στείχειν έμούς; ΟΙΔ. εἴ μοι Θέμις γ' ήν. ἀλλ' ό χῶρός ἐσθ' ὅδε — ΘΗ. ἐν ῷ τί πράξεις; οὐ γὰρ ἀντιστήσομαι. ΟΙΔ. ἐν ῷ χρατήσω τῶν ἔμ' ἐκβεβληκότων.

Zu dem letzten Verse bemerkt Schneidewin: "Geheimnissvoll deutet Oedipus auf die dereinst an seinem Grabe erfolgende Niederlage der Thebaner. Insofern sein Leichnam den Thebanern den Sieg sichern wird, redet er von seinem eigenen χρατήσειν, wobei Theseus an die nahe bevorstehenden Versuche der Thebaner, Oedipus zurückzuführen, denken musste. Oedipus hingegen besorgte gerade, diesen Angriffen zu unterliegen". Verstehe ich dies recht, so erklärt hiermit Schneidewin: Oedipus denkt bei χρατήσω an den einst in später Zeit auf seinem Grabe von den Athenern über die Thebaner zu erringenden Sieg, Theseus dagegen an den in nächster Zukunft zu erwartenden und von ihm selbst zurückzuschlagenden Versuch der Thebaner, sich des Oedipus zu bemächtigen. Aber woraus, fragt man, lässt sich denn schliessen, dass Theseus die Worte so verstehen müsse, ja nur überhaupt

könne? Oedipus hat ja von dem Siege den sein Leichnam den Athenern über Theben verschaffen werde, so bestimmt gesprochen, Theseus hat in seiner Erwiderung dieser zu erwartenden Wohlthat öfters, des befürchteten Versuches der Thebaner zur Zurückführung gar nicht Erwähnung gethan, dass man nicht sieht, warum er nun bei diesen Worten, gegen des Oedipus deutliche Absicht, an etwas anderes, als Oedipus meint, nämlich an jenen Versuch der Thebaner denken soll. Hätte ein solches Andersverstehen irgend eine dramatische Bedeutung, oder wäre es nicht vielmehr blos ein Zeichen von Unaufmerksamkeit? Aber Theseus' eigene fernere Worte schliessen sogar jeden solchen Gedanken vollständig aus.

ΘΗ. μέγ' ὰν λέγοις δώρημα της συνουσίας.

Ein Geschenk für die in Athen gewährte Ruhestätte kann Theseus nur den Sieg nennen, den Oedipus den Athenern üher die Thebaner verschafft, wie v. 635: δασμόν οὐ σμικρόν τίνει, nicht aber die von den Athenern dem Oedipus erfolgreich gewährte Vertheidigung. Diese ist wohl ein δώρημα des Theseus an Oedipus, nicht des Oedipus an Athen. Also ist es weder nach den Worten zulässig, ein verschiedenes Verständniss anzunehmen, noch hätte es irgend dramatische Bedeutung.

Nicht anders verhält es sich mit der Zweideutigkeit welche Schneidewin v. 328 findet, in der Stichomythie zwischen Oedipus und Ismene, unmittelbar nach deren Ankunft. (Die Verse sind nach der sehr wahrscheinlichen und von den meisten Herausgebern gebilligten Conjectur Musgrave's geordnet):

ΟΙΔ. πρόσψαυσον, ὧ παῖ. ΙΣ. Διγγάνω δυοῖν όμοῦ.

ΟΙΔ. ὧ σπέρμ' ὅμαιμον. ΙΣ. ὧ δυσάθλιαι 1) τροφαί.

ΟΙΔ. ή τήςδε κάμου; ΙΣ. δυσμόρου δ' έμου τρίτης.

Dazu Schneidewin: "Die Freude des Oedipus, der in den Armen seiner beiden Kinder ruht, wird gleich durch den schmerzlichen

<sup>1)</sup> δυσάθλιαι nach der fast allgemeinen Überlieferung habe ich beibehalten, indem sowohl für die Femininform als für die Composition des sonst nicht nachweisbaren Wortes sich Analogien beibringen lassen (s. Schneidewin). διζάθλιαι aus La gibt Dindorf wenigstens nur zweifelnd an: "δισάθλιαι La pr. st videtur." δις άθλιαι, womit man δις αιάζειν Ai. 432 u. a. vergleichen kann (K. F. Hermann im Rh. Mus. N. F. II. S. 601), oder δισάθλιοι lässt sich sehr wohl wahrscheinlich machen, und die Gründe, diese Schreibweisen unbedingt zu verwerfen (s. Schneidewin), scheinen sich objectiver Entscheidung zu entziehen.

Gedanken an die unselige Abstammung derselben getrübt, vgl. O. R. 457, 928. Daher ω σπέρμ' ομαιμον, wodurch Ismene zu dem zweideutigen Ausruf veranlasst wird ω δυσάθλιαι τροφαί. Letzteres scheint Oedipus von dem elenden Bettlerleben das er und Antigone führen, zu verstehen, wenn er fragt: ἡ τῆσος κάμοῦ; 'meinst du damit gewiss das elende Leben von dieser und mir?' Nun fügt Ismene, die τροφαί auf ihre gemeinsame unglückselige Abstammung beziehend, hinzu, sie meine auch ihre eigenen τροφαί obenein zu den zweien des Vaters und der Schwester, d. h. sie selbst sei nicht besser daran." Man fragt zunächst, ob denn die Worte der Ismene & δυσάθλιαι τροφαί nach dem constatirten Sprachgebrauche wirklich eine verschiedene Auffassung zulassen. τροφή und τροφαί lässt sich nur in der Bedeutung: Pflege, Lebensunterhalt, Lebensweise sammt den mannigfachen sich daran knüpfenden Modificationen dieser Begriffe nachweisen; daneben findet sich das Abstractum in Übertragung auf die Bezeichnung der Person gebraucht in dem Sinne von Nachkommenschaft (Κάδμου τοῦ πάλαι νέα τροφή O.R. 1) oder der jungen Brut von Thieren (μηχάδων άρνῶν τροφαί Eur. Cycl. 187). Aber die von Schneidewin vorausgesetzte Bedeutung 'Abstammung' ist meines Wissens gar nicht nachweisbar, also eine verschiedene Auffassung jener Worte an sich nicht zulässig. Wäre sie aber zulässig, so wäre nicht zu begreifen, wie Oedipus, der durch σπέρμ' ὅμαιμον selbst an die unselige Abstammung erinnert hat. Worte der Ismene, die sich eben dahin deuten liessen, nicht in diesem Sinne verstehen sollte. Dies würde doch dramatisch nur dann zulässig und angemessen sein, wenn Oedipus mit seiner Abstammung noch unbekannt, der Unterredner aber damit bekannt wäre: dann und nur dann wäre es in der Ordnung und von dem Zuhörer sogleich als wirksamer Contrast aufzufassen, dass Oedipus eine in den Worten liegende Beziehung nicht heraushörte. Die folgenden Worte sind übrigens offenbar vollkommen passend, wenn bei δυσάθλιαι τροφαί Oedipus und Ismene an dasselbe denken, was der Sprachgebrauch allein zulässt zu verstehen, nämlich an die elende Lebensweise. Denn dass auch Ismene's Leben ein jammervolles ist, besagt uns ja die folgende Schilderung des Oedipus selbst v. 345-360.

Eben so wenig kann ich in dem weiteren Verlaufe des Gespräches zwischen Ismene und Oedipus einen Anlass finden, eine verschiedene Auffassung derselben Worte von seiten der sich Unterredenden vorauszusetzen. Ismene erklärt auf Grundlage des neuesten Orakelspruches, dass Oedipus noch für die Thebaner das Ziel ernstlicher Bemühungen sein werde, v. 389:

σε τοις έχει ζητητόν άνθρώποις ποτε θανόντ' έσεσθαι ζωντά τ', εύσοίας χάριν.

Und da Oedipus hierauf gefragt hat, welche Wohlthat denn jemand von ihm hoffen könnte, heisst es weiter:

ΙΣ. ἐν σοὶ τὰ κείνων φασὶ γίγνεσθαι κράτη.

ΟΙΔ. ὅτ' οὐκέτ' εἰμί, τηνικαῦτ' ἄρ' εἴμ' ἀνήρ;

ΙΣ. νῦν γὰρ Θεοί σ' σρθοῦσι, πρόσθε δ' ὥλλυσαν.

ΟΙΔ. γέροντα δ' δρ. θοῦν φλαῦρον, ός νέος πέση.

Schneidewin zu den Worten ὅτ᾽ οὐκέτ κτλ.: "Oedipus, an sein nahes Ende denkend, spricht so, dass Ismene seine Worte auf die Hinfälligkeit des Greises beziehen muss. Er thut, als verstehe er χράτη von Körperkraft". Dass χράτος an sich auch die Körperkraft bezeichnen kann, ist freilich ausser Zweifel, aber in der Verbindung έν σοι τὰ κείνων γίγνεσ. Θαι κράτη gibt doch diese Auslegung gar keinen erträglichen Sinn; nicht 'ihre Körperkraft', sondern 'ihr Sieg, ihre Obmacht hängt von dir ab'. Also kann niemand auch nur so thun, als verstehe er hier κράτη von Körperkraft. Überdies macht ausser den Worten an sich auch der Zusammenhang es unmöglich, xpáry anders zu verstehen, da es doch dasselbe bedeuten muss. wie im vorigen εὐσοίας χάριν. Auch gibt das was Oedipus sagt, gar keine Andeutung, dass er die Worte der Ismene falsch verstanden habe oder falsch verstanden zu haben sich anstelle. Oedipus ist überzeugt, dass sein Lebensende nahe ist (vergl. v. 91; 103), Ismene hat ihm gesagt, dass er θανών und ζων einen hohen Werth für die Thebaner habe. Dazu stimmen die beiden Äusserungen des Oedipus: 'So werde ich also Manneskraft beweisen und Mannesehre besitzen, dann, wenn ich nicht mehr bin', und: 'Es ist ein schwacher Ersatz, den der als Jüngling ins Verderben sank, dann aufzurichten. wenn er als Greis des Lebens müde dem Tode nahe ist'. In diesem allen liegt doch keine Andeutung, dass Oedipus xpárn anders verstanden habe, als die Verbindung dieses Wortes im Satze selbst und der Zusammenhang mit dem Vorausgehenden es gestattete.

Schwieriger und zweifelhafter ist allerdings die Entscheidung über eine andere Stelle, an welcher Schneidewin dieselben Worte

von Oedipus und vom Chore in verschiedenem Sinne verstehen lässt, v. 144—150. Auf die Frage des Entsetzens, Zeō ἀλεξῆτορ, τίς ποθ' ὁ πρέσβυς; die der Chor beim Anblicke des Oedipus ausspricht, antwortet Oedipus:

ΟΙΔ. οὐ πάνυ μοίρας εὐδαιμονίσαι πρώτης, ὧ τῆσδ' ἔφοροι χώρας. δηλῶ δ'· οὐ γὰρ ἄν ὧδ' ἀλλοτρίοις όμμασιν εἷρπον κἀπὶ σμικροῖς μέγας ὥρμουν.

ΧΟΡ. ε ε, άλαῶν ὀμμάτων ἄρα καὶ ἦσθα φυτάλμιος; δυσαίων μακραίων θ' ὅσ' ἐπεικάσαι.

In den Worten des Oedipus versteht Schneidewin μοΐρα πρώτη unter Berufung auf Pindar Pyth. 1, 99 als 'höchstes Glück', wie es jetzt von allen Auslegern verstanden wird, und übersetzt demnach: "nicht eben einer von seiten des höchsten Glückes zu preisen". In den Worten des Chores aber bemerkt er, hierin dem Vorgange Reisig's folgend: "Der Chor welcher πρώτη μοϊρα als Lebensloos des Oedipus von Geburt an deutet, fragt: Du brachtest also gar die blinden Augen mit auf die Welt?" Schneidewin setzt also voraus, dass zu dieser Äusserung des Chores in den vorhergehenden Worten des Oedipus ein Anlass liegen müsse, im Widerspruche mit den meisten Herausgebern welche einen solchen nicht nöthig finden. "Ita solet fieri", schreibt Hermann, "ut, si quem tali modo afflictum videmus, de origine eius mali guaeramns et naturaene vitio an adverso aliquo casu acceptum sit percontemur"; und in gleicher Weise sprechen sich Wunder und Hartung aus. Gewiss, beim Anblick eines Blinden liegt die Frage sehr nahe, ob die Blindheit ihm angeboren sei oder nicht; aber eine solche Frage erwartet doch eben eine Antwort und ist der Beginn der weiteren Erkundigungen nach dem Schicksale des Unglücklichen. Kann aber in einem kunstmässig geordneten, nicht zufällig zusammengewürfelten Gespräche diese Frage aufgeworfen werden, um auf eine Antwort gar nicht zu warten, sondern sogleich zu etwas anderem überzuspringen? Also insoweit, scheint mir, haben Reisig und Schneidewin vollkommen recht, dass sie in des Oedipus eigenen Worten den Anlass zu der Äusserung φυτάλμιος άλαῶν ὀμμάτων suchten. Aber muss dieser Anlass gesucht werden durch die Annahme eines dramatisch ganz zwecklosen Missverstehens von seiten des Chores? muss πρώτη μοῖρα von Oedipus in dem Sinne 'höchstes Glück' gesagt sein? Dass μοίρας πρώτης überhaupt noch einen andern Sinn zulasse, nehmen Reisig und Schneidewin ja selbst an, sonst könnten sie es den Chor nicht anders verstehen lassen; ist es denn so evident. dass Oedipus es in dem Sinne 'höchstes Glück' gesagt habe? Man kann nicht etwa behaupten, dass der Ausdruck πρώτη μοΐρα zunächst zu einer solchen Auffassung führe; die zur Vergleichung gezogene Pindarische Stelle (τὸ δὲ παθεῖν εὖ πρῶτον ἄθλων εὖ δ' ἀχούειν δευτέρα μοζρα) beweist nichts für einen derartigen Sprachgebrauch, da erst durch den Gegensatz von πρώτον άθλων und δευτέρα μοϊρα die Auffassung bestimmt wird; und wenn man sonst etwa derlei wie οί τὰ πρῶτ' ώλβισμένοι Eur. I. A. 57 vergleicht, so ist nicht zu übersehen, dass man es hier mit dem bestimmten Begriffe ολβίζειν, nicht mit der vox media μοτρα zu thun hat. Und ferner, wenn Oedipus sagen wollte, er sei wegen des äussersten Missgeschickes zu beklagen, wie kommt er dazu, dies, soll man sagen ironisch, so auszudrücken: er sei nicht wegen des höchsten Glückes zu preisen? denn dass der negative Ausdruck οὐχ εὐδαιμονίσαι πρώτης so ohne weiteres für den positiven οἰχτίσαι τῆς ἐσγάτης stehe, glaubt doch Niemand. Endlich dass der Artikel bei πρώτης nicht gesetztist, kann bei der in dieser Beziehung bestehenden Freiheit des tragischen Sprachgebrauches nicht abhalten, unter μοῖρα πρώτη das Lebensgeschick von seinem Anfange an, den Anfang des Geschickes, die Geburt selbst zu verstehen. Wenn irgend Jemand, so konnte Oedipus von sich sagen: μὴ φῦναι τὸν ἄπαντα νικᾳ λόγον, er dem schon vor seiner Geburt durch Göttergeschick verhängt war, seines Vaters Mörder, seiner Mutter Gatte zu werden, wie er selbst ausspricht v. 969 ff. In solchem Bewusstsein kann Oedipus wohl von sich sagen, er sei nicht glücklich zu preisen, dass er überhaupt geboren sei; ein Beweis, dass er zum Unglück geboren sei, liege schon in seiner äusseren Erscheinung, da er auf fremde Augen, auf die Stütze eines schwachen Mädchens angewiesen sei. Der Chor versteht sodann μοῖρα πρώτη ebenso wie Oedipus von der Geburt; nur kann er die volle Tiefe des Sinnes, in welchem Oedipus schon seine Geburt beklagt, nicht begreifen - dies jenes dramatisch wirksame unvollständige Verstehen das oben S. 431 bezeichnet wurde -, er kann, namentlich in Beziehung auf die übrigen Worte des Oedipus, nur an die Blindheit denken, und folgert daher: 'So warst

du also von Natur blind'; denn nicht eine Frage ist dies dann, deren Beantwortung wir uns wundern müssten nicht erwartet zu sehen, sondern eine Folgerung. Schreibt man sodann mit ziemlicher Annäherung an die Überlieferung δυσαίων μακραίων 3' οσ' ἐπεικάσαι, und versteht die Verbindung δυσαίων μαχραίων τε als ein Hendiadyoin: 'So warst du also schon von Geburt an blind und lebtest gewiss ein langes unglückseliges Leben', so wird sich schwerlich in sprachlicher Hinsicht oder in Betreff des Zusammenhanges gegen diese Auffassung Erhebliches einwenden lassen. Dass ich die Schreibweise des letzten Verses weit entfernt bin, als sicher hinzustellen, sondern nur als einen Versuch neben andere, bedarf wohl kaum der Bemerkung. (In den Worten des Oedipus habe ich ἐπὶ σμικροῖς μέγας ὥρμουν nach der überwiegenden Überlieferung beibehalten. Wenn Schneidewin ωρμων schreibt, so ist mit der Begründung 'aus bester Quelle' doch zu viel behauptet; so viel mir bekannt, findet sich in La. ὥρμων nur als Correctur, ausserdem in ein paar Handschriften, die sich nicht als beste Quelle bezeichnen lassen. Auf diese Autorität hin ist es nicht nöthig, das charakteristische ωρμουν aufzugeben, um dafür das nach είρπον wenigstens tautologische ὥρμων zu substituiren. In den Worten ἐπὶ σμιχροῖς kann der verallgemeinernde Plural nicht gemissbilligt werden; die Construction όρμεῖν ἐπί τινι bezweifelt Reisig, unter Anführung von Fällen der Construction δρμεῖν ἐπί τινος, und conjicirt daher ἐπί σμικράς; dieselbe Conjectur und dieselbe Behauptung "δρμείν ἐπὶ fordert den Genitiv, nicht den Dativ", wiederholt Hartung. Man scheint hierbei eine Stelle übersehen zu haben, wie Plut. Sol. 19: οιόμενος επί δυσί βουλαϊς ώσπερ άγχύραις όρμοῦσαν ήττον έν σάλω την πόλιν έσεσ Sai, und schwerlich ist dies das einzige Beispiel für die bestrittene Construction.)

Die unberechtigte Voraussetzung einer verschiedenen Auffassung derselben Worte von den verschiedenen Theilnehmern am Gespräche ist nur ein besonderer Fall davon, dass die Auslegung Beziehungen in den Worten des Schriftstellers findet, welche diesem selbst fremd gewesen sein mögen. Wienahe gerade einer eindringenden Erklärung diese Gefahr liegt, kann uns das Beispiel unserer eigenen Classiker zeigen, in deren Dichtungen der Scharfsinn der Erklärung manches enthüllt hat, woran nicht gedacht zu haben sie selbst noch erklärten; um wie viel grösser ist die Gefahr, wo eine solche authentische Berichtigung nicht eintreten kann, und wir häufig, um mit Platon zu

reden, περί πράγματος διαλεγόμε θα, δ άδυνατοῦμεν ἐξελέγξαι. Vieles in diesem Bereiche wird daher dem Zweifel und der Entscheidung des subjectiven Tactes überlassen bleiben müssen; nur nebenbei will ich hier auf einige Stellen hindeuten, an denen durch die eigenthümlichen hinter den Worten entdeckten Beziehungen die gesunde und natürliche Auffassung mir nicht zu gewinnen scheint.

Kreon bemerkt den Schrecken den sein Auftreten hervorruft, und sucht darüber zu beruhigen, Oed. Col. 728:

άνδρες χθονός τῆσδ' εὐγενεῖς οἰκήτορες, όρῶ τιν' ὑμᾶς ὀμμάτων είληφότας φόβον νεώρη τῆς ἐμῆς ἐπεισόδου, δν μήτ' ὀκνεῖτε μήτ' ἀφῆτ' ἔπος κακόν.

nêncioodos, woher êncioddov, scheint Terminus technicus vom Auftreten eines neuen Schauspielers gewesen zu sein, der zu andern hinzukommt." Schneidewin. Wenn êncioodos technischer Ausdruck in der bezeichneten Bedeutung ist, so darf an diese Bedeutung in dem vorliegenden Falle nicht gedacht werden, so wenig wie etwa in einem deutschen Drama bei einer Äusserung 'Ich mag solch rührende Scenen nicht' an die technische Bedeutung von Scene als Abtheilung des Drama gedacht wird. Der Dichter kann doch im ernsten Drama nicht selbst daran erinnern wollen, dass eben nur ein Schauspiel, nicht Wirklichkeit vor unsern Augen vorgeht.

Der Chor hat in einem Liede seine sichere Zuversicht auf den Sieg des Theseus über die gewaltthätig eingedrungenen Thebaner ausgesprochen, Oed. Col. 1080: μάντις είμ' ἐσθλῶν ἀγώνων, da kommen bereits die glücklich befreiten Töchter des Oedipus und der Chor kündigt ihre Annäherung dem blinden Vater mit den Worten an v. 1096:

ώ ξεῖν' ἀλῆτα, τῷ σχοπῷ μὲν οὐχ ἐρεῖς ὡς ψευ δόμαντις τὰς χόρας γὰρ εἰσορῷ τάσδ' ἄσσον αὐθις ὧδε προςπολουμένας.

"τῷ σχοπῷ μέν bildet einen versteckten Gegensatz zu den Oedipus gegebenen Verheissungen Apollons, deren Verwirklichung noch nicht eingetroffen ist. Vgl. 628." Schneidewin. Ist denn irgendwo ein Zweifel an der Wahrhaftigkeit und der sicheren Erfüllung jener Verheissungen ausgesprochen? Die angeführte Stelle bezeugt ja

durch Worte, wie: εὶ Ζεὺς ἔτι Ζεὺς χὼ Διὸς Φοῖβος σαφής und εἴπερ μὴ Θεοὶ ψεύσουσί με, vielmehr trotz der conditionalen Form die zweifellose Gewissheit der Erfüllung. Und wäre selbst ein Zweifel früher ausgesprochen, wir dürfen doch hier nach dem einfachen und klaren Zusammenhange an nichts anderes denken als: der Chor hat erst seine Ahnungen ausgesprochen, jetzt beweist der Augenschein, dass seine Ahnungen ihn nicht getäuscht haben. Vgl. Ant. 631: τάχ' εἰσόμεσθα μάντεων ὑπέρτερον, wo die Scholien bemerken: ὁ λόγος παροιμιαχῶς, ὁπότε μὴ στοχασμῷ χρώμεθα, ἀλλ' αὐτόπται τῶν πραγμάτων γινόμεθα.

Oedipus erklärt nach der längeren Rede des Polyneikes, dass nur die Rücksicht auf Theseus ihn bestimmt zu antworten, v. 1348:

άλλ' εἰ μέν, ἄνδρες, τῆσδε δημοῦχος 1) χθονός.
μὴ 'τύγχαν' αὐτὸν δεῦρο προσπέμψας έμοὶ
Θησεύς, διχαιῶν ὥστ' ἐμοῦ χλύειν λόγους,
οῦτἄν ποτ' ὀμφ ῆς τῆς ἐμῆς ἐπήσθετο χτλ.

Die Bemerkung Hermann's "όμφην non simpliciter vocem suam dicit, sed ut adsignificetur praedictio futuri" hat Wunder wiederholt und Schneidewin aufgenommen. "Auch hier bezeichnet ομφή die salbungsvolle, gleichsam prophetische Rede des Oedipus. Vgl. 550". Aber an der angezogenen Stelle hat ja ομφή eben eine solche prägnante Bedeutung nicht, auch nach Schneidewin's eigener, wenngleich nicht wahrscheinlicher Erklärung. Dass die für den Homerischen Sprachgebrauch constatirte Beschränkung von ὀμφή auf die Bedeutung ή Θεία κληδών (Schol. Ven. zu B 41. Lehrs Arist. p. 97) für den Sprachgebrauch der Tragiker nicht Geltung hat, ist unzweifelhaft, vgl. Eur. Med. 174: πῶς ἀν ἐς ὄψιν τὰν άμετέραν ἔλθοι μύθων τ' αὐδα θέντων δέξαιτ' όμφάν. An der vorliegenden Stellenber führt überdies das vorausgehende έμου κλύειν λόγους, ferner ἐπήσθετο am natürlichsten darauf, zu verstehen: "nicht einen Laut meiner Stimme würde er vernehmen", ohne dass wir uns zu bemühen hätten, aus der für den Homerischen Sprachgebrauch constatirten Bedeutung Θεία κληδών eine andere gewissermassen mysteriöse für ἀμφή heraus zu entwickeln.

Doch hat freilich die Vermuthung Reisig's ἄνδρες τῆσδε δημοῦχοι χθονός als Anrede an den Chor so viel Wahrscheinlichkeit, dass man versucht sein kann, sie in den Text aufzunehmen.

Bei den wiederholten Schlägen von Donner und Blitz, welche den Tod des Oedipus ankündigen, sagt der Chor v. 1477:

ξα, ξα, ίδου μάλ' αύθις άμφίσταται διαπρύσιος ότοβος. πάμφίσταται hier wegen der schwarzen Gewitterwolken, die den Chor umziehen, statt des Homerischen άμφέρχεται, περιέργεται, άμφι κτύπος ούατα βάλλει, vgl. Phil. 1263: Θόρυβος ζσταται βοης". Schneidewin. Durch die beigebrachten Stellen ist der Gebrauch von Ιστασ θαι und die Anwendung der Prapositionen άμφί, περί zur Bezeichnung eines lauten auf uns eindringenden Schalles belegt; der Gebrauch jener Präpositionen übrigens ist, wie sinnlich malend, so selbst wissenschaftlich treffend. Dass schwarze Gewitterwolken am Himmel stehen, ist durch die doch gewiss nicht sichere Nebenbeziehung welche Schneidewin dem ἀφεγγές v. 1481 gibt, oder durch σμβρία γάλαζα, γειμάζειν v. 1503 f. noch nicht erwiesen. Es ist wenigstens Gefahr, dass wir auf diese Weise in die Worte etwas unbegründet hineintragen, und kein Anlass über die constatirte Bedeutung hinauszugehen.

In den Schlussworten des Oed. Col. heisst der Chor die Töchter des Oedipus ihren Klagen Einhalt thun, weil die beruhigenden Zusagen, die ihnen Theseus gegeben hat, unbedingte Giltigkeit haben:

άλλ' ἀποπαύετε μηδ' ἐπὶ πλείω Βρῆνον ἐγείρετε. πάντως γὰρ ἔχει τάδε κῦρος.

πέχει κύρος, ἐστὶ κύρια, weil ich, der κύριος (v. 1643: πλὴν ὁ κύριος Θησεὺς παρέστω), dafür bürge". So Schneidewin. Ich würde die auffallenden Worte "ich der κύριος" (denn nicht Theseus, sondern der Chor spricht) für einen Druckfehler halten, wenn sie sich nicht in beiden Ausgaben gleich fänden. Will man in κῦρος auf Theseus als κύριος eine Beziehung finden, so müsste es doch wenigstens in der Form geschehen, wie Musgrave es zu thun scheint "haec, utpote Theseo spondente, omnia rata et firma sunt". Aber die Sicherheit der Erfüllung, die Vollgiltigkeit der Versprechungen liegt ja doch nicht darin, dass Theseus κύριος ist, sondern dass sein Charakter, sein γενναῖον seinen Zusagen unbedingten Glauben verschafft.

Zur Unterstützung der Bitte, ihn nach der Heimath zu führen, erinnert Philoktet daran, welche Schmach es dem Neoptolemos bringen würde, wenn er ihn verliesse, und welchen Ruhm er dagegen von seiner Errettung ernten würde, Phil. 477:

σοὶ δ', ἐκλιπόντι τοῦτ', ὄνειδος οὐ καλόν, δράσαντι δ', ὧ παϊ, πλεϊστον εὐκλείας γέρας κτλ.

"ὄνειδος οὐ καλόν, eine Schmach die du nicht beschönigen kannst, wie 842 αἰσχρὸν ὄνειδος. Wird ein ὄνειδος καλόν, κάλλιστον genannt, so geht das darauf, dass ein erhobener Vorwurf zum Ruhme ausgelegt wird." Schneidewin. Der Widerspruch der in der Verbindung von ὄνειδος mit καλόν liegt, bedarf einer Erklärung; aber in einem ὄνειδος οὐ καλόν ist doch nicht mehr zu suchen, als in einem ὄνειδος αἰσχρόν, nämlich Verbindung eines Nomen mit einem Ερίtheton von wesentlich gleicher Bedeutung, welches durch das längere Verweilen bei demselben Gedanken diesen intensiver macht. An ein Beschönigenwollen zu denken ist dabei gar kein Anlass.

Als das plötzliche Verstummen des Philoktet, dann sein Schmerzensruf einen Anfall der Krankheit verräth, den Philoktet niederzukämpfen sucht, fragt Neoptolemos v. 734:

NEO. μῶν ἄλγος ἴσχεις τῆς παρεστώσης νόσου; ΦΙΛ. οὐ δῆτ' ἔγωγ'. — ἀλλ' ἄρτι χουφίζειν δοχῶ.

"Rasch antwortet Philoktet οὐ δῆτ' ἔγωγε (ἄλγος ἴσχω τῆς νόσου), aber von hestigeren Schmerzen plötzlich gepackt, fügt er, da er den durch Verzerrung des Gesichtes sich verrathenden Anfall nicht mehr dissimuliren kann, hinzu: doch ich meine, dass mir im Augenblicke leichter werde." Schneidewin. Woher, fragt man, wissen wir die Ereignisse, Gefühle, Gedanken, welche zwischen die Worte οὐ δῆτ' ἔγωγε und ἀλλ' ἄρτι χουφίζειν δοχώ hineingeschoben werden? Die Worte verrathen uns davon nichts, denn es schliesst sich άλλ' άρτι κτλ. in einfacher Gedankenfolge unmittelbar an οὐ δῆτ ἔγωγε an: 'Nein, ich fühle keinen Anfall der Krankheit, sondern glaube jetzt eben Erleichterung zu fühlen'. Erst als Phil. diese beruhigende Versicherung gesprochen hat, presst ihm wieder der Schmerz den Ausruf aus: iù Seol. Aber gesetzt, man wollte der Phantasie Raum geben, welche zwischen od und alla eine Erzählung einschiebt, so thut der Sprachgebrauch Einspruch dagegen. Schneidewin übersetzt zwar χουφίζειν auch im Deutschen durch ein Präsens, aber gibt diesem, wie es der von ihm angenommene Gedankengang

erfordert, durch den Beisatz 'im Augenblicke', die Bedeutung eines Futurum. Dass aber ἄρτι in classischer Gräcität nicht mit dem Futurum verbunden wird, ist bekannt (vergl. Lob. ad Phryn. p. 19 f.), man wird also eben so wenig ein bei ἄρτι stehendes Präsens in Futurbedeutung nehmen dürfen.

Nachdem im nächsten Verlaufe dieser Scene Philoktet sich durch die heftigsten Anfälle von Schmerzen selbst zu dem Wunsche fortreissen lässt, Neoptolemos möge ihm den Fuss abhauen, ohne sein Leben weiter zu schonen, sagt Neoptolemos v. 751:

NE. τί δ' έστιν ούτω νεοχμόν έξαίφνης, ότου τοσήνδ' ίυγην καί στόνον σαυτού ποιείς;

ΦΙ. οίσθ', ώ τέχνον. ΝΕ. τί 1) έστιν; ΦΙ. οίσθ', ώ παί.

NE. Ti Goi;

ΦΙ. ούχ οίδα. ΝΕ. πῶς ούχ οίσθα; ΦΙ. παππαπαπαπαπαταί.

"Die heroische Aufforderung des Philoktet, ihm den Fuss abzuhauen, nicht begreifend, fragt Neoptolemos, was zu den früheren Schmerzen noch hinzugekommen sei. Philoktet unmuthig über den Anfall, lehnt die Antwort wiederholt mit einem kurzen, 'du weisst ja' ab; als aber Neoptolemos nochmals fragt τί σοί; (ἐγένετο, συνέβη), wird er, von Schmerzen gefoltert, ungehalten und schneidet weitere Fragen durch oùx olda ab. Auf  $\pi \tilde{\omega} \varsigma$  oùx old $\Im \alpha$  antwortet ein von steigender Qual herausgestossenes παππαπαπαπαπατά. So Schneidewin, und man kann nicht leugnen, dass die überlieferte Vertheilung der Worte an die beiden Personen hiermit eine sehr sinnreiche Vertheidigung gefunden hat. Aber überzeugend ist darum diese Vertheidigung doch nicht. Wer nach einander die Äusserungen οίσθα, οίσθα, πῶς οὐχ οίσθα liest, wird sich der Voraussetzung nicht entschlagen können, dass sie derselben Person, und ebenso die Erklärungen des Nichtwissens, die in den Fragen τί ἐστιν; τί σοί; wie in der Aussage οὐχ οἶδα liegen, derselben Person angehören, Anzeichen welche gewiss bei einer der Corruptel so zugänglichen Sache, wie es die Personenbezeichnung in getheilten Versen ist, gar sehr in Betracht kommen. Ferner, der

<sup>1)</sup> Die Einschiebung des δ' nach τί aus Cod. I ist weder für das Metrum erforderlich, noch für den Zusammenhang treffend; δ' mag aus v. 751 in diesen Vers eingedrungen sein, wie Oed. Col. 52 aus v. 38.

Unwille des Philoktet gegen Neoptolemos, in welchem Schneidewin eine Erklärung des oux olda findet, stimmt nicht mit der Haltung welche Philoktet im ganzen übrigen Verlaufe bewahrt. So sehr ihn auch der Schmerz quälen mag, so fällt doch sonst kein unwillig verletzendes Wort gegen Neoptolemos, an den er sich mit allem Vertrauen und mit sicherer Hoffnung anschliesst. Das Hineintragen eines solchen gegen die übrige Zeichnung des Philoktet contrastirenden Zuges scheint mir kühner, als eine so leichte Änderung der Personeneintheilung, wie sie nach Döderlein's Vorschlag grossentheils (Hermann macht daran eine, scheint es, weder nöthige noch glückliche Änderung) Beistimmung gefunden hat:

Φ. οίσ Θ', & τέχνον. Ν. τί έστιν. Φ. οίσ Θ', & παῖ. Ν. τί σοί; οὐχ οίδα. Φ. πῶς οὐχ οίσ Θα; παππαπαπαπαπα.

Odysseus beruft sich für sein Vorhaben, den Philoktet nach Troja zu bringen, auf den Beschluss des Zeus. Darauf Philoktet v. 991:

> ω μίσος, οία κάξανευρίσκεις λέγειν· Βεούς προτείνων τούς Βεούς ψευδείς τίθης.

"Odysseus macht die Götter zu Lügnern, weil Philoktet ihm nicht folgen wird, vgl. 993." Schneidewin. Allerdings erklärt Philoktet v. 994 mit einem οδ φημι 1), dass er nicht nach Troja folgen werde. Aber diese Äusserung des Philoktet knüpft sich ja erst an die hernach gesprochenen Worte des Odysseus ή δ όδος πορευτέα. Haben nicht, ohne dass man solche spitzfindige Consequenz unterzulegen brauchte, die Worte des Philoktet schon so ihre passende Bedeutung? Odysseus ist dem Philoktet ein Lügner und Betrüger; wenn Odysseus für seine Handlungen Götterbefehl vorschützt und zum Deckmantel nimmt, so schreibt er seinen eigenen Charakter den Göttern zu, macht sie selbst zu Lügnern und Betrügern. In diesem Sinne erklärt Hartung die Worte.

<sup>1)</sup> Nach der Überlieferung sagt Philoktet οὄ φημ' έγωγε, und Odysseus erwidert φημί. πειστέον τάδε. In der ablehnenden Antwort des Philoktet bedarf man der Bezeichnung des Subjectes durch έγωγε gewiss nicht, sondern ein οὄ φημι ist ausreichend. Dagegen entbehrt man ungern in der darauf folgenden Entgegnung des Odysseus einer bestimmt entgegensetzenden Bezeichnung der Person. Daher ist die Änderung sehr wahrscheinlich, welche Gernhard vorgeschlagen hat:

ΦΙΔ. ου φημ'. ΟΔ. έγω δέ φημι πειστέον τέδε.

Neoptolemos, zum Philoktet zurückkehrend, mit dem Entschluss, ihm den trüglich gewonnenen Bogen zurückzugeben, erklärt auf die Frage des Odysseus v. 1224, dass er zu Philoktet eile

ΝΕ. λύσων οσ' έξήμαρτον εν τῷ πρὶν χρόνῳ.

ΟΔ. δεινόν γε φωνείς. ή δ' άμαρτία τίς ήν;

ΝΕ. ήν σοί πιθόμενος τῷ τε σύμπαντι στρατῷ

ΟΔ. ἔπραξας ἔργον ποῖον ὧν οὕ σοι πρέπον;

ΝΕ. ἀπάταισιν αίσχραϊς ἄνδρα και δόλοις έλών.

ΟΔ. τόν ποῖον; ὤμοι μῶν τι βουλεύεις νέον;

ΝΕ. νέον μέν οὐδέν, τῷ δὲ Ποίαντος τόκῳ

ΟΔ. τί χρημα δράσεις; ως μ' ύπηλθέ τις φόβος.

ΝΕ. παρ' ούπερ έλαβον τάδε τὰ τόξ' αὐ Ξις πάλιν

ΟΔ. ὦ Ζεῦ, τί λέξεις; οὕ τί που δοῦναι νοεῖς;

ΝΕ. αίσχρως γάρ αὐτά κού δίκη λαβών έχω.

Zu νέον μέν οὐδέν κτλ. bemerkt Schneidewin: "Neoptolemos geht absichtlich nicht gleich mit der Sprache heraus, um an Odysseus durch ängstliche Spannung sich zu rächen". Wenn die Worte uns veranlassten, die von Schneidewin bezeichnete Absicht vorauszusetzen. so müssten wir uns über diese Darstellung von Seite des Dichters höchlichst verwundern. Neoptolemos hat einen nicht leichten Kampf durchgekämpst, bis der Entschluss siegte, trotz aller Hindernisse sich nur durch das Recht bestimmen zu lassen. Dieser Ernst und Muth des sittlichen Entschlusses durchdringt auf das herrlichste dieses ganze Gespräch; zu solcher Stimmung passt doch gewiss nicht eine kleinliche Rache durch künstliche Spannung des Odvsseus. Aber die Worte führen nicht im entferntesten zu dieser Annahme. Neoptolemos macht ja keine Umschweife im Erklären seiner Absicht, sondern stellt, wie natürlich und nothwendig ist, dem Aussprechen der Absicht nur die Motive voraus, die ihn zu seiner Handlung bestimmen. Aber Odysseus, in Sorge über die zu fürchtende Vereitlung seines Vorhabens, wartet nicht den Abschluss der Worte des Neoptolemos ab. sondern unterbricht ihn. Wenn die Spannung gesteigert wird, so geschieht dies nicht durch die Absicht des Neoptolemos, sondern durch die ungeduldigen Unterbrechungen des Odysseus.

## Phil. 1251 ff.:

ξὺν τῷ δικαίῳ τὸν σὸν οὐ ταρβῶ φόβον.
ἀλλ' οὐδέ τοι σặ χειρὶ πείθομαι τὸ δρᾶν.
οὕ τἄρα Τρωσὶν ἀλλὰ σοὶ μαχούμεθα.
ἔστω τὸ μέλλον. χεῖρα δεξιὰν όρᾶς
κώπης ἐπιψαύουσαν; ἀλλὰ κὰμέ τοι
ταὐτὸν τόδ' ὄψει δρῶντα κοὐ μέλλοντ' ἔτι.

Bei der Schwierigkeit, zu einer befriedigenden Auffassung dieser Stelle zu gelangen, scheint es nöthig, die mannigfachen Versuche der Erklärung, die bisher vorliegen und die Möglichkeiten so ziemlich erschöpfen dürften, sich zu vergegenwärtigen.

Dass v. 1251 dem Neoptolemos angehört, ist durch den Zusammenhang und die Überlieferung ausser Zweifel. Eben so wenig lässt sich daran zweifeln, dass die Worte χεῖρα δεξιὰν όρᾳς κώπης ἐπι-ψαύουσαν dem Odysseus angehören; denn Odysseus ist es, der durch Drohungen, und als diese ihren Zweck nicht erreichen, durch scheinbare Vorbereitungen zum wirklichen Kampfe den Neoptolemos einschüchtern will. Das erste Ergreifen der Waffen passt also nur für Odysseus, nicht für Neoptolemos. — Der Zweifel über die Erklärung und der davon nicht trennbare Zweifel über die Personenvertheilung trifft die dazwischen liegenden Worte ἀλλ' οὐδέ — τὸ μέλλον.

Den v. 1252 ἀλλ' οὐδέ κτλ. schreiben die übrigen Handschriften noch dem Neoptolemos zu, mit Ausnahme der hier und da Beachtenswerthes darbietenden Handschrift B, welche ihn dem Odysseus gibt. Mit dieser Personenanordnung stimmt das Scholion: ἀλλ' οὐδὲ πεισθήσομαι ποιεῖν ταῦτα τῷ σῷ χειρί, δ ἐστιν, οὐκ ἐπιτρέψω σοι. Diese Auslegung von πείθομαι belegt Buttmann und nach ihm Hartung durch Berufung auf Eur. Suppl. 1068: ἀλλ' οὐδέ τοί σοι πείσομαι δρώση τάδε, an welcher Stelle der Zusammenhang unzweideutig zeigt, dass die Worte bedeuten: 'ich werde dir nicht zugeben, gestatten, dies zu thun'. Die Worte des Odysseus, in diesem Sinne aufgefasst, würden also mit dem stimmen, was er vorher aussprach v. 1241: ἔστιν τις, ἔστιν, ος σε κωλύσει τὸ δρᾶν. Bei dieser Auslegung ist dann auch der folgende Vers dem Odysseus zuzuschreiben, hierauf ἔστω τὸ μέλλον dem Neoptolemos, χεῖρα δεξιὰν κτλ., wie schon vorher sicher gestellt wurde, dem Odysseus.

Diese Auslegung würde vor allen sonst versuchten den Vorzug haben, dass sie an der Überlieferung des Textes selbst gar nicht rüttelt, ausser dass die Personenbezeichnung der meisten und darunter der sonst entscheidendsten Handschrift aufgegeben wird. Aber von der sprachlichen Zulässigkeit derselben kann ich mich nicht überzeugen. Die Worte des Euripides erklären sich vollständig aus der bekannten und durchgängigen Bedeutung von πείθομαι: 'ich werde mich dir nicht fügen, dir nicht nachgeben bei diesem deinen Vorhaben', was man freilich dann übersetzen kann: 'ich werde dir nicht gestatten dies zu thun'. Aber hiermit ist eine Verbindung πείθομαι στ γειρί doch unmöglich zusammen zu stellen, als könnte diese bedeuten, 'ich gestatte deiner Hand'; auch ist in der zur Vergleichung gezogenen Stelle das Particip zur Entwickelung des sich ergebenden Sinnes so wesentlich, dass man nicht so leichthin den Infinitiv der vorliegenden Stelle ihm gleichsetzen kann. - Etwas anders wendet die Buttmann'sche Erklärung Hartung, indem er schreibt: "Der Sinn ist wörtlich dieser: aber ich werd' es doch ein für allemal deiner Hand nicht anvertrauen, das zu thun". Aber die Bedeutung des Vertrauens, Anvertrauens lässt sich meines Wissens nur von der Perfectform πέποι θα und den damit zusammenhängenden, nicht von den übrigen Formen des Verbum πείθομαι nachweisen. — Zu diesen sprachlichen Schwierigkeiten kommen noch andere den Zusammenhang betreffende Bedenken gegen die bisher besprochene Auslegung. Kann man denn auf die Erklärung des Neoptolemos: 'Im Bunde mit dem Rechte fürchte ich die Schrecken welche du mir vorhältst (nämlich die Strafe von dem Heere) nicht', eine passende Erwiderung in den Worten des Odysseus finden: 'ich vertraue nicht einmal deiner Hand an dies zu thun' ('nicht einmal', denn in der Erklärung Hartung's kann ich die Bedeutung von οὐδέ τοι nicht finden). Und nach diesen Worten welche zu dem sonst so treffenden Verhältnisse der Rede und Gegenrede namentlich in der Stichomythie einen schneidenden Contrast bilden, soll Odysseus, ehe noch Neoptolemos erklärt hat, dass er sich zur Wehre setzen wolle, hinzufügen: so werden wir also mit dir, statt mit den Troern zu kämpfen haben? Verglichen mit diesen, zum mindesten gesagt, Härten und Ungeschicklichkeiten des Zusammenhanges ist selbst die bei dieser Auslegung vorausgesetzte Abweichung von dem sonstigen Brauche der stichomythischen Gleichmässigkeit nur ein untergeordnetes Moment.

Wird es hiernach schwerlich gelingen, die Verse so wie sie überliefert sind zu einer befriedigenden Auffassung zu bringen, so sind die Änderungsversuche gerechtfertigt, welche theils durch Verwerfen eines Verses, theils durch Umstellung von Versen gemacht sind.

Den unbequemen v. 1253 hat Wunder wirklich für unecht erklärt. Wie es möglich ist, dass ein solcher, einer Erklärung doch nicht im entferntesten ähnlicher Vers in den Text gekommen sei, hat Wunder nicht erklärt, auch für seine Annahme bei Niemand Beistimmung gefunden.

Wohl aber kann man daran denken, diesen Vers durch Umstellung erklärbar zu machen. So Hermann in der 2. Ausgabe und mit ihm Schneidewin:

ΝΕΟΠ. ξύν τῷ δικαίῳ τὸν σὸν οὐ ταρβῶ φόβον.

ΟΔ. οὕ τἄρα Τρωσὶν ἀλλὰ σοὶ μαχούμεθα.

ΝΕΟΠ. άλλ' οὐδέ τοι σῷ χειρὶ πείθομαι τὸ δρᾶν.

ΘΔ. ἔστω τὸ μέλλον. χεῖρα δεξιὰν ὁρᾳς κώπης ἐπιψαύουσαν;

Die in dieser Umstellung dem Neoptolemos zugewiesenen Worte erklärt nun Hermann: "Significat autem illud άλλ' οὐδέ τοι πείθομαι proprie 'at ne credo quidem tibi hoc facienti' vel 'te facturum', usurpaturque ita, ut admonitionem contineat, ne quis id faciat quod se facturum ostendit". Deutlicher noch und mit genauerer Beziehung auf die Worte des Textes Schneidewin: "ich traue aber deiner Hand gar nicht zu, dass sie zur That schreitet, d. h. ich zweiße doch, dass es mit deiner Drohung ernstlich gemeint sei". Bei dieser Auslegung von πείθομαι mochten wohl Stellen vorschweben dieser Art: Od. π 71. φ 132: αὐτὸς μέν νέος εἰμί, καὶ οὔ πω χερσὶ πέποι. Θα ανδρ' απαμύνασθαι, ότε τις πρότερος γαλεπήνη, wo man freilich übersetzen kann: ich traue es meinen Händen noch nicht zu, einen Mann abzuwehren u. s. w. Aber man wird darüber die wesentliche Verschiedenheit in der Bedeutung nicht verkennen — denn in diesen Versen der Odyssee bezeichnet πεποιθέναι ja doch ein Vertrauen, nicht, wie es an unserer Stelle sein soll, ein blosses Erwarten -, und vornehmlich nicht übersehen, dass eben nur von πέποι. βα, nicht von πείθομαι die Bedeutung des Vertrauens nachweisbar ist.

Aber den Vers άλλ' οὐδέ τοι σῷ χειρὶ πείθομαι τὸ δρᾶν an eine noch spätere Stelle hinabzuschieben, ist ebenso wenig möglich; im

Folgenden ist die Beziehung von Rede und Gegenrede überall so genau und treffend, dass, wo man auch das  $\dot{\alpha}\lambda\lambda'$  —  $\delta\rho\tilde{\alpha}\nu$  einschieben wollte, es den Zusammenhang stören würde.

Wenn hiernach eine Auslegung der Überlieferung ohne alle Änderung nicht ausführbar scheint, eine Verwerfung des schwierigen Verses ἀλλ' — δρᾶν das Unwahrscheinlichste ist, eine Versetzung desselben an spätere Stelle nicht in befriedigender Weise gelingt, so wird man zu der Vermuthung zurückgeführt werden, die ursprünglich Hermann aufgestellt, und nachdem dieser selbst sie verworfen, Dindorf beibehalten hat, nämlich zu der Vermuthung, dass vor ἀλλ' οὐδέ τοι κτλ. ein dem Odysseus zuzuschreibender Vers ausgefallen sei, worzuf dann άλλ' οὐδέ τοι dem Neoptolemos, οὕ τἄρα Τρωσίν dem Odysseus, έστω το μέλλον dem Neoptolemos angehöre. Bei einer solchen Annahme ist es wenigstens möglich, ohne sonstige Gewaltsamkeit gegen den Sprachgebrauch einen passenden Zusammenhang herzustellen. Neopt.: Im Bunde mit dem Rechte fürchte ich deine Schrecken nicht. Odysseus: So werde ich dich mit Gewaltabhalten dein Vorhaben auszuführen. (Ein Vers ungefähr dieses Inhaltes wäre einzuschieben): Neopt.: Aber selbst durch deine Hand lasse ich mich nicht bestimmen zu thun was du verlangst. Odyss.: So werden wir also mit dir, statt mit dem Troern zu kämpfen haben. Neopt.: Komme, was kommen soll. Odyss.: Siehst du meine Hand am Griffe des Schwertes u. s. w. -

Phil. 1265: τίς αὖ παρ' ἄντροις Θόρυβος ἵσταται βοῆς; τί μ' ἐκκαλεῖσΘε; τοῦ κεχρημένοι, ξένοι; — ἄμοι· κακὸν τὸ χρῆμα· μῶν τί μοι μέγα πάρεστε πρὸς κακοῖσι πέμποντες κακόν.

Die Erklärung Hermann's χρημα dixit respiciens verbum χεχρημένοι, proprio significatu: mala res qua vobis opus sit" hat die Beistimmung Wunder's gefunden, der sie unverändert aufgenommen, und Schneidewin's, der bemerkt: "χαχὸν τὸ χρῆμα, das Begehren (τοῦ χεχρημένοι; 1264) ist schlimm". — Dass χρῆμα Verbale zu χρῆσθαι ist, kann freilich nicht bezweifelt werden; aber aus dem weiten Felde seines Gebrauches ist doch sonst keine Stelle nachgewiesen, wo es hiesse 'eine Sache, deren man bedarf', oder vielmehr, wie Schneidewin deutlicher sagt, 'das Begehren'. Kommt nun zu dem Mangel an allen Belegen noch hinzu, dass χρῆμα in umschreibenden

Formeln mit Adjectiven (und andererseits mit Genitiven von Substantiven) häufig so vorkommt, dass die blosse Substantivirung des Neutrums sich davon nicht merklich unterscheiden würde, ήδύ χρημα, πικρούν γρημα nicht viel anders als ήδύ τι, πικρόν τι (vgl. Lex.): so ist es doch ganz unzulässig ihm hier einen Sinn aufzudrängen, den der Zusammenhang nicht einmal erfordert. Man reicht mit der sonst üblichen Bedeutung vollkommen aus. Philoktet hört in seiner Höhle den Ruf, und fragt, was man begehre, τοῦ κεγρημένοι; Heraustretend aus der Höhle erblickt er den Neoptolemos (noch nicht den Odysseus, vgl. v. 1293), der ihm den Bogen genommen hat. Bei seinem Anblick ruft er aus: eine arge Sache, etwas Arges! - nämlich ist es wozu ihr mich herausruft und das ihr von mir fordert. Dies letztere liegt im Zusammenhange, nicht im Worte χρημα, das nach dem allgemein constatirten Gebrauche höchstens als eine Parechese auf κεγρημένοι erscheinen konnte, aber nicht an sich dessen Bedeutung enthalten.

Phil. 1330. An einigen Stellen des Sophokles und des Euripides gibt die Überlieferung der Handschriften  $\dot{\omega}_{\varsigma}$   $\ddot{\alpha}v$ ,  $\ddot{\omega}\sigma\pi\epsilon\rho$   $\ddot{\alpha}v$ , während der Zusammenhang zunächst den Sinn erfordern lässt: 'bis' oder 'so lange als'. Die neueren Herausgeber behandeln diese Stellen in verschiedener Weise; Wunder hat überall  $\xi\omega_{\varsigma}$  oder  $\xi\sigma\tau$  substituirt, ebenso Hartung; Hermann erklärt sich in den auf einander folgenden Auflagen in verschiedener Weise, indem er in den neuesten zur Rechtfertigung der Überlieferung zurückkehrt; Schneidewin hält durchweg das überlieferte  $\dot{\omega}_{\varsigma}$  fest. Ein Überblick der sämmtlichen hierher gehörigen Stellen und eine Vergleichung der Gewaltsamkeit welche Sprachgebrauch und Zusammenhang erleiden muss, um das Überlieferte einigermassen glaublich zu machen, zeigt vielleicht am sichersten die Nothwendigkeit einer Änderung. — Phil. 1329 ff.:

καὶ παῦλαν ἴσθι τῆσδε μή ποτ' ἄν τυχεῖν νόσου βαρείας, ὡς ἄν ούτος ἥλιος ταύτη μὲν αἴρη, τῆδε δ' αὖ δύνη πάλιν, πρὶν ἄν τὰ Τροίας πεδί' ἐκὼν αὐτὸς μόλης κτλ.

Schneidewin erklärt ώς ἄν "vorausgesetzt dass" unter Verweisung auf die sogleich nachher zu betrachtende Stelle Ai. 1117, an welcher für ώς ἄν dieselbe Bedeutung bebauptet, nicht durch irgend unzwei-

deutige Stellen bewiesen ist. Es lässt sich aber ώς αν mit Conjunctiv nur in zweierlei Bedeutungen nachweisen, einmal in verallgemeinernden Relativsätzen, z. B. Ai. 1369: ώς αν ποιήσης, πανταγή γρηστός γ' ἔσει 'wie du immerhin handeln magst' u. s.w., zweitens in finaler Bedeutung, in derselben Weise wie häufiger ὅπως ἄν vorkommt, z. B. Aesch. Choeph. 20: Πυλάδη, στα Θωμεν έκποδών, ώς αν σαφως μάθω γυναικών ήτις ήδε προστροπή. Man wird vergeblich versuchen, auf eine dieser beiden sicher constatirten Gebrauchsweisen jene Bedeutung zurückzuführen, welche nur für diese Stellen im Philoktet und im Aias entdeckt ist und in der nicht berechtigten Vergleichung mit der concessiven Bedeutung des lateinischen ut eine unhaltbare Stütze sucht. Und selbst ihre sprachliche Möglichkeit angenommen, passt sie nicht für den Zusammenhang. Nicht um eine Bedingung handelt es sich, von der die Fortdauer der Leiden des Philoktet abhänge; eine solche ist bezeichnet durch den folgenden Satz πρὶν ἄν κτλ.; sondern man erfordert nothwendig den Gedanken 'in alle Ewigkeit wirst du nicht frei von deinem schweren Leiden werden'. Ein solches 'in alle Ewigkeit' kann nicht ausgemalt werden durch den Gedanken, 'vorausgesetzt dass die Natur ihren regelmässigen Lauf geht', sondern 'so lange sie ihren Lauf geht'. Bedürfte ein solcher an sich klarer Gedanke noch der belegenden Beispiele, so liegen diese in den ganz analogen Fällen vor, die uns den fast sprichwörtlichen Gebrauch zeigen, Herod. 8, 143: νῦν δὲ ἀπάγγελλε Μαρδονίφ, ὡς 'Αθηναϊοι λέγουσι, έστ' αν ό ήλιος την αὐτην όδον ίη τη και νῦν έρχεται, μήποτε όμολογήσειν ήμέας Ξέρξη. Plut. Arist. 10: τοῖς δὲ παρά Μαρδονίου τὸν ῆλιον δείξας "ἄχρις ἄν ούτος" ἔφη "ταύτην πορεύηται την πορείαν, 'Αθηναΐοι πολεμήσουσι Πέρσαις. Es bleibt also an der Stelle des Philoktet, wenn man nicht der Sprache und dem Gedanken Gewalt anthun will, nichts übrig, als ἔως ἄν oder ἔστ' αν für ως αν zu schreiben.

Ganz ähnlich verhält es sich mit der zweiten Stelle Ai. 1117, wo Teukros zum Menelaos sagt:

πρὸς ταῦτα πλείους δεῦρο κήρυκας λαβών και τὸν στρατηγόν ήκε. τοῦ δὲ σοῦ ψόφου οὐκ ἄν στραφείην, ὡς ἄν ής οἶος περ εἴ.

Hier wäre für den Zusammenhang die Auslegung 'vorausgesetzt dass' zwar zulässig, aber schon die Erinnerung an analoge Stellen welche

von den Erklärern bereits beigebracht sind (Plat. Phaedr. 243 Ε: ξωσπερ ὰν ής, δς εί. Lucian. Τοχ. 34: οὐτε γὰρ αὐτὸς δεῖσθαι τῶν χρημάτων ἔστ' ἀν αὐτὸς ἡ, ὅπερ ἐστίν, ἀρχεῖσθαι ὁλίγοις δυνάμενος. Ael. v. h. 14, 9: ἔστ' ἀν εί τοιοῦτος) kann zeigen, wie um vieles treffender gesagt wird: 'an dein Toben werde ich mich nicht kehren, so lange du der bleibst, der du bist'. Nun erhebt sich aber überdies gegen die sprachliche Zulässigkeit der Auffassung von ὡς ἄν als dummodo der schon vorhin bezeichnete Grund, und führt daher auch hier zu der Emendation ἔως ἄν oder, wie Hermann geschrieben hat, ἔστ' ἄν.

Allerdings werden zur Beglaubigung der Bedeutung dummodo für ώς αν noch zwei Stellen angeführt, mit denen es aber wenigstens eben nicht sicherer steht, als mit den beiden bisher besprochenen. Ant. 215 wird die Anrede Kreons an den Chor: ώς αν σχοποί νῦν ήτε τῶν εἰρημένων von Hermann und Wex ausgelegt 'dummodo nunc custodes sitis corum quae edixi'. Es ist mir unbegreiflich, wie zwischen der vorausgehenden Unterwürfigkeitserklärung des Chores und seiner unmittelbar nachfolgenden Bitte, eine solche Last nicht ihm, sondern einer jüngeren Kraft aufzulegen (νεωτέρω τω τοῦτο βαστάζειν πρόθες), etwas anderes Platz haben kann, als eine an den Chor gerichtete Aufforderung. Sollte ein sprachliches Bedenken sein, ώς αν mit Conjunctiv ebenso als Aufforderung zu verstehen, wie ώς mit Ind. Fut., ein Bedenken, dessen Grund ich übrigens nicht sehe, so wäre höchstens Anlass zu einer Emendation, wie deren versucht sind, nicht zu einer mit den nachfolgenden Worten nicht vereinbaren Auslegung des ώς ἄν. Endlich in der Stelle aus Eur. Hec. 326: οί βάρβαροι δὲ μήτε τοὺς φίλους φίλους ήγεῖσ θε μήτε τοὺς χαλῶς τεθνηκότας θαυμάζεθ', ώς αν ή μέν Ελλάς εὐτυγή, ύμεις δ' έγηθ' ομοια τοῖς βουλεύμασιν lässt sich die von Hermann und Wex (Antig. II, p. 117 f.) aufgestellte Auslegung 'dummodo Graecia rebus secundis utatur' nur durch die weitere Annahme haltbar machen, dass der durch δ' angeschlossene Satz ύμεῖς δ' έγηθ' κτλ. seinem logischen Verhältnisse nach untergeordnet sein sollte: ὑμῶν ἐχόντων ὅμοια τοῖς βουλεύμασιν, d. h. durch eine Annahme welche für μέν, nicht für ôt in der Natur der Sache begründet und durch den Sprachgebrauch beglaubigt ist. Dagegen liegt gar keine Schwierigkeit in dem ganzen Satze, wenn man mit den Scholien ώς ἄν in finalem Sinne versteht.

Wenn man an den beiden bisher betrachteten Sophokleischen Stellen (Phil. 1330. Ai. 1117) durch die Annahme einer nicht erwiesenen conditionalen Bedeutung das überlieferte ώς zu schützen suchte, so ist dagegen die Erklärung welche man O. C. 1361 zur Rechtfertigung der Überlieferung anwendet, in sprachlicher Hinsicht unverfänglich, aber der Zusammenhang wird sie zurückweisen müssen. Desshalb sind die vorhergehenden Verse mit in Betracht zu ziehen:

ος γ', ὧ κάκιστε, σκήπτρα και Βρόνους ἔχων, ὰ νῦν ὁ σὸς ξύναιμος ἐν Θήβαις ἔχει, τὸν αὐτὸς αύτοῦ πατέρα τόνδ' ἀπήλασας, κάθηκας ἄπολιν, καὶ στολὰς ταύτας φορεῖν, ὰς νῦν δακρύεις εἰσορῶν, ὅτ' ἐν πόνῳ ταὐτῷ βεβηκὼς τυγχάνεις κακῶν ἔμοί. οὐ κλαυστὰ δ' ἐστίν, ἀλλ' ἐμοὶ μὲν οἰστέα τάδ', ὧσπερ ὰν ζῶ σοῦ φονέως μεμνημένος.

Da hilft kein Weinen, sagt Oedipus, sondern tragen muss ich dies, τάδε. Was unter τάδε zu denken ist, entnehmen wir aus den vorausgehenden Versen: ἀπήλασας, έθηχας ἄπολιν, στολάς ταύτας φορείν, also τάδε, die angedeuteten, an meiner Person anzuschauenden Leiden. Sollte hierzu noch ein steigernder Zusatz kommen, der die Grösse, das Entsetzliche der Leiden hervorhebe, so wäre natürlich zu erwarten, dass er sich an τάδε anschliesse, οία αν ή, οσα αν ή oder dem Ähnliches. Aber noch entscheidender wird die Beziehung auf die folgenden Worte: σοῦ φονέως μεμνημένος. Mag man diese ihrer grammatischen Fügung nach für erklärbar betrachten durch ein freilich sehr sonderbares Anschliessen an ζώ, oder mag man durch Änderung in μεμνημένω oder wenigstens μεμνημένον der grammatischen Fügung gerecht werden: jedenfalls liegt in diesen Worten der Fluch des Oedipus, dass er seines Sohnes als Urhebers all seiner Leiden gedenken wolle. Hierzu fügt sich dem Gedanken nach schlechterdings nicht 'wie ich immer leben mag', d. h. 'wie schlecht es mir ergehe', sondern 'Zeit meines Lebens will ich deiner als meines Mörders gedenken'. Also von beiden Seiten her wird man auf Änderung des ωσπερ αν, und ausdrücklich auf έως περ αν geführt.

Auf zwei andere Stellen Ai. 729 Eur. Phoen. 91 will ich nicht ausführlich eingehen, weil sich nicht zu einer unbedingten Sicherheit gelangen lässt. Man wird schwerlich in Abrede stellen, dass

an jener Stelle im Aias nach Erzählung der sich steigernden Erbitterung des Heeres gegen den zurückkehrenden Teukros ein εως ές τοσούτον ήλθον oder έστ' èς τοσούτον ήλθον passend die äusserste Grenze jener Erbitterung ausdrückt, und ωστ' ές τοσοῦτον ήλθον schon durch die Fortsetzung dieses Satzes ώστε και γεροῖν κολεῶν έρυστά διεπεραιώθη ξίφη unwahrscheinlich wird; man kann auch für die Stelle in den Phonissen schwerlich leugnen, dass εως αν έξερευνήσω mit der vorhergehenden Aufforderung zum Warten directer zusammenstimmt, als ein blos finales ώς αν: indessen an beiden Stellen ist es möglich, bei der Überlieferung stehen zu bleiben, ohne dem Zusammenhange oder dem Sprachgebrauche Gewalt anzuthun. Hingegen für Phil. 1329. Ai. 1117. O. C. 1361 wird im Obigen die Unzulässigkeit nachgewiesen sein. An allen drei Stellen ist der sprachlichen Fügung und dem Gedankenzusammenhange genügt, wenn für ώς geschrieben wird ξως, welches Wort an einer Stelle Ai. 1117 wenigstens im Cod. Aug. B darüber geschrieben ist. Die Synizesis des εως ist bei Homer ausser Zweifel; ähnliche wie Θεών, νεώς u. dgl. finden sich in dem Dialoge der Tragödie sehr zahlreich (Krüger, Gr. II, §. 13, 3); also liegt es nahe genug an das Vorkommen einer solchen Synizesis zu glauben; das einsylbige Lesen konnte die Corruptel des einsylbigen Schreibens, also ώς statt εως veranlassen 1). Über diese Synizese erklärt Hermann in der Anmerkung

<sup>1)</sup> Wex in dem Excurse de usu particularum ώς αν (Soph. Ant. II, p. 112 ff.) hespricht alle Stellen der Tragiker, in welchen ώς αν überliefert ist und der Gedankengang die Bedeutung 'so lange als' oder 'bis' sicher erweist. Wex betrachtet dies als eigenthümliche Bedeutungen von ic. "Tertia significatio est in iis locis, ubi ως & dictum est pro tως &, dum, so lange. Aliquot eiusmodi locis (Ai. 1117, O. C. 1361) in nonnullis libris two superscriptum est. Hoe num reponendum sit necne, quaestio est duntaxat orthographica, etenim si in his los velis scribere, quemadmodum Brunckius O. C. l. l. et alii alibi, erit id, quia monosyllabon pronunciari eodem iure potest, quo voces, quas supra in commentariis p. 127 indicavimus, similiter plane alque ipsum ioc effandum." Ob los in den Fällen, wo es durch Synizese einsylbig wird, in der classischen Zeit einem de vollkommen gleich gesprochen ist, das lässt sich bei den Ansprüchen die bekanntlich an feine Nuancirung der Aussprache gestellt wurden, nicht wahrscheinlich finden, gewiss nicht als ausgemacht behaupten. Und ware es ausgemacht, so würde desshalb die Frage noch nicht eine blos orthographische sein; denn es handelt sich nicht um verschiedene Schreibweisen desselben Wortes, sondern darum, ob die für die betreffenden Fälle nothwendige Bedeutung 'so lange als, bis' sich aus ώς ableiten lässt, oder ein davon weseutlich verschiedenes los ist, welches nur durch die Aussprache ihm nahe gerückt wird.

zu Phil. 1329 (zweite Ausgabe vom J. 1839): "Pro ὡς scripsi ἔως, quod una syllaba pronunciatum Wunderus ad Ai 1090 recte videtur vindicasse tragicis, nisi ubique ὡς ἄν pro ἔστ' ἄν irrepsisse putabimus, quod non est verisimile". Dagegen in der Anmerkung zu Ai. 1117 (vierte Ausgabe 1851) ist diese Ansicht zurückgenommen: "Vana est etiam opinio, tragicos ἔως una syllaba pronunciasse, quod temere ex h. l. et Phil. 1330 coniectum est". Die Unzulässigkeit dieser Synizese lässt sich nicht nachweisen; ihr wirkliches Vorkommen oder Nichtvorkommen aber ist dann der streitige Punct der durch blosse Behauptung nicht zu entscheiden ist.

Phil. 1361. Wie werden meine Augen es ertragen können, sagt Philoktet, die Atriden und den Odysseus wieder zu sehen, die mich zu Grunde gerichtet haben.

> ού γάρ με τάλγος τῶν παρελθόντων δάχνει, άλλ' οία χρη παθεῖν με πρός τούτων ἔτι, δοχῶ προλεύσσειν· οίς γὰρ ή γνώμη κακῶν μήτηρ γένηται, τάλλα παιδεύει κακά.

Die letzten Worte erklärt Hermann: "quibus mens mater malorum est, caetera quoque ita instituit, ut fiant mala", und fügt, nach Erinnerung an den proleptischen Gebrauch des Prädicats, wie O. C. 919: καίτοι σε Θήβαί γ'ούκ ἐπαίδευσαν κακόν, zur Erläuterung hinzu: "Aperteque quae sequentur ostendunt, hoc dicere Philoctetam, qui ipsi mala mente sint, facere ut quidquid aliorum hominum circa se habeant, non minus ad pravitatem consiliorum instituant: exemplo ipsum esse Neoptolemum, qui quamvis magna ab illis iniuria affectus, tamen se ut cum iis conspiraret adduci sit passus". Dass man unter τάλλα die Umgebung der Atriden, quidquid aliorum hominum circa se habeant, verstehe, auf welche sie verderbenden Einfluss ausübten, ist an sich eine ziemlich gewaltsame Auslegung dieses Wortes; der Zusammenhang macht sie geradezu unmöglich. Philoktet sagt ja ausdrücklich, dass er nicht von andern, sondern von eben diesen seinen Übelthätern, πρός τούτων, den Atriden und Odysseus, auch für die Zukunft neues Leid voraussehe. Und im Folgenden führt er keineswegs, wie Hermann die Sache zu wenden sucht, den Neoptolemos als ein Beispiel des verderhenden Einflusses der Atriden an, sondern als einen ebenfalls von den Atriden Beein-

trächtigten der darum in Vorsicht für die Zukunst mit ihm, nicht mit den Atriden gemeinsame Sache machen sollte. - Eine merklich andere Wendung hat der Hermann'schen Erklärung Schneidewin gegeben: "Meine Feinde werden ihre Beleidigungen fortsetzen; denn Leute denen einmal böse Gesinnung Mutter böser Thaten geworden, denen zieht (diese Mutter) die übrigen (Thaten) zu bösen heran, d. h. wer einmal aus innerer Schlechtigkeit, grundsätzlich, schlecht gehandelt hat, von dem darf man auch für die Zukunft nur Böses erwarten. Neoptolemos hingegen hatte sich nur für den Augenblick zum Bösen verleiten lassen. τάλλα ist substantivisch, xaxá als weiteres Prädicat zu fassen". Hiermit ist der Stelle eine Bedeutung gegeben, wie der Zusammmenhang sie nothwendig erfordert; aber dass der Sprachgebrauch diese Auffassung zulasse. kann ich mich nicht überzeugen. Es ist bekannt, dass sehr häufig bei παιδεύειν ausser dem Ohjecte noch ein Prädicat, adjectivisch oder selbst substantivisch (παιδεύειν τινά ίππέα), gesetzt wird, welches den durch Unterricht und Erziehung erreichten Erfolg ausdrückt. Aber als Object zu παιδεύειν wird man nie etwas anderes finden, als die Bezeichnung eines der Bildung fähigen Wesens, einer der Entwickelung fähigen Kraft. Diese in dem Inhalte des Begriffes παιδεύειν selbst schon liegende Forderung für die Beschaffenheit der zu ihm zu setzenden Objecte findet man durch den Sprachgebrauch vollständig bestätigt. Zu παιδεύειν steht als Object die Bezeichnung einer Person (und mit natürlicher Übertragung des Begriffes auf die Abrichtung und Dressur der bildsamen Thiere die Bezeichnung eines Thieres, παιδεύειν ἴππον, δρνιθας u. a.) oder die Angabe derjenigen Momente oder Seiten des persönlichen Wesens, auf welche die bildende Thätigheit gerichtet ist, παιδεύειν τὸ ήθος Ai. 595, παιδεύειν τὴν ψυγήν, τὸ σῶμα Xen. M. 1, 3, 5; aber man wird vergeblich nach einem Objecte von παιδεύειν suchen, welches mit dem von Schneidewin vorausgesetzten τὰ ἔργα irgend eine Ähnlichkeit habe, nämlich eine Äusserung, nicht eine der Entwickelung und Bildung fähige Kraft bezeichne. - Die Unmöglichkeit, die überlieferte Leseart mit dem Sprachgebrauche und dem Gedankenzusammenhange in Übereinstimmung zu bringen, führt nothwendig zu der von Dobree und Döderlein vorgeschlagenen sehr geringen Änderung: τάλλα παιδεύει xαxούς. Ich habe mich, sagt Philoktet, von den Atriden und dem Odysseus auch in Zukunft nur neuer Unbilden zu versehen; denn bei

wem einmal die Gesinnung (nicht Übereilung, Leidenschaft, Verführung durch andere) die Mutter des von ihm verübten Unrechts war, den macht diese Gesinnung in allen seinen übrigen Handlungen zu einem Bösewicht.

## Phil. 1393 ff.:

τί δητ' αν ήμεις δρφμεν, εί σε γ' εν λόγοις πείσειν δυνησόμεσ θα μηδεν ών λέγω; ώς ράστ' εμοί μεν των λόγων ληξαι, σε δε ζην, ωσπερ ήδη ζης, ανευ σωτηρίας —

So, mit dem Zeichen der abgebrochenen Rede, schreibt Schneidewin diese Stelle und erklärt: "Neoptolemos macht noch einen äussersten Versuch, den Philoktet zu erweichen: 'Was bleibt mir noch übrig, wenn du auf keines meiner Worte, die ich an dich richte, hörst? Denn das Leichteste wäre es für mich freilich, das Zureden aufzugeben, dass aber du dann lebest, wie bisher, in schwerem Elend . . . .' das wird mir schwer mich dazu zu verstehen. Aber Philoktet fällt dem Neoptolemos in die Rede." - Kaum ein anderer Weg der Auslegung, scheint mir, könnte unbegründeter sein, als dieser von Schneidewin eingeschlagene. Fälle der abgebrochenen. oder noch häufiger, der durch den Unterredner nur unterbrochenen Rede, sind in der Sprache der Tragödie sehr zahlreich. Aber sie geben sich überall durch bestimmte Kennzeichen kund; der abgebrochene Satz ist so beschaffen, dass man gar nicht irgend verleitet sein kann ihn für vollständig zu halten, die Worte des Entgegnenden lassen bestimmt die Ungeduld erkennen, in welcher die Rede des andern nicht bis zum Schlusse erwartet wird: und diese ausseren Merkmale sind eben nur die Ergebnisse aus dem ganzen Charakter der Unterredung, in welcher Rede und Gegenrede wie Schlag auf Schlag drängt. Von dem allen ist hier keine Spur zu finden, und daher auch kein Recht, die Annahme einer abgebrochenen Rede zur Erklärung zu benützen. - In sohr ansprechender Weise hat Bergk. (Ind. lect. hibern. Marburg 1848) diese Stelle behandelt: Offendit me, quod Neoptolemus dicit, sibi fa c i l l im um esse non amplius verbis Philoctetam fatigare (nam hoc quidem per se planum), illi autem, vivere ut antea desertum ab omni auxilio: quae est importuna prorsus et inhumana oratio. Multo melius esset ἄριστ' ἐμοὶ μέν, sed Sophocles scripserat & ρα "στ', unde facili errore ortum ώς ράστ'. Sed praeterea corrigenda

est distinctio, quae plurimis locis apud Sophoclem etiam nunc depravata est, in hunc modum:

τί δητ' αν ήμεῖς δρῷμεν; εἴ σέ γ' ἐν λόγοις πείσειν δυνησόμεσθα μηδέν, ὧν λέγω, ὥρα "στ' ἐμοὶ μὲν τῶν λόγων λῆξαι κτλ.

Die eben so leichte als treffende Conjectur würde noch überzeugender sein, wenn sie nicht zu dem Asyndeton nach δρώμεν führte, und vornehmlich - wenn sie nothwendig wäre. Aber eben von der Nothwendigkeit irgend einer Änderung kann ich mich nicht überzeugen. Der Einwand des nichtigen Inhalts, 'hoc quidem per se planum', wird beseitigt, wenn man bedenkt, dass von βαστα die beiden folgenden Glieder abhängen und zwar so, dass der Nachdruck auf dem zweiten liegt. Und als etwas so importunum und inhumanum kann man es doch nicht betrachten, dass Jemand der alle Mittel der freundlichen Zurede erschöpft hat, endlich sagt: 'Was sollen wir noch weiter thun, wenn ich in meiner Unterredung dich von nichts, was ich sage, zu überzeugen vermag. Mein Vortheil ist es nicht, den ich suche. Denn für mich ist es das Leichteste, dass ich mich des weiteren Zuredens begebe, und dass du so fort lebest, wie du bis jetzt lebst, ohne Rettung'. Freilich wäre dann der logisch vollständige Ausdruck ώς ράστ' έμοί, έμε μεν λόγων λήξαι, σε δε ζήν xτλ., aber solche Gedrungenheit des Ausdrucks, in der eine logische Ungenauigkeit sich nicht ableugnen lässt, wird am wenigsten im Griechischen für auffallend gelten.

Phil. 1448: κάγω γνώμη ταύτη τίθεμαι.

Diese Construction, sowohl γνώμη als ταύτη im Dativ, ist, wie es scheint, übereinstimmende Überlieferung der Handschriften (ausgenommen dass Γ ταῦτα hat); unverändert haben dieselbe beibehalten Hermann, Dindorf (der jedoch im Commentar auch Änderungen bespricht), Wunder, Schneidewin. Dass dieselbe durch den constatirten Sprachgebrauch nicht gerechtfertigt werden kann, wird sich mit Bestimmtheit darthun lassen.

Man beruft sich (so, wiewohl mit einigem Bedenken, Blomfield zu Aesch. Ag. 1341) auf προστίθεμαι mit Dativ in dem Sinne 'beistimmen', wie auch συγκατατίθεμαι in den Scholien zur erklärenden

Umschreibung gebraucht ist; Thuc. 6, 10: Λάμαχος — προσέθετο τη 'Αλκιβιάδου γνώμη. Xen. An. 1, 6, 10: ταύτη δὲ τῆ γνώμη ἔφη και τούς άλλους προσθέσθαι. Diese Vergleichung beweist für das Simplex τίθεμαι nichts, da die Bedeutung des Sichanschliessens, des Beipflichtens eben ausschliesslich durch die Zusammensetzung entsteht. Dass man übrigens in den Fällen, wo προστίθεμαι in der Bedeutung 'beistimmen' gebraucht wird, nicht etwa als Object τὰν ψῆφον, τὰν γνώμην zu ergänzen hat, lässt sich, was für das Folgende nicht gleichgiltig ist, sicher darthun. Erstens hat προστίθεμαι die viel allgemeinere reflexive Bedeutung 'sich beifügen, sich anschliessen' in Fällen, wo von einem blossen Abgeben der gleichen Stimme nicht die Rede sein kann, Thuc. 3, 11, 3: τό τε ναυτικόν ήμῶν παρεῖχέ τινα φόβον, μή ποτε καθ' εν γενόμενον ἢ ήμῖν ή άλλω τω προσθέμενον κίνδυνον σφίσι παράσγη. 8, 48, 4. 8, 87, 4 u. a. Und dass auch in denjenigen Fällen, wo die Bedeutung des Sichanschliessens speciell auf das Aussprechen der Meinung sich bezieht, also ein 'Beistimmen' wird, keine andere Auffassung stattfindet und nicht etwa ein ψήφον oder γνώμην zu suppliren ist, zeigt Thue. 1, 20, 4: οὐκ ὀρθῶς οἴονται τοὺς Λακεδαιμονίων βασιλέας μὴ μια ψήφω προστίθεσθαι έχάτερον άλλά δυοίν.

Vom Simplex  $\tau i \Im \varepsilon \mu \alpha i$  ist die häufig in mannigfachen Modificationen vorkommende Formel bekannt  $\tau i \Im \varepsilon \sigma \Im \alpha i$   $\tau n \nu \psi \tilde{\eta} \varphi \sigma \nu$ . Die Häufigkeit derselben hat Ellipsen veranlasst, der Art dass nur die zu  $\psi \tilde{\eta} \varphi \sigma \varsigma$  gehörige attributive Bestimmung gesetzt,  $\psi \tilde{\eta} \varphi \sigma \varsigma$  aber hinzuverstanden ist, z. B.  $\tau n \nu \dot{\varepsilon} \nu \alpha \nu \tau i \Im \varepsilon \mu \alpha i$  Plat. Lach. 184 D. u. a. m., aber nicht so dass man  $\tau i \Im \varepsilon \mu \alpha i$  absolut, ohne jegliche Bezeichnung eines derartigen Objectes, in dem Sinne von abstimmen gebrauchte. Die Stellen welche für die wesentlich verschiedene letztere Art der Ellipse von Hemsterhuvs zu Thomas Magister s. v.  $\Theta t \sigma \Im \alpha i$  angeführt werden, haben, als der späteren Gräcität angehörig, für den vorliegenden Fall keine Beweiskraft.

Wenn nun auch ψῆφον τίθεσθαί τινι oder selbst τίθεσθαί τινι, wie im Passow'schen Lexikon ohne bestimmte Stellenangabe behauptet ist, bei attischen Rednern in der Bedeutung 'für jemanden stimmen' wirklich vorkommt, so lässt sich mit einem persönlichen τινί doch keineswegs ein γνώμη τινί irgend in Parallele stellen 'für eine Meinung stimmen', wo ja der Dativ durchaus nicht die ethische Bedeutung hat, wie in jenem Falle.

Während von dieser Seite sich eine befriedigende Erklärung der Überlieferung als unerreichbar zeigt, so weisen uns andere Formeln auf die vorzunehmende Änderung. Dem ψήφον τίθεσθαι analog darf man γνώμην τίθεσθαι erwarten, und findet dasselbe wirklich gebraucht, z. B. Her. 7, 82. Andoc. 3, 21. Darnach ist hier jedenfalls γνώμην zu schreiben; dass man ταύτη in ταύτην zu ändern habe, ist nicht wahrscheinlich, weil dann die Entstehung der Verderbniss weniger leicht zu erklären wäre; ob man aber mit Toup γνώμην ταύτη τίθεμαι oder mit Hartung γνώμην ταὐτη τίθεμαι (wozu derselbe treffend vergleicht Eur. Hel. 1006: "Ηρα είς ταὐτὸν οἴσω ψήφον) zu schreiben habe, lässt sich schwerlich entscheiden. An der mit der vorliegenden Stelle am nächsten vergleichbaren des Aristophanes Eccl. 658 schreibt Dindorf: κάγὼ ταύτη γνώμην ἐθέμην, Bergk: κάγὼ ταύτην γνώμην ἐθέμην.

Oed. Col. 18. In der Schilderung des Haines, an dessen Saume Oedipus und Antigone sich befinden, erwähnt Antigone ausser dem üppigen Grün des Lorbeers, des Ölbaums und der Weinrebe, den Gesang der Nachtigallenscharen:

πυχνόπτεροι δ'
 εἴσω κατ' αὐτὸν εὐστομοῦσ' ἀηδόνες.

"Drinnen in den belaubten χῶρος hinein (singend), weil die Nachtigallen einsames Gebüsch lieben, vergl. 672: ένθ' ά λίγεια μινύρεται Βαμίζουσα μάλιστ' ἀηδών χλωραϊς ὑπὸ βάσσαις -- erklärt Schneidewin. Der Umstand, dass die Nachtigallen sich am liebsten in dem innersten dichtesten Gebüsch aufhalten, kann gewiss nicht zu der Auslegung "in den Hain hin ein singen" den Anlass geben, und in den Worten selbst ist diese eben so wenig begründet. Denn κατ' αὐτόν bezeichnet doch eben nur die Ausbreitung durch den Hain hindurch, wie 348: κατ' άγρίαν ύλην άλωμένη. Εl. 567: Θεᾶς παίζων κατ' άλσος; besonders ist die häufig vorkommende Verbindung κατ' οἴκον, κατά στέγας (vergl. Ellendt I, p. 925) zur Vergleichung des hier vorkommenden κατ' αὐτόν zu ziehen. Aber eben so wenig liegt in dem εἴσω ein Anlass, an eine Bewegung, ein 'hinein' zu denken: denn die Fälle, in denen εἴσω geradezu in der Bedeutung 'drinnen' gebraucht ist, ohne dass auch nur mittelbar der Gedanke an eine Bewegung hinzutrate, sind ausser allem Zweifel, Trach. 202: ὡ γυναῖκες, αῖ τ' ἔσω στέγης αι τ' έκτος αὐλης. Ο. R. 1171: ή δ' έσω κάλλιστ' αν είποι σή

γυνή τάδ' ώς έχει, und so die meisten, wenngleich nicht mit gleicher Evidenz alle von Ellendt I, p. 544 angeführten Stellen. Also führen uns die Worte selbst auf die Bedeutung: 'drinnen im Haine lassen dichte Scharen von Nachtigallen ihren lieblichen Gesang erschallen'.

Die Aufforderung der Antigone, hier an diesem Haine sich niederzusetzen, erwidert Oedipus v. 21:

κάθιζέ νύν με καὶ φύλασσε τὸν τυφλόν.

"φύλασσε (καθίζουσα) empfiehlt Behutsamkeit beim Niedersetzen", bemerkt Schneidewin. Die Bemerkung scheint, wie so manche dem neuesten Herausgeber eigenthümliche, aus der sorgfältigsten Beobachtung des Zusammenhanges hervorgegangen zu sein. 'Hüte, bewahre den Blinden' scheint nicht zu passen, da ja Oedipus hernach der Tochter erlaubt, zur Erforschung der Gegend sich von ihm zu entfernen, v. 26, 27. Aber, wenn dies der Grund für die gegebene Auslegung ist - und ein anderer ist schwerlich zu finden - so hat eine Behutsamkeit nach einer Seite hin auf der andern den Sprachgebrauch und die Natürlichkeit des Zusammenhanges verletzen lassen. Denn zugegeben, dass man zu φύλασσε aus κάθιζε zu ergänzen habe καθίζουσα, so unwahrscheinlich es ist φύλασσε von τον τυφλόν in der Construction zu trennen (vergl. v. 507: σὸ δ' ἐνθάδε φύλασσε πατέρα τόνδε), lässt sich denn für φυλάσσω καθίζουσα die Bedeutung 'ich bin vorsichtig beim Niedersetzen' nachweisen oder auch nur wahrscheinlich machen? Und wie passt dazu die Erwiderung der Antigone: χρόνου μέν ούνεκ' οὐ μαθεῖν με δεῖ τόδε? Diese lässt doch vielmehr darauf schliessen, dass eine allgemeine Aufforderung des Oedipus vorhergegangen sein muss. Ihrer Hut aber sich zu empfehlen, hat Oedipus Anlass, da mit dem Niedersetzen er die Hand der Tochter die bisher ihn führte (vergl. Argum. ύπο της θυγατρός γειραγωγούμενος und v. 348: άεὶ - γερονταγωγεῖ), loslassen wird. Auch widersprechen dieser Aussaung die Worte μολοῦσά ποι v. 26 keineswegs, da man, käme das Weggehen wirklich zur Ausführung, nicht an eine Entfernung zu denken braucht, durch welche Antigone ihren Vater aus dem Auge verlöre, also aufhörte ihn zu φυλάσσειν.

Das Weggehen der Antigone wird unnöthig, da der Dichter einen Bewohner aus dem Demos Kolonos des Weges vorübergehen lässt, an den, von seiner Tochter darüber benachrichtigt, Oedipus die Erkundigung richtet v. 33:

ώ ξείν' ἀχούων τήσδε τής ὑπέρ τ' έμοῦ αὐτής Θ' όρώσης, οῦνεχ' ήμῖν αἴσιος σχοπός προσήχεις ὧν ἀδηλοῦμεν φράσαι —

Reisig hemerkt zu σχοπός: "σχοπός vocatur, non quo publice hoc munus speculandi ei demandatum fuerit, sed quia fortuito observaverat et primus animadverterat". Diese Bemerkung hat Schneidewin beibehalten: "σχοπός, weil er des Oedipus und der Antigone zuerst ansichtig geworden ist". Wie unpassend eine solche Auffassung ist, wird evident, wenn man sie in die Übersetzung aufnimmt: "Da du zu gelegener Zeit unser zuerst ansichtig geworden bist". Darauf, dass der Mann aus Kolonos den Oedipus und die Antigone sieht, kommt es nicht an, sondern alles hängt davon ab, dass jemand gekommen ist, von dem sich erwarten lässt, er werde die Gegend kennen und darüber so gut berichten können, wie wenn er mit der ausdrücklichen Absicht des Kundschaftens ausgegangen wäre (so richtig Heller: "significat eum unde aliquid tam accurate quam e speculatore rescisci possit", und demgemäss Ellendt II, p. 713). Also heisst er allerdings σχοπός, weil er etwas schaut oder geschaut hat, nur nicht gerade den Oedipus und die Antigone, sondern die Gegend.

Die Absicht, den Oedipus von dem geweihten Orte wegzuweisen, gibt der Wanderer auf, durch des Oedipus' ernste Worte hierzu bestimmt, und will die Sache der Entscheidung der  $\pi \delta \lambda \iota \varsigma$  überlassen, v. 47:

άλλ' οὐδ' έμοί τοι τοὐξανιστάναι πόλεως δίχ' ἐστὶ Θάρσος, πρίν γ' ἂν ἐνδείξω τί δρῶ.

Schneidewin: "bevor ich den Fall zur Anzeige bringe (und anfrage), was ich thun soll. Der Fremde spricht nachdenklich und hält hinter ἐνδείξω etwas inne, so dass der vor τί δρῶ zu supplirende Gedanke sich dadurch ergänzt". Woher, möchte man fragen, diese Kunde über den Vortrag der vorliegenden Worte? Aus den Worten selbst gewiss nicht. Wenn man sagt ἀποστῆναι πρὸς Λακεδαιμονίους, so hat man doch nicht nach ἀποστῆναι eine Pause zu machen, um nach dem Begriffe des Abfallens dem sich damit natürlich und fast immer verbindenden des Überganges zu einem andern Raum zu geben. Und nicht im geringsten anders ist der vorliegende Fall beschaffen; denn ἐνδεῖξαι bedeutet zwar zunächst anzeigen, ist aber der technische Ausdruck für solche, namentlich gerichtliche Anzeigen welche eine

Überlegung erfordern, wie zu entscheiden sei. Es knüpft sich also der Gedanke der erwarteten Entscheidung an ἐνδεῖξαι so unmittelbar, wie dort der des Übergehens an ἀποστῆναι; eine Pause übrigens, wie Schneidewin sie hineinlegt, könnte eher die Worte τί δρῶ unabhängig von ἐνδείξω, also zu selbstän diger deliberativer Frage machen. (Zu einer Textänderung ist kein Anlass. Die von Hartung gegebene ἐνδείζω ο τι δράς hat in den Lesearten geringerer Handschriften δράν und selbst δράς und in der häufigen Verwischung der Synizesen Unterstützung. Aber es ist nicht wahrscheinlich, dass des Oedipus blosses Sitzen an jener Stelle ein δράν genannt werde, und man erwartet als Bezeichnung des Ziels, bis zu dem hin der Fremde nichts thun will, nicht die Bezeichnung einer blossen Meldung, sondern einer anderweitigen Entscheidung. — Den Vorschlag Schneidewin's  $\pi \rho i \nu \gamma$ αν έν δείξη (ή πόλις) τί δρω: 'ehe der Staat mich anweist, was ich thun soll', halte ich für unzulässig aus sprachlichen Gründen; soll ἐνδεϊξαι 'anweisen' bedeuten, so kann nicht eine deliberative Frage folgen, sondern entweder ein Infinitiv, wie nach einem Verbum des Befehlens πρίν γ' αν ἐνδείξη ἐξαναστῆσαι — vergl. z. B. Plat. Polit. 308 E — oder πρίν γ' αν ένδείξη, τί δεῖ δραν.)

So beruhigt darüber, dass er zunächst diesen Sitz wird behalten dürfen, kehrt Oedipus zu seiner Frage zurück v. 49:

πρός νυν Θεών, ὧ ξείνε, μή μ' ἀτιμάσης, τοιόνδ' ἀλήτην, ὧν σε προστρέπω φράσαι.

Worauf der Wanderer:

σήμαινε, κούκ ἄτιμος έκ γ' έμου φανεί.

πόλις. "Schneidewin. Zum Hineintragen eines solchen Gegensatzes geben die Worte keinen Anlass und der Zusammenhang verbietet es. Diejenige Hervorhebung welche die Personalpronomina, namentlich in Antworten, durch Hinzufügung der Partikel γέ erhalten (die bei Verbindung des Personalpronomens mit einer Präposition zwischen die Präposition und das Pronomen eintritt, z. B. Plat. Prot. 319 A: οὐγάρ τι ἄλλο πρός γε σὲ εἰρήσεται ἢ ἄπερνοῶ) ist eine so unerhebliche, dass es nicht zulässig ist, sie durch Entwickelung eines Gegensatzes auszulegen 1). Der Zusammenhang aber spricht entschieden gegen

in einer dem Gebrauche des γt genau vergleichbaren Weise wird den Personalfürwörtern bekanntlich μty häufig beigefügt, ohne dass ein δt ausdrücklich folgte oder

Schneidewin's Auffassung. Es handelt sich ganz einfach darum, dass Oedipus auf seine Erkundigungen eine Antwort erhält; diese Antwort nicht zu versagen verspricht der Koloneer. Auf das was späterhin über Oedipus Bleiben oder Gehen wird entschieden werden, ist darin gar keine Beziehung enthalten.

Die Frage selbst spricht Oedipus mit den Worten aus v. 52:

τίς δ' έσθ' ό χῶρος δῆτ', ἐν ῷ βεβήκαμεν;

Die Partikel δῆτα ist hier ganz an ihrer Stelle. Wie diese in Erwiderungen gern da gebraucht wird, wo nachdrücklich mit dem gleichen Worte die Beistimmung bezeichnet ist (vgl. El. 1454. AIT: πάρεστ' ἄρ' ήμῖν ὥστε κάμφανῆ μαθείν. ΗΛ: πάρεστι δῆτα κτλ. Ο. C. 536. ΧΟ: Ιώ. ΟΙΔ: Ιω δητα μυρίων γ' ἐπιστροφαὶ κακῶν), oder bei steigernder Wiederholung desselben Wortes von demselben Sprecher (vgl. Phil. 759: ἰὼ ἰὼ δύστηνε σύ, δύστηνε δῆτα διὰ πόνων πάντων φανείς. ΕΙ. 1163: οίμοι — φίλταθ', ως μ' ἀπώλεσας.  $\dot{\alpha}$ πώλεσας δητ',  $\ddot{\omega}$  κασίγνητον κάρα.), so ist es ein ganz ähnlicher Fall, dass sie gesetzt wird, wo die schon einmal aufgeworfene Frage (v. 38) wiederholt wird und in dieser Wiederholung selbst an Lebhaftigkeit gewinnt. Aber was δ' hier soll, ist nicht einzusehen. Denn dieser Vers verknüpft sich mit der Ankündigung des Oedipus ών σε προστρέπω und mit der Aufforderung des Koloneers σήμαινε: zu dem einen wie dem andern passt nur das einfache Aussprechen der Frage τίς ἔσθ' ὁ χῶρος δῆτα und die Beifügung eines δέ ist unverständlich. Es mag in die meisten Handschriften (denn in V fehlt es) aus dem gleichen Versanfange v. 38 eingedrungen sein. Die Stellen, durch welche Hermann und Döderlein, und nach ihnen Wunder und Schneidewin, das überlieferte & vertheidigen (Eur. Phoen. 421. Aesch. Sept. 813), haben keine Beweiskraft. Dass dé und δητα in demselben Satze sich vereinigt finden, das bedarf nach der Natur der beiden Partikeln eben so wenig eines Beweises, als

auch nur an einen be stimmten Gegensatz gedacht wäre, so dass dann mittelbar μέν nur zur Hervorhebung desjenigen Pronomens dient, bei dem es steht, z. B. Phil. 1218: έτω μέν ήδη και πάλαι νεώς όμοῦ στείχων ἄν ήν σοι. Ant. 498: AN. θέλεις τι μεῖζον ἡ κατακτείναι μ' ἐλών; Κ. Ρ. έτω μέν οὐδίν τοῦτ' ἔχων ἄπαντ' ἔχω. 681: ἡμῖν μέν, εἰ μἡ τῷ χρόνφ κεκλέμμεθα, λέγειν φρονούντως ὧν λέγεις δοκεῖς πέρι. Ο. R. 1322: σ ὑ μέν ἐμὸς ἐπίπολος ἔτι μόνιμος. Ο. C. 836: σοῦ μέν οῦ, τάδε γε μωμένου. Es ist daber Phil. 995: ἡμᾶς μέν ὡς δούλους σαφῶς πατήρ ἄρ' ἐξέφυσεν οὐδ' ἐλευθέρους, kein Grand zu der Bemerkung Schneidewin's: "ἡμᾶς μέν, indem Philoktet denkt: σὲ δὲ ἐλεύθερον».»

dass  $\delta \ell - \delta \eta$ ,  $\delta \ell - \gamma \ell$  in demselben Satze vorkommen, die erstere der Satzverbindung dienend, die letztere determinativ; aber dass man nach Ankündigung der Frage, nach der Aufforderung zur Frage statt eines einfachen  $\tau \ell \varsigma$   $\delta \sigma \vartheta$   $\delta \chi \omega \rho \sigma \varsigma$  mit einem  $\tau \ell \varsigma$   $\delta \sigma \vartheta$   $\delta \chi \omega \rho \sigma \varsigma$  fragen könne, ist durch jene Stellen nicht erwiesen noch erweisbar.

Auf diese Frage des Oedipus nun erklärt der Koloneer, ihm all sein Wissen über den Ort mittheilen zu wollen v. 53:

οσ' οίδα κάγώ, πάντ' ἐπιστήσει κλύων.

"κάγώ, bescheiden, wie Phil. 192. O. R. 1110; denn manch Anderer mag wohl mehr wissen, da die Gegend hochheilig ist und mancher ίερὸς λόγος sich an diese sacra anknüpft, vgl. 1526 ff. u. s. w." Schneidewin. Wir fragen nicht, ob hier ein rechter Anlass ist. Bescheidenheit besonders zu zeigen, wo ein Einheimischer auf die einfachste Frage des Fremden τίς ἔσθ' ὁ χῶρος eben nur eine schlichte Antwort zu geben hat, sondern wir fragen nur, ob die Worte zu einer solchen Auffassung ein Recht geben. findet man an einigen Stellen xaí zum Pronomen der ersten Person gesetzt, wo Personen bescheiden sprechen, ihr Sprechen entschuldigen; aber um daraus nicht irrige Folgerungen zu ziehen, braucht man nur diese Stellen im Zusammenhange nachzulesen. O. R. 1110: εί χρή τι κάμέ, μη ξυναλλάξαντά πω, πρέσβεις σταθμάσθαι es folgt dann 1115: τη δ' ἐπιστήμη σύ μου προύγοις ἄν, 'wenn sogar ich, obgleich ich den Mann früher nicht sah, eine Vermuthung aussprechen soll - - aber an bestimmtem Wissen freilich bist du mir voraus'. Ant. 719: γνώμη γάρ εἴ τις κάπ' έμοῦ νεωτέρου πρόσεστι, 'wenn auch ich, obgleich ich doch noch jung bin u. s. w.' Trach. 52: νῦν δ', εί δίκαιον τοὺς έλευ. Θέρους φρενούν γνώμαισι δούλαις, κάμε χρή φράσαι τόσον, 'wenn es sich geziemt - - so darf auch ich, obgleich Sclavin, soviel aussprechen'. Phil. 192: Βεῖα γάρ, εἶπερ κάγώ τι φρονῶ, καὶ τὰ παθήματα κτλ. sagt Neoptolemos, denn es handelt sich um etwas. dessen Erkenntniss dem Seher, dem Diener der Gottheit, vorbehalten sein dürste. Überall hat xaí die steigernde Bedeutung 'auch, sogar', und ein Ausdruck der Bescheidenheit ergibt sich nur dadurch. dass der Sprecher durch die conditionale Form des Satzes in Zweifel stellt, ob er sich aussprechen darf, und entweder ausdrücklich angibt (so in den drei ersten Stellen) oder doch leicht errathen lässt. was

ihm die Zuversicht benimmt. Von alle dem, wodurch erst ein solches κάγώ zum Ausdruck der Bescheidenheit wird, ist hier keine Ähnlichkeit zu finden. Vielmehr haben wir genau denselben Gebrauch des καί im Relativsatze (während die Darstellung im Deutschen das 'auch' dem entsprechenden Demonstrativsatze beifügen würde), wie v. 77: αὐτοῦ μέν', οὕπερ κἀφάνης. 184: τόλμα ξεῖνος ἐπὶ ξένης, ὧ τλάμων, ὅ τι καὶ πόλις τέτροφεν ἄφιλον, ἀποστυγεῖν. 276: ὧ σπερ με κἀν εστήσαθ', ὧδε σώσατε. 298: σκοπὸς δέ νιν, δς κἀμὲ δεῦρ' ἔπεμψεν, οἴχεται στελῶν, welche Stellen Schneidewin (zu v. 276) richtig durch die vollkommen ausreichende Verweisung auf Krüger Gr. 69, 32, 13 erklärt.

Ehe der Koloneer den Oedipus verlässt, gibt er ihm noch Weisung, wie er sich bis zur Entscheidung seitens des Staates zu verhalten habe, v. 75:

So wie οίσθ' δ ποίησον heisst: 'weisst du, was du zu thun hast', so müssen jedenfalls die vorstehenden Worte bedeuten: 'weisst du, wie du dich vor einem Fehltritte zu hüten hast'. Aber in Betreff der grammatischen Auffassung ist es auffallend, von Schneidewin an dieser Stelle einen an sich unmöglichen Weg eingeschlagen zu sehen; "οίσθ' ώς νῦν μὴ σφαλῆς: ώς νῦν μή σφαλῆς οίσθ' ώς; dass du nicht etwa jetzt dich zu Fehltritten verleiten lässt (wenn du etwa in den Hain selbst hineingingest, vergl. 155 ff.), weisst du wie (du handeln musst)? Bleibe an deiner Stelle". Man kann doch das nicht als eine sprachliche Erklärung betrachten, wenn das Wesentliche der Construction aufgelöst wird, das eben in der Abhängigkeit des auffordernden Satzes von der Frage oio Sa liegt, und ein Satzgefüge in zwei Sätze willkürlich zerlegt wird. Um nun diese statt einer Erklärung gegebene Auflösung zu ermöglichen, muss Schneidewin die Partikel ώς so verwerthen, als wenn sie zweimal gesetzt wäre, eine Erklärungsweise die er freilich an einigen Stellen ausdrücklich vertheidigt. Ganz richtig ist dagegen, worauf Schneidewin hier selbst verweist, zu O. R. 543 οίσ. Β΄ δ ποίησον erklärt. Es ist ein in der griechischen Sprache sehr weitgreifendes Gesetz, dass die Form eines Satzes, selbst wenn sie dem Ausdrucke der ideellen Abhängigkeit nicht zugänglich ist, in dieser dieselbe bleibe, wie sie in selbständiger Fassung des Satzes war. Unter diese Kategorie

- gehört nicht nur der Fall, dass der Imperativ in der Stellung der abhängigen Frage unverändert bleibt, also wie δράσον, so οίσ Θ΄ δ δράσον, sondern ebenso der die Stelle eines negativen Imperativs vertretende Conjunctiv mit μή, also aus μὴ νῦν σφαλῆς erhalten wir οίσ Θ΄ ὡς νῦν μὴ σφαλῆς. So erklärt vollkommen richtig Hartung z. d. St. und schon in der Partikellehre II, 144.

Oed. Col. 92. Phöbus verkündete mir, sagt Oedipus, dass ich nach langer Zeit im Heiligthume der ehrwürdigen Gottheiten ein Ende all meiner Leiden finden werde:

ένταῦθα κάμψειν τον ταλαίπωρον βίον, κέρδη μὲν ο ἰκήσαντα τοῖς δεδεγμένοις, ἄτην δὲ τοῖς πέμψασιν, οῖ μ' ἀπήλασαν.

Mit Ausnahme von Reisig, Wunder und Dindorf haben alle Herausgeber die Conjectur ολείσαντα entweder geradezu aufgenommen, oder doch, wie dies Schneidewin thut, als passend empfohlen. Ich sehe keine Nothwendigkeit, von der überlieferten Leseart abzugehen, noch weniger kann ich mich von der Zulässigkeit gerade dieser Conjectur überzeugen. In grammatischer Hinsicht bieten sich für die überlieferte Leseart zwei Constructionen dar; entweder, wie Seidler vorgeschlagen hat, man betrachtet κέρδη und ἄτην als ein auf das Subject Oedipus bezogenes Prädicat, so dass Oedipus selbst als xépôn und arn sich bezeichnete, 'indem ich meinen Wohnsitz dort nehme, als ein Gewinn für die mich Aufnehmenden. als Verderben für die. welche mich verstiessen'; oder man nimmt es als Object des Inhaltes und Erfolges zu οίχεῖν, 'durch sein Wohnen κέρδη und ἄτην bringen', also 'indem ich meinen Wohnsitz nehme zum Gewinn u. s. f.' Gegen die erstere Construction den Plural κέρδη als Einwand geltend machen zu wollen, ist sehr misslich; denn betrachtet man die Beispiele für den dichterischen Gebrauch des Plurals von Abstracten und Concreten im Prädicat oder in Apposition zu einem, auch persönlichen Singular, wie man sie Matthiä §. 431, Bernhardy Synt. S. 64, Schömann ad Isae. VII, 40, p. 374 angeführt findet, so wird man schwerlich daraus eine solche Bestimmtheit eines Gesetzes entnehmen können, dass der vorliegende Fall dadurch ausgeschlossen würde: um so weniger, wenn man hinzunimmt, dass auch ausserhalb solcher Verbindungen der Plural κέρδη in Fällen vorkommt,

in denen an eine Mehrheit zu denken wir keinen Anlass finden. (Vergl. Ant. 1326: κέρδη παραινεῖς, εἴ τι κέρδος ἐν κακοῖς u. a.) Eben so wenig lässt sich gegen die Auffassung des κέρδη und ἄτην als Object zu olxerv etwas einwenden, da es den sonstigen Beispielen (Wunder über Lobeck's Aias S. 80 ff.) ganz analog ist. — Der Einwand der vom Aorist entlehnt ist, dürfte auch nicht haltbar sein; dadurch dass Oedipus Besitz ergreift, Wohnsitz nimmt in diesem Lande, wird er den einen ein Gewinn, den andern ein Verderben. Endlich gegen die Bemerkung Hermann's "neque enim habitare hic, sed mori vult Oedipus", die Hartung wiederholt, wird es genügen, des Oedipus eigene Worte anzuführen, v. 626: κούποτ' Οιδίπουν έρεῖς άχρεῖον οἰκητῆρα δέξασθαι τόπων τῶν ἐνθάδ', εἴπερ μὴ Θεοί ψεύσουσί με, Worte die man geradezu als Erklärung der vorliegenden Stelle betrachten darf; ob er lebend, ob als Leiche seinen Wohnsitz hier nehmen werde, lässt ja der Ausdruck unentschieden. — Dagegen κέρδη, ἄτην οἰκίσαι, welches doch nur heissen soll, Segen oder Verderben stiften, sucht man vergeblich durch Analogien des Sprachgebrauches gestützt. In einem Falle, wie Eur. Heraclid. 612: τὸν μέν ἀφ' ύψηλῶν βραχύν ῷκισε, τὸν δ' ἀλήταν εὐδαίμονα τεύχει, steht allerdings σίχιζειν mit dem allgemeinen τεύχειν im Parallelismus, aber es ist nicht nöthig nachzuweisen, wie viel näher ein solcher Ausdruck der eigentlichen Bedeutung von οἰχίζειν steht, als ein οἰχίζειν κέρδη, ἄτην. Oder in der Stelle, die Reisig anführt, Aesch. Prom. 252: τυφλάς ἐν αὐτοῖς ἐλπίδας κατώκισα ist ja offenbar die Bedeutung von οἰκίζειν vollkommen beibehalten: 'ich liess blinde Hoffnungen ihren Wohnsitz im Herzen der Menschen nehmen'. Nirgends lässt sich, so scheint es, eine solche Übertragung des ολκίζειν nachweisen, wie sie sich z. B. bei ατίζειν namentlich im Aeschyleischen Sprachgebrauche findet, so dass die Conjectur oixioavra dem Sprachgebrauche nach nicht einmal als zulässig erscheint.

Oed. Col. 110: οἰχτείρατ' ἀνδρός Οἰδίπου τόδ' ἄθλιον εἴδωλον οὐ γὰρ δὴ τόδ' ἀρχαῖον δέμας.

Mit Recht hat Schneidewin in beiden Versen die überlieferte Lesart gegen die zum Theil nur beabsichtigten, zum Theil bereits in die Texte aufgenommenen Änderungen bewahrt. In dem ersten Verse erhebt Wunder Einsprache gegen die Verbindung ἀνδρὸς Οἰδίπου. "Hermannus ad El. 45 hoc sie intelligendum monet, quasi dictum

sit Οίδίπου τόδε είδωλον άνδρύς, hanc speciem viri, quae sola reliqua est Oedipo. Quae ratio mihi quidem non probatur. Omnino non intelligo, quomodo apte ανδρός Οιδίπου coniungi hic potuerit. Dissimilia enim sunt exempla, quaecunque ad illustrandum hunc locum editores attulerunt. Itaque nescio an corrupta verba sint scribendumque τοῦδε δή sit pro Οἰδίπου". Ganz abgesehen davon, dass durch die specielle hier vorgeschlagene Änderung der Nachdruck der gerade im Nennen des Namens liegt, aufgegeben wird. was ist denn eigentlich das Auffallende an der Verbindung? Dass ein-Nomen mit Genitiv wie zu einem Begriffe, einem Compositum gleich wird, und von diesem Begriffe dann weiter ein Genitiv abhängt, ist ja doch namentlich in der Sprache der Tragödie kein seltener Fall, vgl. Schneidewin zu Ai. 465, 618. So bildet hier εἴδωλον ἀνδρός einen einheitlichen Begriff, 'ein Männerschatten', von dem dann Οἰδίπου abhängt. Und bezeichnend nennt sich Oedipus nicht einfach Οίδίπου είδωλον, sondern bestimmt den Begriff εἴδωλον genauer als ἀνδρός εἴδωλον, denn gerade von männlichem Wesen und männlicher Kraft ist bei dem nur noch ein Schatten, der sich auf das schwache Mädchen stützen muss. — Im folgenden Verse ist statt des überlieferten τόδ' das in der Ald. sich findende τό γ' von mehreren Herausgebern theils in den Text aufgenommen (Reisig, Elmsley, Döderlein), theils wenigstens empfohlen (Wunder, Dindorf). Die Verbindung der Partikeln οὐ γὰρ δή-γε, für welche besonders Elmsley zahlreiche Beispiele beibringt, ist gewiss bezeichnend für die Ablehnung eines Gedankens, für welche man, als von selbst verständlich, die Zustimmung der Unterredner sicher erwartet. Aber, wo diese Verbindung mit derjenigen Verkürzung des Ausdruckes gebraucht wird, dass nicht ein eigenes Verbum dazu gefügt ist, da muss natürlich der vorausgehende Satz im Gedanken wiederholt werden, z. B. v. 265: ελαύνετε, ονομα μόνον δείσαντες; οὐ γὰρ δὴ τό γε σῶμ' οὐδὲ τἄργα τἄμ', wo σῶμα und ἔργα von dem im Gedanken wiederholten δείσαντες abhängig sind; Plat. Symp. 199 Α: ὅπως ἄν φαίνηται ὡς κάλλιστος καὶ ἄριστος, δῆλον οτι τοῖς μὴ γιγνώσχουσιν· οὐ γὰρ ἄν που τοῖς γε εἰδόσιν, wo zu den letzten Worten ebenfalls ὅπως ἄν κάλλιστος φαίνηται gilt. Die gleiche Auffassung auf die vorliegende Stelle übertragen würde zu dem schon von Hermann richtig bezeichneten Übelstande führen, dass man auch ἀρχαῖον δέμας abhängig machen müsste von οἰκτείρατε,

was sicherlich unpassend ist. Also vielmehr: οὐ γὰρ δὴ τόδε ἐστὶ τὸ ἀρχαῖον Οἰδίπου δέμας, 'denn das was sich jetzt darstellt, ist gar nicht mehr des Oedipus alte ursprüngliche Gestalt'. In Prosa würde zu ἀρχαῖον δέμας jedenfalls der Artikel erforderlich sein; die Rechtfertigung welche für das Fehlen desselben Schneidewin nach Hermann gibt, "den bei ἀρχαῖον fehlenden Artikel ersetzt der Begriff des Wortes selbst, wie Aesch. Cho. 279: λιχῆνες ἐξέσ-Θοντες ἀρχαίαν φύσιν" ist mir nicht verständlich. Die Sache ist doch einfach die, dass in der Sprache der Tragödie für das Setzen und Nichtsetzen des Artikels unverkennbar eine grosse Freiheit herrscht, und das Nomen allein, oder das Nomen mit Demonstrativ- oder Possessiv-pronomen oder mit charakteristischem Adjectiv in sehr zahlreichen Fällen schon ohne Artikel zur Bezeichnung des bestimmten Individuellen als ausreichend betrachtet wird, wo die Prosa nothwendig den Artikel haben müsste.

> όδ' έχεῖνος έγώ. φωνή γάρ όρῶ, τὸ φατιζόμενον.

Schneidewin schreibt für φωνή schon in der ersten Auflage φωνήν und behält diese Conjectur auch in der zweiten Auflage bei, indem er sie noch ausführlicher motivirt: "Gewöhnlich φωνή γὰρ όρῶ τὸ φατιζόμενον. Allein vermittelst der Stimme erkennt Jedermann, was ein anderer spricht und will: die Wahl des Verbi ὁρῶ aber zeigt, dass etwas dem Blinden Eigenthümliches gesagt ist. Oedipus hebt auch hier gleich, wie v. 1, 33, 551, seine Blindheit hervor, welche ihn aufs Gehör anweise. Dieser Gedanke aber bleibt in der Vulg. verkehrt und unklar, mag man τὸ φατιζόμενον als Object mit ὁρῶ verbinden, oder es im Sinne von τὸ τοῦ λόγου absondern. Daher habe ich φωνήν geschrieben. Der Blinde, σκότον βλέπων, φώνημα μὲν ὁρᾳ, ὅραμα δ' οὐχ ὁρᾳ: ich trete hervor, weil ich gemerkt habe wen ihr sucht; denn Gesprochenes kann ich sehen, wie es vom

Blinden heisst". - Aber fürs Erste, die vermeintliche Verkehrtheit und Unklarheit der Vulgata gegenüber der angerühmten Conjectur geht nur daraus hervor, dass Schneidewin in der Übersetzung der überlieferten Leseart anders verfährt, als in der Übersetzung seiner Conjectur; bei jener verwischt er den für den Blinden charakteristischen Ausdruck δρῶ in das allgemeine 'erkennt', bei dieser dagegen behält er das Eigenthümliche des δράν bei. Die hierdurch erlangte Verschiedenheit liegt also gar nicht in den Worten an sich, sondern in einer Willkür der Auffassung. - Sodann aber haben die Worte des Oedipus überhaupt, wenn ich den Zusammenhang richtig verstehe, falsche Beziehung erhalten. Auf die vom Chor gesprochenen Worte bezogen, würde das φωνή γάρ δρῶ oder mit Schneidewin φωνήν γάρ δρῶ in der gesuchtesten Weise eine Erwähnung der Blindheit bringen; denn zu gesprochenen Worten, zum Erkennen der in ihnen sich kundgebenden Absicht verhält sich der Blinde eben nicht anders als der Sehende: wozu also in diesem Falle die Erinnerung an seine Blindheit: 'Gesprochenes kann ich ja sehen, während ich freilich das Sichtbare nicht sehen kann'? Hat ja Oedipus vorher ganz einfach gesagt: ἔως ἄν ἐκμάθω τίνας λόγους ἐροῦσιν. Auf eine merklich andere Beziehung führt uns vielmehr das vorausgehende οδ' ἐχεῖνος ἐγώ. Wer so spricht: 'Hier bin ich, den ihr suchet', der tritt mit diesen Worten vor das Angesicht. in den Gesichtskreis der Suchenden. So hier Oedipus. Aber der blinde Oedipus sieht die Suchenden nicht, zu denen er hintritt; darum erklärt er sein οδ' ἐχεῖνος ἐγώ mit den Worten: 'an eurer Stimme sehe ich euch, erkenne wo ihr euch befindet'. So wird die Erwähnung der Blindheit, welche allerdings in den Äusserungen des Oedipus wie der mit ihm zusammentreffenden Personen gern sogleich zu Anfang angebracht wird, auf ungesuchte Weise motivirt, und wir erhalten einen Ausdruck der anderen Stellen unserer Tragödie ganz analog ist. Die herannahende Ismene kann Oedipus nicht sehen, aber v. 323: αὐδη δ' αὐτίκ' ἔξεστιν μαθείν. Den wiederkehrenden Theseus kann Oedipus nicht sehen, aber mit der Anrede v. 891: ω φίλτατ' bezeichnet er, dass er ihn erkannt hat, έγνων γάρ τὸ προσφώνημά σου. Oder unmittelbar nach der vollzogenen Blendung O. R. 1321 redet Oedipus den ihm zusprechenden Chor als bekannt an: ιω φίλος, συ μέν έμος ἐπίπολος ἔτι μόνιμος, denn obgleich blind, erkennt er aus der Stimme die Person: οὐ γάρ με λήθεις, ἀλλὰ γιγνώσχω σαφῶς, χαίπερ σχοτεινός, τήν γε σὴν αὐδὴν ὅμως. Ganz ähnlich sagt Eur. Hec. 1091 der geblendete Polymestor zu Agamemnon: ὧ φίλτατ', ἡσθόμην γάρ, 'Αγάμεμνον, σέθεν φωνῆς ἀχούσας. Überall die eine gleiche Beziehung, der Blinde erkennt die Person nicht an ihrer Gestalt, sondern an ihrer Stimme, er sieht die Person an ihrer Stimme, aber nimmermehr: er sieht die Stimme.

Oed. Col. 203: ὧ τλάμων, ὅτε νῦν χαλᾳς,
αὕδασον, τίς ἔφυς βροτῶν;
τίς ὁ πολύπονος ἄγει; τίν ἂν
σοῦ πατρίδ ἐππυθοίμαν.

τίς ἔφυς wird nur als Variante im La angeführt, sonst ist überliefert τίς σ' ἔφυ, und in zwei nicht erheblichen Handschriften, B. V., τίς σ' έφυσε. Schneidewin schreibt daher τοῦ έφυς. "Die Vulg. τίς έφυς konnte nicht bleiben, da diese Frage mit der zweiten zusammensiele. Die Verderbung des τοῦ (τίνος) ἔφυς in jenes blickt noch aus dem τίς σ' ἔφυ (ἔφυσε) der Handschriften hindurch. Die Antwort 220 ff." Dass dem in den Handschriften überlieferten Fehler, selbst abgesehen von der Variante im La, das sonst allgemein angenommene τίς ἔφυς viel näher liegt als τοῦ ἔφυς, bedarf keines Beweises. In der angeblichen Gleichheit der ersten beiden Fragen liegt auch kein Grund zu weiterem Abgehen, denn eine solche Gleichheit ist eben nicht vorhanden; denn mag auch das τίς sich wiederholen, so enthält doch ἔφυς im ersten Falle die Frage nach Person und Abstammung und dagegen enthalten die Worte ό πολύπονος άγει im zweiten die nach dem Grunde des elenden Herumschweifens in der Fremde. Dass man die Frage nach dem Namen allen andern vorauszustellen pflegt, zeigt der constante Gebrauch in den von Schneidewin selbst angeführten Beispielen, wie es ja auch in der Natur der Sache liegt. Dass Oedipus nicht in derselben Folge seine Antwort gibt, ist wohlbegründet. Er will durch Erwähnung seines Vaters und seines ganzen Stammes vorbereiten auf das Nennen seines eigenen Namens, von dem er ja weiss, dass er Entsetzen erwecken wird.

Oed. Col. 258: τί δήτα δόξης, ή τί κληδόνος καλής μάτην βεούσης ωφέλημα γίγνεται, εί τάς γ' 'Αθήνας φασί Θεοσεβεστάτας είναι, μόνας δε τον κακούμενον ξένον σώζειν οΐας τε και μόνας άρκειν έχειν; κάμοιγε που ταυτ' έστίν; οιτινες βάθρων έκ τωνδέ μ' έξάραντες είτ' έλαύνετε κτλ.

Schneidewin und Wunder folgen in der Erklärung und der daraus sich ergebenden Interpunction der Worte εἰ τάς γ' - ταῦτ' έστίν der Anmerkung Hermann's, auf dessen Begründung desshalb zurückzugehen ist. Hermann bemerkt nämlich, nachdem er die Schreibweise ποῦ als interr. (statt που als indef.) gerechtfertigt hat: "Sed si, ut factum in libris, plene interpungitur ante καμοίγε, prava est coniunctio sententiarum. Quod sentiens Reisigius, xal Latine vertendum esse ait at, auctorem adhibens Porsonum ad Phoen. 1373. At plane huc non pertinent, quae ibi Porsonus disputavit neque omnino ista huius loci interpretatio defendi potest. Dicendum enim fuisset έμοι δε ποῦ ταῦτ' ἐστίν. Nihilominus recte scribitur κάμοι γε ποῦ ταῦτ' ἐστίν, modo minus plene interpungatur ante haec verba. Sic enim procedit oratio Oedipi: 'quid iuvat existimatio temere dilabens, si Athenas pias esse dicunt miserisque opem ferre, et mihi illorum nihil obtingit'? Id sic exprimit Oedipus, ut alteram partem enunciationis non, ut exspectabatur, per negationem proferat, κάμοι γε ταῦτ' οὐκ ἔστι, sed nova interrogatione utatur. Apertum est autem sic haec explicanda esse, quia aliter in illis, εὶ τάς γ' 'Αθήνας et quae sequentur, altera eaque principalis pars sententiae plane deesset." Man darf sich nicht verbergen, welche eigenthümlich gesteigerte Complication hiermit in die Auffassung dieses Satzgefüges gebracht wird. Der gesammte conditionale Satz: εί τάς γ' κτλ. ist der rhetorischen Frage τί δόξης ωφέλημα γίγνεται (rhetorische Frage, insofern sie nur der lebhastere Ausdruck für eine damit gemeinte verneinende Aussage ist) untergeordnet, und in diesem streng untergeordneten Satze soll wieder das eine Glied die rhetorische Form der Frage an die Stelle der Verneinung gesetzt haben. Für diese eigenthümliche Künstlichkeit muss man Anführung sicherer Beispiele erwarten, und findet dieselben weder bei Wunder noch bei Schneidewin: denn solche Stellen welche überhaupt nur eine Frage in dem Sinne einer Verneinung haben, sollten doch auch nicht zum Scheine als eine Analogie zu der vorliegenden angeführt werden; die einzige unter den von Schneidewin angeführten, welche eine gewisse Vergleichung zulässt O. C. 1133: και πῶς σ' ἀν ἄθλιος

γεγώς Βιγείν Βελήσαιμ' άνδρός, ώ τίς ούκ ένι κηλίς κακών ξύνοικος; bleibt doch selbst darin noch merklich verschieden, dass man die Anreihung eines relativen Satzes an einen Fragesatz mit der strengen Unterordnung eines bedingenden nicht gleichstellen kann. Der von Hermann in den letzten Worten geltend gemachte Grund hat kein Gewicht; allerdings muss dem Inhalte nach zu dem im Satze εἰ τάς γ' 'Αθήνας - έγειν bezeichneten Rufe die Wirklichkeit der athenischen Handlungsweise gegenübertreten, um jenen Ruf als leer bezeichnen zu können; und dieser Gegensatz im Inhalte ist sowohl in den vorausgehenden Worten des Chores, als in den folgenden des Oedipus, wenn man diese auch als einen neuen Satz zu betrachten hat, enthalten; dass aber grammatisch dem Satze εὶ τάς γ' 'Aθήνας — ἔγειν als erstem Gliede ein zweites ebenfalls noch durch el untergeordnetes folgen müsste, ist durch nichts angedeutet. Die Partikel zai aber, deren angeblich adversative Bedeutung Hermann bestreitet, und insoweit mit Recht bestreitet, ist hier ebenso an ihrem Platze, wie im Lat. et oder im Deutschen 'und'. Es wird etwas ausgesprochen, das sich an die allgemein gerühmte Frömmigkeit der Athener wie eine natürliche Consequenz anschliesst, das Benehmen nämlich Athens gegen Oedipus; der Contrast der verwundernden Frage ergibt sich dann eben erst daraus, dass das Gegentheil von dem was man zu erwarten hatte, durch die Frage besagt wird: "Und wo zeigt sich nun mir gegenüber diese gerühmte Frömmigkeit der Athener?" Vgl. Ai. 460: πότερα πρός οίχους, ναυλόγους λιπών έδρας μόνους τ' 'Ατρείδας, πέλαγος Αίγαϊον περώ; και ποτον όμμα πατρί δηλώσω φανείς Τελαμῶνι; Aesch. Choeph. 113. Der Chor hat der Elektra auf ihre Fragen Anweisung gegeben, wie sie um Rettung und Rache beten soll; darauf fragt Elektra: καὶ ταῦτα μοὐστὶν εὐσεβῆ Θεῶν πάρα; 'Und wenn ich nun so bete, ist das fromm?' u. s. w. Choeph. 762. ΧΟ. άλλ' εί τροπαίαν Ζεύς κακῶν Θήσει ποτέ. ΤΡ. καὶ πῶς; Ορέστης έλπὶς οἴχεται δόμων. Soph. O. C. 73: ΟΙΔ. ώς αν προσαρχών σμιχρά χερδάνη μέγα. ΞΕΝ. και τίς πρός άνδρός μή βλέποντος ἄρχεσις; Eur. Med. 1386: ΙΑ. ὧ τέχνα φίλτατα. ΜΗ. μητρί γε, σοί δ' ού. ΙΑ. κάπειτ' έκανες; Eur. Phoen. 598: ΕΤ. είσορω: δειλόν δ' ό πλούτος και φιλόψυγον κακόν. ΠΟ. κάτα σύν πολλοῖσιν ήλθες πρός τὸν οὐδὲν ἐς μάχην. Ion. 548. Iph. A. 343. Χεπ. Cyr. 4, 3, 11: ἀλλ' είποι ἄν τις, ὅτι παῖδες ὄντες ἐμάν. Θανον. καὶ πότερα παϊδές είσι φρονιμώτεροι ώστε μαθείν κτλ. (Noch

mehr Beispiele, jedoch nicht alle entsprechend s. Hartung Part. I. S. 147.) So also an der vorliegenden Stelle: 'Was hat ein Ruhm, ein guter Ruf für Werth, wenn man von Athen rühmt, dass es allein Frömmigkeit zu üben, den Fremden in seiner Noth zu retten verstehe? Und wo zeigt sich nun mir dieser Vorzug Athens?' — οἶτινες βάθρων — έξελαύνετε, heisst es weiter, ohne dass sich das Relativum an ein Wort im Vorausgehenden grammatisch genau anschliessen könnte. Schneidewin gibt hierzu die Erklärung: "Hinter der Frage hält Oedipus etwas inne, als ob er Antwort erwarte. Dann fährt er fort mit occures, vor welchem Worte ein 'frage ich euch, steht ihr mir Rede' sich von selbst ergänzt. Vgl. 427. 866. 1354". Nach der in dieser Bemerkung eingeschlagenen Methode dürfte es nicht schwer sein, jede grammatische Schwierigkeit zu beseitigen: Annahme einer Pause, auf welche sich keine Hindeutung in den Worten nachweisen lässt: dann um für das Relativum einen Beziehungspunct zu gewinnen, Einschiebung eines Satzes der "sich von selbst ergänzt". Inwiefern denn? Die Frage τί - ώφέλημα γίγνεται ist ja doch eine rhetorische Frage, ein Ausruf, auf welchen man von Niemandem eine Antwort erwartet, also auch nicht diese Aufforderung zur Antwort als darin mit enthalten und sich von selbst ergänzend betrachten darf. Dass zu einem Relativum ος, οί, οστις, οίτινες, besonders wenn der Relativsatz causale Bedeutung hat, ein gram matisch streng entsprechendes und ausdrücklich bezeichnetes Wort im Vorausgehenden sich nicht findet, zu dem es construirt wäre, ist ein in Prosa und Poesie nicht seltener Fall; aber immer schliesst der vorher bezeichnete Gedanke, wenn man das nothwendig in ibm mitzudenkende ausführt, denjenigen Begriff ein, auf welchen das Relativum bezogen wird. So Thuc. 1, 68, 3: νὸν δὲ τί δεῖ μακρηγορείν, ών τοὺς μέν δεδουλωμένους όρατε κτλ., denn bei τί δεί μακρηγορείν muss man nach dem ganzen Zusammenhange denken: τί δεί ήμας τούς συμμάχους μακρηγορείν. (Krüger z. d. St.) 6, 68, 1: πολλή μέν παραινέσει, ω άνδρες, τί δει χρήσθαι, οί πάρεσμεν έπί τὸν αὐτὸν ἀγῶνα; denn unter τί δεῖ γρῆσθαι kann nur gemeint sein τί δει ήμας χρησθαι; Soph. Oed. Col. 864: μη γάρ αίδε δαίμονες θεϊέν μ' ἄφωνον τῆσδε τῆς ἀρᾶς ἔτι, ος μ', ω κάκιστε, ψιλόν όμμ' ἀποσπάσας κτλ., denn durch τῆσος τῆς ἀρᾶς ist, auch ohne dass man durch Conjectur irgend eine Änderung daran vornimmt, 'der Fluch gegen dich', τῆς εἰς σὲ ἀρᾶς deutlich bezeichnet. (Die Stellen O. C. 427, 1354 hätte Schneidewin nicht anführen sollen, da sich in denselben ein bestimmtes Wort, auf welches das Relativum zu construiren ist, wirklich vorfindet.) Ai. 457: καὶ νῦν τί χρὴ δρᾶν, οστις έμφανως θεοίς έχθαίρομαι, denn τί χρη δράν muss nothwendig gedacht werden als τί χρη έμε δράν. Arist. Nub. 1227: ΠΑ, των δώδεκα μνών, ας ελαβες ώνούμενος τον ψαρόν ίππον. ΣΤ. ἴππου; οὐκ ἀκούετε, δυ πάντες ύμεῖς ἴστε μισοῦν Β' ίππικήν, denn durch ούχ ἀχούετε wird der Gedanke έμε ώνεῖσ θαι Ιππον wiederholt, und an dieses ¿µ é schlieset sich őç an (vgl Kock z. d. St.). Doch genug der Beispiele die sich leicht häufen liessen. Ebenso in der vorliegenden Stelle: κάμοιγε ποῦ ταῦτ' ἐστίν. Hier bezeichnet ταῦτα den im vorhergehenden Satze ausgeführten, gepriesenen Vorzug Athens oder der Athener; hieran schliesst sich ottues; denn der Chor gehört ja doch der Gesammtheit der Athener (ἐκ τοῦ κατ' ἄστυ βασιλέως τάδ' ἄρχεται) an; es ist dasselbe, als wenn in grammatisch strenger Form gesagt wäre: 'Und wo zeigt ihr mir jetzt diese Gottesfurcht, ihr die ihr mich weggehen heisset?' u. s. w.

Nahe vergleichbar mit dem vorher beschriebenen Gebrauche des xai in Fragen ist die Stelle Oed. Col. 414. Ismene hat, nicht in zusammenhängender Rede, sondern unterbrochen durch die Fragen des Oedipus, diesem den Inhalt des letzten über ihn gegebenen Orakelspruches mitgetheilt. Nach dem Ende der Mittheilung (man vergleiche damit besonders die oben S. 474 angeführte Stelle aus Aesch. Choeph. 113) fragt Oedipus:

και ταῦτ' ἐφ' ἡμῖν Φοῖβος εἰρηκώς κυρεῖ;

xal gehört nicht einem einzelnen Worte, sondern gehört dem ganzen Satze an: 'Und das hat Phöbus über uns verkündigt?' So wie Ismene ihre ganze Darlegung des Inhaltes mit der nochmaligen Berufung auf den Bürgen dieser Verkündigungen abschliessen könnte: καὶ ταῦτα ἐπὶ σοὶ Φοῖβος εἴρηκεν, 'und zwar ist es Phöbus der dieses Orakel über dich gegeben hat', in gleichem Sinne ist καὶ in der Frage zu verstehen, welche diese erklärende Versicherung verlangt. Die Partikel καὶ αυξ ταῦτα zu beziehen 'hat Phöbus auch dieses verkündigt', und hiermit die Frage nur auf den letzten Theil der Mittheilung gerichtet sein zu lassen, liegt im Zusammenhange kein Anlass. Denn diese Frage, mit welcher sich Oedipus der Gewissheit des Mitgetheilten nochmals versichert, hat offenbar eine abschliessende Stellung für die

gesammten Mittheilungen, da nach ihrer Bejahung Oedipus in die, eben auf jene gesammte Weissagung begründeten Flüche ausbricht. Schneidewin welcher καί in der bezeichneten Weise mit ταῦτα verbindet, möchte doch zugleich seine Bedeutung in der Einführung der Frage bewahren, und erklärt daher "καὶ ταῦτα, 'und auch dieses', indem καί in doppelter Kraft zu denken ist, wie oft in καλ yάρ". Dass dieselbe Partikel zugleich dem ganzen Satze angehöre, seine Stellung zu dem vorhergehenden bezeichnend (denn das würde hier 'und' thun), und zugleich steigernd und verstärkend einem einzelnen Worte angehöre, ist nicht zu begreifen. Wo man hin und wieder Anlass haben kann, xai durch 'und auch' zu übersetzen (Krüger, Gr. 69, 32, 8 u. 9), ist doch von einer zweifachen und zwar wesentlich verschiedenen Kraft des Wortes nicht die Rede. Dieselbe Ansicht über die gleichzeitige doppelte Bedeutung von xal wiederholt sich bei Schneidewin noch einigemal, z. B. Oed. Col. 951: καὶ ταῦτ' ἄν οὐκ ἔπρασσον κτλ. καί in doppelter Kraft zu fassen: 'und auch das that ich schwerlich' u. s. w., vergl. zu 414." Es ist aber hier ebenso wenig nothig, καί speciell auf ταῦτα steigernd zu beziehen, sondern es ist blos: 'und das hätte ich nicht gethan' u. s. w. Oder Oed. Col. 726: καὶ γάρ εἰ γέρων ἐγώ κτλ. "καὶ γάρ εί statt και γὰρ εί και γέρων είμί." Hier liegt aber die angebliche doppelte Kraft des xai nur in der willkürlich gewählten Form der Umschreibung des xal yáp, es reichte vollkommen aus zu erklären: εί γάρ και γέρων είμι, und daran zu erinnern, dass wir hier denjenigen Fall von xai yáp haben, wo xaí nicht der Satzverbindung dient, sondern sich auf ein einzelnes Wort hervorhebend bezieht. (Krüger, Gr. 69, 32, 21.)

Oed. Col. 800: πότερα νομίζεις δυστυχεῖν ἔμ' εἰς τὰ σά, ἢ σ' εἰς τὰ σαυτοῦ μᾶλλον ἐν τῷ νῦν λόγῳ;

Die Übersetzung, welche Döderlein von diesen Versen gibt: "Mihine putas, cum haec loqueris, male fore ex malis tuis, an tibi ipsi?" hat vor der mehrerer anderer Herausgeber den Vorzug, dass sie durch genaues Anschliessen an die Worte des Textes die Schwierigkeiten unverhüllt zeigt, in welche man durch diese Erklärung geräth. Denn es ist dabei unvermeidlich, dass man das Präsens δυστυχεῖν in ein Futurum oder einen conditionalen Infinitiv umsetzen muss; und dem Ausdrucke σὲ δυστυχεῖν εἰς τὰ σαυτοῦ wird

man vergeblich versuchen eine erträgliche Bedeutung zu verschaffen. Denn nur in den Subjecten èué und oé liegt der Gegensatz, 'dass ich, dass du zu leiden hast', nicht in den Worten εἰς τὰ σά, welche nur bei ἐμέ eine Bedeutung haben; bei σέ hat Döderlein durch seine Übersetzung das σὲ εἰς τὰ σαυτοῦ umgewandelt in σὲ αὐτόν. "Man würde," sagt Schneidewin, πείς τὰ σαυτοῦ des Gedankens halber nicht vermissen; es soll nur neben dem Gegensatze der Personen (ἐγώ — σύ) den Begriff der Reflexivität scharf herausstellen, wie bei αὐτὸς αὐτοῦ [so, αὐτοῦ, hat Schneidewin in den betreffenden Fällen eingeführt zu schreiben] mihi ipse im Sinne von mihi ipsi ipse, vergl. 853: όθούνεκ' αὐτός αὐτὸν [so Schneidewin, sonst αὐτὸν] οὕτε νῦν καλὰ δράς κτλ." Mit diesen Worten wird das wirkliche Verhältniss der Sache doch nur überdeckt; in dem Falle αὐτὸς αὑτὸν δρῷς χαλά spricht man mit Recht von Reflexivität; was bei dem Verbum des Zustandes δυστυγείν 'unglücklich sein' Reflexivität bezeichnen soll, ist nicht zu verstehen. Und dass Schneidewin δυστυχεῖν wirklich in der eben bezeichneten Bedeutung auffasst, ergibt sich aus der von ihm angewendeten Vergleichung mit εὐτυχεῖν εἰς τέχνα und ähnlichem. --Eine Auffassung der Verse welche diese Schwierigkeiten wirklich beseitigt, ist durch Musgrave's Conjectur δυσνοείν angedeutet, und durch Reisig's Erörterungen über die Bedeutung von δυστυχείν, welche in der Erklärung Schneidewin's noch durchzuhören sind ("was meinst du, mit deiner aus deinen Reden hervorgehenden Verblendung schadest du mir mehr oder dir selbst"), angebahnt, aber von Reisig im weiteren Verlaufe seiner Anmerkung, von Schneidewin durch seine Bemerkungen über δυστυχείν und είς τὰ σαυτοῦ wieder aufgegeben. Die bekannte Überzeugung, dass Verblendung, Verkehrtheit des Sinnens und Handelns eine Einwirkung der Götter sei (ἀασάμην καί μευ φρένας έξέλετο Ζεύς), hat in der griechischen Sprache selbst ihren Ausdruck dadurch erhalten, dass Wörter welche die Gottverlassenheit und das Unglück bezeichnen, zugleich die Bedeutung der Thorheit, der Verblendung in sich schliessen. Bei ανολβος Ai. 1156, Ant. 1026 ist von allen Erklärern an diese Bedeutung erinnert und άνόητος, μωρίας πλέως als synonym gesetzt; dieselbe Bemerkung ist unzweifelhaft auf δύσμορος v. 804 anzuwenden, wie schon die folgenden Worte zeigen können: ω δύσμορ', οὐδὲ τῷ χρόνῳ φύσας φανεί φρένας. Dieser Gebrauch von Wörtern die zunächst Unglück bezeichnen, zur Bezeichnung von Verkehrtheit des Denkens

und Handelns gehört auch der Prosa an, Dem. 2, 20: καίτοι ταῦτα καὶ εἰ μικρά τις ἡγεῖται, μεγάλα, ὧ ἄνδρες 'Αθηναῖοι, δείγματα τῆς έχείνου γνώμης καί κακοδαιμονίας έστι τοῖς εὖ φρονοῦσιν, vergi. mit Dem 8, 16: νη Δία, κακοδαιμονοῦσι γάρ ἄνθρωποι καὶ ύπερβάλλουσιν ἀνοία. Noch beachtenswerther ist Dem. 3, 21: καὶ ταῦτ' οὐχ ῖν' ἀπέχθωμαί τισιν ύμῶν τὴν ἄλλως προήρημαι λέγειν οὐ γὰρ οὕτως ἄφρων οὐὸ' ἀτυχής εἰμι έγώ, ὥστε ἀπεχθάνεσθαι βούλεσθαι κτλ. Man wird, wenn ich auch für δυστυχής und δυστυχείν ein entsprechendes Beispiel nicht beibringen kann, die Analogie welche ja auf dem begrifflichen Zusammenhange beruht, auch für diese Worte sehr wahrscheinlich finden. Darnach würden die beiden in Rede stehenden Verse heissen: 'Meinst du, dass ich gegen dein Wohl, oder dass vielmehr in dieserdeiner Rede du gegen dein eigenes Wohl verblendet, thöricht, unglückselig handelst?' Hiermit erhält ἐν τῷ νῦν λόγω, es erhält das Präsens δυστυχείν und vornehmlich das reflexive είς τὰ σαυτοῦ seine ganz bestimmte Beziehung; Kreon sagt damit genau dasselbe wie später 853: αὐτὸς αὑτὸν οὕτε νῦν καλὰ δρ ἄς. Dass bei solcher Auffassung auch der Zusammenhang mit den folgenden Versen noch deutlicher hervortritt, ist nicht zu verkennen. Oedipus erwidert auf Kreons Worte:

> έμοι μέν έσθ' ήδιστον, ει σύ μήτ' έμε πείθειν οίός τ' εί, μήτε τούσδε τούς πέλας.

πέσθ' ἤδίω ποιῆσαι βούλομαι". So Schneidewin. Aber was nach der gewöhnlichen Auffassung der vorausgehenden Verse Kreon gesagt hat: 'nicht mich, sondern dich treffen die üblen Folgen deiner Rede' ist doch dem hier vorausgesetzten Gedanken gar nicht ähnlich. Wohl aber schliessen nach der eben dargelegten Erklärung von δυστυχεῖν die Worte Kreons diesen Gedanken ein; denn indem er sagt, dass er nicht thöricht oder verblendet gegen des Oedipus Wohl handle, so ist ja darin der Gedanke angedeutet, er suche vielmehr nur das Beste des Oedipus. Ebenso stimmen dazu dann die folgenden schon oben erwähnten Worte ὧ δύσμορ', οὐδὲ τῷ χρόνῳ φύσας φανεῖ φρένας. — Zu den darauf folgenden Worten des Oedipus:

άνδρα δ' οὐδέν' οἶδ' ἐγώ δίκαιον, ὄστις ἐξ ἄπαντος εὕ λέγει mag nur noch bemerkt werden, dass Schneidewin nicht die sonst durchweg treffende Erklärung durch die Übersetzung von εὖ λέγειν mit "Beredtsein" hätte verwischen sollen. Nicht darin liegt ein Vorwurf der Unredlichkeit, dass jemand auf jeden Anlass Beredtsamkeit zu entwickeln vermag, sondern darin, dass er auch das Unrecht als Recht darzustellen sich entschliesst. Dass dies unter εὖ λέγειν gemeint ist, beweist die Vergleichung der geradezu synonymen Stelle v. 761 (vgl. auch v. 1000), und Eur. Phoen. 527 noch vollständiger dann wenn man den folgenden Vers hinzunimmt: οὐχ εὖ λέγειν χρὴ μὴ ἀτὶ τοῖς ἔργοις καλοῖς, οὐ γὰρ καλὸν τοῦτ', indem die Wirklichkeit 'es ist nicht recht', der Darstellung der Sache als recht und edel (εὖ λέγειν) entgegengesetzt wird.

#### SITZUNG VOM 31. OCTOBER 1855.

Die Classè empfängt durch die gütige Vermittlung des hohen Ministeriums des Innern mit Dank zwei von der Mailänder Archivs-General-Direction zum Gebrauche der kais. Akademie eingesandte Chroniken über die Beziehungen der Herzoge von Mailand zu dem österreichischen Kaiserreich und der Schweiz aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, und überweist sie zur Verfügung der historischen Commission.

#### **VRRZRICHNISS**

DER

#### EINGEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN.

(AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER.)

A cadémie d'Archéologie de Belgique. Annales, Vol. XII, livr. 1, 2. A cadémie nationale de Médecine. Mémoires, T. 18, 19. Bulletin, Vol. 1—4, 6—9, 14—16.

Académie des sciences etc. de Lyon. Mémoires. Classe des sciences, Vol. III; classe des lettres, Vol. III.

Aichhorn, Sigmund, das Mineralien-Cabinet am steiermärkischständischen Joanneum zu Gratz. Gratz 1855; 8°.

- Einleitung in das Studium der Naturgeschichte. Gratz 1855; 80-
- Anleitung zur Flächenzeichnung einfacher Krystallgestalten.
   Wien 1855; 80.

Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Abhandlungen. 1854. Monatsberichte, Juli, August.

Akademie, kön. bayerische. Almanach 1855. Gelehrte Anzeigen. Vol. 39.

Almanacco Reale del regno delle due Sicilie per l'anno 1854. Napoli: 8°

Alterthums - Berein in guneburg, Die Alterthumer ber Stadt gunes burg und bes Rlofters gune. Lief. 1, 2. guneburg 1852-54. Fol.

Annalen der Chemie und Pharmacie. Bd. 95, Hft. 1-3.

Annales des mines. 1854. livr. 6.

Annales de l'Observatoire physique centrale de Russie 1852. St. Pétersbourg 1854; 40.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. 1855. Nr. 7, 8, 9.

Archiv der Mathematik und Physik von Grunert. Bd. XXIV, Hft. 4.

- Archives des missions scientifiques et littéraires etc. Vol. IV, cah. 3.
- Ateneo veneto, Vol. I-V, VI, fasc. 2; VII, fasc. 1.
- Balling, Rarl 3. N., Die Gabrungschemie, wiffenschaftlich begründet und in ihrer Unwendung auf die Bierbrauerei. 2 Bbe. Prag 1854; 8.
- Beders, hubert, Denfrebe auf Friedr. Wilh. Jos. v. Schelling. Munchen 1855; 40.
- Beigel, Hermann, Untersuchungen über Harn- und Harnstoffmengen, welche von Gesunden ausgeschieden werden etc. Gekrönte Preisschrift. Breslau 1854; 40.
- Beobachtungen, magnetische und meteorologische, ju Prag. Berausgegeben von Bohm und Runes. 13. Jahrgang.
- Bericht ber Direction ber Central : Gefellschaft für Flachs : und Sanf= Cultur. 1855; 80.
- Bizio, B., Circa il modo onde sono da vedersi i fenomeni capillari in rispetto alla costituzione dinamica de' liquidi. Venezia 1852: 8°
- Brunius, C. G., Nordens äldsta Metropolitankyrka eller historik och arkitektonisk Beskrifning om Lunds Domkyrka. Lund 1854: 80.
- Brünnow, S., Tafeln der Flora, mit Berücksichtigung der Störungen durch Jupiter und Saturn. Berlin 1855; 40-
- Bulletin du comité de la langue de l'histoire et des arts de la France. T. II, No. 4, 5.
- Bulletin des sociétés savantes, missions scientifiques et littéraires. T. II, Nr. 4, 5.
- Buys-Ballot, C. H. D., Meteorologische Waarnemingen in Nederland etc. Jahrg. 1853 und 54. Utrecht; 40.
- Cimento, il nuovo, Juni August.
- Citta della-Vigo darzere (Grafv.), Rapporto sulle memorie presentate al concorso per la soluzione di un quesito di letteratura proposto dall' I. R. Istituto Veneto. Venezia 1855; 80-
- Cooke, Josiah, On new crystalline compounds of Zinc and Antimony. Cambridge 1855; 40.
- Cosmos, Vol. VII, No. 7—18.
- Droßbach, M., Das Befen ber Naturdinge und die Naturgesetze ber individuellen Unsterblichkeit. Olmus 1855; 80-
- Elvert, Christian b', Geschichte ber Berkehre-Unstalten in Mahren und Biterreichisch=Schlefien. Brunn 1855; 80.

- D'Escayrac de Lauture, Mémoire sur le Ragle. Paris 1855; 8º
  - Mémoire sur le Soudan. Cah. I. Paris 1855; 80.
  - De l'influence que le canal des 2 mers exercera sur le commerce en général et sur celui de la mer rouge en particulier.
     Paris 1855: 8°
- Faraday, One some points of magnetic philosophy. London 1852; 8. Forftemann, E., Altbeutsches namenbuch. Bb. I, Lief. 6, 7.
- Frapporti, Giuseppi, Sugli intendimenti di Nicolò Macchiavelli nello scrivere il Principe. Vicenza 1855; 8º (4 Exemplare.)
- Geinitz, H. B., Darstellung der Flora des Hainischen, Ebersdorfer u. Floehaer Kohlenbassins. Gekrönte Preisschrift. Leipz. 1854; 80.
- Gesellschaft, k. k., der Ärzte. Zeitschrift, Jahrg. XI, Hft. 7-10.
- Gesellschaft, deutsche morgenländische, Zeitschrift der. Bd. IX, Hft. 3. 4.
- Gesellschaft für Beförderung der Naturwissenschaften zu Freiburg i. B., Berichte über die Verhandlungen derselben, Nr. 1—11.
- Gefellichaft, geschichts- und alterthumsforschende, bes Ofterlandes zu Altenburg. Mittheilungen, Bb. I, II.
- Gesellschaft, k. k. mähr.-schles., des Ackerbaues, der Naturund Landeskunde. Schriften der historisch-statist. Section, Hft. 8.
- Gesellschaft, k. böhmische, der Wissenschaften. Abhandlungen, V. Folge. Bd. 8.
- Gesellschaft, physicalisch-medicinische, in Würzburg. Verhandlungen. Bd. VII.
- Gesellschaft, naturforschende, in Zürich. Mittheilungen. Hft. 8, 9. Giesen. Universitätsschriften aus dem Jahre 1854.
- Gruber, Wenzel, Anatomie der Eingeweide des Leoparden, mit vergleichenden Bemerkungen über andere Felis-Arten. St. Petersburg 1855; 4°
- Hanuš, Ignaz Jan, Život a působení Františka L. Čelakowského. Prag 1855; 40.
  - Über die alterthümliche Sitte der Angebinde bei den Deutschen, Slaven und Litauern. Prag 1855; 8°.
- Bibliotheka slovanského příslovnictví. Svaz. 1. Prag 1853; 8°-Hummel, Karl, Physische Geographie. Graß 1855; 8°-
- Istituto di correspondenza archeologica. Bullettino 1848, 1849.
  - Annali. Vol. 5, 6.
  - Monumenti inediti. 1854.

Istituto I. R. Lombardo di scienze. Giornale. Fasc. 39, 40, 41.

Istituto Veneto I. R. di scienze, atti delle Adunanze. T. III, punt. 5, IV, 1—4; V, 1. 2; VI, 1—7.

Jahresbericht über die wissenschaftlichen Leistungen des Doctoren-Collegiums der medicinischen Facultät in Wien. Jahrg. V. (5 Exemplare.)

Jena, Universitatsschriften aus bem Jahre 1854.

Jireček, Hermenegild, Über Eigenthumsverletzungen und deren Rechtfolge nach dem altböhmischen Rechte. Wien 1855; 8°-Journal, The astronomical. Vol. IV, No. 12, 13.

Riel, Universitätsschriften aus bem Jahre 1855.

Kopehfy, Benebift, Übersicht ber Mineralwässer und einfachen Mineralien Steiermarks. Gray 1855; 40-

Ropp, Geschichtsblätter aus ber Schweiz. Bb. II, Hft. 6. (2 Eremplare.)

Rraus, Joh., Jahrbuch für ben Berg- und huttenmann bes öfterreichischen Raiserstaates. Jahrgang 1855.

Lamont, Dentrebe auf bie Afabemiter Siber und Ohm. Munchen 1855; 40-

Leonhardi, Freih. H. v., Einige Nachrichten über Dr. Karl Friedrich Schimper. (Lotos 1855, Juli.) 3 Exemplare.

Louvain, Universitätsschriften aus bem Jahre 1855.

Bunb, Universitätsschriften aus bem Jahre 1854.

Maury, M. F., Letter concerning lanes for the steamers crossing the atlantic. New-York 1855; 40.

Melloni, Macedonio, Elettroscopio di. (3. Expl.) Napoli 1854; 40-Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik. Jahrg. IV, Hft. 2.

Mone, Fridegarius, C. Plinii Secundi, naturae histor. Lib. 1, 11—15; fragmenta e codice rescripto biblioth. monasterii ad S. Paulum

in Carinthia. Gothae 1855; 80.

Münster, Atabemische Schriften aus ben Jahren 1854 und 1855.

Nachrichten, astronomische, 973-984, 986, 988-992.

National-Museum, germanisches. Jahresbericht II. Nürnberg 1855; 40

Nobile, Ant., Elogio storico di Melloni Maced. Napoli 1855; 4°-Patellani, Luigi, sullo stato attuale dello studio ed istruzione veterinaria in Italia. Milano 1855; 8°-

Paucker, M. G., Die Gestalt der Erde. s. l. et d.; 80.

Programm bes f. f. Gymnasiums zu Brunn für bas Jahr 1855.

- Pullich, Giorg., Propedeutica filosofica ad uso dei Ginnasi. Trieste 1855; 80.
- Rafn, Charles Christ., Antiquités américaines d'après des monuments hist. des Islandais et des anciens Scandinaves. Copenhague 1845: 40.
  - Bemærkninger om en Steenöxe med Runeindskrift, tilhörende Hs. Majestæt Kongen. Kjöbenhavn 1854; 80.
  - Remarks on a Danish Runic stone from the eleventh century found in the central Part of London. Copenh. 1855; 80.
- Rau, Rarl Beint., Grundfate ber Bolfswirthichaftslehre. 6. Aufl., Leipzig 1855; 80.
- Regesta, sive rerum Boicarum autographa e Regni scriniis fideliter in summas contracta. Vol. XIII. Monac. 1854: 40-
- Reichardt, E., Über die chemischen Bestandtheile der Chinarinden. Gekrönte Preisschrift. Braunschweig 1855; 80.
- Reichenbach, Rarl Freiherr, Roblerglaube und Afterweißbeit. Dem 5. C. Bogt in Genf gur Antwort, Bien 1855; 80.
  - Obisch = magnetische Briefe. Stuttgart 1852; 80.
  - Bhyfital.=phyfiolog. Untersuchungen über bie Dynamide bes Maane= tismus, ber Gleftricitat, ber Barme, bes Lichtes, ber Rrpftallifation, bes Chemismus in ihren Beziehungen jur Lebensfraft. 2. Aufl., 2. Theil. Braunschweig 1849; 80.
  - Der fensitive Mensch und fein Berhalten gum Dbe. 2 Bbe. Stuttgart 1854; 80-
  - Physico-physiolog. researches on the dynamies of Magnetism, Electricity Heat etc. in their relations to vital force. With a preface and crit. notes by John Ashburner. London 1851: 80.
  - Researches on Magnetism, Electricity etc. in their relations to the vital force. Translated by Gregory Will. 2 Vol. London 1850; 80
- Reichsanstalt, k. k. geologische. Jahrbuch, Jahrgang VI, V. 1.
  - Abhandlungen. Bd. II.
- Résumé des observations recueillies en 1852 et 1853 dans le bassin de la Saône par les soins de la Commission hydrométrique de Lyon.
- Ritter, Rarl, Die Erbfunde im Berhaltniß gur Natur und gur Geschichte bes Menichen. Thl. 17, Abth. 1, 2. Berlin 1854; 80.
  - Über bie miffenschaftliche Reise ber brei Gebruber Schlagintweit in Indien. (Zeitschrift fur Erdfunde, Bb. V, S. 2.) (3 Eremplare.)

- Ritter, Karl, Abhandlung über einige verschiedenartige charakteristische Denkmale des nördlichen Syriens. Berlin 1855; 4°.
- Romanin, S., Storia documentata di Venezia. T. III, p. 3.
- Ronconi, G. B., Osservazioni sopra la conclusione della relazione 16 febbrajo 1855 intorno alla malattia dell'uva nell'anno 1854. Milano 1855; 8°
- Sachse, Karl, Zur Pflanzengeographie des Erzgebirges. Dresden 1855; 80
- Sacken, Ed. Freih. v., Die k. k. Ambraser Sammlung. Th. II. Wien 1855; 80.
- Saga Játvardar Konúngs hins Helga, udgiven efter islandske Oldböger. Kjöbenhavn 1852; 80-
- Scheerer, Th., über eine auf metallurgischem Wege gebildete, eigensthümliche Art von Magneteisen-Arpstallen und über das Borkommen ähnlicher Arpstallgebilde in ber Natur. (Nachrichten v. b. Univers. Göttingen 1855. Nr. 4.)
- Nachtrag über polymeren Isomorphismus. s. l. et d.; 8°.
- Schwellengrebel, J. G. H., Analytisch-geometrische Untersuchungen über allgemeine Verwandtschafts Verhältnisse von Coordinaten-Systemen. Bonn 1855; 40.
- Selskabs k. danske Videnskabernes, Oversigt over det Forhandlinger. 1854.
- Smith, Archib, Supplement to the practical rules for ascertaining the deviations of the compass which are caused by the ships iron etc. London 1855; 80.
- Società R. Borbonica. Rendiconto delle adunanze, 1854. Fogl. 11-26; Anno III, Fogl. 1-10.
- Société des Antiquaires du Nord. Mémoires, 1848/49.
  - Antiquarisk Tidskrift. 1849-51.
  - Annaler for Nordisk Oldkyndighed etc. 1851-53.
- Société R. d'Agriculture de Lyon. Annales, Série II, T. 1.2, 4, 5.
- Société géologique de France. Bulletin, 1854, Nr. 19-50.
- Société Imp. des Naturalistes de Moscou. Bulletins, 1855, Nr. 2.
- Society chemical. Quarterly journal, Nr. 30.
- Society Royal of London. Transactions, Vol. 145, part. 1. Proceedings, Vol. VII, No. 8, 9, 10, 14.
- Society of Antiquaries of London. Miscellaneous Tracts. Vol. 36. Proceedings Vol. 41, 43.

- Society Asiatic of Bengal. Journal, 1855, No. 2.
- Society R. of Edinburgh. Proceedings Vol. 44, 45. Transactions Vol. XXI, p. 2.
- Society Royal geographical. Journal. Vol. 24.
- Society, R., Geographical, Adress, by the Earl of Ellesmere. London 1855; 80.
- Steiner, Codex inscriptionum romanarum Danubii et Rheni. Theil III. Seligenstadt 1854; 80.
- Thierarznei-Institut, k. k. Vierteljahrsschrift, Bd. VI, 2.
- Berein, allgemeiner beutscher Apotheker=. Jahrbuch für Pharmacie. Bb. III, Hft. 6; IV, 1, 2.
- Berein für Runft und Alterthum in Ulm. 9., 10. Beröffentlichung.
- Verein für nassauische Alterthumskunde etc. Annalen, Hft. 3.
- Verein für vaterländische Naturkunde in Würtemberg. Jahreshefte. Bd. VII, Hft. 2, 3.
- Berein , hiftorifder, fur Rrain. Mittheilungen , Jahrgang 9.
- Vereeniging natuurkund. in Nederlandsch Indie. Tijdschrift. Deel VI, Afler. 1, 2; VII. 1, 2.
- Vestiges d'Assembo et de Söborg découverts par S. M. Frédéric VII. Copenhague 1855; 80.
- Weber, Albr., Indische Studien. Bd. III, Hft. 2, 3.
- Wolny, Gregor, Rirchliche Topographie von Mähren. Bb. I. Brunn 1855; 80. (2 Gremplare.)
- Burich, Universitateschriften aus bem Jahre 1854.

1

•



# SITZUNGSBERICHTE

DER KAISERLICHEN

# AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

### PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE CLASSE.

ACHTZEHNTER BAND.

### WIEN.

AUS DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

IN COMMISSION BEI W. BRAUMÜLLER, BUCHHÄNDLER DES K. K. HOFES UND DER K. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

1856.

# SITZUNGSBERICHTE

DER

## PHILOSOPHISCH-HISTORISCHEN CLASSE

DER KAISERLICHEN

### AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

ACHTZEHNTER BAND.

JAHRGANG 1855. HEFT I UND II.



#### WIEN.

AUS DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

IN COMMISSION BEI W. BRAUMÜLLER, BUCHHÄNDLER DES K. K. HOPES UND DER K. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

1856.

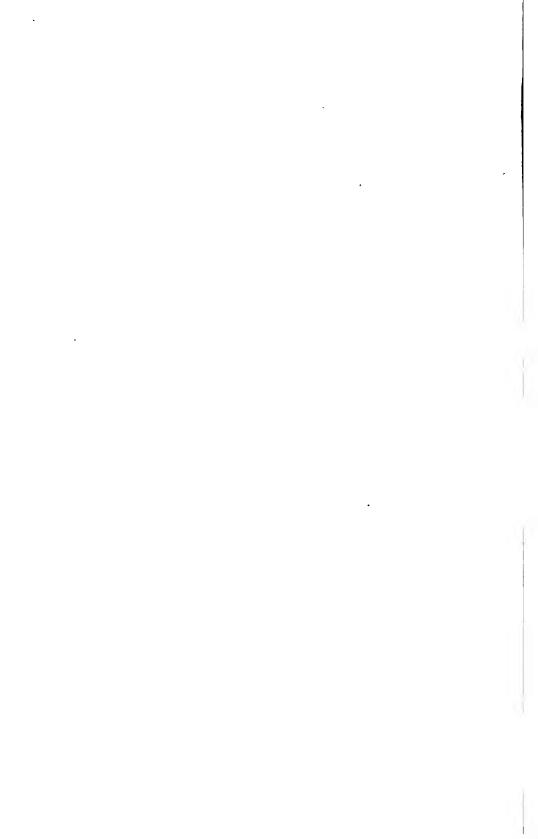

# INHALT.

|                                                                                                                             | Beite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sitzung vom 7. November 1855.                                                                                               |       |
| Dr. Freik. Hammer-Purgstall, Bericht über die Fortsetzung des Druckes<br>der osmanischen Reichsgeschichte zu Konstantinopel | 3     |
| Gindely, Beitrage zur Geschichte der Zeit Kaiser Rudolf's II                                                                |       |
| Sitzung vom 14. November 1855.                                                                                              |       |
| Chmel, Habsburgische Excurse. VI. (1. Abtheilung)                                                                           | 63    |
| Sitzung vom 28. November 1855.                                                                                              |       |
| Pfismaier, Notizen aus der Geschichte der chinesischen Reiche vom Jahre                                                     |       |
| 572 bis 546 vor Christo                                                                                                     | 115   |
| Verseichniss der eingegangenen Druckschriften                                                                               | 187   |
| Sitzung vom 5. December 1855.                                                                                               |       |
| Diemer, Kleine Beiträge zur älteren deutschen Sprache und Literatur (Fort-<br>setzung) enthaltend:                          |       |
| XIV. Über Heinrich's Gedicht vom "Allgemeinen Leben und der                                                                 |       |
| Erinnerung an den Tod"                                                                                                      | 191   |
| Scherner, Die Indianer von Santa Catalina Istlavacan (Frauenfuss). Ein Bei-                                                 |       |
| trag zur Culturgeschichte der Urbewohner Central-Amerikas                                                                   | 227   |
| Sitzung vom 12. December 1855.                                                                                              |       |
| Diemer, Kleine Beiträge zur älteren deutschen Sprache und Literatur (Fort-                                                  |       |
| setzung) enthaltend:                                                                                                        |       |
| XV. Über das Gedicht vom "Pfaffenleben"                                                                                     | 242   |
| XVI. Heinrich's Gedichte von dem gemeinem lebene und des todes                                                              |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                       | 271   |
| Verseichnies der einwegenwenen Denokschriften                                                                               | 211   |

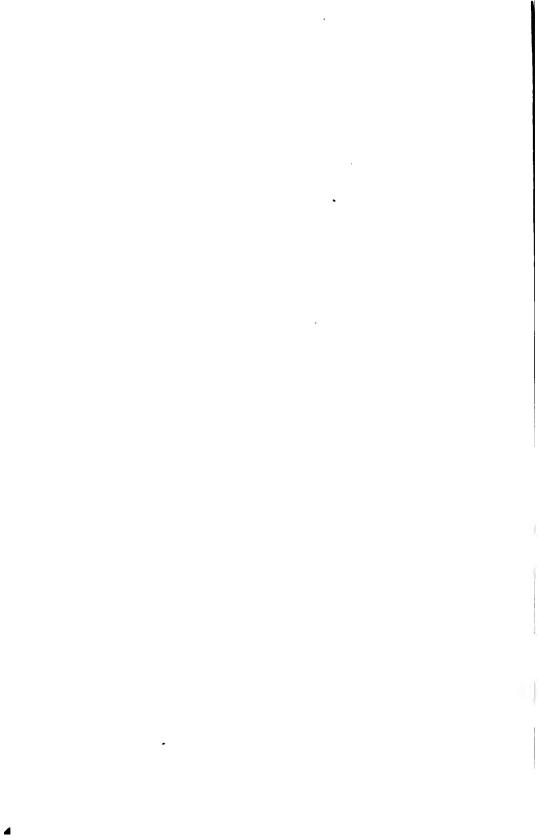

# **SITZUNGSBERICHTE**

DER

### KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE CLASSE.

XVIII. BAND. I. HEFT.

JAHRGANG 1855. — NOVEMBER.

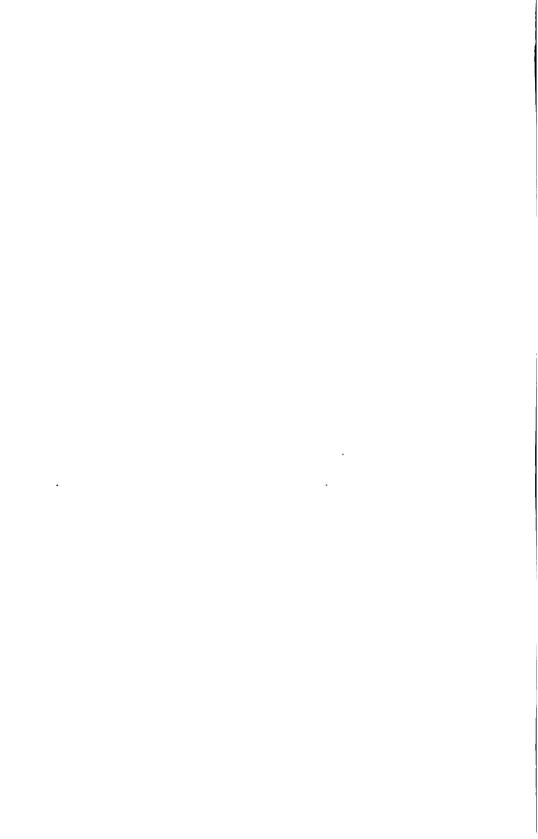

### SITZUNG VOM 7. NOVEMBER 1855.

#### Gelesen:

Bericht über die Fortsetzung des Druckes der osmanischen Reichsgeschichte zu Konstantinopel.

Von dem w. M., Dr. Freiherrn Hammer-Purgstall.

Vor einem halben Jahrhundert, d. i. im Jahre 1804 des laufenden Jahrhunderts erschien zu Konstantinopel die letzte gedruckte Reichsgeschichte, nämlich die des Reichsgeschichtsschreibers Wasif als die Fortsetzung der früher gedruckten Naima's, Raschid's, Kara Tschelebisade's, Isis und Ssubhi's, welche den Zeitraum v. J. d. H. 1001 (1592) bis ins J. d. H. 1187 (1773) umfasst, d. i. bis ins Jahr vor dem Frieden von Kainardschi (richtiger Kainardsche) 1) geht und zwei dünne Foliobände stark; die Fortsetzung beginnt unmittelbar nach dem Frieden von Kainardsche, d. i. mit Ende des J. d. H. 1188 (1774) und endetmit dem Tode des Königs von Preussen, d. i. mit dem zweiten Jahrhundert der Hidschret i. J. 1787 unmittelbar

<sup>1)</sup> Kainamak heisst im Türkischen sieden, Kainardsche, das kleine Aufsiedende, der heisse Sprudel; wirklich ist der Frieden von Kainardsche der heisse Sprudel, aus dem so vieles Unheil und der gegenwärtige Krieg der Türkei mit Russland quoll. Hoc fonte derivata clades inque patres populumque fluxit. Die russische Sprache welche gerne das e fremder Wörter in i verwandelt, machte aus Kainardsche, Kainardschi oder Kainardschik, wie aus Bagdschesera, d.i. Gartenpalast Bagdschiserai, aus Gerai dem Familiennamen der Chane der Krim Girai. Wer daran zweifelt, dass das erste das richtige, schlage das zu Konstantinopel gedruckte persisch-türkische Wörterbuch des Ferhenge Schuurinach, wo im ersten Bande Bl. 307 unter der fünften Bedeutung des Wortes Gerai die Erklärung dieses Beinamens der Chane der Krim zu finden.

vor Ausbruche des Krieges mit Russland und Österreich, zwei Bände Gross-Octav oder Klein-Quart, der erste von 361 und der zweite von 364 Seiten, mit dem Titel: Die Geschichte Dschewdet's.

Dschewdet der dermalige Reichshistoriograph ist der literarischen Welt bereits durch eine poetische Blüthenlese welche zu Konstantinopel im Druck erschienen, vortheilhaft bekannt; die Achtung die er sich dadurch in Europa erworben, vergrössert sich durch das vorliegende Werk welches sich vor allen bisher gedruckten Geschichten und Reichsgeschichten auf das Vortheilhafteste, so im Äusseren als im Inneren, auszeichnet; nicht nur ist das gewählte Format weit gehäbiger als das bisher übliche unbequeme Folio und der Druck ein besserer, sondern auch die Schreibart welche zur Einfachheit Naima's zurückgekehrt, vermeidet den unerträglichen Schwulst seiner Vorgänger Ifi und Ssubhi, und vermeidet die Schimpfwörter auf die Christen unter dem Namen der Giauern, d. i. der Ungläubigen, welches nur eine Umlautung des arabischen Kafirún welches ursprünglich die Verfinsterer und die Undankbaren 1) bedeutet.

Dschewdet wetteifert mit Naima, welcher seiner Geschichte eine Abhandlung über die Vortheile des Studiums der Geschichte vorausgesendet hat, auch hierin, dass er seinem Werke eine in zwölf Abschnitte getheilte Abhandlung vorausschickt, deren Inhalt der folgende: 1. Über die Nothwendigkeit und den Nutzen der Geschichte; 2. über die Eintheilung der Reiche in Monarchien (unumschränkte und beschränkte) und Republiken; 3. über den Ursprung moslimischer Reiche, das Chalifat, die Beni Omeije, die Beni Abbas, die Beni Ejub; 4. der Ursprung des osmanischen Reiches im Jahre d. H. 699 (1299) und die Befestigung desselben durch die Eroberung

<sup>1)</sup> Somehow the word Giaour always gives me an odd feeling in my knuckles sagt der ehrenwerthe Herr Walpole, der geistreiche Verfasser der dreibändigen Reisebeschreibung welche den Titel the Ansayrii führt (II. 156), aber er hat Unrecht mit Herbelot das Wort vom persischen Gebe herzuleiten, indem die Wurzel Kefere, von welcher die arabischen Kafirún und die türkischen Giauern stammen, ursprünglich nichts als er ist undankbar gewesen, oder er hat verfinstert heisst; wirklich sind die Verfinsterer die grössten Undankbaren; das beste arabische Wörterbuch, der Kamus, gibt hierüber (II. 100, Konstantinopolitaner Ausgabe) die beste Auskunft. Ausserdem, dass die Kafirun im Koran oft genug vorkommen, heweiset das Wort der Überlieferung el-kofrun milletun wahidetun, d. i. die Ungläubigen sind nur Ein Volk — am besten, dass das Wort schon zu Mohammed's Zeiten längst ein arabisches, nicht erst seit dem Islem von den Persern hergenommenes war.

Konstantinopels nach dem Überlieferungsworte: sie werden Konstantinopel erobern, welch ein guter Emir, der Eroberer! und welch ein gutes Heer, das erobernde Heer! 5. Überblick der Begebenheiten von der Eroberung Konstantinopels bis zur Regierung Suleiman's des Gesetzgebers; 6. von der Zeit Suleiman's des Gesetzgebers bis zum Tode Fassil Ahmed Paschas, d. i. des zweiten Köprili: 7. von dem Tode Fassil Ahmed Paschas bis zur Zeit Damad Ibrahim Paschas, des Grosswesirs Ahmed III.; 8. von der Zeit Ibrahim Paschas bis zum Tode er-Ragib Paschas, der ein grosser Gönner der Dichter und ein grosser Liebhaber der Tulpen; 9. die seltsamen Begebenheiten welche sich von der Zeit Ragib Paschas bis ins Jahr 1188 (1774) zutrugen, darunter die Entthronung Peter III. und die Ermordung desselben durch Katharina II. (grösserer Sicherheit willen, steht Dschewdet), der Krieg mit Russland und der Frieden von Kainardsche der seiner ganzen Länge nach eingeschaltet wird; 10. Überblick (Feslike) der Begebenheiten bis zum Beginne d. J. d. H. 188 (1774); 11. die ursprünglichen Bande zwischen der hohen Pforte und den Chanen der Krim; dieser Abschnitt enthält zwar nicht eine trotz der histoire de la Tauride von Siestrenzewitz und des Marquis von Castlenau histoire de la nouvelle Russie noch zu schreibende Geschichte der Krim unter osmanischer Herrs c h a f t, aber wohl einige der wichtigsten und glänzendsten Puncte derselben unter den Chanen Mengligerai, Seadetgerai, Ssahibgerai, Dewletgerai, Gasigerai, Behadirgerai, Islamgerai, Hadschi Selimgerai, also nur acht Chane von den siebenundfünfzig Regierungen derselben, welche in der Geschichte des osmanischen Reiches aufgeführt sind; 12. über den Geist und die Verfassung der vorliegenden Geschichte. Es ist des Geschichtsschreibers Pflicht, sich aus den Quellen über die Wahrheit der von ihm erzählten Begebenheiten genau zu unterrichten, blos rhetorischer Styl hat kein historisches Verdienst. Die arabischen Geschichtsschreiber vermengen oft diese beiden ganz verschiedenen Zwecke der getreuen und schönen Erzählung; der Verfasser setzt sich blos den historischen zum Ziel, und macht keinen Anspruch auf Schönheit des Styls, wiewohl der seine der klaren Erzählung der Thatsachen angemessen, und da der grösste Theil des Inhalts diplomatische Verhandlungen betrifft, eigentlich ein diplomatischer der alle Unhöflichkeiten vermeidet, zu nennen ist, er sagt weiters: "Die jährliche

kaiserliche Überwanderung von dem Winterquartier in die Sommerfrische, und von dieser in den Winterpalast, das jährliche Ausläufen der Flotte im Frühjahr und die Rückkehr derselben in das kaiserliche Arsenal, die dreimonatliche Auszahlung des Soldes an die Truppen, die Verleihung von Ämtern und die Beförderung der Ulema nach ihren verschiedenen Graden, die wissenschaftliche Vorlesung welche alljährlich Anfangs des Monats Ramasan in Gegenwart des Sultans stattfindet, der Besuch des edlen Kleides (des Prophetenmantels), die Vomstappellassung von Schiffen und die dabei üblichen Gebete, die Erzählung dieser Begebenheiten wird nur, wenn sich dabei etwas Aussergewöhnliches begeben, der Geschichte einverleibt." Was die Begebenheiten betrifft, die sich i. J. 1188 (1774) nach dem Frieden von Kainardsche bis zur Rückkehr des kaiserlichen Lagers von Schumla nach Konstantinopel ereignet haben, so bezieht sich der Verfasser auf die (noch nicht gedruckte) Fortsetzung der Geschichte Wassif's, auf die Enweri's und Schemidanisade's, welche seinem Werke als Quellen gedient, denen er Zusätze, theils aus fremden Geschichten 1) und aus Conferenzprotokollen beigefügt.

Nach dieser Einleitung beginnt die Geschichte selbst als Chronik nach den Jahren, in denen sich die Begebenheiten zugetragen haben. Jede Begebenheit hat eine besondere Überschrift, so dass der Text kein fortlaufender, sondern ein in kleine Stücke zerhacktes Ganzes zu sein scheint; dieses den an fortlaufenden Text gewohnten Europäer befremdende Aussehen gewinnt aber eine andere Gestalt, wenn man sich denkt, dass die Überschriften der einzelnen Abschnitte eigentlich nur die Stelle der kleinen Schrift des Inhaltes vertreten, welche sich in ordentlich geschriebenen europäischen Geschichten an der Seite jedes Paragraphes oben angegeben befindet. An den Seitenrand den bei uns die Inhaltsanzeigen einnehmen, schreiben die Morgenländer ihre Noten welche bei uns an den untern Rand der Seite oder an

<sup>1)</sup> Im Texte S. 85 steht adschem tarichlerinden, was nicht mit der gewöhnlichsten Bedeutung von persischen Geschichten, sondern mit frem den Geschichten zu übersetzen ist, denn persische Geschichten sind nirgends angeführt, und die hier gemeinten frem den Geschichten sind offenbar nur französische, wie aus der türkischen Aussprache fremder Namen erhellet, indem zum Beispiel der Name des Kaisers Joseph, immer französisch lautet. Es wäre weit besser gewesen, wenn der Verfasser das Arabische, im Koran als Name des ägyptischen Joseph's vorkommende Jüsuf gebraucht hätte, indem der Name des ägyptischen Joseph's und der des Nährvaters Christi doch einer und derselbe ist.

das Ende der Hauptstücke verwiesen werden, wohin auch die Staatsschriften, oder andere rechtfertigende Schriften gehören. Der Morgenländer schaltet diese in dem Texte selbst ein, so wie die Chronograme. womit die Daten merkwürdiger Begebenheiten gefeiert werden, und Sprüche oder Verse welche auf die erzählte Begebenheit passen; die Sprüche sind dreierlei, nach den drei Sprachen arabische, persische und türkische, und dreierlei nach dem Inhalte: Verse des Korans, Worte der Überlieferung und Sprichwörter, Verse und Halbverse, Distichen; die Einmischung derselben in die Erzählung des Geschichtsschreibers ist bei den Morgenländern durchaus üblich, und findet sich als Nachahmung derselben nur in spanischen Geschichten. wie zum Beispiel in der fabelhaften Geschichte der Cegries und Abencerrages des Gines Perez de Hita. Zu den vom Verfasser im letzten Capitel seiner Einleitung erwähnten alltäglichen und keinesweges der Geschichte nützenden Begebenheiten die er nur dann zu erzählen verspricht, wenn sich dabei nur etwas Aussergewöhnliches begibt, hätte er noch ein halbes Dutzend anderer hinzuschreiben können, welche mit ihren Daten in den osmanischen Reichsgeschichten, oder vielmehr Chroniken regelmässig wiederkehren, ohne dass daraus für den Leser der Geschichte ein besonderer Nutzen erwächst: solche sind: die Gehurten, Vermählungen und Todesfälle von Prinzen oder Prinzessinnen, die Prüfungen der Ulemas, die Feuersbrünste, die Absetzungen, Verbannungen und Hinrichtungen; die letzten in so weit durch dieselben nur politische Gegner (grösserer Sicherheit wegen) aus dem Wege geräumt werden, und von denen in diesen zwei Bänden noch beiläufig ein halbes Hundert vorkömmt, werden in den künftigen Reichsgeschichten oder vielmehr Reichschroniken der Osmanen, Dank ihrer Sittigung durch europäischen Einfluss, gänzlich verschwinden, denn mit der Hinrichtung gemeiner Verbrecher sollte sich die Geschichte des Reiches nicht beslecken. Würdige Gegenstände der Reichsgeschichte sind nur die grossen Thaten des Krieges oder des Friedens, die Fortschritte der Cultur und Literatur. neu aufgeführte Bauten, oder grosse Feuersbrünste in welchen dieselben zu Grunde gehen. Gesetze welche die innere Ordnung des Reiches und die Polizei desselben betreffen, und wenn es auch nur Luxusgesetze oder Kleiderordnungen wären, die Verhandlungen mit fremden Mächten durch Gesandtschaften und Minister-Conferenzen, von denen Dachewedet Efendi sorgfältig die Protokolle gesammelt und den Text mancher Senede und verbindlicher Urkunden geliefert hat, welche bisher nirgends als hier gedruckt zu finden sind. Wir überblicken nun den Inhalt der Geschichte selbst, welche auf der 86. Seite mit den Begebenheiten des Jahres 1188 (1774) nach dem Frieden von Kainardsche beginnt.

Nach der Erwähnung eines Besuches des Sultans beim Mufti. der Absetzung des Kiflar Aga und der Verbannung eines Molla nach Tatardschick, geht die Geschichte sogleich in die Händel der Krim ein, welche, wie schon gesagt, das Hauptaugenmerk des Verfassers, so, dass die Verhältnisse der Pforte zur Krim, und die Streitigkeiten welche sich desshalb mit Russland erhoben, und die wegen derselben vom Frieden von Kainardsche bis zu ihrer Abtretung gepflogenen Verhandlungen, eingereichten Denkschriften und geschlossenen Verträge der rothe Faden sind, welcher durch das ganze Werk lauft. Im folgenden Jahre 1189 (1775) langen der ägyptische Tribut, aber auch die abgeschnittenen Köpfe Osman Paschas, Arabogli's, Abdi Paschas des Statthalters von Anatoli und Seinel's bei der hohen Pforte an. Couriere der Tataren (S. 109) beklagen sich über die Übergriffe der Russen, von denen Fürst Repnin als Botschafter kömmt. In Persien herrscht send Kerimchan mit unumschränkter Macht; im Jahre 1190 (1776) erheben sich Unruhen zu Bassra und ein (S. 132) aufgenommenes Fetwa rechtfertigt die Anstalten des Padischah Abdolhamid zur Züchtigung von Rebellen; in der Nähe der neuen Moschee wird der Grund zu einer Armenküche gelegt (S. 134), die Kleiderordnung wird hergestellt (S. 135) und närrische Trachten verboten (S. 139), der Chan von Aserbeidschan neigt sich der hohen Pforte zu und an Hosein Alichan, den Chan von Eriwan, gehen ein grosswessirliches Schreiben (S. 143) und ein Ferman ab (S. 150).

Das Jahr 1779 (1192 d. H.) brachte noch einige abgeschnittene Köpfe der hohen Pforte und die Nachricht von dem Tode Maria Theresia's der guten Freundinn und getreuen Nachbarinn der hohen Pforte; im folgenden Jahre ward Mohammed Ifetpascha Grosswesir, ein Chathischerif erging wider den Luxus der Mundstücke der Pfeifen welche gewöhnlich aus Bernstein, unnöthigerweise mit Gold und Edelsteinen verziert wurden; bei Gelegenheit dieses Verbotes macht der Verfasser einen Abstecher (S. 288) (Ithirád) über das vormalige Verbot des Tabakrauchens überhaupt und über die Frage ob es nach dem Gesetze erlaubt sei zu rauchen; es hatte eine Prüfung

der Danischmende, d. i. der Studenten der verschiedenen Medreseen Statt, welche insgemein mit dem persischen Namen Sochta, d. i. die Verbrannten bezeichnet werden, und von zweihundert Geprüften erhielten dreissig Muderrisstellen; minderes Interesse als diese Prüfung und Beförderung hat das kaiserliche Handschreiben, womit bei der Feierlichkeit des ersten Bartscherens des Prinzen Suleiman sein Vater der Sultan Abdulhamid dem Grosswesir einen mit schwarzem Fuchs ausgeschlagenen Kontusch sendet (S. 295). An die Stelle Mohammed Isetpaschas wird Chalil Hamid Efendi, der bisherige Kaija, Grosswesir und der Tschauschbaschi (Hofmarschall) Nafif Efendi abgesetzt; eine Randnote bemerkt, dass Nafif Efendi der Gemahl der Tochter Abdulhamid's der Prinzessinn Schehwar, welche dem Sultan Abdolhamid, als er noch nicht den Thron bestiegen hatte, geboren ward, wesshalb ihr auch nicht der Name Sultan, d. i. Prinzessinn gegeben, sondern sie nur insgemein Chan um (gnädige Frau) betitelt ward (S. 302); den Schluss der Begebenheiten dieses Jahres und des ersten Bandes machen die Conferenzen mit dem spanischen Gesandten und der in einundzwanzig Artikeln mit Spanien abgeschlossene Vertrag welcher der Länge nach aufgenommen ist (307 - 331).

Der zweite Band beginnt mit dem J. 1196 (1781) und der Wahl Behådirgerai's als Chan der Krim, worauf sogleich die mit dem russischen Gesandten mit der Krim gehaltenen Conferenzen folgen; auf der S. 9 (durch Druckfehler steht 90) wird am Rande bemerkt, dass der vor zwei Jahren nach Cirkassien gesandte Ahmed Pascha ein Sohn des unter dem Namen Chánogli berühmt gewordenen tscherkessischen Häuptlings sei; die Verhandlungen wegen der Krim und die durch die Verwicklungen der Krim veranlassten Schreiben des Grosswesirs und des Kaija, dann die darauf stattgefundene Berathschlagung wegen der Krim und die eingereichten Denkschriften des russischen und österreichischen Gesandten füllen die ersten vierzig Seiten des zweiten Bandes, hierauf beginnt das Jahr 1197 (1782) mit der Berathschlagung hierüber und Rüstungen des Krieges. Da russische Truppen in die Krim einmarschirten, so verliess selbe Gasigerai Sultan, der Sohn Arslangerai's, und floh nach Bessarabien. Angebliche russische Erklärungen über den Einmarsch seiner Truppen werden verlautbart (S. 64); auf der vorhergehenden Seite wird am Rande geographisch bemerkt, dass der Kuban sich in zwei Arme

theile, wovon der eine ins schwarze, der andere in das assowische Meer fällt, dass die dadurch gebildete Insel Taman heisst, und dass die Steppen welche von der Mündung des Flusses bis an die Kabartha reichen, das Land Kuban heisst. In diesem Jahre wurde zu Konstantinopel ein neues Corps von Artilleristen geschaffen, welches den Titel der fliegenden Artillerie (surat topdschiler) erhielt und deren Einrichtung in zehn Artikeln gegeben wird (S. 57 — 60).

Schahingerai wird zum Chan der Krim ernannt (S. 157), die Denkschrift die der Reisefendi dem Grosswesir übergeben (S. 159), der Vortrag des Grosswesirs (S. 162) und das darauf erlassene Chathschrif (S. 162) werden mitgetheilt, i. J. 1198 (1783) erscheint ein indischer Gesandter an der Pforte; (S. 171) ist die erste wider eine Behauptung des zu Konstantinopel gedruckten Gülscheni Chulefa (Rosenbeet der Chalifen) gerichtete Note und es erscheint zum ersten Male in der osmanischen Geschichte Abdol-Wehhab aus Nedschd (S. 174), der Stifter der neuen Lehre. Dewletgerai, welchen die Pforte vor Schahingerai zum Chane der Krim ernannt hatte und der von diesem verjagt worden war, kam nach Konstantinopel und starb zu Wise in seinem Palaste; die Lehenssachen der Saime und der Inhaber von Timaren wurden geordnet (S. 181); Köprili Chalil Efendi der an der Moschee der Prinzen seit zwanzig Jahren mit einem Commentare der Koransexegese Beidhawi's beschäftiget war, vollendete dieselbe (S. 184), Patent der Lehensordnung (S. 185) mit dem dazu gehörigen Chathscherif. Nachdem zu Ende dieses Jahres eine allgemeine Rathsversammlung (S. 192) gehalten, und in derselben Rüstungen wider Russland beschlossen worden waren, wurde mit dem neuen Jahre 1199 (1784) den fremden Gesandten eine Denkschrift mitgetheilt, worin die Übergriffe der Russen durch die Unterstützung Schähingerái's auseinandergesetzt waren, die Pforte hatte an Schahingerai's Stelle den Selimgerai zum dritten Male als Chan ernannt (S. 198), die Geschäfte der Krim wurden in der Gegenwart des Grosswesirs berathen (S. 200), eine Randnote berührt den Bau Sebastopols auf der Stelle des Dorfes Akiar auf der südlichen Seite des Limans von Awlita. Wichtig für die Religionsgeschichte ist der Artikel welcher Verhinderung der Anstellung eines Patriarchen der katholischen Armenier überschrieben ist (S. 203) mit der vom Reisefendi abgefassten Denkschrift (S. 204), bei dieser Gelegenheit belehrt der Verfasser seine Leser

über die religiösen Oberhäupter der verschiedenen christlichen Kirchen, nämlich den Papst, den griechischen Patriarchen, über den armenischen der Schismatiker und über die Protestanten welche kein geistliches Oberhaupt anerkennen (S. 205). Im J. 1203 (1788) treten abermals die diplomatischen Geschäfte in den Vordergrund (S. 225), die Conferenzen mit dem russischen Gesandten (S. 231) führen endlich zum erläuternden Vertrage von Ainalikawak, welcher unter dem Namen: Convention explicatoire du traité de 1774 entre la Russie et la Porte à Constantinople bekannt, welcher in seiner ganzen Länge eingeschaltet wird. Gesandte aus der Krim bitten um das Diplom der Herrschaft für Schähingerai (S. 242), worüber Conferenzen gehalten werden; mit Russland wurde ein Handelsvertrag verhandelt (S. 256) und den Gesandten von Frankreich und England eine Denkschrift überreicht um die Parteilosigkeit der Pforte zu erklären (S. 260), der armenische Patriarch wird, nachdem sich der kaiserliche Hof wiederholt wider ihn beschwert hatte, abgesetzt und die Absetzung dem zu Wien 1) befindlichen französischen Gesandten kundgegeben, der Reichshistoriograph Enweri überreicht einen Band Reichsgeschichte, wofür ihm der Sultan durch einen Chathscherif zwei Tausend fünfhundert Piaster (damals 3000 Gulden) als Geschenk anweist.

Die Bewegungen der Krim treten abermals in den Vordergrund, die wegen des Einmarsches der Truppen in der Krim ausgestreuten Erklärungen erscheinen als falsch und scheinen das Machwerk eines zum Krieg aufhetzenden Hofes zu sein. Behådirgerai, der ältere Bruder Schähingeräis, welcher, nachdem diesen die Russen als Chan der Krim eingesetzt, eingesperrt und dann nach der Besitznahme der Krim durch die Russen wieder in Freiheit gesetzt wurde, in Rodosto angesiedelt, wo er i.J. 1206 (1791) starb (S. 70). Eine marokkanische Gesandtschaft kömmt mit Geschenken (S. 76) und wird durch ein arabisches Staatsschreiben (S. 80 - 82) des Sultans freundschaftlich erwidert. Verhandlung des russischen Handels-

<sup>1)</sup> Wien heisst in den alten türkischen Reichsgeschichten Bedsch und der römische Kaiser Bedsch Kirali, d. i. der König von Wien. Dschewdet Efendi gebraucht das Wort Viana (das französische Vienne), statt das deutsche Wien zu gebrauchen, was doch weit türkischer lauten würde, da es so gut mit Perwin und Schirin reimt.

vertrages dessen einundachtzig Artikel nicht weniger als zehn Blätter füllen (S. 85-109), Englands Vermittlung zwischen der Pforte und Russland wegen der Krim (S. 112), der amerikanische Krieg (S. 114 -120), der Chan Heraklius, der Herr von Georgien Karduel und Kaket, begibt sich unter russischen Schutz (S. 122), Berathung der Kriegsrüstungen wider Russland in der Wohnung des Mufti (S. 124). die Kriegserklärung wird aufgeschoben (S. 132), freie Schifffahrt für Österreich auf dem schwarzen Meere (S. 135), eine Randnote dieser Seite bemerkt, dass der Grosswesir insgemein Ssähib Dewlet, d. i. der Inhaber des Hoses, oder des Reiches heisse; dass Englands Generale und höhere Beamte in Indien noch heute den Ehrentitel Ssáhib führen, ist bekannt: Verhandlung des Barbaresken-Seneds mit Österreich (S. 136), Anstellung österreichischer Agenten in der Moldau und Walachei (S. 143), hierauf folgen einige merkwürdige Sterbefälle gelehrter Männer: der des Balihi Efendi's des Mystikers, des Protomedicus Aàkìf Efendi, des aus der osmanischen Geschichte hinlänglich bekannten Reïs Efendi Ómer, welcher den Ibn Chaldún grösstentheils auswendig wusste (S.148), der Behdschet Efendis, der des durch seine Gesandtschaften nach Wien und Berlin und durch ein politisches, von Dietz übersetztes Werk und durch eine Geschichte der Reis Ende (Sefinet er-Ruesa) bekannten Resmi Ahmed Efendi, der des freizungigen Ahdolasis Efendi, welcher türkisch und persisch dichtete, und der des ersten Tagebuchführers der Kammer (Rufnamedschei ewel) Said Efendi, welche alle in diesem Jahre starben, so dass dasselbe füglich, wie das 94. Jahr der Hidschret wegen des Todes von vielen Fakihen das Jahr der Fakihe beigenannt ward 1), in der osmanischen Geschichte das Jahr der Gelehrten beigenannt werden könnte. In diesem Jahre ward auch der Reichshistoriograph Enweri befördert und seine Stelle dem Wássif Efendi verliehen; i. J. 1198 (1783) wurden die Kasernen der Kaliondschi gebaut, welche eines der ansehnlichsten Gebäude der Vorstadt Kasimpascha. Russland verlangt ein Sened wegen Abtretung der Krim (S. 159), wogegen ein Memoire des preussischen Gesandten warnet (S. 161). Dschewdet Efendi führt die von seinem Vorfahrer Wassif Esendi angestellten Betrachtungen mit dessen eigenen Worten

 <sup>94</sup> senetol-fukaha efon sebeb ki dschemi ef ischán wefái jaftend Hadschi Chalfas chronologische Tafeln.

an (S. 181), Berathung in der Wohnung des Mufti (S. 173), ein genaues Protokoll der Stimmen der einzelnen Mitglieder dieser Versammlung, Conferenz des Kapudanpascha mit dem englischen Gesandten (S. 182), der russische verlangt kategorische Antwort (S. 183), Inhalt verschiedener von osmanischen Staatsmännern hierüber eingereichter Denkschriften (S. 188), Betreibung des russischen Gesandten (S. 193), der Sultan befiehlt durch Chathischerif eine allgemeine Versammlung (S. 196), deren die Abtretung der Krim dem Kriege vorziehendes Resultat fünf volle Blätter füllt. Betrachtungen Wassif's Efendi hierüber, denen der Verfasser zum Theile entgegentritt, das auszustellende Sened wird in einem besondern geheimen Rathe welcher nur aus drei Gliedern bestand, in der Kanzlei des Ministers des Innern gelesen und geprüft und dann mit dem russischen ausgewechselt, das Sened das eben so kurz als der Handelsvertrag lang, nur aus drei Artikeln besteht, wird (S. 219) gegeben und dann ausgewechselt (S. 222). Um die Aufmerksamkeit des Volkes auf die Abtretung der Krim zu zerstreuen, ward eben zu rechter Zeit vom Statthalter Syriens aus Bassra ein Stein eingesendet. worauf die Fussstapfen des Propheten (S. 223); die Ausbesserung des Palastes von Bebek (S. 237), Einrichtung des Corps der Minengräber (S. 239). Die Gelegenheit der Wiederbelebung der seit einigen Jahren stillgestandenen osmanischen Druckerei benützt Dschewdet Efendi um im Kurzen die Geschichte der Druckerkunst im Allgemeinen und dann der osmanischen zu Anfang des verflossenen Jahrhunderts errichteten, und der daraus hervorgegangenen Werke zu geben (S. 240 - 249). Frankreich trägt sich an, Officiere zur Einübung der osmanischen zu senden (S. 249), was den Verfasser zu Betrachtungen und zu Bemerkungen und Erscheinung des ersten regelmässigen Heeres in Europa (S. 261) verleitet. Die erste regulirte Truppe in Europa waren aber die Janitscharen, was der Verfasser nicht bemerkt. Verhandlungen mit Österreich wegen des Barbaresken-Sened (S. 264), das in voller Ausdehnung gegeben wird (S. 266), hierauf das an Österreich wegen der Berichtigung der Grenze zu Orsowa gegebene Sened, das nirgends gedruckt ist und auch im Schistower Frieden unter den bestätigten nicht vorkömmt, weil die zugleich mit dem Frieden zu Schistow abgeschlossene Convention diese Grenze berichtigt. Französische Vermittlung der in Betreff der Grenze zu Orsowa erhobenen Streitigkeiten, Conferenzen mit dem spanischen Gesandten (S. 285 und 288), Staatsrath in der Wohnung des Kiajas abgehalten (S. 393) und Finanzielles (S. 367), in der Erzählung der Begebenheiten des Jahres 1199 (1784) schweift der Verfasser bei Gelegenheit der von der Lady Montague zuerst in Europa bekannt gemachten Einimpfung der natürlichen Blattern, auf die von Dr. Jener eingeführte Einimpfung der Kuhpocken ab (S. 342) und schliesst mit dem Tode Friedrich's II., der aber nicht wie (S. 361) gesagt wird, am 15., sondern am 17. August 1786 gestorben, endlich ist ausser der Abschweifung auf die Entstehung der Buchdruckerkunst und der Kuhpockeneinimpfung noch der auf die Alchemie (S. 378) zu gedenken, wofür sich unter den grossen Philosophen und arabischen Ärzten Razes, und dawider Asicenna erklärten. Unter den berühmten arabischen Alchemikern erwähnt der Verfasser auch des Meisters Togrají, des Verfassers der durch Pococke übersetzten Lamijet, nennt aber keineswegs den Dschildeg i, den berühmten Alchemiker des achten Jahrhunderts der Hidschret, welcher, wenn der Philosoph Furabi von den Arabern der zweite Aristoteles genannt wird, der zweite Algeber (el-Dschabir) zu heissen verdient.

Mehreres von dem Inhalte dieser zwei Bände zu sagen, verbietet die Rücksicht für den künftigen Fortsetzer der osmanischen Geschichte, welcher dieselbe auch aus den Quellen der Reichshistoriographen schreiben wird, und welchem hier keineswegs vorgegriffen werden soll. Es bleibt uns also nur übrig noch einige Zufälligkeiten der vorliegenden zwei Bände hervorzuheben, namentlich die Koranstexte, die Worte der Überlieferung, die arabischen Sprüche und die Verse in den drei Sprachen, von denen ohnedies der europäische Geschichtsschreiber nur ausnahmsweise Gebrauch machen kann, während bei den arabischen, persischen, türkischen Vers und Prosa ineinanderfliesst und ohne Rücksicht auf die verschiedenen Gattungen des Styles untereinander gemischt wird. Selbst dem Titel des zweiten Bandes ist ein Vers beigesetzt.

An diesem Maal' von Ahmed Dschewdet's Feder Männer von Herz nehmt euch ein Beispiel jedweder!

Auf der letzten Seite dieses Bandes ist ein Chronogramm in eilf Strophen, dessen letzter Vers der h. Z. 1271 (1854), in welchem der Druck des Werkes begonnen und vollendet ward. Die siebente Strophe lautet:

Es schreibt Dschewdet was sich begibt im Reich Mit einem Kiele, dem Wassafes gleich.

Der hier dem Geschichtsschreiber ertheilte Lobspruch, dass sein Styl dem Wassaf's gleiche, ist so mehr ein übertriebener und nicht passender, als Wassaf das unerreichte Muster geschmückten Styles persischer Geschichtsschreibung ist, worauf der Verfasser selbst, wie wir aus seiner Einleitung gesehen, gar keinen Anspruch macht.

Die eingemischten Texte des Korans, Worte der Überlieferung des Propheten. Sprüche und Verse kommen im zweiten Bande weit häufiger als im ersten vor, und sind die folgenden:

#### Texte des Korans.

Gebt die Pfänder denen welchen sie gehören, zurück (I. 102 und II. 358).

Wie oft ward von einer kleinen Schaar ein grosser Haufe überwunden (II. 138).

Frage sie um Rath im Geschäfte, und wenn du dir Etwas vornimmst, so vertraue auf Gott (II. 320).

### Worte der Überlieferung.

Ausser der schon oben angeführten von der Eroberung Konstantinopels:

Die Ungläubigen sind nur Ein Volk (II. 192).

Ich werde Erdbeben senden meinen Dienern in günstiger Nacht, wenn dasselbe einen Ungläubigen ergreift, so ist dies der ihm bestimmte Tod, wenn es aber einen Gläubigen wegrafft, so ist es Martyrthum.

Die Gläubigen sind eine Brüderschaft (II. 254).

Dies ist der Gegensatz von der Überlieferung: die Ungläubigen sind nur Ein Volk.

Die Weisheit ist ein verlorenes Schaf, der Gläubige nimmt sie wo er sie findet.

Mit diesem Überlieferungsworte beschönigen nicht nur häufig Schriftsteller ihre Plagiate, sondern es dient auch dazu, neue von den Europäern gelernte Einrichtungen vor den Augen der Moslimen zu rechtfertigen.

## Sprüche und Sprichwörter.

Bereite dich zum Krieg, wenn du Frieden willst (I. 131). Dies ist das lateinische si vis pacem para bellum.

Nothwendigkeit bringt in Verlegenheit (I. 98 und 141).

Der Mensch ist der Sclave von Wohlthaten (I. 98).

Die Geschäfte sind gebunden an ihre Stunden (S. 240).

Das Verderben der Truppen besteht darin, wenn ihnen zur Zeit der Noth geschmeichelt, und wenn man sie braucht schön gethan wird (S. 178).

Das Gute kömmt nicht zu spät (S. 231).

Die Vergeltung ist auch eine Art von That (I. 36, II. 312).

Die bösesten Geschäfte sind die Neuerungen (II. 335).

Die Menge der Kenntnisse verwirrt die Gedanken (II. 336).

### Halbe und ganze Verse.

Dank' Gott, dass er durch seine Gnade
Die Feindschaft in die Freundschaft hat verkehrt
Und dass dem Rufer langen Glücks der Zeit
Der Frieden sei das Allerbeste lehrt.

I. 31 (persisch).

Vernünftiger Rath wirkt doch im Ganzen
Vielmehr, als Kampf mit Schwertern und mit Lanzen.
Die Welt führt auf gar manches Spiel.

II. 240 (türkisch).
(II. 228.)

Der Mann dess' Trefflichkeit zu Hause unbekannt, Erwirbt sich Manches, wenn er geht in anderes Land. Dies kann im Schahbrett dir der Bauer schon beweisen, Der oft zum König wird, durch das Verdienst vom Reisen.

II. 233 (arabisch).

Und wür er auch Prophetensohn, so würd' er doch beneidet. S. 292 (persisch). Er sah den Schnee, und sprach es regnet Schnee. (persisch).

Im Interesse der Geschichte überhaupt und besonders in dem der künftigen Fortsetzung der deutschen Geschichte des osmanischen Reiches, wünscht der Berichterstatter, dass die gedruckte Fortsetzung der Jahrbücher der Historiographen des osmanischen Reiches recht bald erscheinen möge!

# Beiträge zur Geschichte der Zeit Kaiser Rudolf's II. Von Anton Gindely.

Die Regierung Kaiser Rudolf's II. charakterisirt sich durch zwei Eigenschaften, durch ihre beispiellose Schwäche und durch ihren Gegensatz in religiöser Beziehung gegen die Maximilian's II. Die Schwäche hatte für das gesammte Reich die Folge, dass ein Theil desselben, weil gänzlich vernachlässigt, dem Erzherzog Mathias in die Hände fiel. Aber aus dieser negativen Thätigkeit Rudolf's in Bezug auf die verlornen österreichischen und ungrischen Länder könnte noch lange nicht das grelle Bild seiner Schwäche mit solcher Deutlichkeit hervortreten, wie aus seiner positiven Thätigkeit in den höhmischen Kronländern. In Prag residirend und die Zügel der Regierung schlaff in seinen Händen haltend, beschränkte er dieselbe auf die Abwehr von Angriffen auf seine politische Macht, also auch hier nur negativ sie äussernd, und auf die Wiedereinführung des Katholicismus, hierin allein angriffsweise vorschreitend.

Im Allgemeinen mag man wohl glauben, es habe Rudolf, da er seine kaiserliche Macht auf die Erreichung Eines Zweckes verwandte, viel erreicht und wirklich den Protestantismus wenigstens in so weit unterdrückt, dass derselbe nur in Bittschriften hervortreten durfte und das Land einen katholischen Schein annahm. Wenn wir aber einzelne, durch die Umstände und durch die Zwietracht der Parteien bewirkten Siege Rudolf's, die nicht sein Verdienst waren, abrechnen, so vermochte er, trotz allen Befehlens. Drohens und versuchten Strafens kaum einen Prädicanten aus dem Hause seines Patrons, kaum eine einzige Stadt zur Entfernung unkatholischer Priester zu bewegen. Es ist unglaublich, aber wahr, dass manchmal seinen Befehlen nicht einmal mit einer Bittschrift der Ungehorsamen begegnet, sondern dieselben einfach verachtet wurden, dass er zehn und zwanzig Befehle in einer Sache erliess und eine und mehrere Commissionen zur Untersuchung derselben anordnete, dass aber diese ohne jede Wirkung blieben und er, müde des Streites,

endlich von ihm abliess. Es scheint unglaublich, aber es ist wahr, dass diejenigen welche an ihn mit Klageschriften sich wandten, desshalb aus ihrer Heimat oder ihrem Wohnorte vertrieben, durch seinen Schutz erst ins rechte Elend geriethen. In Fällen, wo ihm von den Bedrohten mit offenem Spotte begegnet wurde und wo das sanftmüthigste Herrscherherz wild aufgebraust wäre, fasste er erst nach sechs bis zwölf Monaten einen Entschluss, und wiederholte zum Höchsten seinen gegebenen Befehl. Es ist eine ganz ungerechtfertigte durch die Thatsachen widerlegte Meinung, als habe unter Rudolf in den böhmischen Kronländern der Protestantismus der bekannten katholischen Gesinnung des Herrschers wegen eine Unterdrückung zu erleiden gehabt. Es wurde allerdings hie und da, wie oben gesagt, ein kleiner Sieg durch Rudolf erfochten, allein zahlreicher sind seine grossen Niederlagen; er befahl viel, man folgte gar nicht, er besetzte das utraquistische Consistorium in Prag nach seinem Belieben mit katholisch gesinnter Geistlichkeit; allein er konnte nicht bewirken, dass die lutherischen Pastoren sich um dies Consistorium kümmerten, noch weniger also demselben folgten. Rudolf hatte den Schein einer Unterdrückung auf sich geladen, die auszuführen er viel zu schwach war.

Ich nannte oben die zweite charakteristische Eigenschaft Rudolfinischer Regierung einen Gegensatz zu der Maximilian's. Hätte Maximilian nicht in so entschiedener Weise die Protestanten begünstigt, die Schwäche Rudolf's wäre nicht so auffallend bei der Erfolglosigkeit seiner Bemühungen hervorgetreten. Um den Gegensatz beider Regierungen in vollster Schärfe würdigen zu können, ist es nicht genug Beider Befehle im Ganzen und Grossen, sondern es ist nöthig, sie im Detail zu betrachten, wodurch auf Beide ein überraschendes Licht geworfen wird. Die Möglichkeit dieser Gegenüberstellung des beiderseitigen Verfahrens im Detail bietet sich nur in den böhmischen Kronländern, weil Rudolf nur in diesen wirksam gewesen.

Ich will nur drei Episoden Rudolfinischer Regierung, herausgewählt aus einer zahlreichen Menge, erzählen, von denen jede gleich grell die behauptete Schwäche Rudolf's nachweist, die erste uns überdies Gelegenheit bietet, Maximilian's und Rudolf's, des Vaters und Sohnes, Regierung einander gegenüber gestellt zu sehen. Das Material für die zwei ersten wählte ich aus einer ungeheuern Masse, grösstentheils Original-Correspondenzen, darunter vieler Originalbriefe Maximilian's II. und vieler hundert Rudolf's II., die sich in dem Kremsierer Archive vorfinden und deren vollständige Benützung mir die ausgezeichnete Liberalität des gegenwärtigen Fürst-Erzbischofes verstattete. Woher die dritte Episode geschöpft, wird seines Orts gesagt. Zweimal werden wir den Kaiser im Kampfe gegen eine Stadt und zwar:

- I. gegen Troppau,
- II. gegen Znaim

und einmal gegen einen adeligen Herrn, nämlich:

III. gegen Herrn Linhart von Stampach in Böhmen sehen.

# I. Maximilian II. für, und Budolf II. im Kampfe gegeu die Stadt Troppau.

Seit den frühesten Zeiten hatte der deutsche Orden das Patronat über die Pfarrkirche zur sel. Jungfrau in Troppau inne gehabt. Durch einen Kaufvertrag trat er dasselbe um das Jahr 1540 an die Gemeinde ab. Diese erwirkte sich bald darauf 1) von König Ferdinand I. ein Privileg welches die Übertragung des Patronats guthiess, den Troppauern anbefahl, bei jedesmaliger Vacanz einen katholischen Geistlichen dem Bischofe von Olmütz als Lociordinarius zu präsentiren, den dieser zu bestätigen haben würde. Wenn sie je einen unkatholischen Geistlichen vorschlagen würden, so sollten sie dadurch des Patronats an den Bischof verlustig werden.

Obzwar seiner deutschen Bevölkerung nach Deutschland weit näher als Böhmen gerückt, kam doch der Protestantismus von letzterem Lande nach Troppau. Daselbst hielt sich nämlich eine nicht unbedeutende Anzahl böhmischer Arbeiter auf; zur Befriedigung ihrer geistlichen Bedürfnisse hatte der Rath einen böhmischen Prediger mit Namen Matthäus berufen, und ihm die Benützung obiger Pfarrkirche neben dem eigentlichen Pfarrer gestattet. Der letztere war stets ein Deutscher, über dessen Anstellung längere Zeit zwischen Bischof und Stadt das beste Einvernehmen herrschte. Als im Jahre 1555 die Pfarre vacant wurde, berief die Gemeinde dahin den

<sup>1)</sup> Ddo. Prag, Dinstag nach Neujahr 1542.

Blasius Sibelius, Domherrn von Olmütz, und schloss zugleich mit ihm einen Vertrag über die an ihn jährlich zu leistenden Zahlungen und Naturallieferungen, da sie, wie es scheint, die liegenden Gründe in ihre eigene Verwaltung übernommen hatte. Dafür übernahm Sibelius die Verpflichtung, stets zwei Capläne, einen deutschen und einen böhmischen zu halten, sie, den Schulmeister, Cantor, Organisten, Glöckner und den gegenwärtigen böhmischen Prediger Matthäus, so oft dieser kommen wollte, zu speisen, endlich an das Spital wöchentlich einen Laib Brod und etwas Fleisch zu geben.

Das Einvernehmen zwischen dem Pfarrer Sibel und Matthäus scheint nur die kürzeste Zeit ungetrübt bestanden zu haben, denn gegen das Ende des Jahres 1555 trat eine unverkennbare Hinneigung des letzteren zum calvinischen Lehrbegriffe hervor, die er wahrscheinlich schon mitgebracht und längere Zeit verheimlicht haben dürfte. Da ersterer sich durch seine Stellung dazu verpflichtet fühlte, machte er davon die Anzeige an den Bischof Marcus von Olmütz. Er berichtete, dass der Prediger im Puncte des Altarssacramentes irre, am Sonntage das Taufen der Kinder verbiete und diesen ähnliche Sätze aufstelle. Er habe sich aber das Zutrauen seiner Gemeinde und eines Theils des Rathes erworben, seine Entfernung aus Troppau würde also sehr schwierig werden.

Auf diese Anzeige beschied der Bischof den Matthäus vor sich nach Kremsier. Das angestellte Verhör zeigte zur Genüge die häretische Gesinnung des Angeklagten. In Folge derselben wurde ihm die Verpflichtung aufgelegt, nicht weiter zu predigen, überhaupt keine religiöse Handlung mehr vorzunehmen und sich auf jedesmalige Aufforderung des Bischofs innerhalb vierzehn Tagen persönlich zu stellen. Da neun Bürger aus Troppau mit 500 Schock böhmischer Groschen für ihn hafteten, wurde er auf freien Fuss entlassen. Doch hatte er so grosse Gönner gefunden, dass sie für ihn den Fürsten von Teschen und Grossglogau gewannen. Dieser wandte sich in einem eigenhändigen Schreiben 1) für ihn an den Bischof und bat diesen, dem Suspendirten doch das weitere Predigen gestatten zu wollen. Auch der Rath und die Richter von Troppau baten für ihn beim Bischof vor. Allein dieser war nach Wien zu Ferdinand I. gereist, hatte ihm die Hinneigung der Stadt zum Protestantismus mitgetheilt

<sup>1)</sup> Ddo. Troppau, Freitag nach Galli 1555.

und von ihm die Ausweisung des Matthäus verlangt. Von Wien also schrieb Marcus an die Bittsteller: er habe dem Könige die ganze Angelegenheit mitgetheilt, für sich könne er nichts mehr thun, sie möchten den kommenden Bescheid erwarten. Ferdinand entschied 1) wie zu erwarten stand; Matthäus habe nicht nur Troppau, sondern sämmtliche Erbstaaten zu meiden. Der Rath von Troppau gab sich mit dieser Entscheidung noch nicht zufrieden, er bat den Bischof. sich bestimmt zu erklären, ob die Reactivirung des Matthäus für alle Zukunft unmöglich sei und wenn dies der Fall wäre, die Bürger ihrer Bürgschaft zu entlassen; weil sie, falls es der Bischof verlangte, den Prediger nochmals stellen wollten. Dieser letztern Bitte mag wohl nach ihrem Wunsche willfahrt worden sein. Während Ferdinand's Lebzeiten hatte sich der Bischof über nichts mehr zu beklagen. Die Troppauer wussten wohl, dass die starke Hand dieses Fürsten jeden Excess niederhalten würde. Dafür aber bereitete sich im Stillen ein entschiedener Umschwung der Gesinnung vor; bei der deutschen Einwohnerschaft fand das Lutherthum die günstigste Aufnahme und man harrte nur der Gelegenheit, um entschieden auftreten zu können.

Diese Gelegenheit bot sich mit Ferdinand's Tode. Kaum war die Nachricht davon nach Troppau gekommen und kaum hatte man sich der Stimmung des neuen Fürsten vergewissert, als man die katholische Geistlichkeit von der Marienkirche wegjagte, den Pfarrer mit eingeschlossen. Statt dessen setzte man einen deutschen Prediger Zinkfrei (auch Zenkfrei und Zankfrei in den Urkunden genannt) ein. Alsbald erhob der nunmehrige Bischof Wilhelm Prussinowsky, ein junger, 31 Jahre alter, ausserordentlich eifriger Katholik gegen dies gewaltsame Benehmen der Troppauer beim Kaiser Klage. Maximilian befahl 2) den Troppauern in strenger Weise die Entfernung des Eindringlings und die Wiederaufnahme der Vertriebenen, behielt sich übrigens die Bestrafung der Schuldigsten vor und befahl binnen vierzehn Tagen nach seiner Ankunft in Prag, wohin er zu reisen gedenke, acht der vornehmsten Rathspersonen in diese Stadt zur Verantwortung zu senden. Bei so strengen Aufträgen hätte man wohl auf einige Unbeugsamkeit beim Kaiser schliessen sollen. Allein sie dauerte nicht einmal bis zu seiner Ankunft in Prag. Die Troppauer

<sup>1)</sup> Ddo. Wien, Sonntag vor Martini 1555.

<sup>2)</sup> Ddo. Wien, 1. Mai 1565.

sandten schnell eine Gesandtschaft nach Wien, durch diese vorstellend, es sei allerdings eine völlig gerechtfertigte Sache, wenn nirgends sectische Priester geduldet würden, allein ihr Prediger sei kein solcher, er richte sich vielmehr nach der Augsburger Confession, die Kaiser Karl V. glorreichen Angedenkens überreicht worden wäre. Auf diese einfache Vorstellung die doch Maximilian im Voraus hätte erwarten können, ertheilte er ihnen die Erlaubniss¹) bis zu seiner Entscheidung von Prag aus den Prädicanten behalten zu dürfen, dem Bischof aber schrieb er, seinen katholischen Eifer lobend, dass Er, bis auf seine Ankunft in Prag den Prediger in Troppau, "der sich "übrigens nach der Augsburger Confession richte, "sehr bescheiden sei, und den Sectirern nicht ange-"höre, zu dulden beschlossen habe".

Was sollte der Bischof zu dieser fast höhnischen Antwort sagen. Er musste sich gedulden und von einer späteren Entscheidung des Kaisers das Recht erwarten. Dies wurde ihm aber nicht. Maximilian gestattete förmlich den Troppauern die Haltung zweier lutherischer Prediger, nur dies trug er ihnen auf, den vertriebenen Pfarrer wieder aufzunehmen und im Genusse seiner Pfründe zu belassen. Allein dieser halbe Sieg kam dem Bischofe theuer zu stehen. Sibelius oder auch Sibenlot fing an, sich dem lutherischen Bekenntnisse zuzuneigen, der vornehmste Grund dafür war der, dass er sich zu verheirathen wünschte. Bei dieser hervortretenden Gesinnung war die Gemeinde bereit ihn aufzunehmen und als ihren Pfarrer zu betrachten, auf dass statt seiner kein katholischer Priester angestellt werde. Indess mag Siebenlot nicht die nöthigen Fähigkeiten gehabt haben, um bei diesem Wechsel seines Glaubens dem Zinkfrei den Rang abzulaufen, der vielmehr auf der Pfarre unumschränkt waltete und den Siebenlot nicht einmal ins Pfarrhaus aufnehmen wollte. Siebenlot klagte nun gegen ihn beim Landeshauptmann. Durch Einwirkung des letzteren kam endlich ein Vergleich zu Stande. Die Gemeinde verpflichtete sich, dem Sibenlot für die bisherigen Verluste 400 Gulden, ausserdem aber, falls er es vorzöge, für längere oder kürzere Zeit Troppau zu verlassen, von dem Pfarreinkommen jährlich 200 Gulden auszuzahlen. Dagegen verpflichtete er sich, weder dem deutschen, noch dem böhmischen Prediger in der Ausübung ihrer gottesdienstlichen

<sup>1)</sup> Ddo. Wien, 1. October 1565.

Verrichtungen ein Hinderniss in den Weg zu legen; er nahm beide förmlich als seine Capläne auf. Dieser Contract, vor dem Landeshauptmanne abgeschlossen, wurde dem Kaiser zur Bestätigung zugesandt, der auch dieselbe ertheilte. Zugleich machte er dem Bischofe eine Anzeige von seiner Bewilligung 1) und forderte ihn auf, seine allfälligen Beschwerden gegen dies Übereinkommen ihm kundzugeben. Als sich aber der Bischof über diese sonderbare Handlungsweise beschwerte und verlangte, es solle ein ordentlicher katholischer Geistlicher als Pfarrer eingesetzt, die eingedrungenen Capläne aber entfernt werden, überging Maximilian den zweiten Theil der Bitte und erwiderte wie zum Spotte, es stehe ja dem Bischofe frei, wenn die Pfarre einmal durch Sibenlot frei würde, einen tüchtigen Geistlichen einzusetzen, übrigens sei nichts in Troppau durch Gewalt, sondern alles durch freundschaftliche Einigung geschehen.

Kaum aber hatten die Troppauer die Gesinnung ihres Fürsten ausgekundschaftet, so unterliessen sie es nicht, sie auch gehörig auszubeuten. Sie stellten ihm nämlich vor, wie die immer grössere Menge der Augsburger Religionsverwandten den Besitz mehrerer Kirchen äusserst nothwendig mache. Das Wenzelskloster werde von kaum zwei Mönchen bewohnt, die Kirche daselbst stehe leer, weil von Niemand besucht; es möge also dieselbe ihnen eingeräumt werden. Maximilian war gewillt, dieses Gesuch zu bewilligen, forderte aber den Bischof um sein Gutachten auf a). Dieses fiel, wie sich von selbst versteht, verneinend aus. Er ergriff zugleich die Gelegenheit, um sich beim Kaiser zu beklagen, dass Sibenlot sich entfernt und dass in der Marienkirche jeder Gottesdienst aufgehört habe. Darauf erwiderte Maximilian: des Bischofs Furcht, dass der Gottesdienst mit Sibenlot's Entfernung an der Marienkirche aufhören würde sei eitel, er müsse ja wissen, dass die Troppauer stets zwei Prediger an ihr aushielten. Übrigens habe er auf seinen Wunsch der Gemeinde die Bitte um Überlassung der Wenzelskirche abgeschlagen.

Indessen starb der Prediger M. Zinkfrei im September 1569. Der Bischof sah dies als die beste Gelegenheit an, durch Anstellung eines tüchtigen katholischen Predigers für die Kirche zu sorgen. Er berichtete sogleich an den Kaiser von dem Todesfalle und bat ihn,

<sup>1)</sup> Ddo. in Vigilia Pentecostes in Wien, 1569.

<sup>2)</sup> Ddo. Wien, am Tage des h. Veit 1569.

nicht gestatten zu wollen, dass die Troppauer ohne sein (des Bischofs) Vorwissen einen andern Prediger anstellen. Der Kaiser, noch von Niemand um das Entgegengesetzte angegangen, sagte ihm dies zu, und ertheilte einen in diesem Sinne lautenden Befehl den Troppauern. Da sich der Bischof beklagte, dass sich der böhmische Prediger nicht anders wie ein Aufrührer benehme, so befahl er, denselben vor den Ordinarius nach Olmütz zur Verantwortung zu stellen.

Der Bischof Wilhelm mochte es zur kräftigen Herstellung des gesunkenen Ansehens der Kirche für das Erspriesslichste halten, eine Reise nach Troppau anzustellen. Sibenlot hielt sich daselbst nicht auf. Seit der Zeit des abgeschlossenen Contractes hatte er sich entfernt, ohne jedoch entschieden das lutherische Bekenntniss anzunehmen, ohne sich auch verheirathet zu haben, sondern im steten Schwanken begriffen. Es zeigt eine für die Zeit unpassende Versöhnlichkeit des Bischofs, dass er diesen pflichtvergessenen Priester der, wie er selbst sagte, in die grösste Excommunication, sowohl durch den früher eingegangenen Contract, als auch sein sonstiges Benehmen verfallen war, aufforderte, nach Troppau reumüthig zu kommen, sich zu verantworten, ihm volle Sicherheit seiner Person versprechend und Verzeihung anhoffen lassend. In der That nahm Sibenlot den Antrag an, erschien in Troppau und nahm vorläufig vom Pfarrgebäude Besitz.

Wilhelm kam also in Begleitung des Domherrn von Olmütz Sigmund Skutellan und anderer Geistlichen am Mittwoch vor Simon und Judä 1569 in Troppau an. Er fand die Stadt in nicht geringer Aufregung. Die Bürger hatten in ihren Häusern Waffen, als wären sie auf einen Angriff gefasst. Noch denselben Tag lud er mehrere Rathspersonen und Geistliche zum Abendessen, um die öffentliche Stimmung besser kennen zu lernen. Als sie sich des Nachts entfernten, wurde auf den Jesuitenprovincial der ebenfalls einer der Gäste gewesen, ein Stein geworfen, ohne ihn zu treffen. Des folgenden Tages begab er sich in die Wenzelskirche um sie zu reconciliiren, da in letzter Zeit ohne alle Erlaubniss die Protestanten ihren Gottesdienst darin feierten. Die Bürger aber sandten ihm zwölf Kannen Wein und 4 Zuber Fische, ein Zeichen ihrer Verehrung. Der Stadtschreiber, Begleiter des Geschenkes, sprach in ihrem Namen. Der Bischof dankte für die Aufmerksamkeit und drückte die Hoffnung aus,

dass die Geschäfte die ihn hieher geführt, glücklich würden beendet werden. Er bat, dass der Rath zu ihm um zwölf Uhr kommen möge. Statt des Rathes erschienen aber am Abend desselben Tages bei ihm drei Abgesandte mit der Bitte, ihnen sein Begehren kund zu geben. Wilhelm sprach sein Bedauern aus, dass nur so wenige bei ihm erschienen seien, indessen, da die Gemeinde es so bestimmt habe, theile er ihnen mit, dass er zur Ordnung der geistlichen Angelegenheiten gekommen sei. Der frühere deutsche Prediger sei gestorben, er versehe sich von ihnen, dass sie einen neuen nur mit seiner Billigung anstellen würden. Sie mögen sich darüber berathen. Sollte diese Berathung auch eine Woche oder längere Zeit in Anspruch nehmen, so würde dies seine Geduld nicht erschöpfen, da er ihren Entschluss abwarten wolle. Würde sich bei dem katholischen Prediger den er ihnen geben, oder sie sich wählen würden, ein moralischer Mangel zeigen, sei er stets bereit, ihn abzuschaffen und einen tüchtigern an seine Stelle zu setzen. Doch erwarte er von den Troppauern ein entsprechendes Vorgehen, er hoffe, dass sie seine bischöfliche Jurisdiction anerkennen und den Befehlen des Kaisers gehorchen würden. Auch glaube er, dass sie sich des böhmischen Predigers der nach Sr. Majestät Verordnung zur Verantwortung gezogen werden solle, vergewissert hätten, er erwarte nichts anderes.

Auf diese, wohl erwartete, aber doch überraschende, weil von festem Entschlusse auszuharren zeigende Antwort, erklärten die Abgeordneten keine Antwort ertheilen zu können. Was ihnen mitgetheilt worden, sei zu wichtig, und müsse vom ganzen Rath und der Gemeinde berathen werden. Der Bischof erklärte, er habe zwar ihre Meinungsäusserung erwartet, doch bescheide er sich; Morgen (28. October) am Tage Simon und Judä, werde er selbst in der Wenzelskirche die Messe lesen und dann von einem Priester die Predigt gehalten werden, er hoffe, dass der Rath dabei erscheinen und dem böhmischen Prädicanten inzwischen zu predigen nicht verstattet werden würde. Die Abgesandten versprachen, für ihre Person zu erscheinen und empfahlen sich. In der darauf folgenden Nacht wurde als Zeichen der allgemein herrschenden Gesinnung das Wappen des Bischofs in dem Hause, wo er wohnte, mit Koth beworfen. Einige entrüstete Bürger verlangten die Bestrafung des Thäters, der Bischof bat aber, falls er aufgefunden würde, ihm nichts zu Leide zu thun.

Am folgenden Tage, den 29. October, sandte die Stadt folgende Abgeordnete zum Bischofe: den Stadtschreiber Heinrich Georg Kraus, die Rathsherren Hans Langhaus, Georg Lederer, Leopold Seidensporer nebst mehreren andern. Sie erklärten, bezüglich der Annahme eines Predigers durch den Bischof sich nicht bestimmt aussprechen zu können; was den böhmischen Prediger betreffe, so wolle der Bischof bedenken, dass er nicht sein Ordinarius sei, sondern dass jener mit Erlaubniss des Kaisers vom Prager Consistorium sub utraque hier angestellt sei. Doch sei der Rath erbötig, ihn in dieser Stadt vor den Bischof zu stellen.

Wilhelm entgegnete, dass ihre Ausflüchte ihm ganz unerwartet kämen. Was den böhmischen Prädicanten und die Behauptung betreffe, dass er dem Prager Consistorium sub utraque untergeben sei, so müsse er bemerken, dass er einzig und allein in Troppau Ordinarius sei und Niemand in sein Recht eingreifen dürfe; ihm sei also auch der Prädicant unterthan. Übrigens sei er nicht desshalb nach Troppau gekommen, um denselben da zu verhören; diese Zumuthung würdige ihn herab; er verpflichte nochmals den Rath sich seiner zu vergewissern und ihn nach Olmütz zur Verantwortung zu senden, wann immer es begehrt würde. Endlich vermerke er es mit höchstem Unwillen, wie sich der Prädicant auch während seiner Anwesenheit des Predigens nicht enthalte, ihn (den Bischof) zu beschimpfen wage, indem er ihn mit dem Beinamen eines Wolfes und ähnlicher belege. Auch sei der Rath und speciell der Stadtschreiber (einer von den drei gestrigen Abgeordneten) trotz seines gegebenen Wortes bei der Predigt und Messe nicht erschienen. Der Stadtschreiber entschuldigte sich mit seiner schwachen Leibesbeschaffenheit die ihm nirgends lange auszuharren erlaube, und auch jetzt aufeinige Augenblicke sich zu entfernen nöthige. Nachdem er wieder kam, erwiderte er im Namen der Übrigen: Die Troppauer hätten wohl gewünscht, sich mit dem Landeshauptmanne, als ihrer ordentlichen Obrigkeit über alle diese Angelegenheiten zu berathen, doch sei dies wegen dessen Krankheit nicht möglich. Es bleibe ihnen also nur die Bitte, dass sie in ihren wohlerworbenen und durch Ferdinand I. bestätigten Rechten (sie meinten das Patronatsrecht) geschont werden mögen. Als der Bischof Einiges entgegnete, gaben sie dieselbe Antwort, worauf er ungeduldig ausrief: Es ist nicht meine Absicht, euern Privilegien nahe zu treten, allein so weit reichen sie nicht, dass ihr euch in der Religion Störungen erlauben dürfet. Wir kennen sie besser als ihr wohl glauben möchtet. Dies seien für sie zu subtile Dinge, war des Stadtschreibers Antwort, sie seien keineswegs gewillt, sich mit Sr. Gnaden in einen Streit einzulassen. Sie rüsteten sich darauf zum Aufbruch. Indem erschien aber der böhmische Prediger, kühn und ungezwungen auftretend. Er habe gehört, schrie er, der Bischof wolle ihn nach Olmütz citiren. Da sei er, da stelle er sich ein für allemal und erkläre, der Bischof sei nicht seine Obrigkeit, diese sei einzig und allein das Consistorium sub utraque in Prag. Aufgeregt protestirte der Bischof dagegen, dass in Troppau eine andere Jurisdiction als die seinige gelten sollte und entliess hierauf die Anwesenden.

Der Stadtrath begann bereits die Absicht des Bischofs einzusehen. Diese bestand darin, sich nicht einen Moment eher von Troppau zu entfernen, so lange nicht katholische Geistliche überall eingesetzt wären, mochte nun der Widerstand der Commune noch so lange dauern. Dagegen wollte der Rath den Bischof um jeden Preis von Troppau entfernen, sei es durch ausweichende Antworten, durch Appellation an den Kaiser, oder endlich durch einen Aufstand des Volkes, also durch Schrecken. Da er aber zu zweifeln begann, dass die ersteren Mittel ausreichen dürften, so begann er schon die letzteren vorzubereiten. Demgemäss wurde das Gerücht eifrig verbreitet, der Bischof habe die Absicht, die Gräber der im Lutherthum Verstorbenen und bei der Geistkirche Begrabenen erbrechen und die Leichname herauswerfen zu lassen. Da dort vornehme Adelige der Umgebung begraben waren, so regte man sie gegen den Bischof insgesammt auf. Auch einige Verwandte des Landeshauptmannes waren auf diesem Friedhofe bestattet. Da man auch ihn dadurch gegen den Bischof aufhetzte, so wurde die Wirkung der angelegten Mine mit Siegeszuversicht erwartet.

Am Sonntage theilte Wilhelm den Troppauern seine Forderungen schriftlich mit. Er unterliess auch nicht zu erwähnen, wie die Stadt unter Bischof Marcus sich nicht im Mindesten geweigert habe, den Prädicanten Matthäus nach Kremsier zu stellen. Zugleich lud er den gesammten Rath zu sich zum Frühstück auf Allerheiligen (1. November) ein und als derselbe die Einladung abschlug, zur Predigt welche er an diesem Feiertage selbst halten wolle. Gleichzeitig schickte er seinen Lehnrechtsschreiber Georg Kamenohorsky von

Kamenohory zu dem in Heraltitz krank liegenden Landeshauptmanne Johann von Wrbna und auf Heraltitz, um seine Meinung über das den Troppauern gegenüber einzuschlagende Benehmen zu erfahren. Dem Abgesandten eröffnete der Hauptmann, er begreife nicht, wie sich der Bischof als erste Person Mährens habe in so grosse Gefahr begeben können; er habe erfahren, ein Aufruhr sei in Troppau sehr zu befürchten, kaum dass der Rath seine Gemeinde im Zaume zu halten vermöge. Man spreche davon, dass die Leichname der Protestanten, die bei und in den Kirchen begraben seien, auf Befehl des Bischofs ausgegraben werden sollen, und das mache böses Blut. Kamenohorsky erklärte dieses Gerücht für eine verleumderische Erfindung. Den angekündigten Besuch des Bischofs bat sich Herr von Wrbna nicht auf Mittwoch, an welchem Tage er sich mit Gott versöhnen wolle, sondern einige Tage später aus. In der Nacht auf den Dinstag kam dann Kamenohorsky nach Troppau zurück. Als er aus dem mit des Bischofs Wappen gezierten Wagen bei dessen Wohnung ausstieg, kamen zwei Steine auf ihn geflogen, ohne ihn zu verletzen, wie er meinte, aus der Wohnung des gegenüber wohnenden böhmischen Predigers.

Der Bischof hielt am Dinstag den angesagten Gottesdienst und firmte bei dieser Gelegenheit über 200 Personen, ein Beweis, dass es doch noch eine nicht ganz unbedeutende Anzahl Katholiken in der Stadt geben musste. Der Rath hielt während dem über sein weiteres Benehmen eine Berathung. Als die Firmlinge aus der Kirche gingen, riss ein gewisser Žák das Tuch das sonst dieselben einige Zeit umgebunden zu tragen pflegten, einem Knaben ab und trat es mit den Füssen.

Am Mittwoch wollte Wilhelm in der Pfarrkirche zur sel. Jungfrau einer Predigt beiwohnen. Als er hinkam, fand er sie geschlossen, durch die Fenster sah man aber darin vier Personen sitzen und hörte sie auch deutsche lutherische Lieder singen. Als man sie aufforderte die Thüre zu öffnen, schlossen sie nicht auf, sondern verharrten in trotziger Stille. Nun befahl der Bischof, eine Axt herbeizuholen, um die Thüre einzuschlagen, was auch geschah. Während dem versammelte sich eine zahlreiche Volksmenge, auf diese schrien die Eingeschlossenen man möge ihnen zu Hilfe kommen, die Katholiken wollten sie erschlagen. Obzwar das Volk leidenschaftlich aufgeregt war, wie seine Blicke und Mienen und sein Gemurre bewies, so blieb

es doch ruhig; der zündende Funke sollte erst später kommen. Als die Thür aufgemacht war, stürzten die Sänger heraus, darunter auch oben genannter Žák. In der Kirche liessen sich nur die Begleiter des Bischofs erblicken, die Predigt wurde gehalten, nach derselben die Kirche verschlossen und der Schlüssel zu Sibenlot zur Aufbewahrung getragen.

Noch denselben Tag beklagte sich Wilhelm durch einen Abgesandten beim Rath, über das gewaltthätige aufreizende Benehmen des Žák. Der Rath liess darauf um eine Audienz auf den folgenden Tag (Donnerstag) ansuchen. Diese schlug ihm der Bischof ab, da er an diesem Tage bis Mittag in der Kirche seine Zeit zubringen. Nachmittags dann zum Herrn v. Wrbna fahren wolle. Als er aber am Mittage des folgenden Tages nach Hause kam, sah er vor demselben eine Masse bewaffneten Volkes herumstehen und als er in sein Zimmer gehen wollte, traten ihm die Abgeordneten des Rathes entgegen. Er beschwerte sich über diese ihre Zudringlichkeit; er habe ihnen den Freitag zur Audienz bestimmt. Allein, ohne dadurch den Muth zu verlieren, erklärten sie im Namen des ganzen Rathes, dass derselbe sich in keine weiteren Verhandlungen mit dem Bischofe weder einlassen könne noch wolle; dass er die Entscheidung des Streites bis auf weiteres verschiebe. Der Kaiser werde schon sein letztes Wort sprechen. Übrigens müssten sie (die Abgeordneten) dringend darauf bestehen, dass der Bischof schnell abreise, die Gemeinde werde äusserst schwierig und unwillig, es sei dem Rath nicht weiter möglich, sie im Zaume zu halten, da sie sich in ihrem Theuersten, in dem gereinigten Evangelium bedroht wähnten. Darauf der Bischof: Er höre diese Rede mit Verwunderung an, er für seine Person glaube nicht die mindeste Veranlassung zum Aufruhre gegeben zu haben. Der Rath möge ihm jene Personen nennen, die einen Aufruhr erregen wollten, dass er ihnen entgegen trete; er werde ührigens bis zum Austrag der Sache nicht vom Platze weichen, man möge ihn morden, er sei unbewaffnet, sterbe er doch in der Erfüllung seiner Berufspflichten den schönsten Tod. Er versehe sich übrigens eines anderen Gebahrens von Seite der Gemeinde. Die Deputirten entfernten sich, und versprachen, mit einer andern Antwort zu kommen. Nachmittags fuhr der Bischof zum Landeshauptmann.

Den Tag vordem hatte er durch denselben Kamenohorsky ihm seinen Besuch ankündigen lassen. Dieser stellte an Herrn v. Wrbna

die Frage, ob er mit Bestimmtheit glaube, dass es in der Stadt zu einem Aufruhr kommen könne und ob man etwas gegen des Bischofs Person wagen werde. Der Gefragte entgegnete, er glaube nach den erhaltenen Berichten, dass es sicher in der Stadt zum Aufruhr kommen würde. Er sei auch mit Bestimmtheit berichtet, der Bischof habe die Absicht, die Leichname begrabener Protestanten ausgraben zu lassen, er habe erst heute darüber an ihn geschrieben und davor gewarnt; sein Vater sei im Wenzelskloster begraben, sollte man seinen Leichnam antasten wollen, so könnte dies nur seinen höchsten Unwillen erregen; was andere treffliche Geschlechter zu einem solchen Beginnen sagen würden, wisse er zwar nicht, aber es lasse sich vermuthen. - Man sieht, die Troppauer hatten es nicht unterlassen, den Hauptmann zu hetzen. - Kamenohorsky stellte nochmals auf das Bestimmteste eine solche Absicht seines Herrn in Abrede und kündigte dessen Besuch auf Morgen Abends an. Herr v. Wrbna entschuldigte sich wieder mit seiner Krankheit, er könne ihn nicht nach Gebühr empfangen, noch auch jetzt mit ihm über religiöse Dinge ein Gespräch halten, später sei er erbötig ihn selbst zu besuchen, wenn ihm Gott die Gesundheit schenken würde. Nachdem aber Kamenohorsky nochmals versicherte, sein Herr wolle keinen Empfang, werde auch nicht einmal zu Nacht da speisen, sondern nur mit ihm über einige der dringendsten Angelegenheiten sich berathen, gab der Hauptmann unter den Zeichen der höchsten Unwillfährigkeit seine Gutheissung zu dem angekündigten Besuche.

Endlich, am Donnerstag Abends fuhr Wilhelm in Begleitung dreier adeliger Herren nach Heraltitz. Da angekommen, betete er in einem Zimmer allein die Horen, und begab sich dann mit seinen Begleitern zu Herrn v. Wrbna der im Bette lag. Er liess ihm einen genauen Bericht, was sich seit seiner Ankunft in Troppau zugetragen, vorlesen und gab noch selbst die nöthige Erläuterung. Als der Hausherr sah, wie die Sachen stünden, wie auch der Bischof nicht im Entferntesten auf eine Erbrechung der Gräber denke, erwiderte er: "Das ist anders, als ich von den Troppauern berichtet worden bin. "Fürwahr, wenn mir Gott eine bessere Gesundheit verleihen wollte, "möchte ich gewiss selbst Euer Gnaden zur Seite stehen, doch nichts "desto weniger will ich jetzt zu ihnen senden und ihnen ernstlich "befehlen, dass sie sich in nichts Ungebührliches einlassen. Doch "möchte ich Euer Gnaden, da jetzt Jahrmarkt dort gehalten wird,

"rathen, nicht allda zu verbleiben und Eure Person des Kaisers und "des Vaterlandes wegen zu verschonen. Reiset nur auf einige Tage "weg, bis ich gesund bin, wollen wir das wilde Thier, den gering-"schätzigen Pöbel, zu paaren treiben." Dies die Summe der gehabten Unterredung.

Während Wilhelm in Heraltitz war, hatten sich in Troppau weitere Excesse ereignet. Eine Rotte überfiel das Pfarrhaus des Sibenlot, fing da an. Karten und andere Spiele zu spielen, trank Bier welches ihnen Sibenlot gab, der sogar selbst zum Schlusse mit ihnen zu spielen begann. Auch gingen zu allen Kirchen bewaffnete Haufen und besetzten ihre Eingänge. Der Bischof erwartete nach seiner Rückkehr eine Antwort der Bürgerschaft, doch sowohl am Freitag wie am Samstag vergebens. Währenddem hatte sich der Rath nach Heraltitz begeben, um sich mit Herrn v. Wrbna, den er nach Allem was vorliegt für seinen besten Freund halten musste und der höchst wahrscheinlich lutherischen Glaubens war, zu berathen. Er widerrieth ihnen aufs Ernstlichste jede Gewalt, und gewiss hätte Maximilian bei einer etwaigen Tödtung des Bischofs nicht umhin können die Stadt strenge zu strafen. Auf dieses zog der rückgekehrte Rath die Wachen von den Kirchen zurück (am Samstag) und beschloss, in weiterer Passivität verharrend, den Bischof endlich doch zur Abreise zu nöthigen.

Am Sonntage Früh begab sich Wilhelm in die Wenzelskirche, wohnte daselbst der Messe bei, und begab sich dann mit seinem Hofgesinde und einigen Katholiken in die Pfarrkirche. Zuerst wurde das Deus in adjutorium meum intende, hierauf ein deutsches Lied gesungen. dann befahl er dem Jesuiten Stephan, seinem Prediger, die Kanzel zu besteigen, und vor der Versammlung zu predigen. Da sich eine grosse Menge Menschen, zumeist Lutheraner in der Kirche eingefunden hatten, so war der Weg zur Kanzel versperrt. Der Bischof befahl seinem Kämmerer Tiburcius Sirakowsky von Pirknar den Stephan zum Predigtstuhl zu geleiten. Nachdem sie mit grosser Mühe dahin gelangt waren, und Stephan eben die Stufen hinansteigen wollte, trat ihm ein Mann der mitten auf der Stiege stand, entgegen und sagte: Komm nicht herauf, wir haben unsern Pfarrer; ergriff dabei einen Dolch und sprach weiter: Kommst du, so musst du und ich sterben. Die Umstehenden aber stiessen sowohl den Jesuiten wie den Kämmerer hin und her, ihnen

weder vor- noch rückwärts zu gehen gestattend. Als der Bischof die Gefahr der Seinigen sah, stand er auf, um ihnen zu Hilfe zu gehen. allein es war dies unmöglich. Eine ungeheure Menge Personen drängte sich gegen ihn, Steine wurden in die Kirche getragen und schon geworfen, ohne dass aber Jemand verletzt wurde. In der Kirche befanden sich auch viele Personen vom Herren- und Ritterstande. Kaum dürften sie der Mehrzahl nach Katholiken gewesen und wahrscheinlich nur desshalb dahin gegangen sein, um eine versuchte Gewaltthat gegen den Bischof zu hindern. Verborgen konnten die Absichten der Menge Niemand sein, da man zu laut von diesen sprach. Als sie also die drohende Gefahr erkannten, in der der Bischof schwebte, eilten sie schnell von allen Seiten zu ihm und fassten ihn. wie auch den befreiten Jesuiten und Kämmerer in ihre Mitte. Sie sprachen ihm zu, von diesem gefährlichen Orte sich zu entfernen. Angesichts der kampfbereiten Menge blieb auch nichts anderes zu thun übrig. So bewegte sich der Zug, den Bischof in der Mitte, den Jesuiten im Chorrock und Stola zu dessen Seite aus der Kirche über den Friedhof, den Oberring, zur Wenzelskirche. Auf dem Wege warf das Volk Steine, Sturm wurde geläutet und von allen Seiten liefen Männer mit Büchsen und Hellebarden, mit Gabeln, Eisendeichseln, Schwein- und Bratspiessen, Schwertern und dergleichen bewaffnet. Die Pfarrkirche wurde von ihnen geschlossen und zehn geharrnischten Männern zur Bewachung übergeben. In der Wenzelskirche angelangt, befahl der Bischof wiederum dem M. Stephan, die Kanzel zu besteigen und hier predigte er, trotz einer zahlreichen Volksmenge ruhig. Nach der Predigt begab sich endlich Wilhelm in seine Herberge, fortwährend geleitet und beschützt vom Adel. Unter diesem war auch der Dr. Thaddaus Hajek.

Zu Hause angelangt, erwartete ihn schon eine Deputation des Rathes. Obgleich er jedenfalls durch das Erfahrene auf das Äusserste aufgeregt sein musste, beschwichtigte er sich doch so weit, dass er den Gruss derselben ruhig empfing und ihnen eine Schrift durch seinen Schreiber Cyprian vorlesen liess, welche seine sämmtlichen Forderungen enthielt. Die Abgeordneten verlangten eine Abschrift, um sie dem Rathe und der Gemeinde vorzulegen. Ihrer Bitte wurde willfahrt. Zum Schlusse sagte der Bischof: Er sei nach Troppau des Seelenheiles der Gemeinde wegen gekommen, nicht um Jemand zu berauben. Nun müsse er Zeuge solchen Aufruhrs sein. Um die

Gemeinde nicht in die Gefahr zu bringen, dass sie wegen seiner möglichen Ermordung in Strafe käme, wolle er sich so bald wie möglich entfernen um später wieder zu kommen; er hoffe, die Gemeinde werde sich eines Bessern besinnen.

Ohne jeden Erfolg endete auf diese Weise die Reise des Bischofs Wilhelm Prussinowsky, er kehrte nach Olmütz wieder zurück. Er mochte wohl nicht im Geringsten zweifeln, dass der Zweck seiner Reise nicht werde erreicht werden, wenn er sich weiter mit Klagen an den Kaiser wenden würde. Doch that er dies, da er es für seine Pflicht halten musste, im voraus von der Nutzlosigkeit seines Schreibens überzeugt. Sibenlot selbst fing nun an, unverantwortlich zu wirthschaften. Er verheirathete sich im Beginne des Jahres 1570. Der Bischof berichtete es alsbald an Maximilian und bat ihn, eine von den zwei Pfarreien in deren Besitz Sibenlot war, nämlich die von Hradisch, dem Dr. Johann Viscovinus zu verleihen, und als der Kaiser diesen Wunsch bewilligte, bat er ihn, diesem auch die Troppauer Pfarre zu verleihen und Sibenlot zu entfernen. Schon lange und oft hatte der Bischof um die Entfernung des Letzteren angesucht, allein Maximilian heliebte den Sibenlot als einen katholischen Geistlichen anzusehen: nun erst, nachdem er sich verheirathet, konnte er sich keiner Ausflüchte mehr bedienen, wenn er überhaupt mit dem Bischofe nicht brechen wollte. Er ertheilte demnach unter Einem den Troppauern den Befehl (ddo. die Jovis post festum St. Dionysii Viennae 1571) den Viscovinus als ihren Pfarrer anzunehmen. Auch dieser Befehl wurde von den Troppauern mit gewohnter Willfährigkeit vollzogen. das ist, nicht im Mindesten beachtet, da sie überzeugt, dass es dem Kaiser mit seinem Befehle nicht rechter Ernst sei. Sibenlot blieb ruhig auf seinem Platze. Viscovinus durfte nicht erscheinen. Um aber doch etwas zu thun, verlangten sie vom Kaiser die Aufstellung einer Commission zur Untersuchung ihrer Rechte und Schlichtung des Streites. Die Commission wurde vom Kaiser aufgestellt, sie bestand aus Laien, darunter einem Theile Protestanten. Unter diesen steten Verzögerungen starb Bischof Wilhelm 1572. Sein Nachfolger Johann ergriff den unter diesen Umständen passendsten Ausweg. Voraussehend, dass er weder die Ausweisung Sibenlot's noch den Besitz der Pfarrkirche werde erlangen können, aber den vollen Nachtheil einsehend, den die Abwesenheit eines fähigen katholischen

Priesters für den Rest der katholischen Gemeinde in Troppau nach sich ziehen müsse, beschloss er, den Dr. Viscovinus 1573 nach Troppau zu senden. Er machte eine Anzeige an den Franciscaner-Convent bei der Geistkirche in Troppau (ddo. Cremsirii VII. Idus Martias 1573). Dr. Viscovinus verfüge sich in seinem Auftrage als Prediger dahin, die Mönche mögen ihm die Kanzel ihrer Kirche und ein Zimmer im Kloster einräumen. Gleichzeitig bat er doch auch den Kaiser, die Ausweisung des Sibenlot endlich verfügen zu wollen. Maximilian erliess an die Stadt den gewünschten Befehl 1) und verlangte von ihr den Bericht, dass sie demselben nachgekommen sei. Allein wie weit war doch die Gemeinde vom Gehorsam entfernt. Nicht nur schützten sie den Sibenlot in seiner Pfarre, sondern antworteten nicht einmal auf des Kaisers Befehl. Erst zwölf Wochen nach Empfang des Briefes sandten sie eine Gesandtschaft an ihn und entschuldigten sich wegen ihres langen Schweigens, ohne jede Angabe des Grundes. Der Kaiser möge die Gnade haben, nochmals eine Commission zur Schlichtung ihres Streites anzuordnen, da die frühere Commission durch den Tod zweier ihrer Glieder, darunter auch des Landeshauptmannes, Herrn v. Wrbna, aufgelöst sei, übrigens über sie seine schützende Rechte halten. Der Kaiser gewährte ihre Bitte und gab von seinem Entschlusse dem Bischofe Nachricht, damit dieser mit weiterem Drängen inne halte.

Unzufrieden damit, dass Maximilian seinen früheren, strengen und scheinbar so ernst gemeinten Befehl so leicht wieder zurücknahm, wurde es der Bischof noch mehr, als er eine Laien-Commission deren Glieder gutentheils Protestanten waren, erstehen sah, um in einer geistlichen Angelegenheit zu entscheiden. Er beschwerte sich darüber beim Kaiser, worauf dieser den Befehl gab, dass der Commission der Abt von Welehrad beigeordnet werde. Allein auch dies befriedigte jenen nicht; es constatire, schrieb er zurück, ein gefährliches Präjudiz gegen die geistliche Gerichtsbarkeit, wenn Laien in solchen Angelegenheiten zu Gerichte sässen. Wiederum entgegnete Maximilian, es solle dies kein Präjudiz constatiren, aber da schon eine ähnliche Commission, sogar ohne geistliches Mitglied unter dem Bischofe Wilhelm angeordnet gewesen und dieser sich nicht beklagt

<sup>1)</sup> Ddo. Viennae, die Veneris post SS. Corporis Christi festum 1573.

habe, so möge es bei der gegenwärtigen Anordnung sein Bewenden haben.

Der Erfolg der zweiten Commission lässt sich in wenig Worten zusammenfassen: Sibenlot blieb ruhig und ungefährdet an seinem Platze, bis an seinen, 1580 erfolgten Tod.

Es war das dringendste Bedürfniss für die künftige Ruhe des österreichischen Staates, dass die unabweisbaren Ansprüche der Protestanten auf eine gerechte und gesetzmässige Weise befriedigt würden, weil nur auf diese Weise im friedlichen Wege ihre Eindämmung bewirkt werden konnte. Allein nirgends rechtlich geduldet. erhoben sie überall ihr Haupt. Die Kraft der Staatsgewalt musste sich nothwendigerweise erschöpfen, wenn sie es über sich nahm. diese einzelnen Auswüchse eben so einzeln abzuschneiden. Weil aber weder Maximilian, noch Rudolf diejenigen Männer waren, welche einen solchen gesetzlichen Zustand hätten begründen können. so brachen in Österreich die furchtbaren Kriege des siebzehnten Jahrhunderts in fast allen Ländern der Monarchie aus. Maximilian hatte den Ständen von Österreich und Böhmen Concessionen im Puncte der Religion gemacht, die ersteren konnten sich dann beschränkt dem Lutherthum hingeben; die letzteren aber unbeschränkt. In einzelnen Fällen, in denen offenbar die Concessionen überschritten wurden, entschied aber Maximilian zum guten Theil gegen die klagenden Katholiken. Welche Folgen musste es nun erzeugen, als Rudolf die Regierung antrat, der die Bestimmungen seines Vaters insbesondere in den böhmischen Kronländern missachtete, den religiösen Zustand völlig umzugestalten trachtete, aber auch nicht das bescheidenste Mass der hierzu erforderlichen Kraft besass. Der Ungehorsam der gegen Maximilian's Befehle von Seite der Protestanten ausgeübt wurde, hatte eine ganz andere Bedeutung als der gegen Rudolf. Die Protestanten waren sich bewusst, gegen die Sympathien Maximilian's, über die er sich mehr oder minder klar sein mochte, durch die Missachtung seiner Befehle nicht zu verstossen; das Ansehen des Fürsten erlitt im Ganzen keinen so gefährlichen Stoss, als wenn sie durch ihren Ungehorsam Rudolf sowohl als Kaiser, wie als Privatmann in seinen ernst ausgesprochenen Absichten und in seinen innigsten Wünschen schonungslos verletzten. Ist es zu verwundern, dass die Rudolfinische Regierung unter

Revolution endigte und Revolutionen im Gefolge hatte, wenn Befehle des Kaisers, deren einmalige Ausserachtlassung in früheren Zeiten für den Ungehorsamen Capitalstrafen nach sich gezogen hätte, zehnmal, trotz der immer schärferen Strafandrohungen, der Bezeugung des höchsten Missfallens des Staatsoberhauptes, selbst ohne den Schein einer Beachtung verworfen wurden? Es gibt keine königliche Stadt in Böhmen, Mähren und Schlesien, der nicht Rudolf wiederholt Befehle zusandte, die sectischen, d. i. lutherischen Geistlichen zu entfernen; aber nirgends bewirkte er mit seinem Befehle etwas, wenn nicht zufälligerweise eine Spaltung des Raths ihm entgegenkam. Ich kenne nur einen einzigen Fall, in dem er einen vollständigen Sieg gewann, und dies in Jungbunzlau, doch auch da nicht über die Lutheraner, sondern über die böhmischen Brüder die, trotz ihrer Ansiedelung allda seit mehr als 100 Jahren, Kirche und Schule im Jahre 1602 sperren mussten und ihr ganzes Vermögen an ihm verloren. Missachtete Befehle des Fürsten von Seite der Unterthanen sind eben so viele Stiche gegen ihre Autorität, schlimmer noch dann, wenn die Befehle nicht im Gesetze gegründet waren.

Der Troppauer Kampf der in seiner ernsten Weise seit dem Jahre 1565 begonnen, ruhte nun bis zum Jahre 1580. Die Ursache des mehrjährigen Stillstandes seit 1573 war nicht etwa die Überzeugung der Olmützer Bischöfe von der Nutzlosigkeit ihrer Bemühung während Maximilian's Herrschaft, sondern mehrmalige schnell auf einander folgende Sedisvacanz des Olmützer Bisthums. 1574 starb Bischof Johann XIV., 1575 sein Nachfolger Thomas Albinus, 1578 dessen Nachfolger Johann XV., erst im Jahre 1579 erstand dem Bisthume mit der Wahl des Stanislaus Pawlowsky ein Vorsteher der sowohl über staatsmännische wie kirchliche Bildung gebietend, von Rudolf hochgeachtet und als Principalgesandter bei der versuchten Erhebung des Erzherzogs Maximilian auf den polnischen Thron benützt, allein im Stande war, einen schwierigen Kampf gegen die Missachter geistlicher Autorität und katholischer Religion aufzunehmen.

Es traf sich, dass Sibenlot 1580 starb. Dieses Ereigniss veranlasste Stanislaus, seine Aufmerksamkeit eher nach Troppau zu richten, als er sonst Willens gewesen wäre. Die Pfarre war nun unstreitig vacant. Alsogleich schrieb er an die Gemeinde, da ihr vermöge Privilegium Ferdinand's I. das Patronatsrecht, ihm allein aber

die Bestätigung des Präsentirten zustehe, so möge sich dieselbe ohne seine Erlaubniss das Recht nicht anmassen, einen Pfarrer einzusetzen. Die Troppauer, überzeugt, dass es nunmehr einen harten Kampf gegen den wahrscheinlich zu Hilfe gerufenen Kaiser geben werde, erwiderten ziemlich schnell, sie würden dem Bischofe einen Candidaten präsentiren, doch sei es nicht leicht, einen für sie passenden zu finden. Ihre Absicht war es, die Sache binauszuschieben und, wenn es nicht anders ging, gar keinen Pfarrer einzusetzen, da sie sich im ärgsten Falle mit den zwei lutherischen Caplanen an der Pfarre begnügen wollten. Allein Stanislaus drängte sie, er bot sich ihnen an, falls sie noch immer von einen guten Candidaten nichts wüssten, ihnen einen tüchtigen Geistlichen vorzuschlagen, und nannte als solchen den Propst von Fulnek. Zugleich forderte er den Landeshauptmann auf, dem Rathe keine Ruhe zu gönnen, sondern unablässig auf die Präsentation anzutragen. Mehrmals wegen ihrer Zögerung sich entschuldigend, nahm endlich die Gemeinde den Vorschlag des Bischofs an. Der neuernannte Pfarrer kam am 5. November 1580 in Troppau an. Bevor er jedoch von der Pfarre Besitz ergreifen sollte, befahl ihm Stanislaus die Ausweisung der lutherischen Caplane zu verlangen und schrieb selbst in gleichem Sinne an den Rath.

Dies war nun der Punct, bei dem es zum Kampfe kommen musste. Die Rathsherren verweigerten die Entfernung mit Festigkeit. Seit jeher sei die Anstellung und Unterhaltung der Capläne ihr Recht gewesen, auch sei ihnen nicht bekannt, dass eine fremde und unkatholische Religion von denselben gelehrt werde. Es sei ihr Wunsch, dass das Abendmahl sub utraque ausgetheilt werde, und diesen Wunsch habe Maximilian durch Zulassung des Predigers Zinkfrei, der sich nach der Augsburger Confession gerichtet, wie auch des böhmischen Predigers gebilligt. Hätten sie blos einen Pfarrer sub una und ihm entsprechende Capläne, so würde eine grosse Religionsstörung eintreten, indem schon viele sub utraque geboren und erzogen worden wären.

Auf diese Einwendungen entgegnete der Bischof: Wenn es sich um nichts anderes als um die Communio sub utraque handle, so könne dieselbe Jedermann ertheilt werden, da sie vom Papste bewilligt worden; er müsse also trotzdem auf der Entlassung beider Capläne beharren. Zugleich wandte er sich an Rudolf, um dessen, wie es nunmehr scheinen musste, entscheidende Mithilfe anzusuchen. Ohne Zögerung befahl Rudolf dem Troppauer Landeshauptmanne (ddo. Prag, Montag nach Barbara 1580) die zwei häretischen Capläne unverzüglich abzuschaffen.

Der Landeshauptmann Johann von Wrbna theilte den Troppauern des Kaisers Befehl mit. Es verstosse, war ihre Antwort, gegen ihre Privilegien, in die Abschaffung ihrer Capläne einzuwilligen. Leicht könnte eine Geringschätzung ihrer Personen bei der ganzen Nachbarschaft die sich in Religionsangelegenheiten so wie sie benehme, eintreten, wofern des Kaisers Gesuch willfahrt würde. Übrigens hätten sie bereits einige Personen nach Prag zur Verantwortung geschickt und bäten, bis auf deren Rückkunft, sie mit weiterem Drängen zu verschonen.

Sei es, dass diese Gesandtschaft noch nicht nach Prag gekommen war, sei es, dass der Kaiser bereits wieder entschied, genug, er befahl (ddo. Pragae die Jovis post Epiphaniam 1581) dem Bischofe, dass er im Einverständnisse mit dem Landeshauptmanne die Entfernung der Prädicanten betreiben solle. Allein nicht nur dass die Troppauer diesem Befehle nicht gehorchten, sie gestatteten auch nicht mehr dem von Stanislaus ernannten Pfarrer von der Pfarre Besitz zu ergreifen und eine Function zu verrichten. Über solche Hartnäckigkeit berichtet, befahl ihnen Rudolf unter sonstiger scharfer Ahndung 1) nicht nur die Entfernung der zwei Häretiker zu bewerkstelligen, sondern auch den katholischen Pfarrer von seiner Pfarre Besitz ergreifen zu lassen. Den Bischof forderte er unter Einem auf, eine Commission nach Troppau zur schleunigen Entfernung der öster genannten Personen abzusenden, dem Herrn von Wrbna befahl er. dieser Commission jeden möglichen Vorschub zu leisten. Stanislaus schickte auf diesen Befehl den Dechant des Capitels, den Archidiakon Scutelan und den bischöflichen Official als seine Commissäre nach Troppau, wohin diese am 12. Juni gelangten.

Im Vereine mit dem Landeshauptmanne erklärten sie den Abgesandten des Rathes die Ursache ihres Erscheinens und verlangten unwiderruflich die Erfüllung des kaiserlichen Befehles. Sie stellten ihnen zugleich zwei Priester vor, von denen der eine als deutscher, der andere als böhmischer Prediger fungiren könne, und empfahlen sie ihnen zur Annahme. Die Abgesandten erbaten sich für die

<sup>1)</sup> Ddo. die Jovis post divisionem Apostolorum 1581.

Antwort einen Tag zur Bedenkzeit. Des andern Tages erklärten sie. sie seien erbötig, den ihnen vom Bischofe präsentirten Pfarrer anzunehmen, ihre Caplane könnten sie aber auch nicht entfernen, da diese nichts irrthümliches lehrten, sie hätten die augsburgische Confession welche von Kaiser Karl V. seligen Angedenkens für ganz Deutschland 1530 bewilligt worden wäre, zur Richtschnur, übrigens sei ihnen das Bekenntniss dieser Confession ausdrücklich von Kaiser Maximilian II. glorreichen Andenkens gestattet worden; endlich würde an den Kaiser ihrerseits eine Deputation abgesendet werden: man möge also auf seine künftige Antwort harren. Aber Herr von Wrbna zeigte ihnen, wie ja der Kaiser durch Erneuerung seines Befehls das Ansuchen ihrer früheren Gesandtschaft verworfen und wie sie durch die Missachtung desselben in die Strafe des Ungehorsams verfallen könnten. Sie ersuchten auf dies um einige Tage Bedenkzeit, damit sie die Gemeinde einberufen und an sie die Sache referiren könnten. Obzwar dagegen die Commissäre Einsprache thaten, da ihre Sendung nur an den Rath gehe, der nach des Kaisers Ermessen in der Sache allein entscheiden könne, so gaben sie endlich ihrer Bitte nach.

Nach einigen Tagen kam der Rath und die Abgesandten der Gemeinde, letztere 50 an der Zahl, zu den Commissären. Da diese in einem kleinen Saale waren, so liessen sie von den letzteren nur 10 vor sich treten. In ihrem Namen sprach ein gewisser Jakob, das einflussreichste Glied der Gemeinde, mit aller Heftigkeit. Die Stadt könne durchweg nicht in die Entfernung der zwei Capläne einwilligen, sondern werde sich desshalb an den Kaiser wenden, auch werde man nunmehr nicht früher den katholischen Pfarrer aufnehmen, bevor des Kaisers Antwort zurückgekommen wäre. Bei dieser entschiedenen Weigerung, den Befehlen des Kaisers Folge zu leisten, verlangte die Commission von dem Rathe, und zwar der Hauptmann für den Kaiser, die geistlichen Commissäre für den Bischof eine Zuschrift, worin dieser seinen letzten Entschluss mittheilen möchte, damit an beide der Bericht über den Erfolg der Commission zugesendet werde.

Über die Begebenheiten in Troppau unterrichtet, zögerte Rudolf unverhältnissmässig lange mit der Kundgebung seines Willens. Endlich, nach Verlauf eines halben Jahres, befahl er Herrn von Wrhna ohne jeden weitern Verzug die zwei Prädicanten abzuschaffen (ddo. Prag. Montag nach Barbara 1581). Da aber die Gemeinde nicht gehorchte, wiederholte er seinen Befehl einige Monate später

(ddo. Wien die Veneris post Pascha 1582) und trug zugleich dem Landesunterkämmerer von Mähren, Nikolaus von Hradek, einem eifrigen Katholiken auf, nach Troppau zu reisen, und mit dem Landeshauptmanne seinen Befehl auszuführen.

Welche Ohnmacht! 4 Jahre vergingen nun unter beständigen Anordnungen von Commissionen Seitens des Kaisers zur Vertreibung der Prediger, 4 Jahre verflossen bis zum Jahre 1586 unter stetem Schreiben und Gegenschreiben, unter drohenden Befehlen und unterthänigen Vorstellungen, unter Erwartung und Vereitelung, ohne dass Troppau auch nur ein Haar breit gewichen wäre. Es würde zu nichts führen, alle die Befehle des Kaisers, alle die Einwendungen der Gemeinde hier auseinanderzusetzen, genug, nachdem er seit 1580 bis 1586 befohlen und gedroht, hatte er nichts bewirkt.

Stanislaus Pawlowsky bewies sich als einen Mann von Erfahrung und grosser Klugheit. Er lebte noch bis 1598, allein mit Troppau mochte er nichts mehr zu thun haben, überzeugt, dass seine Stellung ihm nicht jene Macht gebe, um deren Anwendung er und seine Vorgänger den Kaiser so oft und so vergeblich angesteht. Seine Thätigkeit ging nur auf das Erreichbare und bei dieser Resignation rettete er für die Geistlichkeit in Mähren, was für sie zu retten war.

Durch dasselbe Mittel eines mehr passiven als activen Widerstandes hatte er die hart angegriffene Exemption der Geistlichkeit in Personalsachen gegen das mährische Landrecht gerettet.

Die Wichtigkeit des Gegenstandes macht es erklärlich, wenn wir um den weiteren Verlauf des Streites uns kümmern. Nachdem Troppau jeden Widerstand von Seite des Bischofs aufgegeben sah, berief es an die erledigte Pfarre einen lutherischen Geistlichen. Die Diöcesanrechte des Olmützer Bischofs über die Stadt schienen längst in Vergessenheit begraben zu sein, als nach Stanislaus Tode der berühmte Cardinal Dietrichstein den bischöflichen Stuhl von Olmütz bestieg, durch den, was Niemand gelungen war, Troppau wenigstens für einen Moment besiegt werden sollte.

Der genannte Cardinal erfreute sich der Vortheile einer hohen Stellung und Geburt. Obzwar an staatsmännischer Geschicklichkeit seinem berühmten Zeitgenossen, dem Cardinal Khlesel, nachstehend, überragte er ihn durch die Vortrefflichkeit seines Charakters und durch seine Uneigennützigkeit. Betraut mit vielen Aufträgen des Kaisers und Papstes, hatte er sie vielleicht nicht mit der gewünschten erfolgreichen Schnelligkeit, aber immer mit gewissenhafter Ehrlichkeit beendet. Bei vielen grossartigen canonischen Processen in Deutschland, unter andern bei dem des Dr. Brand mit dem Augsburger Capitel und Bischofe, hatte er als päpstlicher Delegat, eine Würde, die selten Jemand zu Theil ward, entschieden. Es war nun für einen Mann von seiner Stellung eine würdige Aufgabe, wenn er in Troppau das vernichtete Ansehen der Kirche herstellen wollte, um so mehr, wenn er dabei einen rein geistlichen Eifer an den Tag legte und nicht scheute, seine Person der Lebensgefahr blosszustellen. Bei seinem Einflusse auf K. Rudolf konnte er sich einer Unterstützung seinerseits versehen, wie keiner seiner Vorgänger.

Er rührte also den Troppauer Streit durch ein Schreiben an Rudolf auf, indem er sich beklagte, dass die Gemeinde gegen das Privilegium Ferdinand's I., das sie lange verwirkt, einen lutherischen Pfarrer eigenmächtig angestellt habe. Diesmal befahl der Kaiser der Stadt, alsbald ihren Pfarrer abzuschaffen, eine taugliche Person dem Cardinal zu präsentiren (ddo. Prag am Tage der h. Ursula 1602). Aus diesem späten Datum ist ersichtlich, dass Dietrichstein drei Jahre nach Einnahme seines bischöflichen Stuhles zögerte, bevor er sich an den bevorstehenden schweren Kampf machte. Auf den Befehl Rudolf's richteten die Troppauer eine Bittschrift nach Prag (ddo. 28. Jänner 1603). Sie baten auf das Unterthänigste, ihnen die freie Ausübung der Augsburger Confession die ihnen 1565 von Maximilian II. bewilligt worden, zu gestatten. Es sei ihnen übrigens unmöglich, wie der Kaiser in der vorangehenden Zuschrift verlangt, die vorzüglichsten Rathspersonen nach Prag zu schicken; denn das Einkommen der Stadt sei so schlecht, dass sie oft kaum einen Botenlohn zahlen könnten, viel weniger den Unterhalt mehrerer Personen für eine so weite Reise bestreiten könnten. Würde der Kaiser aber nichtsdestoweniger eine Gesandtschaft verlangen, so bäten sie, er möge ihnen einen längern Termin setzen, damit sie über den Gegenstand reislich berathen könnten.

Indess vergingen über diese Bitte Monate, sei es, dass der Kaiser nach gewohnter Weise keinen Befehl ertheilte, sei es, dass er ebenso missachtet ward. Nun versuchte Dietrichstein, nach dem Beispiele seines Vorgängers, die drohende Gefahr nicht scheuend, eine Reise

nach Troppau anzustellen und persönlich die Umänderung herbeizuführen. Er kam den 8. Mai 1603 dahin. Doch auch diesmal war, wie zu Bischof Wilhelm's Zeiten, das Volk furchtbar aufgeregt und zu Gewaltthaten von den Feinden der Katholiken aufgestachelt. Pasquille wurden gegen den Cardinal und die Jesuiten an den Mauern angeklebt, die die Leidenschaften noch mehr aufreizten. Eines dieser Pasquille wurde von den Katholiken abgerissen und ward nach Kremsier geschickt, wo es noch aufbewahrt ist. Es ist voll der bittersten Hestigkeit und von einem "Phil. de Grand" unterschrieben. Als der Cardinal in Troppau einfuhr, wurde er von einem Volkshausen umringt; ob er persönlich misshandelt ward, kann ich nicht ermessen; doch scheint der Frevel sehr weit gegangen zu sein, er musste endlich froh sein, mit dem Leben aus der Stadt zu entkommen. Noch an demselben Tage schrieb er eigenhändig, was äusserst selten der Fall, einen Brief an den Kaiser, dessen Inhalt folgender:

Allerdurchleuchtigister, grossmechtigister Kheiser und Khunig allergnedigister Herr.

Was mir für ein schandt und despect in E. K. K. M. stadt Troppau widerfarn, wern sie aller genedigist auss bei gelegten memorial vernemen. Und es woll ich nitt allein solliches, sundern den todt selbst wegen der religion Zu leidten bereidt, so will mirs doch nitt gebirn E. K. K. M. solliches berichten zu Underlassen, weil in Thirkhei nitt erger wer geschehen auff das E. K. K. M. testo besser informirt werdte, bin ich allerunderthenigest bereidt, so es E. K. K. M. Erlauben selbst auf Prag zu khumen, Mich deroweil E. K. K. M. allerdemittigest und gehorschamest bevhellendt. Paktarz den 8. Mai Jar 1603.

E. K. K. M.

allergehorschamester underthenigester Diener Caplan und Underthan F. Card. von Dietrichstein.

Die Misshandlung eines Cardinals war in jenen Zeiten immer eine gefährliche Sache und leicht konnte der Unwille des Kaisers über eine solche Missachtung eines hohen Kirchenfürsten der Stadt ärger bekommen, als die langgeübte Missachtung kaiserlicher Befehle. In dieser Erwägung beschloss auch der Rath von Troppau gleich am folgenden Tage (9. Mai), den Cardinal um Entschuldigung für die wiederfahrene Unbill zu bitten, er habe keine Macht über das Volk welches so eigenmächtig die Grenzen des Gesetzes überschritten habe. Er wolle mit allem Eifer nach den schuldigen Personen forschen und sie strafen. Gleichwohl war dies nur eine schale, für die Öffentlichkeit und den Kaiser berechnete Entschuldigung. Der Rath wie das Volk waren mit dem Geschehenen zufrieden, bereit, im Gleichen fortzufahren und sich mit der Hoffnung schmeichelnd, den Bischöfen von Olmütz für immer das Reisen in ihre Stadt verleidet zu haben.

Bevor noch die Nachricht von des Cardinals Misshandlung nach Prag gekommen war, hatte der Kaiser, erzürnt über die Erfolglosigkeit seines ersten Befehles, neuerlich (13. Mai 1603) in strenger Weise an die Troppauer geschrieben. Das Patronatsrecht derselben, hiess es, sei durch die Einsetzung von Prädicanten verloren gegangen und wenn es noch ferner der Stadt verbleiben solle, so sollten sie unweigerlich einen katholischen Geistlichen dem Bischofe präsentiren, den Prädicanten aber und seine Gehilfen entfernen und dem ordentlichen katholischen Pfarrer alle früher mit der Pfarrei verbunden gewesenen Einkünfte zuweisen. (Die Stadt hatte sich nämlich eines Theils derselben bemächtigt.) Mit der Versicherung, das Aufgetragene vollziehen zu wollen, sollten sie Abgeordnete an den Kaiser schicken, und diese sollten sich nicht eher von Prag entfernen dürfen, so lange nicht sein Befehl gänzlich erfüllt sei. Dafür hafte die Stadt unter sonstiger Strafe von 30.000 Schock Groschen.

Welche furchtbare Strenge, würde man meinen, wie schnell muss wohl der Erfolg gewesen sein! Doch weit gefehlt. Die Stadt schickte zwar Abgeordnete nach Prag, doch nicht um dem Kaiser die Versicherung von der Vollziehung der Befehle zu überbringen, auch nicht um etwa die Strafe zu erlegen oder sich von ihr loszubitten, sondern einfach um für die Beibelassung des Prädicanten anzusuchen, gewillt, ihn um jeden Preis zu halten. In der Stadt Troppau selbst stieg die Aufregung von Tag zu Tag, die Bewaffnung wurde allgemein, die Thore des Tages und Nachts bewacht, durch die Strassen zogen bewaffnete Truppen, die Glocken waren stets bereit, ein Signal für die allgemeine Ansammlung zu geben. Unter diesen Umständen war das Leben und Eigenthum der Katholiken bedroht, man begann davon zu sprechen, die katholischen Kirchen und Klöster zu zerstören und wollte zunächst mit dem Nonnenkloster bei S. Clara beginnen. In grösster Angst schrieb die Äbtissinn an den Landeshauptmann (Montag

nach Laurentius 1603) von der sie bedrohenden Gefahr und um seine Hilfe ansuchend. Der Landeshauptmann, Herr von Sedlnicky, im Innern dem lutherischen Bekenntnisse zugethan, warnte gleichwohl als Diener des Kaisers die Bürger vor jedem unbesonnenen Vorgehen, ohne jedoch irgendwie den Bedrohten thätige Hilfe zu gewähren.

Inzwischen war vom Kaiser ein neuerlicher Befehl an den Rath gekommen, die Pfarrkirche so lange zu sperren, bis ein ordentlicher Priester eingesetzt werden würde, so wie auch jene Personen in Gewahrsam zu nehmen, die sich der Misshandlung des Cardinals schuldig machten. Obwohl diese Personen alle bekannt, so genossen sie bis dahin ganz ungefährdet ihrer Freiheit. Der Kaiser verlangte nun auch, dass sie nach Olmütz zur Untersuchung und Bestrafung abgesendet würden. Allein sowohl der Rath wie die Beklagten weigerten sich, der Aufforderung Folge zu leisten. Die Beklagten weigerten sich dessen, weil sie erbötig seien, sich in Troppau zu stellen; der Rath, weil es gegen die Privilegien der Stadt sei, dass ein Bürger anderswo vors Gericht gefordert werde. Was die aufgetragene Sperrung der Kirche betraf, so gab sich der Bürgermeister Cikanek den Anschein, als wollte er gehorchen, er liess dieselbe sperren und die Schlüssel zu sich bringen. Als aber des andern Morgens ein grosser Haufe mit vielem Geschrei die Schlüssel von ihm forderte, gab er sie, vielleicht wirklich eingeschüchtert, heraus, worauf die Kirche geöffnet und der lutherische Prädicant die Kanzel bestieg. Etwas später forderte Cikanek die der Misshandlung des Cardinals schuldigen Personen auf, vor ihm zu erscheinen und erklärte ihnen, er habe wiederum einen strengen Befehl vom Kaiser erhalten, sie in Gewahrsam zu nehmen. Doch diese, bis auf einen, sämmtlich Bürger, weigerten sich, auch nur in Troppau ins Gefängniss zu gehen, nur der eine, seiner Beschäftigung nach ein Diener, ergab sich freiwillig in die Haft. Auf dies erklärte der Bürgermeister dem Herrn von Sedlnicky, er sei ausser Stande, die Besehle des Kaisers zu vollziehen, die Gemeinde verweigere ihm den Gehorsam.

Herr von Sedlnicky war mit den Landrichtern in der Stadt erschienen, um bei einer späteren Vorladung der Ungehorsamen vor die Schranken des Gerichts die Einwohner zum Gehorsam zu mahnen. Doch vergeblich. Sie schrieben demnach in corpore an den Kaiser und erklärten ihm, die Stadt beharre in offener Widersetzlichkeit (ddo. 10. und 12. August 1603). Auch der Rath richtete an

Rudolf ein demüthiges Schreiben und entschuldigte sich mit seiner Ohnmacht wegen Nichterfüllung der kaiserlichen Befehle. Der Kaiser antwortete auf alle diese Vorstellungen in einem väterlichen Tone. In diesem Schreiben trug er nämlich dem Landeshauptmann und den Landrichtern auf, den Troppauern in einer eindringlichen Weise ihren bisherigen Ungehorsam und die nothwendigen üblen Folgen vorzustellen, insbesondere aber ihnen auseinanderzusetzen wie schwer sie sich durch die verbotene Wiedereröffnung der Pfarrkirche gegen die kaiserliche Majestät vergangen hätten. Für alle diese Vergehen sollten sie seine Verzeihung erstehen, würden sie dies aber und die Beobachtung seiner weiteren Aufträge unterlassen, so sollten sie unnachsichtlich als Landfriedensbrecher zu behandeln sein. Sedlnicky eröffnete am 27. August dem Stadtrathe seinen Auftrag und forderte zugleich die Inhaftnahme der der Insultation des Cardinals Schuldigen. Statt aber letzteres zu thun, bat der Rath den Hauptmann, er möge sich für sie beim Kaiser verwenden, da die Stadt an ihn eine Bittschrift einzureichen gedenke. Wirklich ward eine solche am andern Tage abgeschickt. Die Bürger baten in derselben mit ihren Frauen und Kindern fussfälligst um die freie Ausübung der Augsburger Confession und erklärten sich bereit, falls die mit der angefochtenen Pfarre verbundenen Einkünfte und Besitzungen der Stein des Anstosses wären, dieselben an den Kaiser abtreten und ihre Prädicanten aus Eigenem besolden zu wollen.

Indessen waren auch die Landrichter in Troppau erschienen. Sie citirten vor das Landrecht die Bürgermeister (ihre Zahl war durch Gesetz auf drei bestimmt) und die vorzüglichsten Räthe der Stadt. Den erscheinenden wurden die Befehle des Kaisers wegen Schliessung der Pfarrkirche und Entfernung aller Prädicanten mitgetheilt und sie zur Willenserklärung aufgefordert, ob sie gehorchen wollten oder nicht. Darauf erklärten die Anwesenden, es sei ihr Wille, gehorsam zu sein, doch leiste ihnen die Stadt keinen Gehorsam mehr. Das Landrecht begnügte sich mit dieser Erklärung, gab aber dem Rathe und den Bürgermeistern den Auftrag, die Gemeinde vor sich alsbald zu berufen, ihr zu befehlen, aus jeder Zunft drei Männer zu wählen und diesen Ausschuss am folgenden Tage um 7 Uhr in die Landrechtsstube zu senden.

Am andern Tage (Mitwoch nach Maria Geburt 1603) fanden sich am Rathhause auf den Befehl des Rathes viele Bürger, doch

weitaus die kleinere Hälfte der Gesammtheit ein. Ihnen ward das Begehren der Landrichter mitgetheilt. Die Bürger weigerten sich aber, aus sich einen Ausschuss zu wählen und in die Landrechtstube zu senden. Es sei gegen ihre Privilegien, sich anderswo als in der Rathsstube zu versammeln, habe ihnen der Landeshauptmann oder die Landrichter etwas mitzutheilen, so seien sie erbötig, dies hier anzuhören. Da die bestimmte Stunde erschienen war, um welche die Ausschüsse der Zünfte vor dem Landrechte erscheinen sollten und Niemand kam, sandte Herr von Sedlnicky aufs Rathhaus, die Säumigen anzuspornen oder um die Ursache des Nichterscheinens zu fragen. Es wurde seinem Boten die obige Antwort. Noch zweimal sandte er seine Diener aufs Rathhaus, um die gesetzliche dreimalige Citation voll zu machen; als auch dies nutzlos, liess er ihnen sagen, er werde über ihren Ungehorsam an den Kaiser berichten, was auch geschah.

So wie alle Befehle an die Troppauer nutzlos waren, so war auch jedes Bittgesuch derselben an den Kaiser vergeblich. Trotz des von ihnen zuletzt eingereichten, befahl Rudolf am 18. October dem Landeshauptmanne die weitere strenge Einhaltung seiner Befehle. Allein so schlecht war die damalige Expedition selbst in so wichtiger Angelegenheit, dass das Schreiben erst am 13. December in die Hand des Herrn von Sedlnicky kam. Wiederum wurde in diesem kaiserlichen Mandate der Gemeinde befohlen, die Pfarrkirche zu sperren, den Prädicanten mit seinem Gefolge zu entfernen. Die Stadt traute sich noch nicht, offene Widersetzlichkeit an den Tag zu legen. Sie beschloss, sich, als letztes stets bequemes und zu wiederholendes Auskunftsmittel, aufs Bitten zu verlegen. Den 29. December schickte die Gemeinde an den Kaiser eine Bittschrift, wiederum fussfälligst um freies Exercitium der Augsburger Confession ansuchend; an demselben Tage wandten sich die Bürger und ihre Frauen in separaten Bittschriften an die kaiserlichen Commissäre, sie um ihre Verwendung beim Kaiser anslehend. Zwei Tage später, den 31. December 1603, erneuerten sie und ihre Frauen ihre Bittschriften an den Kaiser und an die Commissäre, von der grösseren Menge vielleicht einen Erfolg erwartend. Dass die Commissäre lutherische Sympathien hatten, tritt deutlich aus dem hervor, dass sie die Bitten der Troppauer an den Kaiser mit einem Schreiben begleiteten, welches zwar nicht wie eine Fürbitte klingt, aber doch den Kaiser für die Bittsteller günstiger zu stimmen sucht.

Im Beginne des Jahres 1604 erhielten die Landrichter ein kaiserliches Schreiben, ddo. 1. November 1603, welches ihnen befahl, den Rath und die Gemeinde vor sich zu fordern und in Eid und Pflicht zu nehmen, über etwaigen Ungehorsam zu berichten, und die Pfarrkirche zu sperren. Die Bittschrift der Stadt konnte demnach die Procedur diesmal nicht aufhalten. Der oberste Richter Bartholomäus Bruntalsky von Wrbna beschied zu sich nach Hlučin (bei Troppau) den Rath und die Abgeordneten der Stadt, und verlangte von ihnen die Ablegung eines Eides, dass sie dem Kaiser und seinen Befehlen gehorsamen wollen (8. Jänner). Sie weigerten sich, denselben zu leisten. es sei denn, dass denselben noch die Phrase "salva religione" beigefügt würde. Dies verweigerte Herr Bruntalsky, verlangte aber die Schliessung der Pfarrkirche und Ablieferung der Schlüssel. Diesem Befehle gehorchten sie, die Kirche ward wieder geschlossen, die Schlüssel vom Bürgermeister überreicht. Auch den Eid leisteten sie endlich ohne jenen Beisatz "salva religione", erklärten aber, dass sie ihn stillschweigend verstünden. Alles dies berichtete Herr Bruntalsky an den Kaiser und erwartete seine weiteren Verhaltungsbefehle.

Dieser momentane Gehorsam war aber nicht von langer Dauer; denn die Prädicanten deren Ausweisung ebenfalls anbefohlen war, predigten zwar nicht in der Pfarrkirche, dagegen in den übrigen, nämlich in der Georgskirche und in der Barbarakirche mit solcher Heftigkeit, dass sie die Gemeinde zum Aufstand reizten. Wahrscheinlich erbrach sie die verschlossene Pfarrkirche wieder. Die offene Verachtung kaiserlichen Ansehens wurde an den Tag gelegt. Da erklärte K. Rudolf II. die Stadt in die Acht.

Rudolf schien plötzlich zu einer energischen Thätigkeit sich aufraffen, und an der Stadt die lange Verachtung seiner Befehle rächen zu wollen. Er befahl den Zusammenzug von Truppen, durch die er die Stadt welche sich in den besten Vertheidigungszustand setzte, belagern lassen wollte. Dem Cardinal gab er den wohl überflüssigen Befehl, dafür zu sorgen, dass kein Proviant nach Troppau gebracht würde (ddo. Pragae festo S. Viti 1604). Zu seinen Commissären, welche die aufrührerische Stadt zum Frieden zwingen sollten, ernannte er den Landeshauptmann von Mähren, Karl von Lichtenstein und den Hauptmann der Fürstenthümer Oppeln und Ratibor Georg Oppersdorf von Dub und Fridstein. Nach der Unterwerfung sollte die Pfarre mit katholischen Geistlichen, übrigens die Klöster

mit Mönchen deren Vertreibung stattgefunden zu haben scheint, besetzt werden.

Die Kremsierer Acten, aus denen die ganze Erzählung geschöpft ist, geben keinen Aufschluss darüber, wie Troppau zum Gehorsam gebracht wurde. Wahrscheinlich geschah dies durch rechtzeitiges Nachgeben der Gemeinde und durch Aufnahme katholischer Geistlichen. Diese Nachgiebigkeit erreichte aber ihr Ende, als der Kampf zwischen Rudolf und Mathias ausbrach. Nachdem die Stände Böhmens Rudolf zur Herausgabe des Majestätsbriefes genöthigt hatten, war auch Troppau nicht mehr zu beschwichtigen. Wenige Tage vor der Ertheilung des Majestätsbriefes im Monate Juni hatte sich in Troppau eine bedenkliche Stimmung gezeigt. Aufrührerische Personen schnitten den Strick von der Glocke in der Wenzelskirche ab und nagelten ihn an den Galgen an, die Fenster der Pfarrei wurden eingeschlagen. Umsonst drohten die kaiserlichen Commissäre von Olmütz aus den Troppauern und mahnten sie, der früher erlittenen Strafe eingedenk zu sein; bald waren diese durch die vom Kaiser bewilligte freie Religionsübung von aller Furcht befreit, die Pfarre und was damit im Zusammenhang war, in ihrem Besitze.

So endigte mit dem Jahre 1609 der lange Streit der Troppauer mit den Bischöfen von Olmütz und dem Kaiser durch den abermaligen Sieg der ersteren. Die Darlegung des Streites kann uns nicht sowohl von seiner religiösen als weit mehr von seiner politischen und rechtlichen Seite interessiren. Für die Kirche war es am Ende ein kleiner Gewinn, wenn eine kleine Stadt äusserlich eine Verbindung mit ihr einging, die jedes Gemeindeglied im Innern verwünschte, mochte gleich von der Zukunst ein innerer und freiwilliger Anschluss zu erwarten sein. Aber es war von unermesslicher Wichtigkeit für die Festigkeit und Dauer der Staatsordnung, wenn eine Stadt durch so lange Jahre im Zwiespalt mit ihrem obersten Regenten stand. Unter Maximilian wurden der Stadt häufig Befehle ertheilt, aber stets auf ihr Ansuchen zurückgenommen. Dagegen unter Rudolf nie widerrufen, aber auch nie befolgt. Musste dies nicht den Staat unterwühlen, wenn solche Erscheinungen nicht vereinzelt, sondern allgemein waren, und musste nicht endlich eine Katastrophe hereinbrechen, die eine neue Ordnung der Dinge herbeiführte?

### II. Rudolf gegen Znaim.

In Znaim lebte als Pfarrer an der Michaelskirche Georg Schildt. Er hatte seine Studien in Österreich gemacht, war dann vom Bischofe von Wiener-Neustadt zum Priester geweiht worden und hatte durch einige Jahre in Wien als Caplan gewirkt. Im Jahre 1555 kam er in obiger Stellung nach Znaim. Während sein orthodoxer Glaube früher keinem Zweifel unterlag, ging er im Laufe der Zeit bei ihm verloren.

Unter Maximilian's Regierung konnte er sich ohne jede Hinderung seiner Neigung hingeben, auch in den ersten Regierungsjahren Rudolf's genoss er der vollständigsten Ruhe, da er die Gemeinde ganz auf seiner Seite hatte. Über katholische Gebräuche fing er nun an, sich in äusserst wegwerfender Weise zu äussern; so, um ein Beispiel anzuführen, sagte er von der Taufe: Die beschornen Pfaffen machten den Kindern Kreuze vorn und hinten und legten ihnen D.... ins Ohr. Seine Reden über Heiligenverehrung, Fasten und Feiertage glichen ganz der obigen.

Die Klage gegen ihn ging diesmal nicht von Katholiken, sondern von einem Protestanten selbst aus. Einige Zeit vor dem Jahre 1579 war aus Deutschland ein gewisser Peter Corvinus nach Znaim als Rector der Pfarrschule von St. Michael berufen worden. Da er über eine, wie mir scheint, grössere Bildung als Schildt selbst gebot, so entstand zwischen beiden bald eine Eifersucht, die von Seite Schildt's in die heftigste Feindschaft ausartete. Er suchte jenem auf alle Weise nahezutreten, um ihn zur Entfernung zu vermögen; so schmälerte er sein Einkommen, strich Gebühren von Leichenzügen, die sonst dem Schulrector als Regenschori zukamen, für sich ein. Corvin klagte über diese Schmälerung beim Rathe, der auch die Beschwerde gegründet fand, und dem Pfarrer die Auszahlung des vorenthaltenen Geldes anbefahl. Statt dies aber zu thun, begann Schildt seinen Gegner häretischer Gesinnung zu beschuldigen, liess dessen Stuhl in der Kirche wegnehmen und excommunicirte ihn endlich. Dadurch war Corvin genöthigt, seine Stellung aufzugeben, doch klagte er beim Znaimer Rathe über die Eigenmächtigkeit Schildt's; aber der Rath, im entscheidenden Augenblicke mehr von seinem Gegner beherrscht, gab ihm am 19. December 1579 die Antwort, er könne in diesem Streite nicht entscheiden.

In unmittelbarer Nähe von Znaim liegt das Kloster Bruck. Der Abt desselben, Sebastian Freitag, hatte schon lange mit Unwillen nach Znaim gesehen und im Allgemeinen (im August 1579) dem Kaiser geklagt, dass sich dort sectische Priester aufhielten. Schon im folgenden Monate beauftragte Rudolf den Landesunterkämmerer Nikolaus von Hradek mit der Untersuchung des Gegenstandes, doch, wie es scheint, vergeblich. Inzwischen hatte sich Corvin, über seinen Gegner erbittert und gewillt, gegen ihn beim Kaiser zu klagen, dem Abte genähert, hatte ihm einen Abriss des Lebens und Thuns Schildt's gegeben und aufgefordert, gegen ihn beim Kaiser zu klagen. Dies that auch der Abt am 7. Jänner 1580. Corvin selbst sandte eine Klageschrift am 18. Jänner an den Kaiser ab. In dieser erzählte er seine erlittene Verfolgung, die er habe von Schildt dulden müssen. Dieser sei weder Katholik noch Lutheraner, denn nirgends sei er nach seinem Abfall von der katholischen Kirche über die Augsburger Confession geprüft worden, übrigens halte er sich auch nicht nach derselben. In seinem Privatleben sei er faul, stehe spät auf, gebe sich dem Frass und der Völlerei hin, spiele beständig Karten und Würfel, habe nichts gelernt, kenne kaum ein wenig Latein, lese mit Mühe, obzwar er die Puncte am Würfel sehr gut ausnehme; habe seine Wohnung am Markte aufgeschlagen, um in den müssigen Stunden am Fenster zu lümmeln, dominire unrechtmässig den Rath und die Stadt, reisse das Einkommen der Schule an sich, und verzehre jährlich über 800 Joachimsthaler.

Schildt brachte es bald in Erfahrung, dass Corvin gegen ihn geklagt habe. Durch den Anschluss an den Abt verlor er auch die Sympathien der Stadt, und so konnte es ersterer leicht beim Stadtgerichte, mit dem er auf eben so gutem Fusse wie mit dem Magistrate stand, durchsetzen, dass Corvin vorgeladen und gegen jedes Recht aufgefordert wurde, zu erklären, welchen Inhaltes seine Klage sei 1). Dies erbitterte diesen so sehr, dass er sich nicht enthalten konnte den Schildt einen alten ..... (nicht angegeben) zu schelten. Nun klagte Schildt wegen Ehrenbeleidigung, eine der schwersten Klagen, die man noch im 16. Jahrhundert erheben konnte. Das Gericht nahm die Klage an und verpflichtete den Corvin sich jederzeit gegen dieselbe verantworten zu wollen.

<sup>1)</sup> Ddo. 1. Febr. 1580.

Auf die eingelaufenen Klagen trug Rudolf dem Bischofe von Olmütz, Stanislaus, auf mit dem Landesunterkämmerer nach Znaim zu reisen und die Streitigkeiten zu untersuchen, "da es sich um geistliche Personen handle, die unter seine Gerichtsbarkeit gehörten". Beide machten sich auf den Weg um den ihnen ertheilten Auftrag zu erfüllen. Schon waren an den Bischof von Corvin zwei klägliche Briefe (ddo. 15. März und 10. April) eingelaufen, in denen ihn dieser um die Beschleunigung seines Processes ersuchte, seine Lage sei in Znaim unerträglich, kaum dass ihn mit seinem Weibe Jemand im Quartier dulde und er nicht, gleich einem Hunde, auf der Gasse wohnen müsse.

Freitag vor Georgi 1580 erschienen die beiden Commissäre bei Znaim. Sie steigen im Kloster des Abtes Sebastian Freitag ab. Stanislaus sandte drei seiner Diener in die Stadt zu Schildt, und forderte ihn auf, alsbald vor ihm zur Verantwortung zu erscheinen. Ihnen entgegnete der Vorgeladene, er sei gewillt dem Bischofe "debitam obedientiam praestare", doch zieme es ihm nicht dies ohne Vorwissen des Bürgermeisters zu thun. Kaum hatten die Diener Stanislaus die Antwort mitgetheilt, erschien aus der Stadt eine Deputation, bestehend aus 4 Bürgern mit dem Rathsschreiber Joh. Opius an der Spitze. Nach geschehener Begrüssung erklärten sie, sie hätten so eben erfahren, dass ihr Prediger der schon auf das 25. Jahr das Wort Gottes ihnen mittheile, citirt werde, es sei ihr sehnlicher Wunsch, die Ursache dessen zu wissen. Darauf erwiderte der Bischof, er habe mit den Bürgern nichts zu schaffen, sondern vom Kaiser seinen Auftrag, der sich nur auf Schildt und Corvin beziehe; sie möchten sich mit dieser Antwort begnügen und in nichts mischen, was sie nicht angehe. Da Schildt seinem Diener zur Antwort gegeben habe, er kenne seine Pflicht, müsse aber früher dem Bürgermeister eine Anzeige von seiner Citation machen, so sei leichtlich zu ersehen, dass wenn er mit seinem Erscheinen zögern würde, Niemand anderer als die Bürgerschaft selbst daran Schuld trüge. Auf dies verlangten die Abgeordneten die Erlaubniss, einen Augenblick unter einander sich berathen zu dürfen, und nachdem sie abgetreten und wieder erschienen waren, erklärten sie dem Bischofe, dass sie dem Rathe einen Bericht erstatten und morgen wiederum ihm eine Antwort bringen würden. Darauf dieser: sie möchten eindringlich ihren Mitgenossen auseinandersetzen, wie sie diese Angelegenheit gar nichts angehe und sie nur dem Befehle des Kaisers zu gehorchen hätten. Allein noch

an demselben Tage Abends kam eine verstärkte aus 8 Personen bestehende Stadtdeputation mit dem Schreiber Opius an der Spitze in das Kloster. Sie verlangte mit dem Landesunterkämmerer zu sprechen. Er war gerade vom Nachtessen aufgestanden, ungesäumt gab er dem Verlangen Gehör und liess die Bürger vor sich. Nachdem er eine gute Stunde mit ihnen gesprochen, verlangten sie von ihm, er möge ihnen noch beim Bischofe eine Audienz auswirken. Dieser war schon halb ausgekleidet und verweigerte dem Unterkämmerer die Gewährung der Bitte, gab aber endlich doch seiner Fürsprache nach. Die Vorgelassenen erklärten, ihr Prediger könne sich nicht ausserhalb Znaim stellen; wolle sich aber der Bischof in die Stadt verfügen, so werde er sich ungesäumt verantworten. Stanislaus erwiderte, er wundere sich, wie sie sich nicht mit seiner frühern Antwort begnügt hätten, und sich gleichwohl vorsätzlich in Sachen mischten, die sie nichts angingen. Sie müssten doch wohl die Einsicht haben, wie es sich nicht für ihn schicke, dem Prädicanten zu Gefallen in die Stadt zu fahren. Werde sich dieser nach dem Befehle des Kaisers vor ihm stellen, so werde er sich nach dem gnädigen Willen des Kaisers gegen ihn zu verhalten wissen, er habe sich durchaus nicht zu fürchten, dass ihn gegen des Kaisers Willen etwas Härteres begegnen könnte. Er (der Bischof) habe die Absicht gehabt in der Stadt abzusteigen, allein gerade bei der Einfahrt ins Thor sei ihm der Abt begegnet und habe ihn ersucht bei ihm Quartier zu nehmen. Nichts destoweniger baten die Bürger den Bischof in ihre Stadt zu ziehen, er habe keine Verpflichtung eingegangen, den angeregten Streit ausserhalb derselben zu entscheiden. Als sie sich mit diesen Worten entfernen wollten, sagte ihnen nochmals Stanislaus, sie möchten sich nicht in eine ihnen fremde Angelegenheit mengen und bedenken, welche Folge diese unberufene Einmischung für sie haben könnte; da es nun Nacht sei, so möchten sie sich entfernen aber dafür sorgen, dass der Prädicant am andern Morgen um die achte Stunde im Kloster zur Verantwortung sich stelle. Würde dies nicht geschehen, so würde er alsbald an den Kaiser einen Bericht erstatten, wie seine Autorität geachtet werde, und nicht länger auf das Erscheinen des Prädicanten warten, sondern anderer Beschäftigungen wegen wegfahren.

Am andern Tage zeitlich Früh schickte der Bischof seinen Hofmarschall Herrn Johann Wlček von Dobřenic, dann den Verwalter des Wischauer Gutes Ritter Peter Nesilowsky von Nesilow nebst

mehreren seiner ersten Diener nach Znaim zu Schildt, um ihn zu ermahnen in ihrer Begleitung im Kloster sich einzufinden. Er habe keine Gefahr zu befürchten, so frei wie er kommen würde, könne er auch sich entfernen. Als die Abgesandten zu seiner Wohnung kamen und von einem Bürger erblickt wurden, schloss dieser, ihre Absicht merkend, das Hausthor schnell zu. Der verlangte Einlass wurde ihnen verweigert mit dem Bedeuten, der Prediger sei nicht zu Hause. So kehrten sie unverrichteter Dinge ins Kloster zurück. Inzwischen waren aber im Kloster Herr Christoph von Lamberg und Herr Albrecht Eizinger auf Veranlassung Schildt's erschienen und baten in seinem Namen den Bischof, er möge sich in der Stadt einfinden, dort wolle sich der Prädicant bereitwillig stellen. Wolle der Bischof seinen Bitten nicht nachgeben, so möge er wenigstens ihren Fürbitten Rechnung tragen. Darauf Stanislaus: ihm als Bischof und Vorgesetzten des Schildt, als Commissär des Kaisers zieme es keineswegs jetzt in die Stadt zu gehen, nachdem er es nicht früher gethan. Schildt habe sich im Kloster zu stellen, er habe nicht die mindeste Gefährde zu befürchten. Auf diese feierliche Versicherung entgegneten die Herren: da sie einsähen, dass ihrem Schützling keine Gefahr drohe, so würden sie für sein Erscheinen sorgen und selbst mit ihm erscheinen. Obzwar ihnen entgegnet wurde, ihre Anwesenheit sei nicht im mindesten nothig und ihre Mühe eitel, so erscheinen sie gleichwohl in kurzer Zeit mit Schildt und Corvin vor dem Bischofe, der von einigen Geistlichen und Laien umgeben war. Stanislaus eröffnete nun allen Anwesenden den an ihn ergangenen Befehl des Kaisers, die Klage des Corvinus und die Puncte wegen derer Schildt in Anklagestand versetzt sei. Während dem dies im Innern des Klosters vorging. sammelte sich vor demselben eine grosse Menschenmenge, darunter mehrere Hundert mit Schiessgewehren und anderen Waffen versehene Männer. Obgleich es stark regnete, wichen sie doch keinen Augenblick vom Platze, sondern harrten bis zum Abend aus, nachdem das Verhör mit Schildt beendet war.

Das mit Schildt angestellte Verhör über verschiedene Puncte der Religion stellte es unzweifelhaft heraus, dass er von der katholischen Kirche abgefallen war, da er durchaus seine Gesinnung nicht verhehlte. Auch über des Corvinus Klagen wurde inquirirt, doch nur oberflächlich. Nach Beendigung des lange dauernden und zu Protokoll genommenen Verhörs wollte der Bischof alle Znaimer entlassen. Nun baten aber

die Beschützer Schildt's, der Bischof möge ihnen eine Ahschrift der Klagschrift Corvin's geben. Dies verweigerte dieser, wiederum erklärend, sie hätten nichts mit der Sache zu thun, er werde nicht unterlassen dem Kaiser über ihre Zudringlichkeit Bericht zu erstatten, auch nicht unerwähnt lassen, wie mehrere hundert Bewaffnete in drohender Haltung den Tag über hei dem Kloster sich angesammelt, was ohne die augenfällige Beschützung des Prädicanten nicht geschehen wäre.

Nach gepflogener Untersuchung sendete der Bischof alle Schriften an den Kaiser und stellte den Antrag, den Schildt aus allen österreichischen Ländern zu verweisen. Ein Gleiches sollte mit seinen Gesinnungsgenossen geschehen. Rudolf billigte den Antrag (Dinstag nach Himmelfahrt 1580), verlangte aber in der Überschätzung seiner Ausdauer von den Commissären einen Vorschlag, wie die Znaimer wegen ihres ungesetzlichen Benehmens gestraft werden könnten. Bald aber besann er sich eines andern. Am 15 Juni verlangte er von ihnen einen Vorschlag, wie Schildt ohne jeden Lärm entfernt werden könnte, zugleich trug er den Znaimern streng auf, wenn sie sich seiner Gnade versichern wollten, den Schildt in seiner bevorstehenden Abreise nicht zu hindern, sondern ihm die Entlassung sobald er es verlangen würde, zu geben. Der Befehl an die Znaimer lautet nach gleichzeitiger lateinischen Übersetzung, die ich mit dem böhmischen Original vollkommen in Einklang stehen fand, so:

Rudolphus etc. Celare vos nolumus, quod (pro potestate nostra) decrevissemus ut Georgius Schildt apud Sancti Michaëlem in civitate vestra concionator justis et legitimis de causis, accepta a vobis migrandi facultate intra determinatum temporis spatium inde, atque adeo ex toto Marchionatu nostro Moraviae discederet. Proinde serio vohis committimus mandantes, cum praedictus concionator pro decreto nostro a vobis discedendi potestatem postularit, acceperitque, ejus ne votis adversemini, potius in eam curam incumbentes, ut inde pacifice et absque late divaganti rumore, alio comigret, certo sibi persuadens, ubi secus fecerit, gravius in se a nobis (pro eo ac æquitas postulat) animadversum iri. Porro quemadmodum vobis anno domini 1577 pariter cum aliis civitatibus nostris Marchionatus Moraviae inviolabilibus in mandatis dedimus, qui esse apud vos et vigere religionis status debeat, quatenus sectarum errorumque incrementis mature ac salubriter obviaretur, nec non illegitimi sacerdotes buccinatores inde amoverentur, ita nunc quoque plane nobis constamus

vobisque serio ac pro imperio nostro injungentes, ne unquam posthac quocunque modo, ratione seu colore concionatorem ad S. Michaëlem in civitate vestra aut in suburbio, quocunque tandem in loco praeter sententiam ac voluntatem Reverendi Stanislai Episcopi Olomucensis moderni aut successorum ipsius Episcoporum Olomucensium suscipiatis, vel susceptum patiamini. Sed quando aliqua parochia secundum jus patronatus vobis comissa vacaverit, curatote, ut parochus in illam promovendus Episcopo Olomucensi sive moderno sive futuro tanquam legitimo lociordinario vestro praesentetur, praesentatus, tandem si legitimus, dignus eo munere ac inculpatae vitae fuerit, ad debita parochi munia obcunda primo subrogetur, secus non facientes.

Datum Pragae in arce nostra feria tertia post S. Vitum 1580.

Indem auf diese Art der Process jedenfalls zu Gunsten des Corvinus entschieden schien, verlangte dieser vom Znaimer Rathe, dass Schildt vor seiner Ahreise zu einem Schadenersatze für wirklichen Verlust und für erlittenen Kummer an ihn verhalten werde. Er hatte aber nicht nöthig auf den Ersatz zu dringen aus Furcht, Schildt werde zu bald abreisen. Vielmehr legte der Rath den kaiserlichen Ausweisungsbefehl ad acta und liess Schildt ungehindert sein Amt verwalten und seine Pfründe geniessen. Corvin fand es bald auf verschiedene Andeutungen gerathen, trotz dem, dass der Kaiser es mit ihm hielt, mit seinem Weibe Znaim zu verlassen. Er ging nach Brünn und klagte da beim Landrechte auf Schadenersatz. Eine Citation erging an Schildt, in Brünn zu erscheinen. Allein dieser, auf die geheime Gunst des Landeshauptmannes und der Richter nicht mit Unrecht bauend, erschien nicht. So blieb dem Corvin nichts anderes übrig, nachdem er Brünn vergeblich mit seinem Klagegeschrei erfüllt batte, als nach Prag zu ziehen um sich unmittelbar an Rudolf zu wenden. Er überreichte ihm eine mit vieler Zierlichkeit abgefasste lateinische Klageschrift die, wenn Rudolf erregbar gewesen wäre, ihn bei seinem Herrschergefühl hätte angreifen müssen. Er musste auf eine beredte Weise geschildert lesen, wie ein Prädicant, ein Stadtrath und ein Landesgericht um die Wette seine Befehle höhnten, wie jener der seine Autorität angerufen, verjagt aus Znaim, verlacht in Brünn, endlich wie ein Bettler in Prag anlangte, er musste lesen, wie erst seine Protection das Übermass des Elends auf den Supplicanten heraufgewälzt habe, In der am 27. December über-

reichten Bittschrift rechnete Corvin seinen Schaden auf 2000 Thaler. 700 Thaler habe die Reise nach Brünn, Prag und andere Verluste in Anspruch genommen, 300 Thaler betrage der Verlust eines Jahres an sonst gewordenem Erwerbe. 1000 Thaler verlange er als Ersatz für den erlittenen Kummer und Schimpf, der ihm eigentlich nie bezahlt werden könne. Schon zwei Tage später fasste diesmal Rudolf einen Entschluss, er trug dem Bischofe von Olmütz auf, beim nächsten Landrecht in Brünn den Streit zwischen Corvin einerseits und dem Znaimer Rathe und Schildt anderseits zur Entscheidung zu bringen. Das worüber das Landrecht zu entscheiden hätte, betraf aber nur die Schadenersatzklage; die über Schildt verhängte Ausweisung habe, sollte man denken, noch in Kraft bestanden, ja hätte eigentlich noch strenger wiederholt werden müssen. Weit gefehlt. Der Landeshauptmann brachte es durch eine Vereinigung der Stände dahin, dass dem kaiserlichen Befehle keine Folge gegeben wurde; Rudolf that nichts gegen diese Opposition.

In einem Memoriale welches zu Handen des Bischofs verfasst war, ist auf scharfe Weise der Einfluss des Landeshauptmanns Hanuš Haugwic von Biskupic geschildert. Es hatte die Bestimmung, dem Kaiser überreicht zu werden. Bei dessen Lesung wird es uns nicht wundern, wenn des Kaisers Befehle missachtet wurden, da dessen erster Landbeamte sich offen an die Spitze seiner Feinde stellte.

Der Inhalt des Memorials ist folgender:

Quod Capitaneus Moraviae, ubicunque potest religionis catholicae promotioni suis artibus et machinationibus renitatur. Exemplo est, quod eo praecipuo authore literas a tribus statibus Moraviae ad Suam Majestatem in causa permittendi illis hereticos parochos, Neoticinenses impetrarint, idem quod minus mandata Suae Majestatis ratione Georgii Schilt Znoyma amovendi executionem suam habuerint, impedivit. Idem quando Prostannensis minister cum Kostelicensi capti erant, omnem movebat lapidem, ut dimitterentur. Idem mandata Caesarea de non imprimendis libris haereticis, neque in Moraviam invehendis, aut venundandis, non publicavit.

Deinde tutelam orphanorum Vasallorum contra juris feudalis dispositionem sibi violenter arrogare nititur.

Tum Vasalli Episcopi ad literas confoederationis publicae suas quoque apponere sigillaque imprimere urgentur, cum tamen, quatenus Vasalli sunt, ad id non teneantur, siquidem Dominus Reverendissimus suum sigillum pro se et omnibus suis Vasallis praedictis literis confoederationis imprimat.

His ipsius conatibus caeteri quoque audaciores efficiuntur, ad injurias Clero faciendas. Census annui Clero debiti non solvuntur oportune, quando monentur eo nomine, ut solvant, desaeviunt, probris proscindunt et tantum non manus violentas illi injiciunt. Ex multis unum afferam, ex quo, quam injurii sint ceteri in Clerum, conjicias. Joannes enim Konias, antequam ab Abbatissa Pustomeriensi praesentatus et a Reverendissimo confirmatus parochus Bnyensis Kilianus Nowak fuisset, relictas decimas post M. Jacobum Halecium ejusdem loci parochum, quum ad Abbatissam, ut Collaturae jure, pertinebant sibi per fas nefas usurpavit, deinde eundeu Kilianum multis affecit injuriis, aditu templi sicut et munia parochialia exequendi facultatem prohibuit, subditis interdixit quoque, ut eum non audirent.

So sehen wir auch in diesem Streite Rudolf nach mannigfachen Anstrengungen, Befehlen und Drohungen ermüdet durch den Widerstand seiner Gegner in kurzer Zeit aus dem Felde geschlagen.

## III. Rudolf gegen Herrn Linhart von Stampach.

Nachstehende Erzählung ist aus dem Ms. 15, C. 16, fol. 206 u. s. w. der Prager Universitäts-Bibliothek, dann dem Ms. 3, G. 1 der böhmischen Museums-Bibliothek geschöpft.

Bevor die Stadt und Herrschaft Kommotau in Böhmen in den Besitz der Familie Lobkowitz kam, war auf ihr der utraquistische Gottesdienst ohne alles Hinderniss geübt worden. Natürlich fand auch da das Lutherthum, wie überall sonst in Böhmen, Eingang. Als jedoch die Lobkowitze in den Besitz kamen, haben sie auch hier im Sinne der katholischen Kirche reformirt. Georg von Lobkowitz entfernte die theils utraquistischen theils lutherischen Pfarrer von ihren Pfründen und besetzte sie mit Geistlichen sub una. Nach Kommotau selbst führte er im Jahre 1591 die Jesuiten ein. Dies so wie die Verordnung, dass bei dem Leichenzuge eines ohne Sacramente Verstorbenen keine Glocken ertönen dürften, erbitterte die Bürger der Stadt auf das höchste. Ein Aufstand brach bei Gelegenheit der Einhaltung obiger Verordnung aus, er richtete sich gegen die Jesuiten, und nur mit Lebensgefahr retteten sie sich aus der Stadt. Für den Aufstand und angerichteten Schaden musste die Gemeinde büssen. Fünf Personen

wurden hingerichtet. Der Schaden musste völlig ersetzt werden, die Privilegien wurden der Stadt genommen und nur auf inständiges Flehen derselben von Georg Popel von Lobkowitz wieder gegeben.

Die Praktiken, in die sich Georg Popel gegen Rudolf II. im Jahre 1593 einliess, durch die er den Kaiser zwingen wollte, ihn zum Oberstburggrafen zu ernennen, kosteten ihm trotz seiner hohen Verbindungen und selbst seiner Freundschaft mit dem päpstlichen Hofe die Freiheit und seine Güter. Mehrere derselben behielt der Kaiser einige Jahre in seiner Verwaltung, bis er durch Geldnoth gedrängt einige zu verkaufen sich genöthigt sah. So löste er die Herrschaft Kommotau von der Stadt Kommotau und einem Theile ihres frühern Bestandes ab und trug sie dem Herrn Linhart von Stampach 1605 zum Kaufe an. Stampach war ein entschiedener Protestant. Er wusste welche Veränderung in religiöser Beziehung durch Georg Popel angestellt worden, und er zweifelte durchaus nicht, dass durch die Jesuiten eine Veränderung in den Gesinnungen der Einwohner vor sich gegangen war. Bevor er also die Herrschaft kaufte, die ihm wahrscheinlich um einen billigen Kaufschilling angeboten worden war, wollte er mit Bestimmtheit wissen, welche Umänderung er sich erlauben dürfte. Er stellte also die Anfrage, ob er in den Besitz des Patronatsrechtes in demselben Umfange, wie es Georg Popel geübt, kommen werde. Dies wurde ihm zugesagt, freilich von Seite des Kaisers in der stillschweigenden Voraussetzung, dass Herr Stampach fernerhin, wie es jetzt zu Recht bestehe, katholische Priester einsetzen werde, von Seite Stampach's aber in dem Sinne gedeutet, dass er sich dieselbe Änderung in entgegengesetzter Weise erlauben dürfe, welche die Lobkowitze bei der Erwerbung Kommotau's vorgenommen. So ward also der Kauf im Jahre 1605 abgeschlossen und ein Theil des Kaufschillings vom Käufer sogleich erlegt.

Kaum sah sich Herr Linhart von Stampach im Besitze seines neuen Gutes, so hatte er nichts eiligeres zu thun, als mehrere katholische Pfarrer von ihren Beneficien wegzujagen und an ihre Stelle lutherische Prediger einzusetzen. Selbst an ihrem Eigenthume ihnen Schaden zuzufügen, kümmerte ihn wenig.

Als die Jesuiten in Kommotau von dem Loose der vornämlich durch ihre Empfehlung ehedem eingesetzten Pfarrer Kenntniss erhielten, so berichteten sie darüber an den Kaiser und ersuchten ihn durch ihre Freunde um seinen Schutz.

Soviel stand bisher unzweifelhaft in Böhmen fest, dass es von dem Grundherrn abbing, ob er an seine Pfarren Geistliche sub una oder sub utraque einführte, wofern die letzteren sich nach dem Prager untern Consistorium richteten und nicht etwa Lutheraner waren. Um die Zeit vollends bestand zwischen den katholischen Geistlichen sub una und sub utraque kein Unterschied mehr, seitdem vom Papste der Gebrauch des Kelches gestattet war, und selbst von den Jesuiten in ihren Kirchen ausgetheilt wurde. Allein der Begriff sub utraque hatte auch eine andere Bedeutung gewonnen; die sich damit seit den letzten Decennien des 16. Jahrhunderts, vornämlich seit dem Landtage von 1575 benannten, waren zuversichtlich nichts anderes als Lutheraner und Brüder. Man kann es weiter nicht in Abrede stellen, dass katholische Herren bei der Erwerbung von Gütern deren Einwohner von früherher lutherisch waren, ihre Religion mehr oder minder gewaltsam im Allgemeinen auf die Weise einführten, dass sie die früheren Priester wegjagten und neue einsetzten. Allein auch lutherische befolgten dieses zuerst von ihnen gegebene Beispiel, und so war der Unterthan in Böhmen ebenso ein Spielball seiner Herren, wie in Deutschland seiner Fürsten. Bei einer so furchtbaren Verkehrtheit der Verhältnisse, wo die Sorge für das eigene Seelenheil nicht Sache des Betreffenden, sondern Gegenstand der Entscheidung seines privilegirten Herrn ist, ist der Historiker in Verlegenheit, welches Urtheil er über die gewaltsamen Reformationen und Gegenreformationen fällen soll. Es dürste nicht schwer sein, den Beweis durchzuführen, dass das Privilegium der Gewissensfreiheit des Adels weit mehr geschadet hat, als wenn die Gewissensfreiheit eine allgemeine gewesen wäre. Schliesslich muss es die Vorsehung so einrichten, dass in Glaubenssachen auch das einfache Gemüth ohne Zwang den rechten Weg findet.

Dehnte sich aber die Freiheit des Adels in Böhmen so weit aus, dass er unter dem Vorwande, blos Geistliche sub utraque anzustellen, eigentlich lutherische Geistliche anstellen durfte? Dies wurde entschieden nach der jeweiligen Macht des Adels und Ohnmacht des Königs. Unter Ferdinand I. verpönt, war es unter Maximilian II. gestattet, unter Rudolf II. wieder angefochten.

Das erste Missfallen über Stampach's Beginnen gab Rudolf in einer Zuschrift an ihn Donnerstag nach dem Sonntage Judica 1606 zu erkennen, in welcher er ihm anbefahl, die eingeführten Pfarrer zu entfernen und die vertriebenen aufzunehmen, weil die ersteren weder nach dem Prager katholischen noch utraquistischen Consistorium sich richten, sondern nichts anderes als Landstreicher seien. Da aber Linhart diesem Befehle nicht gleich nachfolgte, auch sonst seine Missachtung des Kaisers an den Tag gelegt haben mochte, so befahl ihm dieser (ddo. Freitag nach dem Sonntage Jubilate 1606) nach Prag zu kommen und in der böhmischen Kanzlei zur Verantwortung über sein eigenmächtiges Beginnen sich zu stellen.

Auf diese doppelte Mahnung erwiderte Stampach nach einiger Zeit mit einer Zuschrift an den Kaiser. Als ihm, heisst es darin, Theile der Kommotauer Herrschaft zum Verkaufe angetragen worden wären, behaupteten die Jesuiten in Kommotau, dass ihnen in demselben alle Collaturen gebührten. Da habe er dem Kammerpräsidenten erklärt, sich in keinen Kauf einlassen zu wollen, wofern ihm die Collaturen nicht gleicherweise erblich verkauft würden. Da wäre von Seiner Majestät Beamten entschieden worden, dass die Jesuiten nicht Besitzer der Collaturen wären, sondern dieselben erblich an den Käufer übergingen. Nun habe er den Priestern an den ihm rechtmässig gebührenden Pfarreien, von denen er bemerkt habe, dass sie eine Herrschaft über ihn ausüben wollten, keineswegs aber zum Schimpfe der katholischen Religion erklärt, sie möchten sich andere Pfarreien aufsuchen, er werde diesselben mit Priestern seiner Religion, das ist der utraquistischen, besetzen. Dies könne ihm durchaus nicht gewehrt werden, denn so wie es überall den Herren sub una gestattet sei, die Pfarren mit ihren Geistlichen zu besetzen, und utraquistische Pfarrer wegzuschicken, so müsse es auch ihm und dies um so mehr gestattet sein, als auf den neu angekauften Gründen ehedem nur utraquistische Geistliche ihren Sitz gehabt hätten, die von den früheren Besitzern unterdrückt worden wären. Endlich habe er nur unter der Bedingung, dass er erblicher Collator werde, einige Raten des Kaufschillings berichtiget.

Diese Entschuldigung und Beweisführung übte auf den Kaiser keinen Einfluss. Unter dem Datum Freitag auf Himmelfahrt Christi befahl er wieder dem Stampach, er solle die weggejagten Pfarrer einsetzen, die eingesetzten entfernen, weil diese sich weder nach dem einen noch nach dem andern Prager Consistorium richten. Anstatt zu gehorchen, erwiderte jener: nur den Einflüsterungen seiner Feinde, der Jesuiten, glaube er es zuschreiben zu müssen, dass der

Kaiser so ungnädig gegen ihn verfahre. Er bitte den Einflüsterungen derselben kein Gehör zu geben. Die eingesetzten Pfarrer könne er keineswegs entfernen, da er nach dem Kaufvertrage erblicher Collator sei. Auf den erneuerten Befehl Rudolf's (ddo. Freitag nach Margaretha) erwiderte Stampach dasselbe. Der Kaiser lasse sich von den Jesuiten etwas einreden, die seine Feinde seien. Er sei erblicher Collator und werde nicht von seinem Rechte weichen. Wenn es dem Kaiser beliebe, möge er ihn vors Landrecht stellen und dort verklagen, er werde sich zu verantworten wissen.

Indessen waren bei Rudolf auch Klagen der vertriebenen Pfarrer über Eigenthumsverletzungen eingegangen. So hatten die meisten im Herbste die Äcker bestellt, da sie aber im Frühjahr weggejagt wurden, war die geschehene Aussaat für sie verloren. Sie verlangten wenigstens diese ersetzt. Dem Pfarrer Benedict Sadeler nahm sogar Stampach sein Eigenthum, sei es in beweglichem Gute, sei es in liegenden Gründen, weg; andere katholische Geistliche die sich noch auf seiner Besitzung aufhielten, quälte er auf verschiedene Weise; neuerlich erst entfernte er drei katholische Pfarrer die er bislang in einem der Städtchen gelassen, mit Gewalt von ihrem Amte. In Kenntniss von allen dem gesetzt, gebot Rudolf (ddo. Samstag nach Laurentius), die Leistung des Schadenersatzes an die Vertriebenen und (ddo. Samstag nach der Apostelvertheilung 1607, also nach mehr als 11 Monaten) einen Schadenersatz an Benedict Sadeler, dann (ddo. Dinstag den 24. Juli 1607) das Erscheinen des Stampach in der böhmischen Kanzlei zur Verantwortung. Auf keinen der drei Befehle gab dieser dem Kaiser eine Antwort; endlich schrieb er nach dem letzten an den Kanzler, dass er den königlichen Befehlen nicht entsprechen könne noch werde, es möge ihn Rudolf vor das Gericht fordern.

Dies geschah aber von Seite Rudolf's nicht; er begnügte sich mit der Wiederholung in den Wind gestreuter Befehle. Während dem starb Linhart von Stampach in dem Alter von ungefähr 80 Jahren. Alsbald wiederholte der Kaiser an die Söhne Johann Reginhard, Johann Heinrich, Mathias und Linhart die Befehle, die er so oft vergeblich dem Vater gegeben. Die Nachkommenschaft hielt sich ganz nach dem Muster des Vaters. Der ausgebrochene Kampf zwischen Rudolf und Mathias und der ertheilte Majestätsbrief sicherten endlich den Sieg der Stampache und vollendeten die Niederlage des Kaisers.

Um sich aber sicher zu stellen, traten die genannten 4 Söhne vor den Landtag des Jahres 1609, legten demselben den Streit ihres Vaters und ihrer selbst mit dem Kaiser und den Jesuiten über die Collaturen vor und verlangten von ihm Schutz gegen jede mögliche Beeinträchtigung ihrer Rechte. Eine solche trat gewiss unter Rudolf's und Mathias' Regierung nicht mehr ein.

Anstatt ein Resumé am Schlusse dieser längern Abhandlung zu ziehen, verweisen wir nur auf das was Eingangs gesagt worden. Nur das mag noch hinzugefügt werden, eine ins Detail gehende Bearbeitung der Thätigkeit Rudolf's als Herrschers, abgesehen von seinem Kampfe mit Mathias, also eine dadurch erlangte Kenntniss der innern Umwandlung die in den böhmischen Kronländern unter Rudolf vor sich ging, erscheint unbedingt nothwendig neben vielfachen andern Arbeiten, wenn die Geschichte Böhmens innerhalb des Zeitraumes von 1600 bis 1620 geschrieben werden soll. Welche grossartige Ergänzung der österreichischen Geschichte, wenn diese Aufgabe gelöst werden wird!

### SITZUNG VOM 14. NOVEMBER 1855.

### Gelesen:

# Habsburgische Excurse. VI.

(1. Abtheilung.)

Von dem w. M., Hrn. Regierungsrathe Jos. Chmel.

• Indem ich an die in den beiden Excursen III und IV behandelte Zeit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts anknüpfe, fahre ich fort, die Verhältnisse des habsburgischen Hauses und der von ihm regierten Länder in diesem Zeitraume zu beleuchten; in der lebhaften Überzeugung, durch derlei kritische Erläuterungen die eine künftige gründliche Geschichte unseres Vaterlandes vorbereiten sollen, den Freunden und Kennern derselben die Nothwendigkeit einleuchtend zu machen, die Forschung in grossartigerer Weise zu fördern, als es bisher geschah.

Wenn irgend ein Zeitraum der vaterländischen Geschichte in seiner wahren und überzeugenden pragmatischen Entwicklung noch weit zurück und in trostloses Dunkel gehüllt ist, so ist es die Zeit von 1438 bis 1458, und je mehr ich darüber forsche und daran arbeite, desto lückenhafter, ja verwirrter erscheint mir das bisher als Geschichte Geltende.

Insbesondere ist aber das Jahr 1452 und seine Geschichte ganz geeignet, einen gewissenhaften Geschichtschreiber wahrhaft zu peinigen. Nicht etwa aus Verzweiflung, jemals ins Reine zu kommen, sondern aus Sehnsucht nach solchen Quellen die wahrscheinlich existiren und deren Veröffentlichung seiner Noth ein Ende machen könnte.

Derlei Quellen sind nicht etwa Geschichtschreiber, umfängliche Chroniken und Darstellungen deren es aus diesem Zeitraume gewiss nur wenige gibt, es sind kleinere Berichte, vertrauliche Briefe, auch Landtags-Verhandlungen, wenn es auch nur Bruchstücke und vereinzelte Nachrichten wären.

Und derlei Quellen existiren, man weiss es, man hat nicht blos Spuren; — jedoch ihre Benützung ist erschwert, unter gewissen Verhältnissen beinahe unmöglich.

Ich will es versuchen, hier eine Darstellung des im Jahre 1452 in Österreich Geschehenen zu liefern, wie sie nach den bisher bekannten Quellen möglich ist, und zugleich die Bedenken welche aufsteigen, die Lücken welche sich zeigen, die Zweifel welche sich nicht abweisen lassen, andeuten und zur Sprache bringen.

Bekanntlich wurde im Jahre 1452 der noch minderjährige König Ladislaus Posthumus seinem Vormunde Kaiser Friedrich III. auf gewaltsame Weise abgedrungen und in Freiheit gesetzt, oder vielmehr in ein Labyrinth von Intriguen und Einflüssen gebracht, die seinen Untergang und mit ihm eine Reihe von Begebenheiten herbeiführten, welche den Ländern deren Herrscher er sein sollte, ganz andere Schicksale bereiteten, als in Zeiten der Ruhe und Eintracht ihr Los gewesen wäre.

Es handelt sich um Hochwichtiges, nämlich um einen gemeinschaftlichen Herrscher über höchst verschiedene ja entgegengesetzte Völker und Reiche. Dieser Herrscher der eine Riesenaufgabe vor sich hatte, war aber ein zwölfjähriger Knabe, noch unentwickelt, wenn auch nicht ohne Talent und Charakterstärke.

Weder die ungrische noch die böhmische und mährische Geschichte, ja auch nicht einmal die österreichische, wenn gleich an Quellen bei weitem die reichste, ist in diesem Zeitraume (von 1438 bis 1452) zu einem befriedigenden Abschlusse gelangt, es ist noch alles so nebelhaft und verschwommen, man kennt weder die Tendenzen der Parteien noch die einzelnen Personen so genau als es nöthig wäre, um mit fester Hand klar und deutlich die Geschichte der vorausgegangenen 14 Jahre aufzuzeichnen.

Ist es ein Wunder, wenn auch das so folgenreiche Jahr 1452 uns in Vielem räthselhaft ist?

Was nun die speciell österreichische Geschichte betrifft, so sind die bisher bekannten Quellen zur Geschichte dieser gewaltsamen Befreiung des Unmündigen zweifacher Art. Erstens zwei gleichzeitige Geschichtsschreiber, zweitens mehrere Actenstücke und Briefe von den Betheiligten ausgegangen, nebst einzelnen chronistischen Daten.

Die gleichzeitigen Geschichtsschreiber sind Thomas Ebendorfer von Haselbach (im zweiten Bande von H. Pez Scriptores rerum Austriacarum) und Aeneas Sylvius Piccolomini (nachmaliger Papst Pius II.) in seiner Geschichte K. Friedrich's III. (bei Kollar, Analecta Vindobon. T. I).

Die Actenstücke sind zerstreut bei Pray (Annales Hungariae T. III), Kollar (Analecta Vindob. II), Chmel (Materialien zur österr. Geschichte, 1. und 2.) u. s. w. Vgl. Regesten von Lich nowsky und Chmel.

Thomas Ebendorfer ist gerade für diese hochwichtige Zeit äusserst mager, er beschränkt sich auf einige wenige Angaben und Reflexionen; wir werden selbe gelegentlich anführen 1). Aeneas Sylvius ist sehr reich an Daten und Schilderungen, in gewisser Hinsicht auch sehr freimüthig und offen, aber äusserst parteiisch und mit grosser Vorsicht nur zu benützen, obgleich sich seine Geschichte durch Geschmack und Lebendigkeit auszeichnet.

In Betreff der Actenstücke ist zu bemerken, dass ihr Abdruck theilweise sehr mangelhaft und unzulänglich ist.

Indess König Friedrich die Kaiserkrone holte und politischreligiöse Unterhandlungen betrieb, wurde in Österreich lebhaft agitirt.

Ich habe im zweiten Bande der Geschichte K. Friedrich's IV. etc. die ersten Erfolge der Eizinger'schen Umtriebe bereits geschildert, aber auch damals (also vor 12 Jahren) den Mangel genauer Daten über die allmähliche Entwickelung und den Fortschritt der Bewegung beklagt. Leider sind seitdem über dieses Fortschreiten keine neuen Aufschlüsse bekannt geworden, diese dürften wohl erst

Wir können hier nicht unterlassen, den dringenden Wunsch nach einer neuen, wo möglich vollständigeren jedenfalls aber kritischeren Ausgabe Ebendorfer's (und zwar des gesammten historischen Apparates von seiner Hand) auszusprechen. — Ist auch Ebendorfer's Styl äusserst geschmacklos und barbarisch, so enthält seine Chronik doch höchst wichtige Angaben, und eine umsichtige Kritik dürste auch mehr Ordnung und Zusammenhang in dieses Geschichtswerk bringen. Überhaupt wäre eine gründliche Monographie über diesen Schriststeller in Verbindung mit einer Auswahl seiner Schristen (auch der Predigten) ein äusserst dankenswerther Beitrag zur österreichischen Literargeschichte. — Wer wird diesen Wunsch erfüllen? —

dann zu hoffen sein, wenn die Archive der Städte und Märkte, der Schlösser und Landsitze des Adels gründlich durchforscht würden, eine Aufgabe die nur durch persönliche Untersuchung an Ort und Stelle von Seite jüngerer tüchtiger Geschichtsforscher ausgeführt werden kann. Literarische Reisen sind unerlässlich. — Eizinger und sein Anhang war unermüdlich, doch würde derselbe schwerlich etwas Bedeutendes ausgerichtet haben, er wäre wohl an der oft bewiesenen österreichischen Unbeweglichkeit (vis inertiae) gescheitert, wenn sich nicht ein anderes Element dazu gesellt hätte, das dem ganzen Unternehmen erst Halt und Nerv gab, und das war der Beitritt der allerdings mächtigen und einflussreichen Grafen von Cilli.

Durch sie ward der Aufstand ausgebreitet, und ausserhalb Österreichs, namentlich aber in Ungern, die Bewegung immer drohender, da Viele aus den Gleichgiltigen, Unentschlossenen, ja selbst aus den zwar nicht Übelgesinnten wohl aber Furchtsamen und Vorsichtigen sich anschlossen, um nicht für unpatriotisch und "ihrem natürlichen Erbherrn" abgeneigt gehalten zu werden.

Auf welche Weise dieser Anschluss nun ausgeführt wurde, ist unklar, doch scheint ihn Eizinger nicht gesucht zu haben, sondern der ehrgeizige sich stets zurückgesetzt fühlende Graf Ulrich von Cilli glaubte diese willkommene Gelegenheit, Einfluss zu gewinnen, nicht versäumen zu müssen.

Eizinger als "obrister Hauptmann von Österreich" brauchte vor Allem Geld, um seinen Anhang zu verstärken und sich und die Seinen zur bewaffneten Gegenwehr zu rüsten.

Da die Landesrenten grösstentheils schon früher durch so viele Verpfändungen, um die alten Schulden die meist aus der Hussitenzeit stammten, zu tilgen, in Beschlag genommen waren, so konnte der Beitritt so reicher Genossen, wie die Grafen von Cilli waren, dem Agitator nur höchst willkommen sein, obgleich schon damals ihn die Sorge beschleichen mochte, durch Grafen Ulrich verdrängt zu werden.

Leider haben wir keine Register der Einnahmen und Ausgaben Eizingers als obersten Hauptmanns und Niclas Drugsetzens des von ihm bestellten Hubmeisters in Österreich, aus denen so manches über den Fortgang und die Mittel der Agitation zu ersehen wäre: was wir bisher davon wissen, beschränkt sich auf vereinzelte Daten, wie sie aus mehreren Befehlschreiben, Bestandbriefen oder Quittungen geschöpft werden können 1).

Am 28. Juli 1452 besiehlt Niklas Drugsecz, Hubmeister in Österreich, dem Magistrate der Stadt Linz von dem Bestandgeld der dortigen Ämter 36 Pfund und 3 Schilling dem Passauer Bürger Konrad Edlinger zu bezahlen für "9100 hawspheil die er von ihm zu des lanndes notdurften gekauft hat". - Die Quittung Edlinger's ist d. d. Linz, 2. August 1452. Hausarchiv. — 2. 1452, 14. Jäuner. Eizinger etc. gibt der Stadt Klosterneub urg für die nächsten zwei Jahre den Weinungelt daselbst für jährliche 850 Pfund, das Gericht für 110 und die Mauth für 60 Pfund, zusammen 1020 und für die 2 Jahre 2040 Pfund in Bestand. Er erklärt zugleich, die Stadt habe 300 Pfund gleich vorgestreckt, welche am Bestandgelde dürfen abgerechnet werden. Chmel, Regesten I. 2756. - 3. Am selben Tage (14. Jänner 1452) gibt er der Stadt E genburg ebenfalls für die nächsten zwei Jahre um jährliche 700 Pfund den Weinungelt, das Stadtgericht, das Landgericht und das (früher zu Meissau abgehaltene) Hochgericht in Bestand. S. Chmel, Regesten I. 2757. Am 1 Februar erlegte die Stadt 200 Pfund. S. Lichnowsky, Bd. VI, Regesten Nr. 1623. Am 15. Juli 1452 befiehlt Niklas Drugsecz, Hubmeister in Österreich, der Stadt Egenburg, von dem Bestandgeld daselbst dem Lorenz Palterndorffer (dem man jährlich "zw jarsold gibt sechzig phunt phenning") 30 Pfund auszuzahlen. Hausarchiv. — Ebendaselbst befindet sich eine Quittung des Cristan von Tächnstein vom 20. December 1452 (aus Wien) für die Stadt Egenburg über 2 Pfund Pfge. "von des klainschenkumpts wegen". Orig. Perg. — 4. Am 18. Jänner 1452 gibt Ulrich Eizinger der Stadt Enns für jährliche 900 Pfund Pfge. ebenfalls auf die nächsten 2 Jahre Mauth, Zoll, Ungelt und Gericht daselbst in Bestand. Dieselbe streckte am 6. März (1452) 400 Pfund vor. Chmel, Regesten 1. 2758. Von Enns findet sich die Jahres-Rechnung für 1452 vor (im Hausarchiv), in der sie nachweist 880 Pfund, 5 Schillinge ausgegeben zu haben, folglich nur 19 Pfund 3 Schillinge (als Ergänzung auf die 900 Pfd. Pfge.) schuldig zu sein. — Unter den Ausgaben kommen vor: "auf potenion — item von den briefen von der lanntschaft ausgangen gen Steyr in die Refier allen klöstern und Edellawten gesant, darauf geben 34 pfenning. it. zwen brief von den unngrischen Herren ausgangen an dem von Zelking und den annde:n Herren Hannsen von Neydegk gesanudt 28 pfenning". -Auch die übrigen Posten verdienen angeführt zu werden. a) 1452, 5. März. Hanns Feyrtag, Caplan der Capelle auf St. Jörgenberg zu Enns quittirt den Stadtrichter und Mauthner zu Enns Wolfgang Grunttner über 4 Pfund Pfge. als Quatemberabschlagszahlung seines Soldes (also jährlich 16 Pfund); b) Clement Pönhalm, Pfleger zu Enns, quittirt denselben (W. Grunntner) über 121/2 Pfd. Pfge. als Quartal seines Soldes und

Wir wollen das uns Erreichbare hier zusammenstellen, möchte es doch vielfach ergänzt werden! — Wir haben hier wieder einen Fall, der übrigens nicht selten ist, dass an und für sich höchst unbedeutende Urkunden und Documente sehr interessante Thatsachen herauszustellen bei trag en könnten. — 1. Ulrich Eizinger von Eizing, obrister Hauptmann in Österreich, quittirt die Stadt Linz über 315 Pfund 4 Schillinge Pfennige "an iren bestenndn der ambt daselbs und dem ungelt in Wechsenberger-Laundtgericht die sy an irer raittung davon an den zwain nagstuergangen des 1450 und 1451 jarn nach lawt des ambtregisters schuldig sind warden". — Wien am Montag nach dem Prehemtag (10 Jänner) 1452. — Orig. Papier. Haus- und Staats-Archiv. Am 13. März 1452 erklärt Eizinger etc., dass die Stadt Linz die jetzt vorgestreckten 200 Pfund von dem Bestandgeld der nächsten zwei Jahre (für die Ämter) abziehen dürfe. Chmel, Regesten I. 2773.

Dass die Agitation übrigens in kurzer Zeit auffallend an Energie wie an Erfolg gewann, ist augenfällig, wenn wir auch leider die volle

Jahrgelds (also 50 Pfund), das ihm K. Albrecht II. lebenslänglich auf den Ämtern der Stadt Enns verschrieben hat, 6. März 1452; c) Wolfgang, Caplan des St. Katharina-Altars der Pfarrkirche U. L. Frau zu Enns, quittirt denselben über 5 Pfund Pfge. als Pfingstquartal seines Soldes (20 Pfund) 6. Juni 1452; d) Ulrich Eizinger von Eyczingen, obrister Hauptmann in Österreich, befiehlt dem Magistrat zu Enns, dem Grafen Ulrich von Cilli das Quatembergeld ihres Bestandes (also 225 Pfund Pfge.) auszurichten. -"Ich lasse ew wissen, das mir mein herr von Cili ain mercliche Sum guldein zu des lanndes notdurften gelihen hat." 14. März 1452; e) Niklas Drugsecz, Hubmeister in Österreich, quittirt die Stadt Enns über 200 Pfund Pfge. vom Bestaud-Quartal (zu Pfingsten) — "die meim genedign herrn Graf Ulreichen von Czily etc. an seim Kostgelt gewallen sind", Wien 25. Juni 1452; f) Ulrich Eizinger und die Verweser des Landes Österreich befehlen der Stadt Enns, den Rückstand am Bestandgelde dem Scheinboten des Grafen Ulrich von Cilli "dieczeit vorgeer der lanndschafft daselbs in Österreich" - auszurichten, Wien 23. August 1452; g) Graf Ulrich von Cilli ersucht die Stadt Enns, auf deren Bestandgeld er zum Theile angewiesen ist, seinem Diener Hanns Malchinger, Bürger von Wien, das ihm Gebührende zu überantworten. D. d. Wien, 13. September 1452; h) Hanns Malchinger quittirt im Namen des Grafen Ulrich von Cilli die Stadt Enns über 200 Gulden "ye ain guldein für sibenn schilling ze raitten bringt 175 pfund pfenning." -5. Am 25. Februar 1452 wird dem Ritter Jörg Hager das Ungelt zu Baden, Lauberstorf (Leobersdorf) und Poten stein für jährliche 700 Pfnnd Pfge. auf 2 Jahre in Bestand gegeben; derselbe hat 200 Pfund vorgestreckt. Chmel, Regesten I. 2767. Tags vorher (Wien, Montag vor St. Pauls Bekehrung, 24. Jänner 1452) ersucht Ulrich Eyzinger von Eyzing, obrister Hauptmann, diesen "Ritter Jörg Hager, Verweser der Herrschaft zu Baden", dem Hanns Haug 30 Pfund 84 Pfenninge zu bezahlen von dem Bestandgeld der Ämter, die er inne hat (Ungelt zu Baden etc.) "Als ew wol wissentleich ist das mein dienner ettleich davor ze Paden, als ich das haws daselbs an die Welserin eruordert hab zw Hannsen dem Hawgen daselbs verczert haben daz mit sum bringet 30 phunt und 84 phenning, die man dann demselben Hawgen noch schuldig bleybt." - (Scheint ein Privatgeschäft des Herrn Eizinger gewesen zu sein!?) Orig. Hausarchiv. Andere Anweisungen an diesen Hager finden sich ebendaselbst. So trägt Niklas Drugsecz, Hubmeister in Österreich, dem Ritter Jörg Hager "seinem guten frewnt und gunner" auf, dem Kloster Heiligenkreuz die gewöhnlichen 18 Pfund ("die Ir im alle jaraus ewrem Amt ("Paden") geben habt") aus den Einkünften seiner Verwesung zu bezahlen, da er sie bisher nicht ausgerichtet hat. - Wien, 1. Juni 1452. In der Quittung des Abtes Johann, vom 9. Juni 1452, heisst es: "18 pfund dy uns und unserm gotshawss von den allerdurichlewchtigisten hochgeb. Fürsten von Osterreich etc. löbliher gedächtnuss järlich geschafft auff phingsten sind ze geben von dem weinungelt der zu Phaffstetten gefellet von wegen ainer wisen gelegen zw Laxendorff als danne ausweisen unser brieff dy wir darumb haben". — Am 6. Juni 1452 ein gleicher Auftrag, dem Augustinerkloster zu Baden sein Quartal per 1 Pfund auszuzahlen. — Am 13. Juli 1452 erhält Ritter Jörg Hager vom Hubmeister Niklas Drugsecz den Auftrag, dem edlen Hanns Zeller von Riedau und etlichen anderen Rottmeistern der Söldner zu Fuss and zu Ross 97 Pfund and 5 Schilling zu bezahlen und zwar nach beiliegendem Zettel: "Von erst Hannsen dem Zeller von Riedaw auf X werlich ze Ross 8 Pfund 6 Schilling Pfenning; it. Petern dem Lampharter auf 7 werlich ze fuessen 31/2 Pfund

Bedeutung der Einzelnen die sich der Bewegung anschlossen, aus dem Grunde nicht abzuwägen vermögen, weil es der österreichischen Landeskunde nebst so manchem Anderm insbesondere an einer Statistik und Topographie des Mittelalters fehlt, durch welche allein über die Verhältnisse der einzelnen Stände und ihr materielles Gewicht, ihre Kräfte und ihren Einfluss das wünschenswerthe Licht verbreitet würde. Je mühsamer und schwieriger eine solche Statistik des Mittelalters ist, desto dringender ist aber das Zusammenwirken der einzelnen Forscher nöthig, denn für einen Einzelnen ist die Aufgabe auch selbst nur für einen kleineren Zeitraum zu erdrückend.

Ich würde mithin vorschlagen, partienweise diesen umfassenden Gegenstand in Angriff zu nehmen.

Vorzugsweise würde sich die Zeit der Parteien und inneren Unruhen im Lande (in Österreich also von 1439 bis 1463, vom Tode

Pfenn.; it. dem Jenko von Luttaw auf 32 werlich ze Fuessen 16 Pfund Pfenning; it. Petern dem Hundlinger auf 6 werlich ze fuessen 3 Pfund Pfenn.; it. dem Prokchsy Paldauf und dem Sigmunden von Ungrischen Brod auf 29 werlich ze fuessen 14 Pfund 4 Schilling Pfenn. und auf ain werlichen ze ross 7 Schilling Pfenning; it. dem Nikolesch Guldein auf 57 werlich ze fuess 26 Pfund 4 Schilling Pfenning; it. dem Petersiken von Schilin und dem Marczinko von Stresnicz auf 49 werlichen ze fuess 24 Pfund 4 Schilling Pfenn." Hausarchiv - 6. Am 5. März 1452 erhalten Konrad und Leopold Holzler und ihre Mutter Frau Katharina und der Wiener Rathsbürger Erasmus Ponhaimer das Ungelt zu Lengbach und zu Pegkstal (?) für jährliche 370 Pfund in Bestand und zwar für die nüchsten 6 Jahre. - S. Chmel, Regesten I. 2768. - 7. Am folgenden Tage (6. März 1452) gibt Eizinger der Stadt Zwe til das dortige Ungelt, Stadtgericht, Landgericht, Losung (?) und Zoll - (das Urbar ist ausgenommen) für jährliche 150 Pfund Pfge. auf die nächsten 2 Jahre in Bestand. S. Chmel, Regesten I. 2770. - 8. Am 1. Juni 1452 überlassen Ulrich Eizinger und die übrigen Verweser des Landes den Bürgern zu Freistadt das dortige Ungelt für die nächsten zwei Jahre bestandweise gegen Entrichtung jährlicher 440 Pfund Pfenninge, die sie dem Ritter Niklas Drugsecz als Hubmeister in Österreich entrichten sollen. Hausarchiv. S. Lichnowsky, VI. Regesten Nr. 1666. - Ohne Zweisel sind die hier angeführten Daten nur ein geringer Theil der stattgefundenen finanziellen Operationen; wir wollten sie hier zusammenstellen, um ihre etwaige Ergänzung, zu der wir alle Forscher der Landesgeschichte dringend ausordern, zu erleichtern. Wir können nicht oft genug wiederholen, dass bei dem Mangel kritischer und unparteilscher Geschichtsschreiber des Mittelalters die Geschichle erst mühsam nach und nach gleichsam mosaikartig aus lauter kleinen Steinchen zusammengesetzt werden müsse. - Derlei Steinchen sind aber gerade solche urkundliche Daten und Notizen, die man ja nicht verachten oder unbenützt liegen lassen soll. - An solchen sind aber die Privatarchive des Adels, der Städte und Märkte, der Klöster und Kirchen gewiss noch sehrreich; für das vierzehnte, fünfzehnte, sechzehnte und siebzehnte Jahrhundert jedenfalls! -

König Albrecht's II. bis zum Tode Herzog Albrecht's VI., Kaiser Friedrich's III. Bruder) als besonders beleuchtenswerth und erläuterungsbedürftig herausstellen.

Ich habe theilweise für diesen Zeitraum brauchbares Materiale gesammelt und auch manches davon schon mitgetheilt (z. B. Eizinger'sche Regesten, K. La dislaus P. Lehenbuch u. s. w.), doch ist in dieser Hinsicht noch viel zu forschen, und der bisherige Stoff ganz unzulänglich.

Wollte man jedoch warten, bis derselbe vollständig und abgeschlossen zur Bearbeitung vorläge, so dürften mehr als Decennien darüber hinschwinden.

Es ist mithin gerathener, selbst lückenhaste und vielsacher Berichtigung sähige und bedürstige topographisch-statistische Darstellungen zu liesern, als die bisher beliebte Weise, unsere vaterländische Geschichte mit Phrasen abzuleiern, noch länger sortzusetzen!).

Auf dem Landtage zu Wien, in der ersten Hälfte des Decembers 1451, wurde ein Landesausschuss, aus jedem der vier Stände vier Personen, gewählt und ein oberster Hauptmann bestellt, der an die Spitze dieses neuen Regiments trat, das sich selbst aufwarf. Obrister Hauptmann war bekanntlich Ulrich Eizinger von Eizing, der sich bei der ganzen Angelegenheit am thätigsten bewiesen hatte.

Es ist auffallend, und beweist nicht wenig Vorsicht, dass sich in den öffentlichen Actenstücken die "Verweser des Landes" als solche nicht persönlich namhaft machten, nur Eizinger machte sich als "obrister Hauptmann" geltend <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Ich werde desshalb in einem der nächsten Excurse den allerdings gewagten Versuch einer topographisch-genealogischen Statistik des Erzherzogthums Österreich um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts in einer Skizze den Freunden vaterländischer Geschichte vorführen; es muss einmal die Bahn gebroehen werden, denn unmöglich kann eine gründlichere Geschichtsforschung erzielt werden, ohne früher das Terrain zu kennen, auf dem geforscht werden soll.

<sup>3)</sup> Aus dem Prälatenstande war einer der Landesverweser Abt Stephan von Melk, der eigentlich um dieselbe Zeit zu einem Geschäfte geistlicher Natur (Klöster-Visitation) bestimmt gewesen, aber sich demselben entzog, um sich dieser Landesangelegenheit widmen zu können. Er bestellte als seinen Stellvertreter den Conventualen J. Schlitpacher. B. Pez theiltin seinem Cod. dipl. epist. (Thesaurus Anecdot. VI.) III. 358-360 zwei Briefe an diesen Schlitpacher mit, beide vom 10. Februar 1452. In dem einen, von dem Melker Conventualen Thomas von Laa geschrieben, wird die seltene Anwesenheit des Abtes im Kloster erwähnt und geklagt: "Videtur enim (Abbas) in cavendo

Bedeutenderes Licht über den Fortgang der Agitation und Bewegung in den Landen des unmündigen Ladislaus gewährt uns ein Actenstück das der verdienstvolle Pray in seinen Annalen (T. III, p. 89 — 92) aus dem bekannten Melker Codex Ms. N. 13, der Verfasser der habsburgischen Excurse in seinen Materialien zur österreichischen Geschichte (Bd. I, S. 374, Nr. CLXXXVIII) aus dem im k. k. Haus-, Hof- und Staats-Archive aufbewahrten Originale herausgegeben hat.

Es ist nämlich jene Conföderation welche zu Wien auf dem im Februar 1452 begonnenen Landtage zwischen einem Theile der ungrischen und österreichischen Stände, dem Grafen von Cilli und einigen wenigen böhmischen Edlen, zur Erledigung ihres unmündigen Erbherrn abgeschlossen wurde. Dieses wichtige Actenstück verdient eine umständliche Erörterung. Wir wollen zuerst die Personen, sodann die Absichten dieses Bündnisses besprechen.

Wir bemerken, dass das Original-Document, datirt Wien am 5. März 1452, durch 84 Siegel bekräftigt wurde.

Von Seite der ungrischen Stände werden folgende Personen namhaft gemacht, welche für sich und im Namen Aller (?) das Bündniss abschlossen 1).

An der Spitze stehen freilich die drei angesehensten Personen des Königreiches, der Gubernator Johann von Hunyad und der Erzbischof von Gran, Cardinal Dionys (tit. S. Ciriaci) wie auch der Palatinus Ladislaus von Gara (der im Pray'schen Abdrucke fehlt,

pruinam, id est opus visitationis, incidisse in nivem occupationis onerum totius patriae". Ebenso schreibt der Prior Johann Hausheimer: "Sciatis quod Dominus noster Abbas raro est in domo, eo qued est unus de sedecim, qui regunt totam Austriam cum Capitaneo, qui est Dominus Ulricus Eiczinger. Sunt enim de qualibet partia quatuor electi, qui tractent negotia terrae et colligant omnes redditus Austriae, et nitantur unire incolas patriae ut omnes sint unum pro Domino Rege Ladislao. Inter quos plures adhue stant in propriis, et certi favent Domino Regi Friderico. Major tamen pars (?) est unum, et speratur, quod cito omnes in unum convenient, alio quin repugnantes humiliabuntur vi". — Vergl. Keiblinger, Gesch. v. Melk, Band I, S. 575, Note 2 und S. 580, Note 1. Sollten denn in den Archiven der niederösterreichischen Klöster, z. B. der Schotten in Wien u. s. w., nicht Briefe über diese Verhältnisse und Begebenheiten im Jahre 1452 existiren, eigentlich in den Pfarrarchiven u. s. w. (?)

<sup>1)</sup> Es heisst nämlich nach Aufzählung der Personen: "ceterique milites, nobiles, cives et nuncii Universitatis nobilium, civitatum et incolarum regni Hungariae, ipsum totum regnum Hungaria e repraesentantes". — Die ungrische Statistik des Mittelalters leidet an den nämlichen Gebrechen, wie die österreichische, eine Controle der Behauptung lässt sich folglich kaum hoffen.

obgleich sein Taufname Ladislaus fehlerhafter Weise dem Woiwoden von Siebenbürgen zugeschrieben ist).

Ausser ihnen werden aus dem Prälatenstande nur die Bischöfe Johann von Grosswardein und Andreas von Fünfkirchen, sodann der "Gubernator" der Benedictiner-Abtei St. Martinsberg Thomas von "Debrenthe" (bei Pray heisst er Thomas de Brenthe), also auffallend wenige Glieder des Klerus namhaft gemacht.

Von den Magnaten und Adelspersonen überhaupt werden achtzehn aufgeführt und zwar die Würdenträger, der Woiwode von Siebenbürgen Nikolaus de Ujlak, der Judex curiae regiae Graf Ladislaus von Palocz, der Magister tavernicorum regalium Johann von Perén, der Banus von Machovien Johann von Korogh, der Graf der Szekler Rainald von Rozgon, der Magister Janitorum regalium Sylvester von Torna, der Graf von Pressburg Georg von Rozgon, sodann Simon Zudár von Onod (Alvod?), Johann von Zeecz (Zétse), Paul von Lindua (Pray: Hudna?), Johann Ország von Guth, Bartholomäus von Homonna, Emerich Graf von Pösing (Bosin, bei Pray: Grof de Bazim), Emerich von Kanisa, Nikolaus und Ladislaus de Eadem, Ladislaus von Nezpál, Stephan Pongrácz von Szent-Miklos. Vom Bürgerstande werden sieben städtische Deputirte aufgeführt und zwar: der Richter von Ofen Martin Weissenstainer (für die Stadt Ofen); der Richter von Stuhlweissenburg Benedict Vincze (Wincze) (für Stuhlweissenburg); Nikolaus Flincz (bei Pray: Hincz) einer der Geschwornen von Pressburg (für die Stadt Pressburg); der Richter von Kaschau Stephan Calmar (Pray: Kalmayer) (für die Stadt Kaschau); Georg Turzo von Leutschau (für die Stadt Leutschau); Georg Richter von Bartfa (für die Stadt Bartfa, Bartfeld) und der Richter von Pesth Nikolaus von Jarmath (Pray: Jarnach).

Die Grafen (Friedrich und Ulrich) von Cilly, Ortemburg und Sagor, Bane von Slavonien, treten für sich und ihre Herrschaften sammt allen Bewohnern derselben dem Bündnisse bei.

Es werden nun die österreichischen, persönlich in Wien anwesenden Mitglieder der Landschaft aufgeführt, an ihrer Spitze der "obriste Hauptmann" Ulrich Eyzinger von Eyzingen — ganz begreiflich.

Ihm folgen zehn Mitglieder des Prälatenstandes, und zwar die Benedictiner-Äbte Stephan von Melk und Wolfgang von Göttweig, die Cistercienser-Äbte Johann von Heiligenkreuz und Johann von Zwetl, die Pröpste (regulirte Chorherren) Kaspar von St. Pölten, Simon von Klosterneuburg, Martin von Waldhausen, Johann von Herzogenburg, Konrad von St. André und der Prior Johannes des Karthäuser-Klosters zu Mauerbach.

Aus dem Herrenstande¹) des österreichischen Adels dem sich auch eine böhmische Familie, allerdings von grosser Bedeutung. Ulrich von Rosenberg und seine Söhne Heinrich und Johann (regnicolae regni Bohemiae) anschloss, werden aufgeführt folgende sechzehn gewichtige Männer: Graf Johann von Schaunberg, oberster Marschall von Steier; Herr Wolfgang von Wallsee, oberster Marschall von Österreich und oberster Truchsess von Steier; Friedrich Herr von Hohenberg, der sich bei der ganzen Angelegenheit besonders thätig bewies; die Herren Johann und Heinrich, Brüder, und ihr Blutsverwandter Wilhelm von Lichtenstein von Nikolsburg; Herr Rupert von Polhaim; die Herren Pankraz von Plankenstein, Georg von Eckartsau, Christoph und Georg (consanguinei) von Pottendorf, Georg von Czelking, Otto von Topel, Wolfgang von Winden, Cadold von Wähingen und Tobias von Rohr (bei Pray: Rhär).

Aus dem Ritterstande (Ritter und Knechte, milites et militares) werden namhaft gemacht: Nikolaus Drucksetz in Staats ("Stêcz", Pray hat Szentz); Engelbert Dachpekh; Job Kirchstetter (Pray: Crihstetler); Georg Dechser; Oswald Ludmanstorffer; Siegmund Pottenprunner; Georg Hager und Jakob Hauser (der letztere fehlt bei Pray, der dafür den Jakob Hanns Potinger und Siegmund Leuprechtinger anführt, die in der Originalurkunde nicht aufgeführt werden); wirkliche Ritter (Milites); sodann die Knechte (Militares): Dietmar Kunigsberger (Pray: Chunsperger); Christoph Potinger; Siegmund Leuprechtinger (Pray nennt ihn hier: Lewprediger), Burggraf (Castellanus) auf dem Kahlenberg (ad S. Georgium in K.); Wolfgang von Rukendorf (nachmals Roggendorf); Wolfgang Hinterholzer; Kaspar Dechsenpekh; Konrad Sweinwarter; Johann Stiklperger; Leo Snekenreuter; Lorenz Palterndorffer (bei Pray: Paltenhofer);

 <sup>&</sup>quot;Barones praefati Ducatus Austriae." Von den alten Familien fehlen die Kuen ring und Puchhaim, die Starhemberg und Strein.

Janko von Flednicz (bei Pray: Szladnicz); Bernhard Seuseneker (Pray: Fausenecker); Erhard Druksetz in Scheuchenstein (Pray: Schenkenstein); Wolfgang Stockharner.

Zusammen 8 Ritter und 14 Knechte, also zweiundzwanzig aus dem Ritterstande.

Aus dem vierten Stande (Bürger) betheiligten sich Oswald Reicholf, der Bürgermeister von Wien, für sich und die ganze Gemeinde; weiters die Städte (Richter, Geschwornen (scabini) und Bürger) Krems und Stein, Klosterneuburg, Korneuburg, Tuln und Zwetl.

Doch erklärten die hier aufgeführten Österreicher aus allen vier Ständen, diesen Bund im Namen des ganzen Landes und aller Bewohner desselben abzuschliessen, was jedenfalls eine ungeheure Anmassung gewesen, wenn auch nicht zu leugnen ist, dass die Bewegung sich auffallend verbreitet hatte 1).

Wir müssen jedoch den Inhalt und die Ausdrücke dieser hoehwichtigen Urkunde näher betrachten, um die gesammten folgenden Ereignisse und überhaupt den Standpunct der Partei würdigen zu können.

Zuerst wird auf sehr einseitige Weise das factische Verhältniss der Vormundschaft dargestellt.

In früheren Zeiten habe nach dem Tode König Albrecht's seine Witwe Königinn Elisabeth ihren Sohn König Ladislaus ("unsern Erbherrn") in zarter Jugend nebst der Krone Ungerns, gegen den Willen seiner Unterthanen und die testamentarische Verfügung König Albrecht's, dem römischen Könige Friedrich übergeben, der ihn nun schon mehrere Jahre ausserhalb der ihm zustehenden Lande behielt und gegenwärtig zurückhält<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Es heisst nämlich im Texte: "pro nobis, ac omnibus aliis incolis et terrigenis saepe dicti ducatus Austriae, tam spiritualibus, quam etiam secularibus universum ducatum Austriae et civitates ipsius servantes". — Sie glaubten also durch ihren Schritt (diesen Bund) ihrem Erbherrn seine Lande zu bewahren, als wenn sie bei fernerem unthätigen Zusehen in Gefahr stünden, ihm verloren zu gehen. Unten weiter die Erläuterung dieser Besorglichkeit.

<sup>2) &</sup>quot;Praeter consensum et voluntatem omnium nostrorum, scilicet regnicolarum et terrigenarum, regnorum et dominiornm suorum peculiarium ac extra eadem contra ordinationem testamentariam praefati quondam Alberti regis tradidit et assignavit (Ladislaum), quem dictus dominus rex Romanorum jam pluribus annis extra regna, ducatus et dominia sua tenuit ac tenet de praesenti."

In der Zwischenzeit sind wir und andere Reiche unseres natürlichen Erbherrn in grosse Bedrängniss gekommen ("in varia disturbia damna ac inquietudines"), daher wir zu wiederholtenmalen den römischen König ersuchten, unsern Erbherrn in seine väterlichen Lande zu bringen, was wir aber nie erreichen konnten; er bringt ihn vielmehr ohne unser Wissen und wider unsern Willen in frem de Lande und setzt seine Person grossen Gefahren aus.

Aus diesen Gründen und aus dringender Noth (?) haben wir einen General-Convent in Wien gehalten, und nach langen Unterhandlungen mit reifer Überlegung Folgendes beschlossen:

- 1. Dass wir obengenannte alle und jeder einzeln in Gemeinschaft mit den Grafen Friedrich und Ulrich von Cilly, die besondern Eifer in dieser Angelegenheit an den Tag legten 1), eine Liga, Einigung und Conföderation eingegangen sind, unsern Herrn König Ladislaus nebst der ungrischen Krone mit göttlicher Hilfe und unserer ganzen Macht, mit allen Hilfsmitteln, wie wir es unserm Herrn schuldig sind, mit Hilfe, Rath und Beistand aller, die sich noch anschliessen werden, aus den Händen des römischen Königs oder jedes andern, der ihn wider unsern Willen zurückhalten wollte, zu entreissen ("eripere") und auf seinen väterlichen Thron zu setzen, auch alle Burgen und Schlösser und alles was nach dem Tode König Albrecht's vom römischen König, oder seinem Bruder Herzog Albrecht, oder ihren Angehörigen besetzt und an sich gezogen wurde, ihnen zu entziehen und ihren Herren zurückzustellen.
- 2. Dass wir uns bei dieser Unternehmung einander unterstützen und schützen sollen gegen den römischen König und seine Anhänger.
- 3. Dass wir alle bei dieser Gelegenheit entstehenden Missverständnisse und Zwistigkeiten, wodurch diese Erledigung unsers Herrn gehindert werden könnte, beseitigen wollen.
- 4. Eben so wollen wir allen Schaden der uns treffen könnte, gemeinschaftlich abwehren; sollte Jemand aus uns gefangen werden oder etwas verlieren, wollen wir nicht eher Frieden schliessen, bis

<sup>1) &</sup>quot;Qui inter ceteros principes et magnates, ipsius videlicet domini nostri regis Ladislai consanguinei, non minus ex fidelitatis constantia, quamipsius consanguineitatis fervore, fiagrantiori desiderio, praesertim pro eliberatione personae dicti domini nostri regis Ladislai, (et) dominiorum suorum tranquillo statu, hujus diaetae et negotii cordialissimi directores forent et existerent." — Dies der Beweis unserer oben angeführten Behauptung, dass der Beitritt der Grafen der Agitation den grössten Impuls gegeben.

der Verlust ersetzt und die Gefangenen ohne Lösegeld frei gelassen werden.

- 5. Endlich haben wir gemeinschaftlich beschlossen, dass, wenn unser natürlicher Erbherr frei wird, er nach dem Testamente König Albrecht's in Pressburg bleiben soll ("teneri debeat").
- 6. Doch soll (bei Bestellung der durch dasselbe Testament angeordneten Vormünder) auf den römischen König keine Rücksicht genommen werden, da er sich durch sein Verfahren gleichsam selbst ausgeschlossen hat 1).
- 7. Sollte unser Herr sterben, ehe er in seine Reiche kömmt, und bei dieser Gelegenheit eines oder das andere oder die Bewohner derselben, sowie auch die Unterthanen der Grafen von Cilli zu Schaden kommen, sollen wir alle denselben zu helfen verpflichtet sein.
- 8. Insbesondere verpflichten wir uns zur gemeinschaftlichen Hilfe aus allen Kräften, um die Krone des Königreichs Ungern und die von Fremden in Besitz genommenen Güter zurückzubringen <sup>2</sup>).

Diese wichtige Urkunde verdiente auch in sphragistischer Beziehung eine genauere Untersuchung, da unter den 84 (82) daran hängenden Siegeln so manches interessante noch unbekannte sich finden dürfte.

Ehe wir aber eine Beurtheilung des Bundes und seiner Absichten vornehmen, müssen wir einige andere Actenstücke berücksichtigen, welche über die Motive und Tendenzen desselben nähern Aufschluss geben.

Vierzehn Tage nach Abschluss der Liga zwischen den ungrischen und österreichischen Ständen und den Grafen von Cilli ward zwischen den Letzteren noch ein Separat-Vertrag gemacht 3), der

<sup>1)</sup> Die Stelle ist etwas unklar: "Excepto tamen praefato domino Romanorum rege, qui semet ipsum, quantum ad interesse superintendentiam seu executionem qualescunque antelatam (Pray:annullatam!) testamentariam ordinationem respiciendo (Prayrespicientes) certis pluribus legitimis ex causis palam cernitur exclusisse". — Man sieht, die Sache war von vornherein darauf angelegt, König Friedrich einfach zu verdrängen, nicht aber den Erbherrn (ein Kind) selbstständig zu machen.

<sup>3) &</sup>quot;Iterum juxta consilium et decretum colligatorum in dominio damnificati residentium et etiam hoc casu specialiter pro recuperandis corona regni Hungariae et bonis, tam ejus quam dominiorum praefati domini regis occupatorum restaurandis nobis invicem assistere et auxiliari teneamur toto posse."

<sup>3)</sup> Am 19. März 1452, an welchem Tage Kaiser Friedrich zu Rom vom Papste Nikolaus V. die Kaiserkrone empfing. S. Regesten l. 2781 u. 2782, abgedruckt bei K u r z l, Beilagen Nr. XII und XIII, S. 271—275.

beiden Theilen den ganz besondern wechselseitigen Beistand zusichern sollte, falls einer aus ihnen desshalb vom römischen Könige "als der sachen Haubtwidertail" oder jemand Anderm angegriffen werden sollte.

Ohne Zweifel war in dem Bunde vom 5. März Ungern ganz besonders berücksichtigt worden; der Vertrag zielte dahin, nicht blos den natürlichen Erbherrn in seine Lande zu bringen und zwar in Pressburg die Zeit seiner Minderjährigkeit (?) hindurch zu bewahren, sondern auch die der ungrischen Nation so werthe, dem Vormunde Friedrich verpfändete Krone nebst den ihm ebenfalls pfandweise eingeräumten Herrschaften (Ödenburg u. s. w.) zurückzubringen.

Um dieser Zwecke willen hatte sich ein Theil der ungrischen Stände zu dieser Verbindung herbeigelassen.

Wahrscheinlich fühlten Graf Ulrich von Cilli wie Ulrich Eizinger und seine Freunde, wie wenig Sicherheit in dem ungrischen Bündnisse lag in Betreff der Folgen die aus einer feindseligen Stellung des römischen Königs entstehen konnten. Kaiser Friedrich konnte als Herr der innerösterreichischen Lande insbesondere den Grafen von Cilli sehr unbequem werden, eben so waren die an Steiermark grenzenden Theile des Herzogthums Österreich im Falle der Feindseligkeit den Angriffen blossgestellt. Es war mithin eine Massregel der Klugheit, sich gegenseitig diesen Beistand zuzusichern, da man doch nicht wissen konnte, ob nicht der in seinen Rechten so arg verletzte römische König mit Nachdruck und Energie seine Gegner bekämpfen würde; zugleich ist aber dieses zweite Bündniss der sicherste Beweis, dass die Häupter der Agitation das Gewagte wie das Ungesetzliche ihres Verfahrens nicht verkannten.

Zugleich suchten dieselben von allen Seiten Unterstützung zu erhalten, oder doch wenigstens die Begünstigung und Förderung ihrer Gegner, des Kaisers und seines Anhangs, zu verhindern und zu vereiteln.

Wir haben bereits (im vierten Excurse) die Schritte der Unzufriedenen bei der römischen Curie besprochen, die freilich nicht den erwünschten Erfolg hatten, vielmehr Veranlassung gaben, dass Kaiser Friedrich sich den geistlichen Beistand des Papstes erhat, ihn erhielt und im Vertrauen auf denselben sich für so ziemlich gesichert glauben mochte. Den Landesherrn von Tirol, Herzog Siegmund, der vor wenigen Jahren auf ähnliche Weise der Vormundschaft war ledig geworden und dessen wenig ergebene Gesinnung gegen den Kaiser, seinen einstigen Vormund, man gar wohl kannte, suchte man durch eine eigene Botschaft für sich zu gewinnen.

Diese traf ihn nicht in Innsbruck und wartete durch acht Tage vergeblich auf seine Rückkunft; sodann schickten sie einen aus ihrer Mitte aus, den Herzog aufzusuchen, der ihn auch in Constanz fand; sie selbst scheint zurückgekehrt zu sein, ohne ihn gesprochen zu haben.

Herzog Siegmund hatte durch einen seiner Räthe ("den Hakchen") die Österreicher seiner gnädigen und wohlwollenden Gesinnung versichern lassen, daher sie eine zweite Botschaft an ihn absendeten, welche die Herren Friedrich von Hohenberg und Siegmund Friczestorffer übernommen hatten.

Aus der ihnen mitgegebenen Instruction (s. Chmel, Materialien p. I, S. 329, Regesten I, 2774) erfahren wir, dass sich auch ein Theil der mährischen Stände ihrem Bunde wider Friedrich angeschlossen habe 1).

Ihre Gesandten mögen die Bedeutung dieses Bundes hervorheben und den Herzog an das gute Einvernehmen mahnen, welches zwischen seinem Vater (Herzog Friedrich) und dem Vater des jungen Erbherrn geherrscht habe <sup>2</sup>).

<sup>1) &</sup>quot;Item sagt auch sein gnaden dabei, die verainigung und puntnuss, wie sich unser herrn von Cili und der gubernator und das gannex Künigreich von Hungern auch die von Rosemberg aus dem Künigreich zu Behem, und sunder auch der Bischoff von Olmünex, der haubtman und die mechtigisten herren und stett aus dem lannd zu Merhern zu uns verschriben und verpunden haben". . Dieser mährisch-österreichische Bundesbrief ist noch unbekannt. Hoffentlich wird der Codex dipl. et epist. Moraviae seiner Zeit über diese Verhältnisse reichliche Aufschlüsse liefern. Aus einer kurzenschriftlichen Mittheilung Boczeck's (des viel zu früh Verstorbenen) entnehmen wir die Existenz eines "Bundesbriefes der mährischen Städte Olmütz, Brünn, Znaim, Iglau und Hradisch" (blos unter einander?) um Verabfolgung des Erbprinzen Ladislaw zu ihrem Könige aus der Vormundschaft des Kaisers Friedrich" — im Iglauer Stadt-Archive.

<sup>2) (</sup>Dass sie) "in irm leben so gar ainig und frewntlich miteinander gewesen sein, also das ainer mit dem andern in Notdurstn leib und gut fürstentumb lannd und lewt getailt, und in kainerlay wege noch sachn aneinander verlassen hieltn". — Allerdings hatte Herzog Friedrich mit der leeren Tasche, der diesem Beinamen zu Trotz unter allen österreichischen Fürsten seiner Zeit die meiste Barschast besass, den schwer bedrängten Albrecht, der solche Opfer bringen musste im Hussitenkriege, krästig unterstützt, jedoch nur gegen bedeutendes Unterpfand, gleichwie einen frem den Fürsten.

Sie sollen ihn dringend bitten, Gleiches zu thun und ihrem Unternehmen Rath, Hilfe und Beistand angedeihen zu lassen, damit ihr Erbherr aus des römischen Königs Händen "unverbunden und unverschrieben" frei und ledig zu seinen Landen und Leuten komme.

Er möge bedenken, dass, falls ihr Herr König Ladislaus sich gegen den römischen König irgendwie verschreiben müsste 1), dies auch ihm, als einem Gliede des österreichischen Fürstenhauses und eventuellen Erben, schädlich werden könnte. Sie sollen ihm zu Gemüthe führen den Ernst ihres Bundes, indem sie mit Leib und Gut sich und alle noch herbeizuziehenden Genossen vertheidigen wollen.

Was Herzog Siegmund zur Förderung dieses Unternehmens gethan, ist bisher noch nicht klar geworden, obgleich zu vermuthen ist, dass er demselben nichts weniger als abhold gewesen <sup>2</sup>).

<sup>1) &</sup>quot;Und das auch darin sein gnad ansehe und gedennkch, solt sich unser herr kunig Lasslau gen unserm herren dem Römischen kunig in ichtte unpilleich verschreiben oder verpinden, das im das fürbasser als aim Fürsten von Österreich und wartunden erben auch möchte zu schaden komen" etc. Allerdings hatte Herzog Siegmund, wie im 2. Bande der Geschichte K. Friedrich's, S. 350 — 362 nachgewiesen wurde, Verpflichtungen eingehen müssen, wie natürlich; es war mithin diese Weisung, an das Unbequeme solcher Verschreibungen zu mahnen, ganz klug ausgedacht.

<sup>2)</sup> Im k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchive befindet sich der Anfang eines Antwortschreibens Herzog Siegmund's an die österreichischen Stände, das, ungeachtet es nur die Einleitung enthält, doch mit dem kleinen Secretsiegel des Fürsten versehen ist. Ich vermuthe, es sei von Seite der herzoglichen Kanzlei, die vielleicht vorsichtiger war als ihr Herr, den Gesandten, die wahrscheinlich nicht lesen konnten, dieses mank e Schreiben mitgegeben worden, gleichsam als definitive Antwort! Da selbst dieses Bruchstück interessante Angaben enthält, die von den Gesandten waren mündlich vorgebracht worden, theile ich es hier mit. "Bekennen und tun kund offennlich mit dem Brief. Das uns die Ersamen geistlichen, die edeln vnd vesten, vnser andechtigen vnd lieben getrewn Vlreich Eyczinger von Eyczingen, Obrister Hauptmann vnd die verweser des Lands Österreich haben fürbringen lassen, wie weilent des allerdurchlewchtigist fürst kunig Albrecht Römischer ze Vngern ze Pehem etc. kunig Herczog ze Österreich vnd marggraf ze Merhern löblicher gedechtnuss voser lieber Herr vnd veter an sein lesten zeiten ain gescheft getan und darinn fürgesehen und gemeldet hab, ob die durchleuchtig Fürstinn, fraw Elizabeth desselben vasers lieben vetern gemahel selige, unser liebe mum, die er hab geswengert hinder sein lassen, ain Sun geperte, wellend, wie, vnd vnder welher phlicht, derselbsein Sungeczogen vnd beseczt solt werden also hab dieselb vnser Liebe mum die kuniginn, zu derselben Irer gepurde den durchleuchtigisten Fürsten kunig Lasslau zu Vngern zu Behem etc. kunig Herczogen zu Österreich vnd Marggrafen zu Merhern vnsern lieben Herren vud vetern gepert, den Si vnd auch die Cron von Vngern, wider desselben Irs gemahels vnsers lieben vettern gescheft auch wider seiner kunigreich vnd fürstentum land vnd lewt rat vnd willen, dem Allerdurchleuchtigisten fürsten kayser Fridreichen da sein gnad dennoch Romischer kunig was vnserm lieben herrn vnd

Eben so unklar ist das Verhältniss der österreichischen Unzufriedenen zu einem andern Nachbarfürsten, Herzog Ludwig von Baiern, der allerdings auch um Hilfe und Beistand ersucht worden war, obgleich es den Anschein hat, als habe derselbe wenigstens anfänglich sich wenig geneigt gezeigt, werkthätigen Beistand zu leisten.

Herzog Ludwig von Baiern war vor Kurzem selbst Mitglied der österreichischen Landschaft geworden 1), insoferne die sogenannten

vettern hab übergeben vnd Ingeantwort, den auch derselb vnser gnediger herr vnd vetter nu menigere jar wider desselben seins vater geschefte auswendig derselben seiner kunigreich vnd lande hab gehalten Also das von solichs abwesens wegen, desselben vnsers lieben vettern kunig Lasslas dieselben seine Reich land vnd lewt in gross krieg und zwitrecht sein komen. Es hab auch derselb vnser gnediger Herre vnd vetter der kaiser den egenantn vnsern lieben vetern kunig Lasslan nachmaln von allen seynn kunigreichen vnd landen an seiner Lantscheft willen in frombde Lande gen Rom gefürt in manigueltigen widerwertigen Lufft, vnd ander vil sorgueltigkait, die seim leib vnd leben zu schaden möchten komen, als zu besorgen wer, darczu hab sein kaiserlich gnad wider die verschreibung, den vier parteyen der Lantschaft ze Österreich gegeben, sich des Lands Österreich angenomen und den lantleuten zugeschribn, wie das land und die lantlewt darinn sein, seyn, auch menige Geslösser vnd Ambt, desselben Fürstentums wider dieselben sein verschreibung mit gesten beseczt vnd ettliche auf leib vergeben, vnd meniger Nucz vnd Rentt des Lands also verphendt vnd verkumbert, vnd da si solich gepresten von abwesens wegen desselben unsers lieben vettern kunig Lasslas, auch das merklich abnemen seiner lant und Lewt haben gemerkeht, haben Sidenselben vnsern gnedigen herrn vnd vettern, den kaiser ettwie offt angeruefft vnd gepeten, daz sein kayserlich gnad, denselben vnsern liehen vettern, irn Erbherrn gesucht in seine erbliche land zu seczen, wan Si damit hofften, daz durch desselben irs Erbherrn gegenwurtigkait, sein land vnd lewt, vil desterpas, zu befridung, gemach vnd aufnemen möchtten komen, Das si aber von denselben Seyner kaiserlichen gnaden vuczher nye haben mügen erlangen dadurch vnd auch von obgeschribner sachen wegen Land und lewt in gross merklich scheden und verderbn in manigueltiger weise sein komen.

Vnd derworten daz derselb Ir Erbhere, aus solhen des egenannten vnsers herrn des kaisers handen kem vnd pracht wurde. Daz auch seine Reichland vnd lewt grüssere scheden vnd verderbnuss künstigelich möchten vertragen sein, haben Si nach solhen irn merklichen notdursten nicht füglicher wege mügen fürnemen zu vnderkömen solch geprechen vnd vnfug.

<sup>1)</sup> Bekanntlich besassen die baierischen Fürsten seit geraumer Zeit, besonders in Spitz, nicht unbeträchtliche Güter, obgleich auch diese baierischen Besitzungen, wie so viele andere ausländischer Herren und Communen (Klöster u. s. w.) noch wenig historisch und statistisch beleuchtet sind. Ich will einige urkundliche Daten aus den Wiener und Münchner Archiven hier anführen. Am 16. December 1450 ("an Mittich nach Lucientag") schlossen die Herzoge Albrecht und Ludwig (der reiche) von Baiern ein Übereinkommen über die Erbschaft der beiden Herzoge Ludwig von Baiern ("Mortani und Graispach"), in welchem ein Artikel lautet wie folgt: "Item es ist auch beredt worden, das wir Herczog Albrecht obgenant dem benanten unserm lieben vettern Herczog Ludwigen die vesst und herrschaft Spicz und Swellnpach in der

Gäste (fremde Herrschaften) auf Landtagen erscheinen und an den Berathungen und Landtags-Beschlüssen theilnehmen konnten.

Woch aw mit allem zugehörn nichtz ausgenomen als wir das gelöst haben auf die schiristen Liechtmessen oder in den nehsten xiiij tagen vor oder nach auch eingeben und uberantwortten sullen mit samht aller lehenschaft manschaft und allen brifen und Registern so wir darüber haben (wo sind sie?), doch das uns alle gült bis auf die schiristen liechtmessen zusteen und beleiben sol und auch also das uns der benannt unser lieber vetter herczog Ludwig entgegen beczal und ausricht halbe summ geltsdarumb das vormals verseczt und von uns gelost worden ist. Aber von paws zerung und alles andern darlegens wegen so wir dahin oder darumb getan haben und voran bisher geschehen ist, sol er uns gancz nichtzschuldig sein und was wir herczog Albrecht zu Spicz von weingartten oder güllt kaufft haben mitsambt den brifen und annderer gerechtikaitt so wir darumb haben und des denn auch unsern kaufbrief darüber geben." — (S. Münchner Staatsarchiv. Fürsten-Sachen, Tom. X. 1450—1459. Fol. 2—4. it. 10—14. Copie.)

Fol. 29 eben daselbet ein Schreiben Herzog Ludwigs von Baiern an Herczog Albrecht von Baiern, d. d. Landshut-Montag vor Scolastice (8. Februar) 1451. -(Original.) Er hat vernommen, dass die Sache wegen Spitz soll verschoben werden bis Herren-Fastnacht (7. März) - "lieber Vetter nu ist uns von unnserm genadigisten herrn dem Römischen konig etc. und unnsern Räten die wir bey seinen genaden yeczo haben potschaft komen daz wir darauf in rate gefunden haben uns zu unnserm benannten genadigisten herrn zu fugen und auf sand Mathiastage schiristen zu Schärdingen aus zu erheben allso das uns solhs verlengen nach herkommen der taiding und solher unser raise wegen vast ungewegen ist, doch unvergriffenlich an der taiding und besliessung zwischen unnser baider beschehen, so wolt uns wolgewallen daz ewr liebe ewr botschaft auf den benannten tag mit uns hinabferttigät die uns daz gelos Spicz und marckt mit lehen und allem ezugehoren eingäben, nach lautt der taiding, und uns der halben summa von der losung wegen und der summa von der kauften gült und weingartten wegen daselbs erinndräten domit ains mit dem anndern zugieng. So wolten wir darauf dann bey der selben botschaft unnsern anwälden heraufschreiben euch die caslung der man ains wurd zu thun und ob man der caslung nit ains werden möcht so kurczlich daz uns dannoch Spicz slos und marckt mit annderm zugehörn nach lautt der taiding eingeben wurd, so wir dann wider anheim wurden, wolten wir onuercziehen der sachen ains mit euch werden und ezalung zu tun schaffen".

- 3. Auf dem nächstfolgenden Blatte (Fol. 30) steht das Concept der Antwort Herzog Albrecht's von Baiern an Herzog Ludwig, d. d. "Munichen an pfintztag nach Scolastice virginis (11. Februar) 1451". Er ist nicht einverstanden mit dem Aufschub des Tages zu Erding (Ärding), der zu Herren-Fastnacht (7. März) gehalten werden sollte, "angesehen das uns solich sachen also in vil wege und besunder von der strass wegen (Reichsstrasse) zu grossem schaden ansteen und dez gern fruntlichen austrag und ennd hetten". Er bittet ihn, zu kommen. —
- 4. Das k. k. Haus-, Hof- und Staatssrchiv zu Wien enthält eine vom 12. März (Freytag vor lavocavit) 1451 aus München datirte Kaufsurkunde, vermöge welcher Herzog Albrecht von Baiern seinem Vetter Herzog Ludwig folgende Stücke verkauft: "von ersten dy holden zu Spicz, it. Hanns Eglof dient an St. Martinstag 6 schilling 13 pfenning von einem virtail holz und an St. Michelstag 4 pfenning, S. Jörgentag 1 pfenning; it. Symon Pewschl dient an S. Martinstag von 1 virtail holz 13 pfenning, St. Michelstag 14 pfenning; it. Steffan Winckler dient an St. Martinstag 6½ pfenning, Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XVIII. Bd. l. Hft.

Graf Johann von Schaunberg, der die von König Friedrich als Vormund ihm anvertraute Stelle eines Landeshauptmanns ob der Enns niedergelegt und sich den Unzufriedenen angeschlossen hatte 1), übernahm es, den Herzog zu gewinnen, was wohl nicht alsbald gelang.

- 1) Siehe Lichnowsky, Bd. 6, Regesten 1613 und 1617. Am 11. Jänner 1452 hatten nämlich Eizinger und die Landesverweser denselben aufgefordert, sich ihnen anzuschliessen und mit der Hauptmannschaft und dem Schlosse zu Linz ihrem Erbherrn König Ladislaus gehorsam zu sein; er möge sich darüber gegen ihre Abgeordneten erklären. Sollte er sich weigern (bei Lichnowsky heisst es: "Thäte er diess", wo das nicht offenbar aus Versehen wegblieb), hätten diese den Auftrag, auf dem nächstens abzuhaltenden Landtage zu Wels es dahin zu bringen, dass ihm kein Geborsam mehr geleistet werde. Gleich nach Empfang dieser Aufforderung (ddo. 15. Jänner 1452) schrieb Graf Johann von Schaunberg an König Friedrich und theilte ihm das Drohschreiben mit; widerstandlos legt erseine Stelle nieder, entbindet sich (selbst) aller dem Könige (Friedrich) geleisteten Eide und bittet ihn, die Veste zu Linz längstens bis Sonntag Lätare (19. März) übernehmen zu lassen, wo er dann ferner keine Verantwortung mehr desshalb haben will". (Beide interessante Schreiben liegen im Wittingauer Archive; möchten doch derlei Quellen reichlicher fliessen!) - Später schloss sich Graf Johann von Schaunberg, wahrscheinlich dem Beispiele der Grafen von Cilli folgend, der Bewegungspartei positiv an.
- Aeneas Sylvius erzählt in seiner Geschichte K. Friedrich's zwei Erlebnisse des Grafen, die seine Stellung wie seinen Charakter nichts weniger als schmeichelhaft hervorheben. Einer der Räthe des Herzogs von Baiern soll sich bei Verlesung des Credenzbriefes, in welchem Eizing er als oberster Hauptmann prangte, der bekanntlich aus Baiern

an St. Michelstag 221/2 pfenning und an St. Jörgentag 1 helbling; it. Hanne Gassner dient an St. Michelstag 4 pfenning; it. Niclas Peck dient an St. Michelstag 7 pfenning; it. Erhart Schramel dient an St. Martinstag 61/2 pfenning und an S. Michelstag 221/2 pfenning und an St. Jörgentag 1 helbling; — it. 2 öde hewser gelegen in der lawben davon man nichts dient; it. die pewnt gelegen under der vessten Spiczz; it. 1 weingarten genant der huntaff gelegen an dem Setzperg; it. 1 weingarten gen. der clain Könringer auch gel. an dem Setzperg ; it. 1 weingarten gen. Rannbergerin gel. an der Achspewnt; it. 1 Weingerten gen. der gross Könringer gel. an dem Mynner, mit anndern güllten zinsen stucken und guetern in unnsers genadigen herrn des konigs und auch des Brior und Convents des gotshauss unnsrer lieben frawen portten zu Aspach brief clärlichen begriffen. Item die nachgeschriben stuck die wir von Hainrichen Gäwkramer kaufft haben von ersten ain haws darauf yeczo Martein Öllsgesessen ist, gelegen under der vessten Spicz zunachst bey der mule und 2 weingarten gel. in der gassen die zu dem benannten haws gehören davon man gedient hat halben wein, und 1 weingarten genant die Potendorfferin gel. in der Aschpewnt zu Spiczz etc. als das der brief von dem benannten Gäwkramer innhellt; item mer zwen höf mitsambt den weingarten darczue gehörnd gel. neben einander zu Swellen pach in Spiczzerpfarr und davon man järlichen halben wein dient die von Jörgen von Egkertza w kauft sind als das der brief von dem benanten von Egkertzaw innhellt; item mer ain haws gel. zu Wildendorff, das durch unsern lieben herrn und vattern Herczogen Ernsten etc. säliger gedächtnuss von Jörgen von Rappach kaufft ist worden als das der brief von dem von Rappach auch innheilt. Die benant stuck guter und güllte mit irn zugehörn sind gelegen in dem lannd zu Österreich bei seiner Lieb sloss Spiczz und in nachen dabei die wir dann darzu kaufft haben." . . .

Nach der Angabe des Aeneas Sylvius sollen die österreichischen Stände ihm einen Theil des Landes für ein Darlehen verpfändet, er soll sich sogar mit ihnen förmlich verbündet haben. Allerdings werden wir später nachweisen können, dass der Herzog gegen Bürgschaft angesehener Österreicher eine beträchtliche Summe vorschoss, bezweifeln aber, dass ihm ein Theil des Landes förmlich verpfändet worden. Ebenso fehlen uns noch die urkundlichen Beweise eines formellen Bündnisses.

Zur Beurtheilung und unparteiischen Würdigung dieser Versuche, sich Bundesgenossen zu verschaffen und ihrer Sache um jeden Preis zum Siege zu verhelfen, müssen wir die eigentlichen Motive zu ergründen suchen, welche den besonneneren Theil der österreichischen Stände bei dieser Angelegenheit dahin brachten, sich der Bewegungspartei anzuschliessen, deren Führer wohl meist durch Leidenschaften des Ehrgeizes, der Rache, des Eigennutzes getrieben waren.

stammte und dort sehr gering geachtet war, über den Grafen lustig gemacht haben, der sich zum Boten dieses Maunes hergab: "Miseret me, inquit, Comitis huius. Quem cum Caesaris consiliarium aliquando viderim in primis acceptum (vergl. Habsburgische Excurse Nr. IV, wo ich die enge Verbindung hervorhob), usque adeo nunc eum declinasse contueor, ut Eizingeri vilis hominis, quem nostra terra velut inutilem absese repulit (?), jam nuntius et famulus ad nos transiverit." - Bekanntlich thut Aeneas Sylvius alles Mögliche, um die Bedeutung Eizinger's so tief als möglich zu setzen, ein homo vilis in der Bedeutung gering war er nicht. — Ärgeres widerfuhr dem Grafen von Schaunberg, wie Aeneas Sylvius erzählt, von Seite des österreichischen Adels, der ihm wahrscheinlich nicht traute, da wirklich unbegreiflich schnell dieser Wechsel erfolgte. "Acciditet aliud huic Comiti relatu dignum, quod einon parvo documento esse posset, si quid eum turpitudinis pigeret et non perversam naturam magis quam rationem sequi delectaret" bemerkt Aeneas Sylvius. - In voller Versammlung der Stände zu Wien, wo Graf Johann von Schaunberg einen der ersten Plätze einnahm, sprang ein Adeliger, seinen Namen nennt uns Aeneas leider nicht, sondern bemerkt nur, dass er nicht zu den Reichen gehörte, aber "vitio mentis liberior atque dicacior" war, auf den Grafen los, fasste ihn beim Kinn und schrie: "Wie kannst du schlechter Mensch (sceleste) dich in die Gesellschaft ehrenwerther Männer drängen, der du weder Treue noch Wahrheit achtest! - König Albert warst du stets ungetreu, Kaiser Friedrich hast du verrathen, jetzt kömmst du zu uns, damit du auch König Ladislaus zu Schaden bringest, steh' auf und packe dich ("in malam crucem abi"), hier ist eine Versammlung von Getreuen, nicht von Verräthern." Der Unsinnige ward zwar um desswillen, dass er sich persönlich vergriffen hatte, ins Gefängniss geworfen, Aeneas Sylvius bemerktaber, Viele hätten ihm Recht gegeben. "Id quamvis multi ex vero dictum meritoque putabant, tamen delirum hominem apprehendentes in carcerem conjecerunt, qui nobilem comitem non convicio tantum, sed manu quoque aggredi presumpsisset." (p. 343.)

Wir finden sie im Misstrauen, in der Furcht, in der Besorgniss, den Erbherrn zu verlieren, und in einer an und für sich löblichen, obgleich höchst unklaren patriotischen Gesinnung. Leider waren seit mehr als achtzig Jahren die Lande welche einer Herrscher-Familie, der habsburgischen, untergeben waren, förmlich entwöhnt worden, sich als ein Ganzes zu betrachten. Die unseligen Theilungen welche in einer einzigen Familie drei verschiedene Linien veranlassten, waren Ursache geworden so vieler innerer Wirren und einer heillosen äusseren Schwäche; man muss es offen gestehen, dass der Mangel eines consequent durchgeführten unabweislich befolgten Seniorats-Gesetzes viel Unheil stiftete, und ohne Zweifel insbesondere hinderte, dass der grösste Theil der heutigen Bestandtheile des österreichischen Kaiserstaates schon im fünfzehnten Jahrhundert ein grosses, folglich kräftiges Reich bildete.

Man erinnere sich, dass bald nachdem 'König Rudolf I. seine Söhne mit den Herzogthümern belehnt hatte, eine Deputation aus den Landen ihn flehentlich bat, ihnen blos einen Herrn zu geben, damit nicht heillose Verwirrung und parteiische Zerspaltung die Lande heimsuche. Albrecht I. ward Alleinberrscher.

Leider ward das Rudolfinische Hausgesetz nicht fortwährend beobachtet, obgleich die österreichischen Privilegien welche ohne Zweifel den Familiengliedern wohl bekannt waren, die Einheit des Regenten zum Gesetze erhoben hatten.

Rudolf IV. dachte ohne Zweifel daran, das Gesetz zur fortwährenden Richtschnur in der Familie und ihren Landen zu machen, da er diese Privilegien zur vollen Geltung bringen wollte. Leider starb er viel zu früh.

Von der Theilung der Brüder Albrecht und Leopold im Jahre 1370 datirt sich die Schwäche des Hauses, das Unheil im Innern.

Eben so unheilvoll war das Jahr 1404, wo die Theilung der Lande (Februar — April, s. Lichnowsky Bd. V, Regesten 593—610) gleichsam neuerdings bestätigt wurde.

Die Geschichte dieser Spaltung in Linien, die damit verknüpften Vormundschafts-Streitigkeiten, ist gewiss höchst unerquicklich, ja peinlich.

Eine Folge dieser Familien-Spaltung war, dass sich die Lande isolirten und sich einander fremd wurden.

Diese leidigen Verhältnisse erklären, ja entschuldigen zum Theile diese Bewegung im Jahre 1452.

Allerdings ist noch vieles unklar, wir kennen weder die Personen noch die Verhältnisse so genau, dass wir einen Richterspruch machen dürfen, dazu müssten noch mehr Acten vorliegen.

Doch lässt sich schon Manches pro und contra vorbringen, und die unparteiische Geschichtsforschung ist verpflichtet, das audiatur et altera pars zur Geltung zu bringen.

Wir wollen zuerst die eigene Erklärung der einen Partei betrachten, sodann das vorbringen, was sich über das Recht und die Stellung der andern vor der Hand bemerken lässt, bis vollständigere Aufschlüsse ans Licht kommen.

Wir haben im vierten habsburgischen Excurse die päpstliche Bulle erörtert, welche die österreichischen Unzufriedenen von ihrem Vorhaben abschrecken sollte (ddo. Rom 4. April 1452).

Wir werden später sehen, was der Erfolg dieser päpstlichen Drohbulle war, müssen aber jetzt schon beleuchten, was die aufständischen Österreicher in ihrer Appellation vorbrachten, weil es die Motive des Aufstandes beleuchtet 1).

Sie berufen sich auf die "Theilung welche einst die Brüder Albrecht III. und Leopold der Fromme im Jahre 1370 machten, und auf die Renunciation der Oheime Herzog Albrecht's IV. im Jahre 1404<sup>2</sup>), folglich, schliessen sie, konnte König Albrecht (II.) ein Testament machen, welches volle Giltigkeit haben musste<sup>2</sup>). Im Zweifel, ob Elisabeth einen Sohn oder eine Tochter gebären würde und

Dieses wichtige Document theilte Pray im III. Bande seiner Annales Hungariae, p. 112 aus dem bekannten Melker Codex Ms. Nr. 27 und 13, Fol. 47, mit. Die Appellation geht aus vom Grafen Ulrich von Cilli, von Ulrich Eizinger und den übrigen Verwesern Österreichs; die Ungern waren bekanntlich nicht bedroht, nur abgemahnt worden. —

Es sind diese hochwichtigen Documente theilweise abgedruckt bei Rauch, Scriptores Bd. III, S. 419 u. ff. Wann werden wir in einem Codex diplomaticus die Belege zur Hand haben, die zur Geschichte des österreichischen Staatsrechts und seiner historischen Entwicklung unumgänglich nöthig sind! —

<sup>3) &</sup>quot;Posteaquam dictus dominus Albertus rex Romanorum et Hungariae legitimum, validum et canonicum condiderat, sicut voluit 'et potuit, dictae divisionis vigore testamentum sive ultimam voluntatem, disponens sagaciter, quid et qualiter de suis regnis, ducatibus et terris ad prolis suae postumae nondum natae tamen in utero olim serenissimae reginae Elisabethae, suae dilectae conthoralis, ut sperabatur inclusae fieri deberet,... quodque merito debuisset, deberet ac debet sortiri effectum"... Bekanntlich wurde das Testament im Jahre 1439 beseitigt von den Ständen selbst, jetzt 1452 sollte es gelten!

wegen der drohenden Gefahren, auch damit den übrigen Erben kein Präjudiz entstünde und aus anderen Motiven (?) haben die Österreicher oder der grössere Theil aus ihnen das Sichere gewählt und dem Herzog Friedrich als Senior die Administration übertragen bis auf die Jahre der Mündigkeit (? discretionis) 1)".

Hier ist nun der Stein des Anstosses und die Ursache des Aufrubrs zu suchen.

Die Zeit der Vormundschaft und des provisorischen Regimentes war zu unbestimmt und ward von den Betreffenden verschieden ausgelegt.

Der Ausdruck lautete in den beiden Documenten vom 15. November und 1. December 1439 (bei Kurz Bd. I, S. 243—251) "bis zu seinen beschaiden Jarn", die nach dem gemeinen Landrechte nach zurückgelegtem zwölften Jahre begannen.

Zwar hatten die habsburgischen Fürsten, als sie die Lande unter sich theilten, eine Familien-Ordnung eingeführt, vermöge welcher die Kinder bis zum sech zehnten Jahre bevormundet werden sollten, doch wurde dieser "Ordnungsbrief" zwar bei den ständischen Verhandlungen im Jahre 1439 vorgelesen, jedoch nicht ausdrücklich als Norm anerkannt<sup>3</sup>).

Ladislaus P. war am 22. Februar 1452 zwölf Jahre alt geworden, es fingen nach der Auslegung der Österreicher seine "beschaiden jar" an.

Nach dem "Ordnungsbrief" des habsburgischen Hauses war das sechzehnte Jahr der Termin, wo die Vormundschaft aufhören sollte, aber auch da war nicht bestimmt, ob das begonnene oder zurückgelegte sechzehnte Jahr zu rechnen sei. (Es heisst: "untz sy zu sechzehen Jaren koment".)

<sup>1)</sup> Mit der Bemerkung — "non ex debito et justo, cum dictis divisione et testamento obstantibus non potuerint, sed ex causis praemissis, quantum eis videbatur expedire, sub certis modis et pactis nominarunt et receperunt (Fridericum...)"
.. Der Abdruck bei Pray ist leider sehr lückenhaft, der Codex Ms. aber verschollen (?).

<sup>3)</sup> Die Stände sagen (S. 245): "Doch ob unsere gnedige Fraw die Kunigin ain Sun gepertte, das der uber sein beschaiden jaren nicht gedrungen werdt lenger innzehaben, und daz Im alle sein Lannd und Lewt an irrung und an verziehen abgetretten und ubergeben werden"... Und im Revers des Herzogs Friedrich (S. 248) heisst es: "Des ersten, ob unser yetzgenante besundre liebe Fraw und Muem dy Kunigin diczmals ainen Sun geperet, daz wir den, so er zw seinen beschaiden Jarn kumbt, nicht verrer innhaben, darüber nicht lenger dringen, sunder Im des

Wir haben im vierten Excurse erwähnt (S. 14), dass König Friedrich im Jahre 1450 mit dem Gubernator Ungerns Johann Hunyad einen Vergleich abgeschlossen habe, vermöge welchem dieor Vmundschaft wenigstens in Betreff Ungerns bis zum achtzehnten Jahre dauern sollte.

Es ist wohl möglich, ja wahrscheinlich, dass dieser geheime Vertrag doch in die Öffentlichkeit gedrungen und den Verdacht erregt habe, Friedrich wolle die Zeit der Vormundschaft auch in Österreich verlängern; es ward aber noch weit mehr befürchtet, wie wir bald sehen werden.

Wir fahren nach dieser Bemerkung in der Erörterung des Appellations-Documentes fort.

Die österreichischen Aufständischen beschuldigen nämlich den Vormund, er habe das in seinem Reverse dem Lande Versprochene nicht gehalten, das Herzogthum sei in der Zeit seiner Verwesung von äusseren Feinden vielfach beschädigt und verwüstet worden durch Raub und durch Brand, durch Brandschatzung, durch Aussaugung, an der sich der Vormund selbst betheiligte <sup>1</sup>).

Er habe Märkte wie Burgen, Zölle wie andere Landesrenten verpfändet, und habe rücksichtlich der Erhaltung des Landes vielfältig gegen den in den angezogenen Documenten aufgestellten Vertrag durch Vernachlässigung gefehlt<sup>3</sup>).

"Da aber, wenn Zwei sich wechselseitig zu etwas verpflichtet haben und der eine die Zusage nicht hält, auch der andere Theil

Landes Österreich niderhalb und ob der Enns mit allem dem, so darzu gehört, nach ausweisung der taylbrief, auch der Vorm undtschaft (dieser Ausdruck, der eine Verwahrung enthält, war zu unklar) des heiltumbs, der brief, silbergeschirr, klainat und gezewg dann unverczogenleich an alle waygrung und widerred abtreten und inantwurtten."

<sup>1) &</sup>quot;Sed quia idem dominus noster Imperator contenta in eisdem litteris minime effectui mancipavit, quin potius ducatum Austriae in pluribus suis passibus per multos exteros inimicos invadi, devastari, ignis voragine annihilari, exactionibus et aliis multimodis damnificari et perturbari permisit, ac damnificavit et perturbavit, nullo praestito saltem efficaci suffragio." Wir haben zum Theil den Grund oder Ungrund dieser Vorwürfe im 2. Bande der Geschichte K. Friedrich's etc. erörtert, noch mehr soll es später geschehen, bei Beleuchtung der Verfassung des Landes.

<sup>3) &</sup>quot;Oppida, castra, telonia et alios redditus et proventus ipsius ducatus Austriae impignoravit, in defensioneque ipsius, sicuti etiam ducis sive domini temporalis seu ejus vices gerentis interest, plurimum defecit contra litteras praemissas sive pacta in eis contenta multipliciter veniendo."

nicht verbunden ist, den Vertrag zu halten, so hat sich Seine Durchlauchtigkeit, nach klarem Wortlaut der Documente, des Regimentes selbst entsetzt<sup>1</sup>)".

"Daher wir aus diesen Gründen und anderen, die aufzuzählen zu weitläufig wäre (?), besonders aber weil Er unsern natürlichen Erbherrn mit Gefahr weit weggeführt hat, sogar nach Rom (!), und weil Er in Österreich keine Disposition traf mit unserm Willen²), obgleich vielfach gebeten und ermahnt, uns von Ihm losgesagt und als treue Unterthanen die Administration für unsern Herrn übernommen haben. Dies haben wir durch unsere und durch ungrische Gesandte dem Papst aus einander gesetzt und um Erhörung gebeten (um seine Verwendung, dass der Kaiser der Vormundschaft freiwillig entsage!)."

<sup>1) &</sup>quot;Cum autem, si duo ad invicem aliqua pacti fuerint, et alter eadem non servaverit, etiam alter non servare teneatur, ut clari juris et rationis existit, imo e tiam supremus princeps contractum, et per consequens, pactum cum suis initum servare sit obnoxius, quod si non fecerit, nec subditi teneantur: propterea Sua Serenitas se administratione praemissa, ut luce clarius ex praemissis et tenore litterarum earundem constat, destituerit et privarit." - Die hier angedeuteten Worte des Reverses (vom 1. December 1439) lauten also: "Und darumb so ist uns soleich redleich fürnemen und betrachtung der Lanntschaft (Beschluss vom 15. Nov. 1439) zwmall dankchnem und geuelligkleich, und geloben auch bei unsern fürstleichen Wirdigkeiten und trewn wissentleich in Krafft des briefs, ob sich fuegt, daz unser Fraw und muem dy Kunigin zw diser gegenbürtigen irer gepurd ainen Sun gepern wirdet, daz wir den uber seine beschaidne Jar nicht verrer innhaben noch dringen, sunder im der vormundschafft und verwesung, und auch des Lannds ze Oesterreich und ob der Enns mit seiner Zwgehorung und allen andern stückchen, so dauor benennet sind, an alle waygrung und vercziehen abtretten sullen und wellen, all argliste und geuerde genezleich ausgeschaiden und hindangesaczt. Wer aber, des got nicht enwelle, daz wir des nicht tetn, und darinn waigern und vercziehen wolten, so mügen und sullen sich all Bischouen Prelaten Grafen Lantherren Ritter und Knecht, und Burger von den Stetn des seczen, und uns von der Vormundschafft wegen nicht mehr gehorsam sein, sunder des vorgenanten unsers genedigen Herren und Vettern Künig Albrechts Sun, ob unser Fraw und muem dy Künigin zw diser irer gepurd ainen Sun gepern wirdet, als irem rechten erbleichen Herren gewerttig sein und gehorsam, und sullen auch aller ayde und gelub ledig sein, dy sy uns als aim Vormund desselben Suns und des lands ze Oesterreich getan hieten. Wir geloben auch, daz wir, noch yemant von unsern wegen In allen, noch yr yetleichen besunder, von darumb chain veintschafft ungnad noch unwillen zwziehen, oder zw in hahen sullen noch wellen in dhainer wais ungeuerleich. Auch geloben und verhaissen wir in dem Namen, als vor, all und yetleich ander vorgemellt artikl auch genezleich stät ze haben, und an all aufzug zw volfürn getrewleich und an alles geuerd". -An diesen Revers hielt man sich! -

<sup>2)</sup> Im Reverse hiess es nämlich: "Item daz wir nach der Lanntlewt rat, der vier partteyen Prelaten Herren Rittern Knechten und Stet des Fürstentumbs Oester-

"Dieser hat uns aber nicht erhört und bereits nach zehn Tagen Censuren über uns verhängt 1).

"Da uns dies sehr beschwerlich fällt und noch mehr beschweren dürfte, appelliren wir an den besser zu unterrichtenden Papst, oder an ein heiliges allgemeines Concilium was demnächst gehofft wird, oder an die heilige katholische Kirche die immer besteht."

"Wir begehren darüber ein öffentliches Zeugniss 2)".

Sieht man aus diesem wichtigen Documente, welche Ansicht die Majorität der unzufriedenen Österreicher von dem Verhältnisse gegen den Vormund und von der gesetzlichen Dauer der Vormundschaft hatte, so wollen wir zur grösseren Verdeutlichung der Stimmung und der Überzeugung der Landesbewohner die Darstellung eines österreichischen Chronisten anführen und erläutern, der am besten wissen konnte, was die Bewegungspartei wollte, obgleich er selbst, wie alle übrigen, schwerlich die Absichten des Kaisers kannte.

reich niderhalb und ob der Enns, dy uns von der Lanntschaft benennet werdent, und dy wir darczu nennen sullen, all sachen des Lands, auch alles innemen und ausgeben aller nucz und rennt desselben lands ze Oesterreich und ob der Enns hanndlen, und auch dy Phleg, Gericht und Empter mit landleuten im landt gesessen, beseczen und entseczen sullen, wie sich daz dann albeg nach notdurfiten gepürn wirdet ungeuerleich." — Wie viel fehlt noch zur Geschichte der Vormundschaft Friedrich's, um zu beurtheilen, ob und wie gegen diese Artikel gefehlt wurde! —

<sup>1) &</sup>quot;Ad nudum tantum favorem dicti domini nostri imperatoris, contra Deum, justitiam aequitatem, et omnem rationem, ut supra bene colligitur, sua Sanctitate semper salva, minus provide, in quantum cogimur dicere, cum contra inauditam e t non vocatam partemnihil sit difiniendum, decrevit et fecit emanare, executorem vel executores desuper deputando"...

<sup>2) &</sup>quot;Petimusque instanter instantius et instantissime, primo, secundo et tertio Apostolicos (litteras appellationis) nobis dari, sive quis sit, aut fuerit, qui dare possit vel voluerit, praesertim a vobis notariis hic praesentibus, litteras testimoniales sive instrumentum publicum" . . . . Thomas Ebendorffer von Haselbach sagt (Pez, SS. II, col. 875) in seiner Chronik über die papstliche Bulle vom 4. April 1452 und die Appellation der Österreicher Folgendes: "Fertur, quod magna fiduciae suae intentione Dominus Imperator fundamentum fecerit in quodam monitorio Papali, viribus gladii spiritualis contra morem Imperatoris innitens. Sed ab eodem quantocyus a gravatis extitit appellatum; tum quia claudestine parte inaudita extractum; tum et tacita veritate, et suggesta falsitate surreptitie impetratum; tum et Jurejurando patriae Austriae, quod Serenissimo Regi Alberto Duci Austriae et suis haeredibus praestitit (?), repugnans et obvium nec non . . . (? hier fehlt ein Wort, etwa propter?) paternam haereditatem a praefato Rege Ladislao contra jus et fas alienatam." - Worauf Ebendorffer diesen Vorwurf begründet, soll später angeführt werden. - Am Ende sagt er: "In placitis tamen expressis concordatum est, quod propriis expensis dominus Imperator huius monitorii (papalis) obtinere teneretur annullationem." - ?? -

Thomas Ebendorffer von Haselbach stellt nämlich in seiner jedenfalls zu berücksichtigenden österreichischen Chronik den Hergang des Anfangs der Bewegung folgendermassen dar (H. Pez, SS. Bd. II, Col. 868):

(Um Simon und Juda 1451 verlässt König Friedrich Neustadt — Ebendorffer irrt sich, noch am 10. November war Er in Neustadt, s. Regesten I, Nr. 2733 — und geht nach Graz, um Anordnungen zu treffen während seiner Abwesenheit) "cum pro regimine Austriae antiquum de Schaumberg Comitem, Georgium de Puechhaimb, Rudigerum de Stahrenberg, S. de Eberstorff tunc magistrum hubarum cum paucis aliis sine patriae scitu et votis reliquisset".

"Habuit quoque in sua comitiva Serenissimum Infantem Regem Ladislaum, de quibus multi Barones, Proceres et Comitatus Austriae minus contenti, praesertim Ulricus Eyzinger de Eyzing cum suis fratribus, affinibus et cognatis et fautoribus, factis pluribus diaetis, tandem decreverunt naturalem Dominum, postquam ja m ad annos discretionis (also hielt man sich an die gewöhnliche Bedeutung—ein zwölfjähriges Alter) pervenisset, suis haereditariis terris reddide bere. Ob quod et eundem multorum pro eo instantia decreverunt repetere, ita tamen, ut usque ad pubertatis annos (?), qui propinquabant sub gubernatione praefati Domini Imperatoris permaneret juxta omnem suam voluntatem (?), una cum suis dominiis, uti prius." Anfänglich wollte man ihn also nur unter den Augen haben, der junge Herrscher sollte in Wien erzogen werden, wohin auch seine Sehnsucht sich gerichtet haben soll¹).

"Qui" (Barones etc.) heisst es weiter bei Ebendorffer "in suis votis dum se contemptos adverterent, facta diaeta in Vienna, praefati

<sup>1)</sup> Ebendorffer sagt (col. 868): "Hic tamen Serenissimus Infans neque ad fines Ungariae venire permissus est, sed neque Viennam, prout ardenter sitivit, meruit in visere; sed nunc ad Graz deducitur, nunc ad Novam-Civitatem taliter qualiter, non prout Regalis exposcit Celsitudo provisus reducitur. Sic quoque toto undecim annorum decursu degendo gyratur". Dass der Vormund seinen Mündel zu wenig standesmässig versorgt habe, scheint die beständige Klage gewesen zu sein; so sagt Ebendorffer (col. 869) von dem Reisegefolge des jungen Herrn: "Similiter Rex Ladislaus, habens viginti octo duntaxat prose et suis necessariis subvectiones et equos, coactus est invisere (Romam) stupore omnium Italicorum mentes (sic), qui hoc insolitum et invisum a sueculis de tali Infante et tanto Principe conspexere prodigium". Allerdings war dieses Geleit wie es scheint, nach damaligem Brauche, ein armseliges zu nennen. Warum schlossen sich aber auch so wenige Österreicher, Ungern, Böhmen und Mährer dem Zuge an? —

Domini Imperatoris prohibitione non obstante, ad instans tum festum Catharinae, communitate Viennensi faciente, post multos verborum conflictus in hanc devoluti sunt sententiam, suis pro regimine patriae Deputatis praesentibus, quod requirendus esset (Fridericus) aut Dominum Regem Ladislaum suum naturalem Dominum Austriae redderet; aut se in antea sibi ut gubernatori patriae parere non posse, debere aut velle; se quoque a jurejurando ex tunc et postea, quousque astricti videbantur sibi, immunes reddere. In hanc sententiam coierunt omnes Praelati patriae, Barones quoque, pariter et civitatum et oppidorum communitates: paucis superius denotatis exceptis, et iis qui se ituros cum Romanorum Rege versus Romam devoverunt. Et licet omnium sensatorum de patria, etiam secretariorum sibi fidorum concors haberet sententia et digestum consilium, quod praefatum iter nulla ratione arripiendum foret, nisi Austriae de suorum consensu opportuna provisio major, quam usque facta dinoscitur, quantocyus praecederet, praevaluit tamen praefati Regis intentio. Quam et innotescere decrevit, quod nulla vis inferenda, nulla distractio facultatum, nullum terrarum discrimen ipsum distraheret, quin praeconceptum iter arriperet, et honorem sibi debitum possetenus obtineret."

Der nämliche Chronist Ebendorffer deutet aber noch ein anderes Motiv an, das wohl den Ausschlag gegeben haben dürfte, und ohne Zweifel nicht wenige von den sonst ruhigen und wohlgesinnten Österreichern der Bewegungspartei in die Arme führte. Man hatte nämlich Verdacht geschöpft und war misstrauisch geworden gegen die Absichten des Kaisers, man beschuldigte ihn des Vorhabens, ein früheres Gesetz seines Hauses, vermöge welchem der älteste der Familie das Regiment sämmtlicher Lande führen sollte, wieder zur Geltung bringen zu wollen.

Leider lässt sich nach den bisher bekannt gewordenen historischen Quellen nicht beurtheilen, inwiesern dieser Verdacht, wenn man es so nennen will, begründet war.

Allerdings lag es nahe, und die bitteren Erfahrungen besonders der letzten drei Decennien aus der Geschichte des Hauses Habsburg hatten es nur zu deutlich herausgestellt, dass Theilungen in mehrere Linien, deren das Haus Habsburg seit 1404 drei zählte, dasselbe aufs Äusserste schwächen und wenig geeignet machen, in stürmischen

Zeiten die Wucht der Ereignisse tragen und die Aufgaben, welche unabweisbar waren, lösen zu können.

Einzelne Glieder des Hauses Habsburg, wie Herzog Friedrich mit der leeren Tasche im Kampfe gegen den luxemburgischen König Siegmund und die von ihm begünstigten Eidgenossen, Herzog Albrecht V., der als Schwiegersohn desselben Siegmund's später die Hauptlast des Hussitenkrieges zu tragen hatte, der als König von Ungern und Böhmen wie als deutscher König bei so geschwächter Hausmacht seiner kolossalen Aufgabe leider nicht gewachsen war, mussten wohl einen solchen denkenden und, wie so Manches beweist, mit der Geschichte des Hauses vertrauten Herrscher, wie Friedrich unstreitig war, auf die ganz natürliche Folgerung führen, dass Einheit des Regiments dasselbe stärker machen könne und müsse. Freilich hätte es zur Durchführung dieser Idee eines ganz andern Charakters bedurft, als eben der Friedrich's gewesen.

Dass nun Friedrich aber diesen Gedanken, die Einheit des Regiments im habsburgischen Hause wieder einzuführen, wirklich verfolgt habe, möchte ich keineswegs ableugnen; die Händel mit seinem Bruder, dem ehrgeizigen und verschwenderischen Albrecht, die Wirren mit den Tirolern die ihm seinen Mündel Herzog Siegmund mit Gewalt abdrangen, beweisen hinlänglich, dass König Friedrich seine Stellung als Ältester des Hauses anders auffasste, als die meisten übrigen Zeitgenossen.

Wir müssen es künftigen vaterländischen Geschichtsforschern, die so glücklich sein werden, vertrauliche Briefe der Regenten und ihrer einflussreichsten Räthe, oder auch umständliche Verhandlungen ständischer Versammlungen zu finden, überlassen, volles Licht über diese Verhältnisse zu verbreiten.

Mein Zweck ist es eben, in diesen meinen Excursen die vorhandenen Lücken anzudeuten, die etwaigen Spuren zu verfolgen, und auf gewisse Äusserungen und ihre Bedeutung aufmerksam zu machen.

Unser Chronist Ebendorffer der wenigstens einseitiges Verständniss der Lage der Dinge hatte, die Volksstimmung kannte und die Ansichten seiner Partei gegenwärtig hatte, sagt nämlich im Verlaufe der bereits oben theilweise angeführten Stelle Folgendes: "Publica enim fama percrebuit, Dominum Imperatorem a duobus Electoribus, Trevirensi Cancellario, et Duce Saxoniae sororio, ac a certis Austriae Baronibus litteras obtinuisse, quod in antea semper

major-natu Domus Austriae omnes principatus et dominia eiusdem gubernaret, prout et in suis litteris, quas ab anno citra solebat emittere, partim innotuit: in quibus et Austriam suam patriam, et castrum Viennensium suum fortalitium affirmabat."

Man sieht, der Chronist hatte eine confuse Ansicht von der ganzen Sachlage und mochte wohl vage Andeutungen über König Friedrich's Absichten aufgefasst haben.

Dass sich der Letztere mit den Privilegien des Hauses, die allerdings von Ihm zuerst als König (am 25. Juli 1442 zu Frankfurt, s. Regesten I, Nro. 789) in voller Ausdehnung und in optima forma bestätigt wurden, viel beschäftigte, ist ersichtlich aus der kurze Zeit nach Ladislaus Posthumus' Erledigung erfolgten Vergrösserung des Titels der österreichischen Herzoge, die Er am 6. Jänner 1453 zu Er zherzogen erhob, wie wir späterhin umständlicher erörtern werden.

Es war mithin König Friedrich von seinem Rechte auf die alleinige Herrschaft in allen habsburgischen Landen nach dem bekannten Artikel des grossen Haus-Privilegimus: "Inter duces Austriae qui senior fuerit dominium habeant dictae terrae" überzeugt, und Er nannte mithin nach seiner Überzeugung mit vollem Rechte Österreich sein Land, die Burg zu Wien seine Veste.

Ob nun Friedrich wirklich die Alleinherrschaft nach dem Wortlaute der Privilegien, deren Bestätigung durch die Kurfürsten Er sich angelegen sein liess, durchführen wollte, ist noch nicht ganz vergewissert.

Jedenfalls glaubte aber ein grosser Theil der Österreicher an ein solches Vorhaben, und ich möchte nicht bezweifeln, dass diese Besorgniss am meisten beigetragen habe, das Lager der Unzufriedenen zu verstärken <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Ebendorffer sagt in dem Prolog des vierten Buches seiner Chronik (Pez, SS. II, col. 867): "divinam providentiam sibi (Ladislao P.) astitisse specialiter nemo ambigit qui eius ortum in Gumaren..in hostium medio, persecutionem insidiatorum, et obsidionem, dum moestus Posonii vagiret in cunis, denigrationem famae super defectu na talium, dum vix verbalia edere posset imperfecta, nec ex integro facultas edendi eadem suppeteret, attente rimatur. Auditae siquidem sunt lamentationis voces a quodam non parvae conditionis, auctore quodam Clerico: Videat Deus, quomo do avito fraudamur patrimonio per spurium, ex alieno matrimonio suppositum"... "Ecce prodigiose natus mirabiliter in Posonio sub infestatione hostium foetus, sub Romanorum Rege mirabilius educatus et tan dem contra sapientum sententiam mirabilissime regnis et dominiis suis restitutus,

König Friedrich hielt sich übrigens durch seinen vor 12 Jahren ausgestellten Revers (vom 1. December 1439) nicht für gebunden, er hatte die Ansicht, derselbe sei durch spätere Ereignisse ungiltig geworden <sup>1</sup>).

Darin stimmten jedoch die Meisten Ihm nicht zu, und als es zur Entscheidung durch Waffengewalt kam, war sein ganzer Charakter und sein wenig energisches Wesen nicht geeignet, seine allerdings, grossartigen Pläne durchzuführen.

Er glaubte, durch die Würde eines gekrönten römischen Kaisers an Macht und Ansehen wesentlich zu erstarken.

Wir werden sehen, was nach seiner Rückkehr geschah.

et usque in multis periculis Deo auspice custoditus. ... Man sieht, dass die Einsichtsvolleren die Erledigung des Knaben von der Vormundschaft nicht gut hiessen, weil
man aber umjeden Preis die Verschmelzung mit den Übrigen meiden, und rein
österreich isch bleiben wollte, fand die Agitation lebhaften Anklang. Die einflussreichsten Räthe Friedrich's waren unter dem Namen steirisches Kleeblatt in Österreich ganz besonders verhasst.

<sup>1)</sup> Wir haben zwar meines Wissens keine officielle Erklärung der Ungiltigkeit dieses Reverses von Seite K. Friedrich's, ein paar Äusserungen seines hochwichtigen leider durch Ausradirung so mancher Stelle verstümmelten Tagehuches, das übrigens nur die ers te Zeit seiner Regierung umfasst (in so weit es von Friedrich's Hand ist), deuten seine Ansicht aber hinlänglich an. - Siehe den Abdruck im ersten Bande meiner Geschichte K. Friedrich's IV. u. s. w. Beilage XXX, S. 576-593. - Es heisst S. 586: "Zu gedenken von der zbair prieff wegen der Verschreibung, die ich dem land von Osterreich tuen hab muessen die erst fir prieff den fir parteien ieder partei ain die ander auch den fir partein die geregirt solt haben in dem land (während seiner ers ten Krönungsreise 1442) und die es nu nachmaln auch selbs absluegen und mir aufgab wider die regirung das die ander verschreibung die erst tot und ab nimt." Noch bestimmter im Ausdruck obwohl andererseits wegen eines erwähnten Factums, das nicht bekannt ist, räthselhafter ist die Stelle S. 587: "Osterreich sach - nachdem und ich mich hab muessen verschreiben wider alt herkomen gebonhait und gerechtikeit gegen den vir parteien nu habent si von denselben verschreihen getreten nach dem und ich mich anders hab muessen verschreiben aber gegen den benannten parteien von solher reigirung wegen der si mich nu nachmalen aufgesagt haben mit irem prieff der noch verhanden ist dann die neuer verschreibung die eltar abnimt und der neuer pin ich ledig gesagt (?wann?) hof ich sei ir nu aller ledig (?Die Stelle ist geschrieben vielleicht 1443?) si habent die prieff all noch tun (?) sie hie ten mir die neuer verschreibung gern wider geben ich hab es umbgangen das ich ir nicht genomen hab. Vergleiche übrigens den zweiten Band meiner Geschichte K. Friedrich's etc. S. 107 u. ff. - Wie viel fehlt noch zu einer gründlichen Geschichte dieser inueren Verhältnisse! - Charakteristisch ist Friedrich's Bemerkung im selben Tagebuche -S. 577: "Ain jeder furst der da regiren wil gebaltichlich nach seinem nucz und gefalln der huet sich für pesamung der lantschaft und nobilium etc." — Nach dieser Äusserung sollte man in Friedrich einen Mann festen eisernen Willens vermuthen, was er bekanntlich nicht war.

Kaiser Friedrich kam von seiner Krönungsreise in der ersten Hälfte des Monats Juni 1452 in seine Lande zurück, das furchtbar schlechte Wetter bei seinem Eintritt auf deutschen Boden galt Vielen als eine üble Vorbedeutung.

In Villach, wo er zwei Tage sich aufhielt, traf er seinen Rath und Vertrauten Johann Neiperg, den er als einen der Regenten Österreichs während seiner Abwesenheit zurückgelassen hatte. Dieser Mann war gewohnt, seinem Herrn und Freunde seine Meinung stets unumwunden und scharf vorzutragen 1); nun war er ihm entgegen gereist um ihm über den Stand der Dinge in Österreich Bericht zu erstatten 2). Er rieth zur äussersten Strenge, "nur das Schwert könne die wirren Zustände Österreichs in Ordnung bringen 2). Man müsse die Zahlung der von dem österreichischen neuen Regimente ausgeschriebenen Aufschläge verbieten, was gewiss mit Beifall aufgenommen werde, da die Leute ohnehin nicht gerne Geld ausgeben. Viele (?) österreichische Landherren seien auf Seite des Kaisers,

<sup>1)</sup> Aeneas Sylvius P. sagt von ihm: "inter consiliarios eius et senior et auctoritate potentior; vir acris ingenii, et quo nemo liberius suo Principi verum dicere assuevit: domi nobilis et consanguineorum stipatus catervis, quem Caesar in Austria ex Rectoribus unum dimiserat"... Ebendorffer führt ihn nicht namentlich auf, wahrscheinlich weil er kein Österreicher war (?).

<sup>2)</sup> Er war von den zu Gratz sich aufhaltenden Räthen und Anwälden nebsteinem andern (nicht bekannten) Abgeordneten dem Kaiser entgegen geschickt worden. In einem Schreiben dieser Räthe vom 2. Juni 1452 an Ulrich von Stubenberg und die Eberstorser (s. Chmel, Materialien etc., Bd. 2, S. 15) heisst es nämlich: "Auch lassen wir ew wissen, das wir herrn Hannsn von Neiperg und ainen aus uns zu unserm allergnedigisten herrn dem Römischen Kaiser von hin schikhen welln, die sein gnad aller leuff wie sich die hin und dauor haltn underweisen sulln". . . .

Dass die von K. Friedrich vor seiner Krönungsreise bestellten Regenten und Anwälde (in Steiermark wie in Österreich) nicht müssig gewesen und unthätig den österreichischen Umtrieben zugesehen haben, ist natürlich, obgleich leider die von ihnen ergriffenen Massregeln aus Mangel an urkundlichen Daten wenigstens in ihrem Zusammenhange nicht klar vorliegen. — Nur mehr Briefe, wie ich derselben einige in meinen Materialien mitgetheilt habe!

In Österreich war der thätigste Anhänger des Kaisers Rüdiger von Starhemberg, der als Landmarschall (?) im Lande unter der Enns fungirte. Er suchte für den Kaiser Kriegsvolk zu werben; dass er dabei eben nicht besonders kräftig unterstützt wurde von Seiten der kaiserlichen Regentschaft, geht aus einem Schreiben der oben angeführten Herren vom 5. Juni 1452 (s. Materialien etc., Bd. 2, S. 16) hervor. Es musste für Sold und die nöthigen Schadlosbriefe immer einzelnweise eingeschritten werden. Starhemberg hatte, wie es scheint, keine unbedingte Vollmacht; alles ging so langsam als möglich!

<sup>3)</sup> Aeneas Sylvius: "res Austriae turbulentas nulla re nisi gladio reformari posse".

andere seien unentschlossen und würden sich, wenn der Kaiser sich zu energischen Massregeln entschliessen sollte, ihm unstreitig anschliessen."

Diese Rathschläge fanden allgemein Beifall bei der Umgebung des Kaisers, die Befehlschreiben nach Österreich werden in diesem Sinne ausgefertigt; Niemand soll dem aufständigen Regimente etwas entrichten, wer einen Pfennig ihm gübe, soll späterhin dem Kaiser das Dreifache zahlen müssen. — Doch werden diese Briefe wohl etwas zu spät abgeschickt<sup>1</sup>).

Indessen werden die Steierer (? wohl die in Gratz sich aufhaltenden kaiserlichen Räthe und Anwälde) nach Bruck an der Mur, wohin der Kaiser auf seiner Reise aus Italien zunächst gekommen war, berufen. Man hält dort Rath, ob der Kaiser nach Wiener-Neustadt oder nach Gratz sich wenden soll. Da des Kaisers Bruder Herzog Albrecht der den Vorsitz (?) im Rathe hatte, sich in dieser Angelegenheit der Abstimmung vorläufig enthielt, so kam das erste Votum zu geben an Aeneas Sylvius. Der rieth, "nach Neustadt zu gehen, um

<sup>1)</sup> Aeneas Sylvius. "Placet universis consilium Johannis, litterae in Austriam scribuntur, ne quis ad mandatum Eizingeri suorumque complicum aera contribuat; si quis den a ri um illi dederit, eum Caesari posthac triplum soluturum, sed huiusmodi litterae tardius postea missae sunt." - Die Verbindungswege waren wohl damals nicht für Raschheit der Bewegungen und Massregeln geeignet, es scheint aber auch mehr als räthlich mit den Entschlüssen gezögert worden zu sein; wahrscheinlich wollten die Regenten und Rathe nicht in Geldangelegenbeiten, und offener Kampf forderte Geld, ohne bestimmte Befehle handeln. Friedrich nahm derlei Angelegenheiten gar genau. — Von den Abmahnungsschreiben des Kaisers an die Verbündeten sind bisher noch wenige bekannt geworden. So ist das bei Pray, Annales III, 114 gedruckte aus dem bekannten Melker Codex Nr. 13, Fol. 219 entnommene Schreiben an den Gubernator Ungerns Hunyad gerichtet (angeblich: "Fridericus III. Imp. singulos Australium seditiosorum ad fidem et obedientiam revocare studet"), wie aus dem Inhalte hervorgeht. Schon die Anrede: Magnifice sincere dilecte - - er wird die Rebellion einiger Österreicher (aliquorum ex ducatu Austriae rebellium) erfahren (sehr fein, seine Mitwirkung, die übrigens wohl nur eine scheinbare gewesen, ganzlich zu ignoriren!) und die Abmahnung des Papstes an die Ungern und ihn erhalten haben, nebst einer Abschrift der Bannbulle gegen die Österreicher. Also bittet er ihn, den Rebellen keinen Beistand zu leisten, vielmehr ihm — "media auxilii et favoris ad coercitionem praetactorum rebellium opportuna studeas impertiri". - So auch der Schluss: "erga te, filiosque tuos, suis loco et tempore gratiose prosequendam". — Das Schreiben ist aus Neustadt vom 7. Juli 1452 datirt.

Am 9. Juli 1452 erliess der Kaiser Abmahnungsschreiben am Richter, Rath und Bürger der Städte Enns und Linz (Regesten II, 2899, dort geschieht nur Erwähnung des Briefes an die Linzer), Tags darauf (10. Juli) an Abt und Convent von Lilienfeld (Hanthaler's Fasti Campilil. II, 2, 394 und Mantissa). — Regesten II, 2900.

mehr zu imponiren, die Getreuen zu ermuthigen. Es sei aber Eile nöthig, viel komme es im Kriege darauf an, der erste auf dem Platze zu sein. Die steierischen Landleute sollen aufgefordert werden, sich sogleich zu rüsten und des Zeichens zum Aufbruch gewärtig zu sein, andere (?) sollen sich den Cilliern, wieder andere den Ungern entgegenstellen 1). In Österreich möge man mehr mit Söldnern den Kampf führen. — Die ihm folgenden Räthe hielten es für sicherer, zuerst nach Graz zu gehen und dann mit bewaffneter Hand in Österreich einzudringen, Alles mit Feuer und Schwert zu verwüsten, bis die stolzen Häupter gedemüthigt wären 2)."

Nur Ritter Procop von Rabenstein und Hartung von Cappel (etwas später kaiserlicher Reichsfiscal), beide kaiserliche Räthe, schlossen sich der Meinung des Aeneas S. an. Herzog Albrecht der fand, dass auf beiden Seiten wichtige Gründe vorgebracht wären, blieb unentschieden.

Kaiser Friedrich, der zuletzt das Wort ergriff, zeigte vielen Muth. "Er wolle — nach Neustadt gehen — und sich nicht durch Cilli'sche und Eizinger'sche Umtriebe aus Österreich verdrängen lassen" 3).

Der Kaiser kam wirklich zur Freude der getreuen Österreicher nach Neustadt, gegen Ende des Monats Juni 1452; die getreuen Barone des Landes Georg von Puchaim, Rüdiger von Starhemberg, Sigmund von Eberstorf u. s. w. fanden sich alsbald ein und man berathschlagt sich fleissig, wie der Krieg geführt werden soll<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Aeneas hatte gut rathen; damals ging es mit einem Anfgebote und noch dazu in einer Angelegenheit, welche die Steierer, Kärntner und Krainer schwerlich einstimmig als eine Landessache betrachtet hätten, nicht so leicht!

<sup>2)</sup> Aeneas Sylvius a. a. O. ,ac ferro et igne vastanda omnia, donec superba capita retun-

<sup>3)</sup> Aeneas Sylvius legt dem Kaiser die Worte in Mund: "venisse jam tempus, quo thesaurum exponere oporteat: daturum se omne aurum, patrimonium consumpturum, postremo corpus positurum, ut Australium temeritatem cohibeat, neque passurum se, aut Comitis Ciliae aut Eizingeri conatibus Austria pelli: benignitate superum satis esse sibi auri, armorum, equorum, et hominum"...

<sup>4)</sup> Auch Aeneas Sylvius wird vom Kaiser zu Rathe gezogen. Bei dieser Gelegenheit räth er demselben ab, unter die Söldner böhmische Ketzer aufzunehmen — aus Rücksicht auf den päpstlichen Stuhl "inter caeteros enim articulos, quibus Romani Pontifices Imperatores privare dignitate solent (!), hic maximus est, si aut haeresim sapiant, aut haereticis se conjungant." — Der Kaiser bemerkte hierauf, er werde zwar keine Böhmen aufnehmen, wenn ihn nicht die äusserste Nothzwingt,

Mittlerweile war die Aufforderung des Kaisers an die Österreicher, dem aufrührerischen Regimente keinen Gehorsam zu leisten und namentlich die ausgeschriebenen Steuern zu verweigern, verbreitet worden.

Wir sehen (aus zwei in meinen Materialien, Bd. 2, S. 17 und 18 abgedruckten Schreiben), dass weder das Regiment noch die Unterthanen dadurch eingeschüchtert wurden. Die Wiener schreiben dem Kaiser mit Beobachtung der äusseren formellen Unterwürfigkeit, dass sie mit Gut und Blut ihrem Erbherrn ergeben, dass die Steuern (Aufschlag) von den versammelten Ständen ausgeschrieben seien.

Es sei um so weniger nöthig gewesen, so ernstliche Drohungen und Strafen anzudeuten, da man schon früher ihm jeglichen Gehorsam förmlich aufgekündet habe 1).

Eizinger aber und die ibm zur Seite stehenden Verweser fanden für nöthig, die Wirkung der kaiserlichen Patente durch eine Gegenerklärung und Erneuerung ihres Steuerausschreibens aufzuheben.

Sie gebrauchten die Vorsicht, den Ursprung dieser Patente dem Herrn Rüdiger von Starhemberg zuzuschreiben, als hätte dieser, um

doch könne ihm nicht weniger erlaubt sein, als dem Erzbischofe von Cöln, der, obgleich ein Geistlicher, doch hussitische Söldner wider die Stadt Soëst verwendete; auch die Markgrafen von Brandenburg wie die Herzoge von Sachsen hätten sich öfter hussitischer Miethstruppen bedient. — Bischof Aeneas erwiderte, er erinnere sich, dass, als Markgraf Johann von Brandenburg im Jubileumsjahre (1450) nach Rom gekommen war, er vom Papste Nikolaus ziemlich hart angelassen wurde ("a Nicolao pontifice durioribus verbis castigatum fuisse"), weil er mit den Ketzern einen Vertrag geschlossen babe. Der Erzbischof von Cöln habe entweder unrecht gethan und sei nicht nachzuahmen, oder er habe mit papstlicher Dispens ("ex indulgentia Papae") zum Besten der Kirche die Hussiten zu Hilfe gerufen. Der Kaiser sagte, Er habe dies auch nicht unterlassen und mit dem Papste gesprochen, ob er böhmische Ketzer zu Hilfe rufen dürfe. Der Papst habe ihm bewilligt, wenn keine Gläubigen zu haben wären, zur Bändigung der übermüthigen Österreicher Leute jeden Schlages zu gebrauchen ("indultumque sibi esse, ubi non possent fideles haberi, ad cohibendam temeritatem Australium quodvis genus hominum advocare"). Aeneas bemerkte dazu, gegen die Verfügungen des Papates sei nichts zu erwidern!

Sie hätten, sagen sie im Eingange, vier offene kaiserliche Briefe (Patente) durch den kais. Herold Steyerland erhalten, die sie der kaiserlichen Majestät zu Gefallen (!) gelesen und angehört haben, worin vom "Eizinger und seinem Anhange" die Rede sei, der sich wider ihn (Kaiser) aufgeworfen und eine Steuer ausgeschrieben habe, um Söldner anzuwerben; er warne sie, diesen Aufschlag zu entrichten "wann wo wir ain pfenning darin geben werden, wolt e.gn. alweg dreymal souil von uns nemen, und die solch steuer also geben wurden darzu an leib und an guet straffen". . .

Unruhe zu stiften im Lande, dieselben vom Kaiser "geworben und aufbracht". Man möge sich also daran nicht kehren, sondern den bestellten Einnehmern (in den vier Vierteln) die Steuer (je vier Schilling [1/3] Pfund] auf ein Haus) richtig abführen, damit der Kriegszug zur Erlangung ihres Erbherrn baldigst zu Stande komme.

Die Partei war rührig und hatte sich auf jegliche Weise zu verstärken gesucht.

Es gelang ihr, den neu gewählten Bischof von Passau, Ulrich Nussdorfer, und den ihm anhängigen Theil seines Capitels, dessen Wahl bekanntlich gegen den Willen des römischen Königs Friedrich erfolgt war, für sich zu gewinnen, da ihr Interesse ein gemeinschaftliches war.

Am 12. Juni 1452 ward dieses Bündniss abgeschlossen. Der oberste Hauptmann Ulrich Eizinger von Eizing und die Landesverweser in Österreich, für sich, und die vier Parteien, Prälaten, Grafen und Herren, Ritter und Knechte und die von Städten, verpflichten sich, die Wahl des vom Capitel zum Bischof von Passau erwählten Ulrich's von Nussdorf aufrecht zu erhalten und nach Kräften beizutragen, dass er zum vollen Regimente gelange — wegen der alten Verbindung der Fürsten von Österreich mit den Bischöfen von Passau "und sunder "auch das sich dieselben der Erwelt und das Cappitel ze Passaw von "unsers gnedigisten Erbherren Kunig Lasslaws wegen gen uns verschriben und verpunden haben". — Kömmt König Ladislaus zur Freiheit, so ist der Brief ungiltig, doch will man ihm rathen und ihn bitten, dem Hochstifte zu helfen 1).

Nicht so leicht war es, den positiven Anschluss der Stadt Passau zu erreichen, dieselbe wollte es mit dem römisch-deutschen Reichsoberhaupte nicht verderben, da eine Achtserklärung der ohnehin zweideutigen Selbstständigkeit schnell ein Ende machen konnte<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Abgedruckt in den Monumentis boicis Bd. XXXI, 2, S. 424, Nr. CLXXXIII und schon früher bei Bern. Pez: Thesaurus Anecdotorum, T. VI (Cod. epist.), III, p. 318, Nr. CXXXVI. . Versiegelt mit den Siegeln des Fürstenthums Österreich (statt der Landschaft), des obristen Hauptmanns, "unser Steffan abbts ze Mölckh, mein Brueder Johannesen Prior von Maurbach, Niclasen des Druchsetzen Ritters Hubmaisters in Osterreich, Georgen Tocher Ritters, und mein Oswalden Reichalfs Burgermaister ze Wienn, anstat unser und der andern Mitverwesern, die der zeit ire aigne Insigl bey Inen nicht gehabt".

<sup>3)</sup> Am 27. Juni 1452 ermahnt Kaiser Friedrich (aus Neustadt bereits) die Stadt Passau zur Treue: "Erbern weysen lieben getrewen. Als ew wissenlich ist sölichs frombds

Wir haben ein dringendes Schreiben der österreichischen "Bundherren" an die Stadt vom 20. Juli 1452 (abgedruckt in m. Materialien, Bd. 2, S. 18, Nr. XVIII), in welchem sie zur baldigen Entscheidung aufgefordert wird, sie möge nach dem Beispiele des Erwählten (Bischofs) und des Capitels sich ihnen anschliessen aus Klugheit wie aus Pflichtgefühl. Im Weigerungsfalle wird den Bürgern das freie Geleit wie der Friede aufgesagt 1).

Übrigens waren jedenfalls einzelne Bürger schon aus Gewinnsucht geneigt, die Sache der Bundesherren zu unterstützen, so zum

unpillichs und frauenlichs fürnemen, so Ulrich Eyczinger und sein Anhang in Osterreich wider uns getan haben und noch tun. Begern wir an ew mit ganczem vleiss und ernste, ob an ew von yemands wer die waren begert war oder wurde, des mit In zn sein, das Ir denn des mit nichte tut, sunder ew unser als ains Römischen Kaysers darinn halltet." Die Stadt war in grosser Klemme, sie schickte desshalb zwei ihrer Mitbürger die Rathgenossen "Hieronymus Weundelstain" und "Friedrich Släntlein" zu Herzog Albrechtvon Baiern (Beglaubigungsschreiben ddo. Erichtag vor St. Maria Magdalena [18. Juli] 1452 im Original, so wie die obenerwähnte Aufforderung des Kaisers in Abschrift im Münchner Reichs-Archive: Fürsten-Sachen anno 1450-1459, Tom. X, Fol. 46 u. 47), um von demselben Rath und Vermittlung zu erhalten. - Zur selben Zeit aber war die Stadt Passau deren Bürger, wie so viele andere, damals getheilte Ansichten hatten, bereits der Werbeplatz der aufständischen Österreicher, wie aus einem zweiten (Copie ebendaselbst Tom. X, Fol. 47) Schreiben des Kaisers hervorgeht, ddo. Neustadt "pfintztag nach Sand Margretentag under unnserm Insigel, so wir vor unser kaiserlichen kronung gepraucht haben und noch prauchen" (20. Juli 1452). Der Kaiser sagt: "Uns ist angelangt wie Ulrich Eyczinger volck von Beyern wider uns bei euch in der Stat Passaw bestell und aufneme und da abred umb den sold mit ew mache, und das in ir sold daselbs in und ausgee, das uns vast frombd nympt und nicht geweilet. Enpfelchen wir ew ernstlich und wellen das ir hinfur demselben Eyczinger und den Seinen nicht gestattet noch verhenget, volck daselbs bei euch in der Stat wider uns aufzenemen noch zu bestellen, noch mit den underred da haben, sunder uus und den unnsern in solichem wa das an ew gelanget und begeret wirdet furdrung tut und guten willen beweyset. Daran tut Ir uns sunder gefallen und wir wöllen das gnådigelich gen ew erkennen." Am selben Tage drängen die Österreicher die Stadt zur grösseren Theilnahme. Siehe oben im Texte.

<sup>1)</sup> Geschäch aber des nicht und das Ir uns solcher hilf und beystands verzeichn wurdet, des wir doch nit trawn, so sagen wir euch all euer Freyheit gnaden und glait, so Ir von dem Fürstentumb Österreich habt, auch allen euren gewerben und handl hie im lanndt nach laut derselben freyhait so Ir hincz her habt gehabt und gehaben möcht gancz ab und wollen auch darauf nemblich verbietn, das fürbas im landt niemant mit kainerlay gewerben mit eu treibn noch übn sol. Wir wollen uns auch alsdan euer solcher güter, so Ir hie im landt habt zu des egenantn Herrn Kunig Ladislaus handten unterwinden als von den die sich feindlich und unbillich wider denselben unsern Erbherrn setzen und wider gemainen nucz des lannds halten, die doch ir maiste narung und mercklich guet hie im landt besiczendt." . . .

Beispiel jener Passauer Bürger Konrad Edlinger, der über 9000 Hauspfeile (?) den Österreichern lieferte (s. Note oben).

Als es schien, dass sich der Kaiser anschicke, den Aufstand der Österreicher mit gewaffneter Hand zu unterdrücken und man von ernstlichen Rüstungen desselben hörte, sank so Manchen der Muth, zumal da man fühlte, dass der Kaiser doch im Grunde ihr Herr sei, wenn auch nicht als Vormund, doch als Reichsoberhaupt.

Die Häupter der Partei säumten jedoch nicht, die Hoffnungen neu zu beleben und den gesunkenen Muth hauptsächlich durch Verkleinerung der drohenden Gefahr möglichst zu heben 1).

Aeneas Sylvius führt auch ein Schreiben des Grafen Ulrich von Cilli an, welcher es für nöthig gehalten haben soll, selbst das Haupt der Unzufriedenen zu ermuthigen <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Pray theilt in seinen Annalen Bd. III, S. 115 aus dem bekannten Melker Cod. Ms. (Nr. 13, Fol. 219) ein solches Ermuthigungs- und respective Drohsehreiben an die Unschlüssigen und der Bewegung Abgeneigten mit. Die Anrede ist: Magnifici, amici nostri charissimi! - "Sie werden wissen, dass sie (Landesverweser u. s. w.) mit den österreichischen, mährischen, böhmischen und ungrischen Ständen einen Bund abgeschlossen zum Nutzen Königs Ladislaus und seiner Länder, sie bitt en sie desshalb und rathen ihnen, sich anzuschliessen "quatenus spiritu sani oris consilii resumto domino nostro ac vestro naturali praefato Ladislao regi, a cuius genitore, eiusque progenitoribus multos honores ac benivolentias suscepistis, adhaerere et s i n e m o ra assistere velitis, ne fragmentis extrinsecis vel alienis reductio regis optataque pax turbetur, sed verius totalitate naturali et corporali pro virili parte vestra vos reintegrare conemini (also hatten sie sich zurückgezogen), omniquestudio, cura et vigilantia ad id insistere velitis". -Man müsse sich allem entgegensetzen, was die Eintracht und Ruhe des Landes stören könnte, jeden Schaden verhüten, wie sie auch von den Ungern schriftlich ermahnt wurden. Es scheinen bereits Feindseligkeiten von den Kaiserlichgesinnten ausgeübt worden zu sein, da sie selbe ermahnen "ut ab illatione damnorum et nocumentorum, atque depraedationum serenissimo domíno nostro naturali, regi Ladislao et suo ducatui Austriae illatorum vel inferendorum abstinere, et potius vos nobiscum, et ceteris Praelatis, Baronibus, nobilibus regnorum et terrarum ipsius domini nostri tam Hungariae, Bohemiae, quam Austriae et Moraviae foedere et liga unitis, velletis conformare, ita et nos requirimus vestram amicitiam, et su a d e m u s , quatenus id ipsum facere velitis, n e, quod absit, si aliud feceritis, quod non speramus, nos cum aliis praedictis dominis praetactorum regnorum conamine, tale remedium opponere cogamur, quod cunctis fidelibus dicti domini nostri, sed et vobis manifeste appareat, nos omnia damna illa, quae dicto domino nostro regi, et suis regnis, terris, ac dominiis, fidelibusque et inhabitatoribus taliter illata sunt, ex corde condoluisse, nobisque multiplici ratione displicuisse".. So schreibt man nicht an Bundesgenossen, das sind Drohungen für Abtrünnige und Gegner!

<sup>3) &</sup>quot;Ne movearis, inquit, Eizingere, stat sententia prosequi quod coeptum est, neque si duo vel tres retrorsum ierint, propterea communitatis ruet decretum: timor

Er deutet an, dass die Ungern die Letzteren im Widerstande bestärkten<sup>1</sup>), die Rosenberge Hilfe versprachen und Eizinger auf den Beistand der Baiern und Franken hindeutete und die Gefahr vom Kaiser als sehr unbedeutend schilderte<sup>2</sup>).

Interessanter und bedeutender sind zwei Schreiben welche Aeneas Sylvius in seiner Geschichte Friedrich's mittheilt, welche aber offenbar in dieser Gestalt nicht ausgegangen sind, sondern von dem geistvollen Italiener der einen Livius und Sallustius vor Augen hatte, zur Ausschmückung seines Geschichtswerkes umgestaltet wurden <sup>3</sup>).

aliquos adversos facit, qui magnum esse ducunt, rediisse Fridericum ex Italia coronatum, secundaque illi omnia fuisse. Nesciunt inexperti homines Italiae mores: non est Italia curae corona, dum vectigalia salva sunt eis, resque suas ipsi gubernant, facile transitum praebent Caesaribus, qui regiminibus eorum non se objiciunt, quemadmodum Fredericum fecisse constat, qui coronam, quem secum duxit, ex Italia reduxit, suumque eaput suo auro adornavit. Quod si dominari apud Italos tentasset, invasissetque civitates aliquas atque Imperii jura vendicasset, idque sibi ex sententia cessisset, tunc eum et sapientem et fortunatum et timendum faterer; at cum talis redierit, et aliquanto pauperior, quam ivit, non est cur quisquam eum timeat."— Leider haben wir das Schreiben selbst nicht, ich möchte glauben, der geistvolle aber nicht immer quellentreue Aeneas habe dem Cillyer seine eigenen ironischen Reflexionen in den Mund gelegt!

<sup>1)</sup> Ich habe in meinen Materialien Band II, S. 21, Nr. XX ein "Rundschreiben der ungrischen Stände zur Verstärkung ihrer Partei gegen Kaiser Friedrich", datirt aus Gran vom 6. August 1452, aus einem Codex Ms. des geheimen Haus-, Hof- und Staats-Archives mitgetheilt; dasselbe ist in deutscher Sprache, also offenbar eine (höchst schwerfällige) Übersetzung. Bei näherer Betrachtung findet man, dass dieses Schreiben und das oben erwähnte von Pray (Annales III, 115) mitgetheilte so ziemlich übereinstimmen, nur der Schluss ist abgekürzt. Da offenbar die ung risch en Interessen nicht mit den österreichischen übereinstimmten, so müssen spätere wohl noch zu hoffende Briefe und Circulare den Hergang der Bewegung und die verschiedenen Schwankungen derselben klarer machen. — Die eben erwähnte Aufforderung hat die Aufschrift: "Ausschreiben von den Hungarn auf die die im Bundt nicht sind gein Österreich." Eine Stelle darin beweist, dass Versuche gemacht wurden, die Aufständischen zu beschwichtigen. Im Deutschen lautet sie: "das nicht die erfodrung kunig Ladislaus und auch der gewünscht frid mit dem aus wen dig en und frembden prasm (frasm in dem Abdrucke in den Mater. ein Druckfehler) betruebt werd ". -- Im Lateinischen heisst es: "ne fragmentis (statt scissionibus) extrinsecis vel alienis reductio regis optataque pax turbetur".

<sup>2)</sup> Über den Kaiser soll Eizinger sich also geäussert haben: "Avarum Caesarem, — — moriturum facilius, quam aurum expositurum". Auch die Räthe kommen übel weg. "Consiliarios habere inexpertos, inutiles, pusillanimes, qui suo Principi solum adulando serviant". — Ich zweifle wieder, dass diese Ausdrücke von Eizinger herrühren, der die Gefahr gewiss nicht gering schätzte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ich habe beide Schreiben nebst einem dritten, authentischen (in meinen Materialien Band II, S. 19, Nr. XIX abgedruckten) in meiner Abhandlung: "Zur Kritik der

Obgleich dieser Geschichtschreiber kein ganz zuverlässiger Führer ist, müssen wir uns doch aus Mangel eines Verlässlicheren seiner Führung anvertrauen und nur wo er durch bekannt gewordene Documente berichtigt wird, sind wir berechtigt, ja verpflichtet, seiner Darstellung zu widersprechen. Es ist eben die Aufgabe dieser Excurse, das Mangelhafte und Widersprechende nachzuweisen.

Das Treiben und Gebahren der Bewegungspartei und ihrer Führer zu Wien in der ersten Zeit nach der Zurückkunft des Kaisers schildert Aeneas S. durch mehrere Züge, deren Wahrheit übrigens durch spätere Zeugnisse von anderer Seite bestätigt zu sehen wir wünschen müssen.

Er beschuldigt die Partei grossen Leichtsinns und verschwenderischer Pracht, besonders habe sich Graf Ulrich von Cilli mit königlichem Hofstaate umgeben, auch Eizinger und seine Freunde sollen auf Kosten des Landes und des königlichen Schatzes geschwelgt haben. Ein kühner Tadler dieser Lebensweise soll auf grausame Art gestraft worden sein 1).

Graf Ulrich von Cilli, der möglichst lange den Unbefangenen spielte und das offene Auftreten vermied, schrieb dem Burggrafen von Maidburg um Sicherheitsbriefe für seinen Boten; der Kaiser will eher das Geschäft wissen, das derselbe auszurichten habe. Graf Ulrich gibt vor, er wolle den Kaiser begrüssen und das Schloss Bertholdsdorf übergeben; er soll also wenigstens Leute schicken, die es übernehmen. Als Niemand kam<sup>2</sup>), übergab er es den Wienern.

österreichischen Geschichte" im ersten Bande der Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Wien 1849) umständlich besprochen und grösstentheils wortgetreu übersetzt. Indem ich auf diese Abhandlung verweise, hebe ich später nur die Hauptpuncte hervor und citire dabei die Originalausdrücke.

<sup>1)</sup> Und noch dazu ein kaiserlicher Herold (k. Bote), der mit Briefen seines Herrn nach Wien gekommen war; "qui cum opes Ladislai Regis male consumi vidisset, Comitem Ciliae magnam familiam regio sumptu alere, Eizingerum splendide vivere, Nobiles quoque, ubi possent, publicas pecunias rapere; et quid vos, inquit, Australes Caesarem incusatis, tanquam bona pupilli Regis dissiparet? Plus vos una die consumitis, quam Caesaris annus exposuerit. Id cum Eizingerus intellexisset, mox hominem apprehendi, linguam que sibi abscindi jussit." Die Bestätigung dieses angeblichen Factums ist der Zukunft aufbewahrt!

<sup>\*) &</sup>quot;Certior enim factus est Caesar", bemerkt Aeneas Sylvius, "suos in captivitatem ire, si quos mitteret".

Der Kaiser citirt') den Eizinger und die Wiener auf einen bestimmten Tag, um sich vor ihm zu verantworten über "Gewaltthätigkeit", "Treubruch" und "Eidesverletzung".

Diese beschenken den Herold, der die Vorladungsschreiben brachte\*).

Die päpstlichen Schreiben, worin die Österreicher aufgefordert werden, binnen 40 Tagen dem Kaiser die Regierung zu übergeben (4. April 1452, s. Excurs IV.), werden nach Salzburg, Passau und Olmütz geschickt; die damit beauftragten Notare wollen sie öffentlich anschlagen, man gestattete es aber nicht!

Erzbischof Siegmund von Salzburg wollte als Vermittler in diesem Streite auftreten und glaubte desshalb sich nicht offen gegen die Verbündeten erklären zu sollen 3).

Das mit den Österreichern verbündete Domcapitel zu Passau machte es eben so, als die päpstlichen Briefe ankamen, nahmen sie selbe dem Beauftragten ab und stellten trotz dringender Bitte sie ihm nicht mehr zurück. Über Papst und Kaiser äusserte man sich sehr wegwerfend 4). Gleiche Widerspänstigkeit in Olmütz.

 <sup>&</sup>quot;Tanquam res Principatuum legibus agantur", bemerkt tadelnd Aeneas Sylvius, der für Gewalt eingenommene Priester.

<sup>2)</sup> Aeneas S. bemerkt darüber: "Illi Heraldum, qui scripta detulit, sericeis vestibus et aureis aliquot nummis donant, gratiasque Caesari referunt, quem cum putassent armis secum contendere, litteris agentem inveniunt, quibus se facile satisfacturos minime dubitant". — Nach de utschem Brauche konnte der Kaiser wohl nicht anders verfahren!

<sup>3)</sup> Aeneas Sylvius tadelt sein Benehmen mit scharfen Worten: "Quippe Saltzburgensia Antistes, tam se prudentem quam potentem existimans, neque Papae neque Imperatori parendum duxit, apostolicas litteras in sua Ecclesia publicari prohibuit, sic enim se litis compositionem melius assumere posse confirmabat; quasi mox alteri parti suspectus esset, si apud Salzburgam Processus Apostolici publicati fuissent, cum tamen factum suum in ea re nullum requireretur et obedire illum Romano Pontifici oportebat. Sed maiuit homo sui iuris retinens, consilio non desiderato quam debito obsequio respondere, quod cum permittitur inferiori omne officium procul dubio imperantis corrumpitur at que dissolvitur". Ob Aeneas Sylvius an des Erzbischofs von Salzburg Stelle anders gehandelt hätte?—
Früher wie später zeigte er eben keine grosse Consequenz, z. B. als er die Partei des gewaltthätigen Matthias Corvinus nahm gegen den (freilich unmächtigen) Kaiser?!

<sup>4) &</sup>quot;Nam cum litteras apostolicas adesse senserunt, vocato bajulo eas sibi tradi jusserunt, neque multum rogati restituerunt. De Papa atque Imperatore proterve locuti, gloriabundi quoque: namque de suis natalibus nullos se superiores habere jactabant, et Papam ignobilem, Imperatorem

Die Österreicher werfen den Notar gar ins Gefängniss und überhäufen ihn mit Schmach.

Sie appelliren an einen besser zu unterrichtenden Papst oder an das nächste General-Concilium oder überhaupt an die allgemeine Kirche.

Diese Appellations-Urkunde wurde an der St. Stephanskirche zu Wien angeschlagen und auch in Salzburg publicirt <sup>1</sup>).

Die Ursache dieses Benehmens wollen, wie Aeneas Sylvius versichert, Einige in den verkehrten Rathschlägen der Wiener Theologen finden, denen die päpstliche Autorität verhasst sei. Canonisten und Gesetzkundige hätten es wohl besser verstanden!<sup>2</sup>) Bei dieser Haltung der Österreicher und ihrer Verbün-

desidem at que inutilem esse dicebant". Weiter unten führt er an, die Österreicher hatten behauptet: "Nicolaum adversum decreta Concilii Basiliensis electum non esse Papam . . Felicem verum fuisse Pontificem ; Fridericum inique Concilium ex Basilea deturbasse, Eugenium depositum contra ius fasque juvisse, ejus opera Nicolaum Petri cathedram invasisse, qui Fridericum imperio minime dignum coronaverit, compensasse sibi invicem crimina, neque illum Papam aut istum Caesarem legitimum esse, indignum utrumque tanto honore: sceleratissimum Nicolaum, qui etsi Papa esset, non tamen secularibus se rebus immiscere deberet atque injuriam magno Principi Regi Ungariae irrogare: futurum brevi concilium, ubi tanta temeritas compescatur, velle se Gallicis assistere atque cum his concilium celebrare. Sic fex illa populi Viennensis, ultimae sortis multitudo, coenosa societas, loquebatur. Quos sermones non ex se habuit, neque enim tantum pensi plebibus inest. Schola, qua e illic est, arma ministravit, in qua singulares opiniones cerebrosaque capita semper dominari consueverunt, ac mentes magis elatae quam doctae, et nimis de se credentes, cathedras regunt; ingrata filia sedis apostolicae, quae filios novitatum cupidos matri rebelles ac magistros erroris nutrire non erubescit." Wirbemerken wiederholt, dass Aeneas S. als Geschichtsmaler gerne grelle Farben aufträgt.

<sup>1)</sup> Wir wünschten noch einen andern Gewährsmann dieser angeblichen Facten als den geistreichen Italiener. Früher behauptete er, die Wiener hätten den kaiserlichen Herold reichlich beschenkt und nun sollen sie den Notar (wahrscheinlich kamen sämmtliche offene Briefe, Patente, zu gleicher Zeit) gar ins Gefängniss geworfen haben "plurimisque opprobriis affecere" — —?

<sup>\*) &</sup>quot;Ea consilia male consulta sunt qui Theologos Viennen ses praebuisse affirment, apud quos auctoritas summi Pontificis odiosa est." Über den Erzbischof von Salzburg, der die Publicirung der Appellations-Urkunde gestattete, äussert sich Aeneas S. wieder bitter: "Tanta est auctoritas Ecclesiae et Sacrorum Canonum apud illum hominem reverentia". — In Neustadt und in Gars (also mitten unter den Gegnern) wurde die päpstliche Mahnbulle publicirt. — Er setzt die Bemerkung hinzu: "Nec dubium est, quin Australes his (processibus papalibus) ligati fuerint, quorum exitum sentient, cum illi placuerit, qui suam vindictam quo magis differt eo graviorem infligit." Die österreichische Geschichtsforschung hat die Aufgabe, insbesondere die Stellung der Wiener Universität unparteiisch zu erörtern, deren Geschichte, besonders was ihre Wirksamkeit betrifft, noch viel zu wenig beleuchtet ist.

deten welche der Aufforderung des Kaisers wie des Papstes sich nicht unterwerfen, sondern vielmehr es auf Waffengewalt ankommen lassen wollten, war Krieg die Losung der Parteien.

Zur selben Zeit war auch ausserhalb Österreichs im Herzen Deutschlands, wo ohnehin Jahre lang der Fürsten- und Städtekrieg gewüthet hatte (s. Gesch. K. Friedrich etc., Bd. II, S. 509 u. s. f.), grosse Spannung und Furcht vor dem Wiederausbruche der Feindseligkeiten. Die österreichischen Wirren konnten eine allgemeine Flamme entzünden.

Darum suchten mehrere deutsche Reichsfürsten, besonders die Herzoge von Baiern die wohl von Erneuerung des Krieges an ihren Grenzen am meisten zu fürchten hatten, diese Vormundschaftsangelegenheit durch Vermittlung friedlich beizulegen.

Aeneas Sylvius nennt die Herzoge Albrecht und Ludwig von Baiern und den Markgrafen Albrecht von Brandenburg welche Gesandte abschickten, um dem Kaiser zur neuen Würde Glück zu wünschen und ihre Vermittlung anzubieten, die der Kaiser nicht geradezu ablehnt, wenn die Sache nicht einen der Ehre und Würde nachtheiligen Ausgang nehmen würde, obgleich die unverschämte Menge besser durch Schärfe als Gelindigkeit zur Vernunft gebracht werde 1).

Aeneas lässt die Gesandten bald unverrichteter Dinge abreisen, widerspricht sich aber selbst, indem er weiter unten sie als Unterhändler wieder aufführt.

Leider fehlt unter so vielen andern Sondergeschichten welche allein erschöpfende Darstellung eines gewissen Verhältnisses liefern können, auch die Geschichte dieser Gesandtschaft der baierischen Herzoge und des brandenburgischen Markgrafen. Hätten wir "Denkwürdigkeiten" dieses gewiss interessanten Vermittlungsversuches, oder auch nur eine grössere Anzahl von Actenstücken und Briefen der dabei thätigen Personen, so würde uns so Manches klarer werden, was gegenwärtig noch sehr dunkel ist.

<sup>1) (</sup>Der Kaiser sei bereit zur Ausgleichung) "quae nihil habeat turpitudinis, quamvis insolentem multitudinem melius ad honesta rigor quam mansuetudo reducat" — wieder eine dem Kaiser in den Mund gelegte Reflexion des Aeneas Sylvius, der bemerkt, der Kaiser habe sich geäussert, "Er traue den Gesandten alles Gute zu"; obgleich (Zusatz des Aeneas S.) Eizinger sich ihrer Unterstützung rühmte. Wir werden sehen, dass Eizinger nicht log.

Nur einige Actenstücke fand ich im Münchner Reichsarchive, welche uns übrigens doch nicht unwichtige Daten liefern.

Zuerst das Concept (oder Original?) der Instruction Herzog Albrecht's von Baiern, welche er seinen Räthen den Rittern Christoph von Parsperg, Marquard von Schellenberg, Hanns von Degenberg (Hofmeister) und Wernher Pientzenauer, die er neben andern fürstlichen Abgeordneten nach Österreich sendete, über die ihnen aufgetragenen mehrfachen Geschäfte mitgab. Sie ist undatirt, aber gehört ohne Zweifel in das Ende des Monats Juli 1452 1).

"Vermerckt die werbung und hanndlung so unnser Rät mit namen Cristoff von Parsperg Marquart von Schellenberg Hanns von Degenberg Hofmaister Wernher Pientzenawer all Ritter von unnser Hertzog Albrechts wegen tun sollen als wir sy yetzo schicken in unnser potschaft mit der andern fürsten potschaft gen Osterreich zu unnserm genadigisten berrn dem Romischen kayser etc. und zu der lanntschaft in Osterreich auch der andern lannde Anwallden die zu in gewont sind der Irrung halb zwischen desselben unnsers herrn des kaysers und derselbigen lanndtlewt als von unnsers herrn konig Lasslaws irs herrn wegen.

Zum ersten unnserm Herrn dem kayser unnser undertänigkait und gehorsam zu tun und zu beweisen als sich zu sollichem gepurt und darauf seinen gnaden zu der wirdikait der kayserlichen Cron von uns glücks zu wünschen und In zu empfahen als dann auch dartzu gehört.

Und dann furbasser zu reden wie uns sollich unainikait so dann zwischen seiner kayserlichen gnaden und der vorgenannten lanntlewt zu Osterreich und den aundern die dartzu gewant erstannden - nicht lieb sonder getrewlichen layd sein und das wir sy darumb hinab geschickt haben dann wir selbs unnsers leibs gesunthait halben sonder zu diser zeit nit gereiten noch aus mugen, als wir dann das selbs gern mit willen getan hetten, allen vleiss in den sachen furgewenndet das zu gut und ainikait möcht gedienet und In das mitsambt den anndern beuothen haben an unnser stat ob man sy von unnsern wegen in den sachen ycht wesst zu geprauchen das sy sich da nutzen und arbait nicht verdriessen auch mitsambt andern allen vleiss tun sollten die sach helffen versuchen zu gut und ainikait zu bringen, darinn uns sein kayserlich gnad noch auch die benanten unnser Rat von unnsern wegen also nit sparn des uns kainer zerung noch mue zu haben nicht verdriessen solle mit mer sollicher oder desgleichen erberer und zimlicher erpietung als dartzu gehört des sy ain aufsehen sollen haben und eruorschen wie sich der andern fursten die unpartheig sein senndpoten von irer berren wegen hallten unnser pesstes und das glimpflichist darinn furzunemen und zu lernen das yetzo nit alles mag wissentlich sein noch empfolhen werden.

Desgleichen sollen sy auch von unsern wegen zimlich erber erpietung tun gen den vorgenanten lanntlewten verwesern und haubtlewten als sich von uns dartzu gepurt gen ainem yeglichem in seinem stannde,

<sup>1)</sup> Ich theile sie hier vollständig mit. Sie enthält mehrere andere Gegenstände, deren Erörterung dem dritten Bande meiner Geschichte K. Friedrich's IV. etc. vorbehalten bleibt; der gegenwärtige Excurs ist der speciellen Forschung über die erbländischen und Familien-Verhältnisse bestimmt, welche in der allgemeinen Geschichte wie billig nur kurz nach den Ergebnissen dieser Forschung dargestellt werden sollen.

Es ist vor Allem auffallend, dass diese Räthe angewiesen sind, sich ganz unparteiisch zu verhalten, "dabei man nit mercken mug

Und sich also von unnsern wegen in den sachen erpieten muen hallten und nutzen lassen unpartheig ainem tail als dem anndern dabei man nit mercken mug das wir und sy von unnsern wegen kainem tail fur den andern genaigter oder geuarlichen sein und da beleiben so lanng sy versteen das des von unnsern wegen ain notturft sei.

Wir haben unnserm vettern Hertzog Otten von Bairn die ladung umb die viijM — ungrisch guldein nagst also hingeschickt und ob er uns der losung so wir an in eruordert haben von Lenngfeld und annders unnsers erbs wegen nit eingeen oder uns der brief darüber lauttend nach unnser begerung nit gewärt abschrifft schicken wollte darnach wir uns lautter wessten zurichten oder uns sollichs verzug oder was gepruchs wir darinn von Im hetten darumb uns not täte wollten wir uns sy auch ladung gen Im bringen lassen und In so wir erst möchten vor unnser underrichtung hinab schreiben wie sy uns umb sollichs ladung gen Hertzog Otten begern und auspringen sollten dem dann furo nachzugeen.

Sy sollen auch von unnsern wegen mit unnserm herrn dem Römischen kayser reden, als wir sein gnad vor vil und offt umb recht angeruffen und potschaft bei Im gehebt haben von der lanntvogtei wegen zu Swaben die uns zugehöret nach lautt der versigelten brief und urkund so wir darumb haben, als sein gnad wol wisse und die auch ettweofft gehört habe das uns albegen gar lanng verzogen sei auf erfarung sein gnad von unnsern wegen noch anzuruffen und diemutigklich zu bitten uns ungeirrt dabei zu bereiben lassen. — Ob aber sein gnad des ye nit vermainte des wir nit hoffen, das uns dann sein gnad noch darumb ain furderlich gutlich gleich recht schaffe ergeen und widerfarn lasse des tag setze und ladung gebe yetzo bei In und darumb vast anzuheben gute ausrichtung zu erlanngen und uns des antwurt wider zu bringen. Und der andern herren potschaft auch darumb pitten und das nach aller notturft werben und yetzo Hertzog Ludwigen an dem hinabfarn darumb zu piten das mit den seinem zu schaffen.

Desgleichen auch unnserm genedigisten Herrn dem Römischen kayserete. antwurt zu geben und zu sugen auf sein schreiben und die Babstlichen brief uns von Im zugeschickt wie wir darumb also unnser potschaft zu seinen gnaden und der lanntschaft geschickt und geuertigt haben das pesst darinn helffen furzunemen das zu gut und ainikait zu bringen nach lautt diser beuelhnuss zetel und darinn zu hanndeln als der andern herren potschaft unpartheig.

Item mer als die Stat von Passaw ir potschaft bei uns gehebt haben von sollicher begerung wegen, so unnser genadigister herr der Römisch kayserund die lanntschaft zu Osterreich von der krieg sach als von hilf und beistannds wegen zwischen derselben Parthei umb rat und underweisung in zutun sich in den sachen zu halten und zu tun wissen.

Das in die Rät widerumb darauf von uns sagen sollen auf die maynung.

Das unnser rat nit sei das sich die von Passaw sunderlichen zu yemant nicht verpinten sollen noch mugen wann das nit sein soll und brächt irm herrn dem Erwellten und der stifft mercklichen und kunftigen schaden.

Und darauf ist unnser rat die weil die Stat Passaw irm herrn dem Erwelten nit huldigung getan haben als der dann noch nit gar bestät das sy die weil das noch nicht gar beschehen ist nicht schuldig sein yemands hilff noch zulegung zu tun sonder der sach so sy glimpflichist mugen also zu disen zeiten dardurch mussig sten und auch das die Stat Passaw der huldigung irm herrn dem Erwellten zetun zu disen zeiten

das wir und syvon unnsern wegen kainem tail fur den andern genaigter oder geuarlichen sein; — sie sollen so lange bleiben, als sie es für nöthig finden. Die Stadt Passau sollen sie zur strengen Neutralität bewegen.

Einige Spuren der Wirksamkeit dieser Gesandten sollen später erwähnt werden.

Ehe wir den wirklichen Ausbruch der Feindseligkeiten im Monate August dieses Jahres (1452) erörtern, müssen wir jener sonderbaren Schreiben gedenken, welche Aeneas Sylvius in seiner Geschichte umständlich mittheilt, und welche die gegenseitige Erbitterung der Parteien allerdings kund thun, obgleich gegen ihre Echtheit gar viel einzuwenden ist.

Nach ihm schrieben die Österreicher (Eizinger und die Verweser) an einen der einflussreichsten Räthe des Kaisers, den kaiserlichen Kammermeister Johann Ungnad, einen Brief voll massloser Invectiven, worin sie ihm seinen Hochmuth bei niedriger Herkunft, seine unersättliche Habgier und grenzenlose Bestechlichkeit vorwerfen <sup>1</sup>).

sunderlich sollicher sach halben wol an lassen steen und das auch also zu hanndeln mit Hertzog Ludwigs rat und seiner potschaft.

Item die Rät sollen auch reden von unnsern wegen mit unnserm Oheim Graf Johannsen von Schawnburg als von der sach wegen zwischen sein und unnsers Oheims von Görtz als er une geschriben und der sach umb tag zu setzen gepeten hab. Darauf wir lm widerumb geschriben haben wie wir dem von Görtz noch schreiben und versuchen wellen das bei dem fruntlichisten zu beleiben lassen nach lautt spruchbrief und verschreibung darumb beschehen und das er Im der sachenhalb auch soll schreiben uns auch umb tag zu seczen ze piten. Also haben wir dem von Görtz nochmaln also darumb geschriben der uns wider geantwurt und geschriben hat und haben des volg von Im nit erlanngen mugen, sonder er pit uns under annderm die eingelegten brief und kuntschaft nit von hannt zu geben an seinen willen und wissen wann er mercklich darein zu sprechen und zu reden hab. Darauf wir Im vetzo aber wider geschriben haben under anderm ob sy sich der sach sunst nit miteinander gütlich verainen und wir der ye so uerr ersucht oder nicht über haben mugen werden so wir dann das ungeuarlich erst getun mugen wellen wir In baiderseit der sachen widerumb tag fur uns beschaiden dem nach allem berkomen verrer nachzugeen dem von Schawnburg das auch also zu uerkonnden und wissenlich zu machen sich darnach wissen zu richten.

Item nicht zu uergessen der kaufleut von Munichen von irer sach wegen anzubringen. (Fürsten-Sachen, Bd. X, Fol. 54 u. 55, Reichs-Archiv in München. Concept? Original?)

<sup>1)</sup> Facilius Caesarem, quam te alloqui potuimus, qui neque nobis respondere dignabare: gravis et intolerabilis tua su perbia fuit, sed intolerabilior ingens illa tua rapa ci tas qua omnes vexasti, clericos et laicos, omnes tibi vectigales fuimus. Quis aliquando

Er sei durch und durch unwahr gewesen, und habe besonders durch seine verkehrten Rathschläge geschadet 1).

Eine Reihe von Missgriffen wird ihm zugeschoben, er sei beim Kaiser allmächtig gewesen, habe sich aber so verächtlich gemacht, dass außerhalb Steiermark, Kärnten und Krain sich Niemand mehr um ihn kümmere. So hätten die Tiroler zuerst sich seinem Übermuthe entzogen, die Ungern wären weggeblieben, auch die Böhmen hätten nicht ausgehalten am Hofe.

Am längsten hätten sie (Österreicher) und die Mährer es geduldet, in der Hoffnung, dass wenigstens der Kaiser sich ändern würde.

Nun seien sie es satt. — Sie wollen dem Beispiele der Tiroler folgen. Er aber möge sich endlich des Kaisers crbarmen und aufhören, durch seinen schlechten Rath ihn zu verderben. — An allem Unheil sei er allein Schuld<sup>2</sup>).

gratiam quampiam ex Caesare tulit, qui non te prius auro placaverit? Apud te venalia cuncta fuerunt; praeturas, praefecturas, sacerdotia, honesta et inhonesta, sacra et profana, pecunia vendidisti: qui plura dedit, non qui maiora meruit, te conante, magistratum obtinuit: saepe quoque ex nuda promissione argentum extorsisti, deinde plus offerenti praefecturam commisisti, ille apud te melior iudicatus est, quem pecuniosiorem invenisti, nihil tibi dulcius, quam pecunia fuit. Nos tuam domum tritico, vino, sale, carne, pisce complere oportuit: foenum bladumque tuis equis dedimus, clavos quoque tibi coëmimus, quibus equos ferro munires. Omnis tua suppellex dono parata est, religiosos viros, Barones, pari tenore cum plebibus habuisti. Quippe aolitus apud Novam Civitatem Iudaeos deglubere, quorum anseres et anserum jecinora devorasti, nos ex illorum more tractandos existimabas. Splendidas coenas, lautas mensas, ex pauperum tibi sanguine comparasti." Auch zahlreiche Opfer der Wollust! — "Omittimus nuptas ad te domumque tuam noctu deductas, defioratasque virgines, dum tuum patrocinium apud Caesarem rogant."

<sup>1)</sup> Quid de tuis mendaciis satis referri potest? nunquam ex te verum nisi errante, auditum est: nunc promittere, nunc promissum negare, dictum atque indictum apud te iuxta fuit, neque iurata tua fides stabilis mansit. Ad haec monebas Caesarem, ne cui se crederet Australi: raperet ex Austria, quae posset: sciret se aliquando dominium dimissurum: quod medio tempore de pupilli haereditate surriperet, id suum esse". . . .

<sup>3)</sup> Es heisst: reduc in memoriam male consulta consilia tua. Amicissimus Caesaris, Coloniensis Antistes, alienatus est, cum sibi te suadente contra Susatenses negatum est auxilium; tuo suasu perditi sunt Turicenses, adversus Suicenses arma sumentes: res Athesinae tua causa perditae sunt: per te Mediolanense negotium infectum est: res Goritiae ad intentionem Caesaris vadentes quis nisi tua negligentia atque inscitia perturbavit? Quis Cilienses Principes nisi arrogantia tua a Caesare alienavit? Quid de Frisingensi Ecclesia dixerimus? quam Johanni de Viridi silva (Grünwalder) vendidisti, summumque illum et excellentissimum vestrae Curiae lumen Casparem Cancellarium prodidisti: tu Magdeburgensem Archiepiscopum et Saltzburgensem, quia non datur auri quantum fiagitas, ab investitura repulisti. Nunc

Als Johannes Ungnad dieses Schreiben erhielt, soll er es voll Unwillen dem Kaiser gebracht und es im vollen Rathe haben vorlesen lassen. Einige aus den kaiserlichen Räthen sollen was Eizinger hier schrieb missbilligt, andere stillgeschwiegen, unter sich aber bemerkt haben, es sei wahr, was geschrieben wurde; sie hätten sich gefreut, dass endlich sich Jemand gefunden, der dem Manne den Kopf gewaschen und den Hochmuth des Aufgeblasenen gedemüthigt habe.

Also berichtet Aeneas Sylvius, der hinzusetzt, der Kaiser habe allerdings den Stich gefühlt, sich jedoch durch die seinem Vertrauten widerfahrene Schmach nicht ausser Fassung bringen lassen.

Wir haben nicht das Original dieses ohne Zweisel in deutscher Sprache ausgesertigten Schreibens, ich habe vielmehr in meinen Materialien (Bd. II, S. 19, Nr. XIX) ein Schreiben Eizinger's und der Verweser an die kaiserlichen Räthe Hanns und Wolfgang Ungnad mitgetheilt, welches dieselben als Antwort auf deren förmliche Absage ausgehen liessen. Allerdings wird auch in diesem Schreiben dem Hanns Ungnad sein Übermuth und sein Eigennutz vorgeworsen, der durch seine Rathschläge den Kaiser ins Verderben gebracht habe.

Ob nun Aeneas Sylvius sich erlaubt habe, dieses ganz kurze, durchaus keine Einzelheiten enthaltende Schreiben, nach dem Muster anderer classischer Geschichtschreiber, zu erweitern und dadurch eindringlicher zu machen, oder ob nicht vielleicht bei dieser Gelegenheit, wie das öfter vorkömmt, von Seite eines Dritten eine Unterschiebung stattgefunden, ist nicht klar.

Ich möchte glauben, einer der Gegner Ungnad's unter den kaiserlichen Räthen oder Dienern habe sich den allerdings argen Scherz erlaubt, dem verhassten Günstling ein Schreiben in die Hand zu spielen, worin dem so Einflussreichen auf die bitterste Weise sein Schalten und Walten vorgestellt wird. Dadurch gewinnt das Schreiben noch grössere Wichtigkeit, indem es ein freilich höchst unerquickliches Licht auf die inneren Verhältnisse des kaiserlichen Hofes wirft und Aeneas Sylvius ist dann wenigstens kein offenbarer Fälscher.

Die Antwort aber, welche Hanns Ungnad dem Eizinger auf seinen insolenten Brief geschrieben haben soll, die Aeneas Sylvius ebenfalls

quoque Pataviensem electum omni conatu persequeris parum tibi offerentem. Sic tu Caesari quae sunt in rem suam consulis, sic imples fidem juramentumque tenes. Nihil est, quod unquam tuo consilio laudandum a Caesare factum sit". . .

vollständig mittheilt und welche ich in der oben erwähnten Abhandlung getreu übersetzte, übergehe ich hier, da sie eben dort erörtert und das Übertriebene der Vorwürfe nachgewiesen ist.

So viel scheint aber aus dem leidigen Briefwechsel hervorzugehen, dass der Unwille und theilweise Hass gegen das Regiment des Vormunds nicht soviel die Person desselben traf, sondern mehr seine Umgebung und seine Vertrauten 1).

Dass unter diesen insbesondere Ungnad nebst zwei anderen, Neiperg und Zebinger beim Kaiser alles gegolten zur selben Zeit, sagt selbst Aeneas Sylvius<sup>2</sup>).

Da durch Schmähungen und wechselseitige Beschuldigungen die friedliche Beilegung der Vormundschaftsangelegenheit immer mehr erschwert wurde, so dachte der Kaiser allen Ernstes auf Waffengewalt, indess kamen ihm die Österreicher mit ihrer förmlichen Absage zuvor.

Während er noch mit Worten sein Recht und seine Ansprüche geltend zu machen gedachte, wurden ihm von seinen Widersachern Graf Ulrich von Cilli, den Verwesern, Ulrich Eizinger, Graf Johann von Schaunberg, den von Rosenberg und Anderen, Fehdebriefe zugeschickt.

"Der chaiser hat nicht schuld daran
Ich sag euch war,
Hab dankch Ungenad du piderman
Dein nam ist offenbar —
Dir und auch dem Czebinger
Man pilleich dankchen schol —
Es macht den leuten ler (scilicet: die Beutel)
Uncz das dy ewern werden vol."

<sup>1)</sup> So heisst es auch in dem gleichzeitigen Volksliede, welches ich zu München im Codex german. monac. Nr. 1113 (olim Ratisbon. civ. 229) fand und in meinem Reiseberichte (S. 111—114, Separatabdruck) mittheilte — Strophe 27:

<sup>2)</sup> Er bemerkt nämlich, die Räthe des Kaisers hätten in dieser so schwierigen Zeit zu grösserer Thätigkeit gerathen, und setzt hinzu: "Quorum voeibus nihil momenti fuit. Tres tantum viri apud Caesarem auditi sunt, qui plus caeteris sapere putabantur, duo Johannes, alter Neipergius, alter Ungnadius, el Gualterus Zebinger: cum his enim Caesar in abditas cameras sese reducere solitus erat, resque cunctas eorum consilio gerere, sive quod eos prae caeteris prudentiores existimavit, sive quod fidem eorum solidiorem eredidit. Quidam putaverunt adulationibus et malis artibus horum potentiam apud Caesarem ingentem fuisse. Nos exploratum habemus, omnes Principes penes se habere aliquos, quorum conversatione jucundius ac prolixius utantur, et quibus imputari omnia solent, quae Principibus accidere videntur adversa".

Nun sah er wohl, dass Handeln an der Zeit wäre, er befahl also am 28. Juli 1452 seinem Rath und Rüstmeister Herrn Rüdiger von Starhemberg, denselben ebenfalls den Frieden zu künden, zu welchem Behufe er ihm Formulare zuschickt, die im kaiserlichen Rathe waren entworfen worden! Er möge sodann die Feindseligkeiten beginnen und vor Allem die Strasse nach Wien sperren, damit es keine Verstärkung erhalte noch Lebensmittel. Gleiches soll von der Seite geschehen, wo Wiener-Neustadt liegt, so wie auch Jörg von Puchheim, Leopold Neidecker und andere Treugesinnte jenseits und diesseits der Donau so zu verfahren angewiesen seien 1).

Die ersten Schritte des Kaisers waren nicht ohne Nachdruck und es schien seine Sache einen glücklichen Ausgang nehmen zu wollen.

Er nahm 4000 Reiter in Sold (denn damals war noch keine bewaffnete Macht dem Landesfürsten zu Dienst, ausser die er sich selbst auf seine eigenen Kosten herstellte) und ziemlich viel Fussvolk; über Erwarten schnell war dieses Heer ausgerüstet, wie Aeneas Sylvius erzählt.

Zugleich ward der Statthalter von Böhmen, Georg Podiebrad, den Kaiser Friedrich schon früher für sich gewonnen hatte, aufgefordert, Hilfe zu leisten, die er auch gegen hinreichenden Sold zu stellen versprach <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Original im Familien-Archive zu Riedeck, gedruckt in m. Regesten II, Nr. 2911. Die Familie Starbemberg war eine der treuesten; so hatten die Brüder Ulrich und Hanns von Starbemberg den Auftrag erhalten, 200 Reiter und 100 Fussknechte auszurüsten und für seinen Dienst zu verwenden; am 14. Juli 1452 verspricht ihnen der Kaiser allen Schaden so wie alle aufgewendeten Kosten zu ersetzen. Original zu Riedeck, gedruckt: Regesten II, Nr. 2896, aber unrichtig mit dem Datum 7. Juli. — Hingegen gibt er an diesem Tage (7. Juli 1452) dem Balthasar von Starhemberg primarias preces an die Domkirche zu Freysing für ein Canonicat mit Präbende. Der Abt zu Wiener-Neustadt (Ss. Trinitatis) und der Dechant bei St. Stephan zu Wien werden als Executoren bestellt. Orig. zu Riedeck. S. Regesten II, Nr. 2897. Als Beitrag zu den Rüstungskosten wahrscheinlich erhielt Ulrich von Starhemberg Anweisungen auf das Ungelt von Linz (25. Juli 1452. Orig. zu Riedeck, s. Regesten II, Nr. 2907), Schatzsteuer und andere Renten, auch das Ungelt zu Freistadt und in den dazu gehörigen Ämtern (Orig. zu Riedeck, 25. und 26. Juli 1452, eben daselbst, Numer 2907).

<sup>2) &</sup>quot;Neque ille conditionem respuit, stipendii solum parvitatem contemnit, venturumque se pollicetur, turbaturumque omnem Austriam, si stipem militi necessariam habeat." — Wahrscheinlich fürchtete K. Friedrich später diese Hilfe, welche dem ganzen Lande, Freund und Feind, den Ruin gebracht hätte.

Wäre nun, meint Aeneas Sylvius, der Kaiser, da die Österreicher noch nicht gerüstet gewesen, sogleich ins Feld gezogen, hätte er sich vor Wien gezeigt und das Land mit Feuer und Schwert verwüstet, so würde die unbeständige Menge ihr Vorhaben bald aufgegeben haben, besonders nach dem gewohnten Thun und Lassen 1).

Die Österreicher, unter sich uneinig, ohne Söldner (?), der Gerechtigkeit ihrer Sache unsicher und überhaupt nur dann keck, wenn der Feind den Rücken kehrt, hätten nach dem Urtheile der Kenner vor dem gerüsteten und gewaltigen Kaiser nicht Stand gehalten. So aber ging alles darunter und darüber. Gott lenkt den Sieg dahin, wohin es sein Wille. Also Aeneas S. 3).

Den weiteren Verlauf der Dinge und die daraus hervorgegangenen leidigen Verhältnisse des Hauses Habsburg im Schoosse seiner eigenen Familie sollen die nächstfolgenden Excurse zu beleuchten suchen.

Erst wenn man die Hindernisse kennt, welche ein Regent da findet, wo man es am wenigsten erwarten sollte, kann man sein Regiment mit Unparteilichkeit würdigen.

<sup>1) &</sup>quot;Quodsi nondum illis paratis in campum exivisset, atque ante Viennam se ostendens ferroque et igne terram vastare coepisset, non dubium, quin multitudo inconstans, sine certo rectore nutans, ex proposito cecidisset."

<sup>3)</sup> Porro Australes inter se divisi, carentes milite, causae parum fidentes, neque natura sua, nisi cum hostes fugiant, audaces, omnium, qui sapere existimati sunt, judicio, armatum atque urgentem Caesarem nequaquam tulissent. — Sed data sunt omnia desuper, quo vult Deus, eo victoriam fiectit."

#### SITZUNG VOM 28. NOVEMBER 1855.

## Gelesen:

Notizen aus der Geschichte der chinesischen Reiche vom Jahre 572 bis 546 vor Christo.

Von dem w. M., Herrn Dr. Pfismaier.

#### VORWORT.

Die hier mitgetheilten historischen Notizen dienen zur Beleuchtung eines sechs und zwanzigjährigen Zeitraumes dessen Anfang durch die erneute Suprematie des Reiches Tsin, das Ende durch den Friedensschluss von Sung bezeichnet wird. Nachdem Tsin (569 vor Chr. Geb.) sich mit den westlichen Barbaren verbündet, gerieth das Reich Tsching durch seinen Angriff auf das von Tsu abhängige Tsai in eine so eigenthümliche peinvolle Lage, dass es zuerst von dem ihm feindlichen Tsu, dann wieder von dem ihm befreundeten Tsin mit Krieg überzogen wurde. Der Vertrag von Hi zwischen den Reichen Tsin und Tsching stellte (564 vor Chr. Geb.) den Frieden wieder her, jedoch wurde Tsching das folgende Jahr durch einen übrigens bald vorübergehenden Zustand der Anarchie in seinem Innern dem Untergange nahe gebracht.

Die nächsten Ereignisse von Bedeutung sind die Vertreibung des Fürsten von Wei durch dessen eigene Unterthanen (559 vor Chr. Geb.), ferner der in demselben Jahre gegen Thsin gerichtete sogenannte Angriff der dreizehn Reiche, mit welchem die zwischen den Reichen Tsin und Thsin bestandene sechs und sechzigjährige Fehde thatsächlich ihr Ende erreichte. Dieses Jahr war das erste Regierungsjahr des Königs Khang von Tsu, in dem folgenden (558 vor Chr. Geb.) starb Tao, Fürst von Tsin. In den folgenden drei Jahren richtete wieder Ling, Fürst von Tsi, sechs Augriffe gegen das

Reich Lu, worauf Tsin diesem zu Hilfe kam und mit seinen Verbündeten die Hauptstadt des Reiches Tsi belagerte. Fürst Ling von Tsi starb bald nach diesen Vorgängen (554 vor Chr. Geb.).

Nach einigen minder wichtigen Ereignissen innerhalb der Grenzen des Reiches Lu brach in Tsin (550 vor. Chr. Geb.) eine durch Luan-ying veranlasste gefährliche Empörung aus, welche Tschuang, der neue Fürst von Tsi, zu einem Einfalle in Tsin benützte. Die Empörung selbst ward durch ein von Lu entsandtes Hilfsheer unterdrückt. Zwei Jahre später (548 vor Chr. Geb.) wurde Tschuang, Fürst von Tsi, durch Thsui-tschü, einem Grossen seines Reiches, getödtet. In demselben Jahre bekriegte Tsching ohne Erlaubniss des die Oberherrschaft ansprechenden Reiches das Reich Tschin, wobei es nur durch die grosse Beredtsamkeit Tse-fan's, Prinzen von Tsching, der ihm für dieses Unternehmen zugedachten Strafe entging.

Gegen das Ende des hier behandelten Zeitraumes wollte Tso-sse von Sung, der sowohl Tschao-wu, den Regierungsvorsteher von Tsin, als auch Tse-mo, den Regierungsvorsteher von Tsu, zu Freunden hatte, sich einen Namen machen, indem er die Reiche Tsin und Tsu zu einem Vertrage der die Herstellung eines allgemeinen Friedens im Gefolge haben sollte, zu bewegen suchte. Dieser Vertrag, durch welchen Tsin und Tsu sich in die Oberherrschaft theilten und der in der chinesischen Welt plötzlich eine grosse Veränderung hervorbrachte, wurde in der That (546 vor Chr. Geb.) vor den Thoren der Hauptstadt von Sung geschlossen.

Merkwürdiger Weise wird dieser Friede der anscheinend die grösste Wohlthat gewesen, von den Weisen des Alterthums auf das Tiefste beklagt. Durch ihn gab es nämlich, wie angegeben wird, zwei die Oberherrschaft ausübende Reiche, das eine im Süden, das andere im Norden. Man sah mit Bedauern, dass Tsin der Oberherrschaft nicht mehr gewachsen war, und die Reichsfürsten wandten sich zuletzt sämmtlich nach Tsu. Als dieses Reich später das Reich U angriff, Lai vernichtete, fand sich Niemand der sich einem solchen Beginnen widersetzte. Durch ihn wurde ferner, wie behauptet wird, der Unterschied zwischen Chinesen und Barbaren aufgehoben, indem nämlich gegen das Ende der Periode des Tschün-tsieu das ursprünglich unter den östlichen Barbaren gegründete Reich U und noch später das gleichfalls barbarische Reich Yue die Oberherrschaft an sich rissen. Die Ansicht von der Verwerslichkeit des Vertrages wurde übrigens

gleich nach dem Abschlusse desselben von Tse-han, Prinzen von Sung, gegenüber Tso-sse geltend gemacht.

Die hier erzählten Begebenheiten wurden in ihrer Anordnung auf sieben und zwanzig Regierungsjahre des Fürsten Siang von Lu, der im Ganzen ein und dreissig Jahre regierte, vertheilt. Erwähnt zu werden verdient noch, dass in das ein und zwanzigste Regierungsjahr des Fürsten Siang von Lu die Geburt Khung-tse's (Confucius) fällt, der somit zur Zeit des Friedensschlusses von Sung sechs Jahre alt wurde.

Das erste Regierungsjahr des Fürsten Siang von Lu ist übrigens das vierzehnte des Königs Kien von Tscheu, der in demselben starb, ferner das sieben und zwanzigste des Fürsten Tsching von Tschin, das vierte des Fürsten Ping von Sung, das erste des Fürsten Tao von Tsin, das zehnte des Fürsten Ling von Tsi, das dreizehnte des Fürsten Tsching von Tsching, das vierzehnte des Fürsten Scheu-mung von U.

Das folgende zweite Regierungsjahr des Fürsten Siang von Lu ist das erste des Königs Ling von Tscheu, des Himmelssohnes.

卯 辛 28, das Jahr des Cyklus (570 vor Chr. Geb.). Drittes Regierungsjahr des Fürsten Siang von Lu.

Dieses Jahr ist das erste Regierungsjahr des Fürsten 僖 Hi von Tsching.

#### Khi-hi erhebt die Vortrefflichen.

"Khi-hi bat um die Versetzung in den Ruhestand."

Khi-hi war, wie in dem achtzehnten Regierungsjahre des Fürsten Tsching von Lu zu ersehen, der Beruhiger des mittleren Heeres von Tsin.

"Der Fürst von Tsin fragte ihn um den Nachfolger. Er empfahl Hiai-ku. Dieser war sein Feind. Als man ihn erheben wollte, starb er."

Hiai-ku von Khi-hi zum Nachfolger vorgeschlagen, starb in dem Augenblicke, als er in sein Amt eingesetzt werden sollte.

"Man fragte ihn wieder. Er antwortete: Wu mag es werden."

平 Wu ist 午 デ Khi-wu, Khi-hi's eigener Sohn.

"Um diese Zeit starb Yang-sche-tschi."

Yang-sche-tschi war der Genosse Khi-hi's in seinem bisherigen Amte.

"Der Fürst von Tsin sprach: Wer kann seine Stelle vertreten?" "Jener antwortete: Tschhi mag es werden."

Tschhi war der Sohn Yang-sche-tschi's.

"Hierauf liess man Khi-wu werden den Beruhiger des mittleren Heeres. Yang-sche-tschhi stand ihm zur Seite."

"Die Weisen meinten, dass Khi-hi hier im Stande war, zu erheben die Vortrefflichen."

"Indem er seinen Feind empfahl, übte er keine Verstellung. Indem er seinen Sohn einsetzte, bevorzugte er nicht den Nahestehenden. Indem er den Mann seines Anhangs erhob, bevorzugte er nicht den Genossen." "In dem Buche der Schang heisst es: Wer nicht den Anhang kennt, nicht die Genossen, dem ist des Königs grosser Weg erschlossen. — Dieses lässt sich sagen von Khi-hi."

"Hiai-ku erhielt die Beförderung. Khi-wu erhielt die Würde. Pe-hoa erhielt das Amt. Er errichtete ein einziges Amt, und drei Dinge wurden vollendet."

Pe-hoa ist der Jünglingsname Yang-sche-tschhi's. Da Hiai-ku starb, ehe er noch in seine Würde eingesetzt war, so erhielt er blos die Beförderung. Die übrigen Zwei erhielten je eine Würde und ein Amt. Der Beruhiger des Heeres und dessen Genosse bekleiden ein und dasselbe Amt, desswegen wird gesagt, dass Khi-hi ein einziges Amt errichtet. Dass jene drei Männer die Beförderung, die Würde und das Amt erlangt, sind die drei Dinge welche er vollendet.

"Er konnte erheben die Vortrefflichen. Nur weil er selbst vortrefflich, konnte er erheben seines Gleichen."

"In einem Gedichte heisst es:

Er denkt, was selbst er konnt' erreichen, Desswegen sie ihm gleichen."

Der Sinn ist: Wer sich der eigenen Tugend bewusst ist, kann Menschen befördern, welche ihm selbst ähnlich sind.

"Ein Solcher ist Khi-hi."

# Wei-kiang steht dem Volke zur Seite durch die Strafe.

"Yang-yü, der Bruder des Fürsten von Tsin, verwirrte die Reihen in Khio-liang. Wei-kiang strafte dessen Diener."

Yang-yū ist der jüngere Bruder des Fürsten Tao von Tsin, Wei-kiang der Anführer der Reiterei, was eigentlich der Anführer der Streitwagen. Khio-liang, ein Gebiet von Tsin. Weil der Prinz Unordnung in die Reihen der Streitwagen brachte, liess der Feldherr dessen Diener enthaupten.

"Der Fürst von Tsin zürnte. Er sprach zu Yang-sche-tschhi: Ich habe versammelt die Vasallenfürsten zu meinem Ruhme. Yang-yü wird gestraft: welche Schande ist wohl gleich dieser? Wir müssen Wei-kiang tödten, ohne es zu versäumen."

"Jener antwortete: Kiang hat keine doppelte Absicht".

終 Kiang ist Wei-kiang's Name.

"Wenn er dem Landesherrn dient, so entzieht er sich nicht den Gefahren. Hat er ein Verbrechen begangen, so entslieht er nicht der Strafe. Er wird kommen, um selbst zu sprechen. Warum Schande bringen über den Befehl?"

"Als die Worte zu Ende, erschien Wei-kiang und übergab den Dienern einen Brief."

"Er wollte sich in das Schwert stürzen. Sse-fang und Tschanglao hielten ihn zurück."

Sse-fang und Tschang-lao bekleideten noch die Würden welche in dem achtzehnten Jahre des Fürsten Tsching von Lu näher bezeichnet sind.

"Der Fürst las diesen Brief. Er lautete: Durch Tage betraut mit den Aufträgen des Landesherrn, machte man mich zu diesem Anführer der Pferde."

"Ich habe gehört: Die Menge des Heeres hält den Gehorsam für den kriegerischen Muth. In den Sachen des Heeres den Tod mögen, aber keine Übertretung, ist die Ehrfurcht."

Der die Sachen des Heeres leitet, mag selbst in Gefahr des Todes gerathen, er übertritt nicht die Vorschriften und duldet auch nicht, dass ein Anderer sich dessen schuldig mache. Hierdurch zeigt er seine Ehrfurcht vor dem Landesherrn.

"Der Landesherr versammelte die Vasallenfürsten: wie dürfte ich es wagen, ihn nicht zu ehren? Das Heer des Landesherrn ohne kriegerischen Muth, der Leiter der Geschäfte ohne Ehrfurcht: keine Schuld ist grösser als diese."

Durch Widersetzlichkeit gegen den Befehl verliert das Heer den kriegerischen Muth. Wenn der Feldherr aus Furcht den Schuldigen nicht straft, setzt er die Ehrfurcht bei Seite.

"Wenn ich gefürchtet hätte den Tod und verwickelt hätte Yang-yü, ich wäre durch nichts der Schuld entkommen."

Sowohl Wei-kiang als Yang-yü wären nach dem Obigen schuldig gewesen.

"Ich getraute mich nicht, es zu versuchen durch Belehrung, und ich gelangte zu der Anwendung der Axt: meine Schuld ist eine schwere." "Ich erkühnte mich zum Ungehorsam und erfüllte mit Zorn das Herz des Landesherrn. Ich bitte, mich gehen zu lassen in den Tod bei dem Richter der Strafe."

"Der Fürst eilte barfuss hinaus und sprach: Die Worte die ich gesprochen, waren die Liebe zu den Meinen. Die Strafe die du, o mein Sohn, verhängt, sind die Gebräuche des Heeres."

"Ich habe einen Bruder. Ich konnte ihn nicht belehren, ich liess ihn zuwiderhandeln den grossen Befehlen. Dieses ist ein Fehler von mir. Mögest du mich nicht wiederholen lassen meine Fehler: ich wage es, darum zu bitten."

"Der Fürst von Tsin hielt dafür, dass Wei-kiang durch die Strafe zur Seite stehen konnte dem Volke."

"Bei der Rückkehr von dem Dienste speiste er mit ihm nach den Gebräuchen."

Der Dienst ist die von Tsin in diesem Jahre zu Stande gebrachte Versammlung der Vasallenfürsten in 字葉 Khi-schi, einem Gebiete des Reiches Wei. Der Fürst setzte Wei-kiang besonders und in eigener Person die Speisen vor, welche bei einer solchen Gelegenheit den Gehräuchen gemäss verabreicht wurden.

"Er liess ihn zur Seite stehen bei dem neuen Heere."

Wei-kiang wurde der Genosse des Feldherrn bei dem neu errichteten Heere von Tsin.

辰 王 29, das Jahr des Cyklus (569 vor Chr. Geb.). Viertes Regierungsjahr des Fürsten Siang von Lu.

In diesem Jahre starb 成 Tsching, Fürst von Tschin, ihm folgte sein Sohn 舅 Jo, genannt Fürst 哀 Ngai.

# Me-sche verbeugt sich wiederholt bei dem Liede: Des Hirsches Brüllen.

"Mő-schő reiste nach Tsin. Der Fürst von Tsin bereitete ihm den Empfang."

根 杨ó-schó ist 约 张 权 Schó-sün-piao von Lu, der jüngere Bruder Kiao-ju's. Lu hatte um diese Zeit Kiao-ju vertrieben und Mó-schó als Haupt der Familie Schó-sün (d. i. des Oheims und Enkels) eingesetzt.

"Das Erz spielte drei Stücke der grossen Weise."

Die grosse Weise 夏 肆 Sse-hia ist eine ursprünglich an

dem Hofe des Himmelssohnes übliche und aus neun Stücken bestehende Musik der Glocke und des Musiksteines.

"Er verbeugte sich nicht."

Mő-schő unterliess es, sich der Sitte gemäss für die Musik zu bedanken.

"Die Künstler sangen drei Strophen des Liedes: der König Wen. Er verbeugte sich wieder nicht."

Die erste Strophe dieses Gedichtes lautet:

Der König Wen ist in den Höh'n,
O wie erglänzt er in dem Himmel!
Tscheu ist wohl ein altes Land,
Jedoch sein Auftrag ist noch neu.
Dies Tscheu, gibt es von sich nicht Kunde?
Der Auftrag, wird er nicht zur Stunde?
Der König Wen steigt hoch, er steigt herab,
Er steht dem Himmelsgott zur Seite.

## Die zweite Strophe lautet:

Ein Licht ist in der Tiefe,
Ein Feuerglanz ist in den Höh'n.
Dem Himmel wohl ist schwer zu trau'n,
Es ist nicht leicht, zu sein der König.
Vom Rang des Himmels war der Stamm der Yin,
Er liess ihn nicht behalten die vier Länder.

### Die dritte Strophe lautet:

Endlose Reihen die Melonen!

Das Volk im Anfang ist entstanden

Im Land der Flüsse Tsu und Thsi.

Der alte Fürst Tan-fu

Wohnt' unter Ziegeln, in gebrannten Höhlen:

Es gab noch keine Häuser.

"Die Künstler sangen drei Strophen von dem Liede: Des Hirsches Brüllen. Er verbeugte sich drei Mal."

Die erste Strophe dieses Gedichtes lautet:

Des Hirsches Brüllen wird gehört,
Den Lattich auf dem Feld er zehrt.
Wir haben Glück zu wünschen einem Gast,
Der Flöt' und Cither Ton ihn ehrt.
Der Flötenspieler drückt die Klappe,
Der Korb mit Stoffen wird beschert.
Die Menschen wenden sich uns zu,
Sie zeigen uns die Wege der Tscheu.

### Die zweite Strophe lautet:

Wie unermüdlich die vier Rosse!
Der Weg der Tscheu gedehnt so weit!
Sollt' ich nicht heimwärts kehren die Gedanken?
Des Königs Sachen nimmer wanken:
Mein Herz ist voll von Leid.

## Die dritte Strophe lautet:

Wie Feuer flammend diese Blumen Dort auf den Flächen, an den Teichen! Vorübereilend die Erob'rerschaaren! Was sie ersehnen, nimmer sie erreichen.

Da diese Strophen zu einem und demselben Gedichte gehörten, so hätte sich der Gesandte nur ein einziges Mal dafür bedanken sollen.

"Han-hien-tse hiess Tse-yün, den Mann des Verkehrs mit den Gesandten, ihn fragen."

子獻韓 Han-hien-tse ist Han-kiue. 貞子 Tse-yūn ist der Name des Angestellten, der die Stelle eines 人行 Hang-jin (Vorstehers des Verkehrs mit den Gesandten) bekleidete.

"Dieser sprach: Du hast nach dem Befehle deines Landesherrn beschämt die niedrige Stadt. Nach den Gebräuchen der früheren Landesherren legten wir zu Grunde die Musik und brachten Schande über dich, mein Sohn. Du, mein Sohn, liessest unbeachtet die grossen Weisen, aber du verbeugtest dich wiederholt bei den kleinen. Ich erlaube mir zu fragen: nach welchen Gebräuchen geschieht dieses?"

"Jener antwortete: Mit den drei Stücken der grossen Weise empfängt der Himmelssohn die ältesten Vasallenfürsten. Ich, der Gesandte, getraute mich nicht, sie anzuhören."

""Der König Wen"" ist die Musik, wenn zwei Landesherren einander besuchen. Ich getraute mich nicht, es auf mich zu beziehen."

"Durch das Lied: ""Des Hirsches Brüllen"" wünscht euer Landesherr Glück unserem Landesherrn. Durfte ich es wagen, mich nicht zu verbeugen bei dem Glückwunsch?"

Die erste Strophe dieses Gedichtes enthält die Worte: "Wir haben Glück zu wünschen einem Gast." Mő-schő war als Gesandter im Auftrage des Fürsten von Lu gekommen. Indem man Mő-schő durch das Gedicht Glück wünscht, beglückwünscht man eigentlich den Fürsten von Lu.

"Durch das Lied: ""Die vier Rosse"" bewillkommnet der Landesherr den abgesandten Minister. Darf ich es wagen, mich nicht wiederholt zu verbeugen?"

Die hier gemeinte Strophe bezieht sich auf einen Gesandten des Königs. Durch dieselbe bewillkommnet der Landesherr den Gesandten eines fremden Reiches.

"Durch das Lied: ""Wie Feuer flammend diese Blumen" belehrt euer Landesherr den abgesandten Minister, indem er sagt: Man muss fragen nach allen Seiten."

Der genannte Abschnitt des Gedichtes bezieht sich auf einen Landesherrn der seine Diener und Minister entsendet. In den vier Strophen welche die Fortsetzung dieses Abschnittes bilden, findet sich das Wort the "fragen". Indem nämlich die Abgesandten nicht erreichen was sie suchen, so müssen sie bei treuen Menschen nach dem Wege des Guten fragen.

"Ich habe es gehört: Nach dem Guten sich erkundigen heisst fragen."

Hier die Erklärung des in den fortgesetzten vier Strophen vorkommenden Wortes "fragen", mit welchem der angedeutete Nebenbegriff verbunden wird.

"Nach den Verwandten fragen heisst erfragen."

Dieses die Erklärung der vierten Strophe des fortgesetzten Gedichtes:

Die Pferde mein sind grau gefleckt, Die Zügel sechs geordnet. Ich jage schnell, ich ziehe weit, Nach allen Seiten frag' ich und erfrage.

"Nach den Gebräuchen fragen heisst erwägen."

Dieses die Erklärung der dritten Strophe des fortgesetzten Gedichtes:

Die Pferde mein mit schwarzen Mähnen, Die Zügel sechs wie feucht. Ich jage schnell, ich ziehe weit, Nach allen Seiten frag' ich und erwäge.

"Nach den Angelegenheiten fragen heisst sich besprechen."

Die Angelegenheiten sind die Angelegenheiten der Regierung. Dieses die Erklärung der ersten Strophe des fortgesetzten Gedichtes: Die Pferde mein sind Fohlen. Die Zügel sechs gleichwie getränkt. Ich jage schnell, ich ziehe weit, Nach allen Seiten fragend mich besprech' ich.

"Nach den Gefahren fragen heisst sich berathen." Dieses die Erklärung der zweiten Strophe des fortgesetzten Gedichtes:

> Die Pferde mein sind blau gestreift, Die Zügel sechs gleich Fäden. Ich jage schnell, ich ziehe weit, Nach allen Seiten fragend mich berath' ich.

"Ich habe erhalten fünf gute Dinge. Darf ich es wagen, mich nicht noch einmal zu verbeugen?"

Die fünf guten Dinge sind die Erklärung der Wörter: fragen, erfragen, erwägen, sich besprechen, sich berathen.

### Wei-klang verbündet sich mit den westlichen Barbaren.

"Kia-fu, Fürst von Wu-tschung, entsandte Meng-lo nach Tsin." 終 無 Wu-tschung war ein Reich der die Gebirge bewohnenden westlichen Barbaren. Ihr Landesherr, ein Vasallenfürst vierter Classe, führte den Namen 父嘉 Kia-fu. 樂 禾 Meng-lő war dessen Minister.

"Er überreichte durch die Vermittlung Wei-tschuang-tse's Felle von Tigern und Leoparden, und bat um ein Bündniss mit den westlichen Barbaren."

子 克 Wei-tschuang-tse ist Wei-kiang.
"Der Fürst von Tsin sprach: Die Barbaren des Westens und des Nordens sind ohne Freundschaft und begierig nach Vortheil. Man kann sie blos angreifen."

"Wei-kiang sprach: Die Vasallenfürsten haben sich erst unlängst unterworfen. Tschin ist erst unlängst gekommen, sich mit uns zu verbünden. Sie werden uns beobachten. Besitzen wir die Tugend, so sind sie freundschaftlich. Besitzen wir sie nicht, so sind sie gegen uns doppelherzig. Wenn wir das Heer ermüden gegen die Barbaren, und Tsu dann Tschin angreift, so können wir gewiss nicht zu Hilfe kommen. Dieses hiesse Tschin verlassen. Was genannt wird das blumige Reich, wird gewiss abfallen."

"Die Barbaren sind nichts anderes als Thiere. Wir gewinnen die Barbaren und verlieren das blumige Reich. Dieses darf durchaus nicht geschehen."

"Einst war Sin-kiá der grosse Geschichtsschreiber der Tscheu."

H Z Sin-kiá war der Hofgeschichtschreiber des Königs
Wu von Tscheu.

"Er befahl den hundert Obrigkeiten, in ihren Ämtern den Stachel zu kehren gegen die Fehler der Könige."

Die verschiedenen Obrigkeiten hatten aus ihrem Wirkungskreise etwas zu verzeichnen, das den Königen zur Warnung dienen konnte.

"In den Stachelworten der Menschen von Yü heisst es: In weiter Ferne die Fussstapfen des grossen Yü!"

Die Bewohner des ehemaligen Reiches 虞 Yü bekleideten Ämter für die Beaufsichtigung der Jagd. 其 Yü ist der Gründer der Dynastie Hia.

"Er zeichnete die neun Provinzen. Er eröffnete die neun Wege. Das Volk hat Schlafstätten und Ahnentempel. Die Thiere haben reichliche Pflanzen. Alles hat seine Wohnplätze. Die Tugend wird dadurch nicht gestört."

"Als I-I Kaiser war, verlangte ihn nach den Thieren der Ebene." 羿 克 I-I ist der berühmte Schütze und Usurpator 羿 I.

"Er vergass auf seines Reiches Kummer und gedachte der Hindinnen und Hirschböcke."

"Die Kriegskunst darf man nicht hochschätzen. Durch sie vergrösserte er nicht das Haus der Hia."

I legte grossen Werthauf die Kriegskunst. Hierdurch bemächtigte er sich zwar des Reiches der Hia, aber er konnte dasselbe weder vergrössern noch behaupten.

"Die Diener des Wildes und Aufseher der Ebene wagen es, dieses zu melden den leitenden Männern."

"Also lauteten die Stachelworte aus Yü. Sollte man wohl durch sie sich nicht warnen lassen?"

"Um diese Zeit war der Fürst von Tsin ein Freund der Jagd, desswegen kam Wei-kiang hierauf zu sprechen."

Ursprünglich hatte Wei-kiang die Absicht, den Fürsten zu einem Bündnisse mit den Barbaren zu bewegen, er fügt aber hierzu noch eine Warnung hinsichtlich der Jagd.

"Der Fürst sprach: Also müssen wir uns mit den westlichen Barbaren verbünden?"

"Jener antwortete: Das Bündniss mit den westlichen Barbaren hat einen fünffachen Nutzen."

"Die Barbaren leben unter den Pflanzen."

Die Barbaren ziehen den Flüssen nach und suchen die grasreichen Gegenden, um daselbst zu wohnen, d. i. sie sind Nomaden.

"Sie schätzen die Waaren und machen ihr Land zugänglich. In ihrem Lande lässt sich Handel treiben. Dieses ist das Eine."

"Die Grenzstädte werden nicht beunruhigt. Das Volk gewöhnt sich an seine Felder, die Ackerleute vollbringen ihre Arbeit. Dieses ist das Zweite."

"Wenn die Barbaren Tsin dienen, so zittern die Nachbarn der vier Gegenden, die Fürsten des Reiches sind voll Ehrfurcht. Dieses ist das Dritte."

"Wenn wir durch Tugend beruhigen die Barbaren, so brauchen sich die Heere nicht zu bemühen, unsere Waffen werden nicht abgenützt. Dieses ist das Vierte."

"Wir spiegeln uns an dem königlichen I und nehmen uns zum Muster die Tugend: dann kommen zu uns die Fernen, und die Nahen sind beruhigt. Dieses ist das Fünfte. Mögest du, o Herr, dieses bedenken."

"Der Fürst billigte es. Er hiess Wei-kiang den Vertrag schliessen mit den westlichen Barbaren."

"Er brachte Ordnung in die Angelegenheiten des Volkes und jagte gemäss der Zeit."

Die Angelegenheit des Volkes ist der Ackerbau. Die Jagd ist der Zeit gemäss, wenn durch sie der Ackerbau keine Störung erleidet.

己 癸 30, das Jahr des Cyklus (568 vor Chr. Geb.). Fünftes Regierungsjahr des Fürsten Siang von Lu.

# Ki-wen-tse bewährt seine Redlichkeit gegenüber dem Hause des Fürsten.

"Ki-wen-tse starb. Der Haushofmeister bereitete die Geräthschaften des Hauses für die Begräbnissfeier."

"Es gab keine Nebengemahlinnen welche sich in Seide kleideten, keine Pferde welche Gerste verzehrten, kein aufbewahrtes Gold noch Edelsteine, keine kostbaren Geräthschaften und Rüstungen."

"Die Weisen erkannten hieraus, dass Ki-wen-tse redlich war gegenüber dem Hause des Fürsten."

"Er stand zur Seite drei Landesherren und hatte nichts für sich gesammelt. Lässt sich dieses nicht Redlichkeit nennen?"

Ki-wen-tse führte die Regierung bei drei Landesherren, den Fürsten Siuen, Tsching und Siang von Lu.

Dieses Jahr ist das erste Regierungsjahr des Fürsten 肖 Kien von Tsching.

## Tse-tschan kann das Reich Tschiug bedauern.

"Tse-kue und Tse-ni von Tsching drangen in Tsai. Sie fingen den Prinzen Si."

**國子 Tse-kue ist der Sohn des Fürsten Mó von Tsching.** 

耳 Tse-ni der Sohn des Prinzen Tse-liang. Das Reich Tsai stand auf der Seite von Tsu. Indem die beiden Prinzen dasselbe angriffen, wollten sie sich bei Tsin in Gunst setzen. Der Prinz 宏 Si ist der Anführer der Reiterei von Tsai.

"Die Menschen von Tsching freuten sich. Tse-tschan allein war nicht ihrer Meinung und sprach: Ein kleines Reich ohne den Schmuck der Tugend erwirbt kriegerisches Verdienst: kein Unglück ist grösser als dieses."

產 子 Tse-tschan ist der Sohn des Prinzen Tse-kue.

"Wenn die Menschen von Tsu kommen, um uns zu strafen, können wir anders, als ihnen gehorchen? Wenn wir ihnen gehorchen, so rückt das Heer von Tsin gewiss an."

Tsching wird sich dem Reiche Tsu unterwerfen müssen, worauf Tsin die Zurückeroberung desselben versuchen wird.

"Tsin und Tsu bekämpfen Tsching. Von nun an, bevor nicht für das Reich Tsching verflossen vier oder fünf Jahre, erlangt es nicht die Ruhe."

"Tse-kue zürnte über ihn und sprach: Was kannst du wohl wissen? Ein Reich hat den grossen Befehl und besitzt den ersten Reichsminister. Dieses sind die Worte eines Knaben: du wirst dafür die Strafe erhalten." Dessenungeachtet ging die Vorhersagung Tse-tschan's gleich nachher in Erfüllung.

### Tse-tschen und Tse-sse berathen, ob Tsu su gehorchen.

"Tse-nang von Tsu griff Tsching an. Er strafte dessen Einfall in Tsai."

妻子 Tse-nang ist der Prinz 貞 Tsching, der Sohn des Königs Tschuang von Tsu.

"Tse-sse, Tse-kue und Tse-ni wollten Tsu gehorchen."

野 子 Tse-sse, ein anderer Prinz von Tsching.

"Tse-khung, Tse-kiao und Tse-tschen wollten warten auf Tsin."

孔子 Tse-khung, 境子 Tse-kiao und 展子 Tse-tschen waren Enkel des Fürsten Mó von Tsching. Sie wollten warten, bis das Reich Tsin zu Hilfe käme.

"Tse-sse sprach: Unter den Gedichten von Tscheu ist eines welches sagt:

Wir warten, bis der Fluss sich klärt: Des Menschen Leben, sprich, wie lang' es währt? Wo Zeichen schwanken, vielfach wird berathen, Sind Streiten und Umgarnen nur die Thaten."

Diese Verse fehlen in den jetzt vorhandenen Gedichten des Reiches Tscheu. Von dem Wasser des gelben Flusses, welches immer trüb ist, wird geglaubt, dass es nur alle dreitausend Jahre klar werde. Der Sinn ist: Das Leben des Menschen ist kurz, und das Wasser des gelben Flusses klärt sich zu spät. Auf ähnliche Weise kann man die Hilfe von Tsin nicht mehr erwarten.

"Die Rath pflegen, sind viele Geschlechter, unter dem Volke ist viel Widerspruch. Die Geschäfte wachsen ohne irgend einen Erfolg, das Volk ist schon in Bedrängniss. Wir gehorchen einstweilen Tsu und verschaffen eine Frist unserem Volke."

"Wenn das Heer von Tsin kommt, so gehorchen wir ihm gleichfalls. Ehrfurchtsvoll reichen wir Seidenstoffe und Seide und warten auf die Kommenden: also gebührt es sich für ein kleines Reich."

"Mit Opferthieren, Edelsteinen und Seide warten wir an den zwei Grenzen."

Die Opferthiere gehören für einen Vertrag, Edelsteine und Seide für eine Zusammenkunft. Auf diese Weise möge man sowohl an der Grenze von Tsin als auch von Tsu warten.

"Wir warten auf den Stärksten und beschützen so das Volk. Die Plünderer bringen uns dann keinen Schaden, das Volk siecht nicht dahin. Ist dieses nicht auch möglich?"

"Tse-tschen sprach: Dasjenige wodurch die Kleinen dienen den Grossen, ist die Treue. Wenn ein kleines Reich ohne Treue, ist Unglück durch die Waffen täglich im Anzuge. Es geht zu Grunde in nicht langer Zeit."

"Die Treue von fünf Zusammenkünften, ihr wollen wir jetzt den Rücken kehren. Wenn Tsu auch käme uns zu helfen, was würde es uns wohl nützen?"

Tsu wäre in diesem Falle gewonnen, die Treue aber verloren, woraus nach dem eben Gesagten der Untergang des Reiches erfolgen würde. In den letzten sechs Jahren hatte Tsching mit Tsin fünf Zusammenkünfte gehabt.

"Die sich uns nahen, kommen zu keinem Ziele. Die uns zu einer Grenzstadt machen wollen, sind der Gegenstand unserer Wünsche."

Mit Tsin welches von gleicher Familie ist und sich annähert, wird der Vertrag nicht abgeschlossen, wohl aber will man dieses mit Tsu welches Tsching vernichten und dasselbe zu einer Grenzstadt machen will.

"Wir dürfen dieses nicht befolgen und müssen warten auf Tsin."

"Der Landesherr von Tsin ist jetzt erleuchtet. Seine vier Kriegsheere sind ohne Mängel. Die acht Reichsminister leben in Eintracht. Gewiss, er wird Tsching nicht verlassen."

Die acht Reichsminister sind die Anführer der vier Heere von Tsin sammt deren Genossen, d. i. den zweiten Feldherren.

"Das Heer von Tsu kommt aus weiter Ferne. Sein Mundvorrath wird sich erschöpfen. Gewiss, es wird schleunig zurückkehren. Warum betrüben wir uns?"

"Ich Sche-tschi habe es gehört: Kein Stab ist gleich der Treue."

之舍 Sche-tschi ist Tse-tschen's Name.

"Wir befestigen uns und ermüden Tsu. Wir machen zum Stab die Treue und warten auf Tsin. Ist dieses nicht auch möglich?" "Tse-sse sprach: In einem Gedichte heisst es:

Der Manner in dem Rath sind viele, Wird er befolgt, sie kommen nicht zum Ziele. Von Sprechern ist die Halle voll gedrängt, Wer ist es, der den Vorwurf gern empfängt? Wenn auf dem Weg sie nicht sich treffen in dem Rath, Wird er befolgt, der Weg verfehlt ist in der That.

Ich Fei nehme den Vorwurf auf mich."

Fei ist Tse-sse's Name.

"Hierauf verglich man sich mit Tsu. Man hiess den Königssohn Pe-ping die Meldung bringen nach Tsin."

Der Königssohn 馬折 伯 Pe-ping gehörte zu den Grossen des Reiches Tsching.

"Dieser sprach: Euer Landesherr befahl der niedrigen Stadt: Ordnet eure Wagen und Waffen, rüstet eure Heerhaufen und Kriegsscharen, damit ihr strafet die Empörer und Eindringlinge."

"Die Menschen von Tsai gehorchten nicht. Die Menschen der niedrigen Stadt wagten es nicht zu verbleiben in Ruhe. Wir führten insgesammt heraus die niedrigen Streiter, um Tsai zu strafen. Wir fingen den Anführer der Pferde Si. Wir boten ihn euch dar in Hingkhien."

Bei der letzten erst in diesem Jahre erfolgten Zusammenkunft von H Hing-khieu schenkte Tsching den gefangenen Prinzen Si an Tsin.

"Jetzt kommt Tsu uns zu strafen und sagt: Warum erhobt ihr die Waffen gegen Tsai?"

"Es verbrennt die Wachposten unserer Weichbilde. Es bedrängt die Vorwerke unserer Mauern."

"Die Menge der niedrigen Stadt, die Männer und Weiber, die Jünglinge und Mädchen haben nicht Zeitzu sitzen auf ihren Knieen, indess sie einander helfen."

"Man wirft uns gänzlich über den Haufen: wir haben nichts Weiteres zu melden."

"Das Volk welches zu Grunde ging im Tode, wenn es nicht Väter sind und ältere Brüder, so sind es Söhne und jüngere Brüder."

"Diese Menschen sind voll Kummer und Schmerz, sie wissen nicht, wodurch sich schützen. Das Volk erkennt seine Ohnmacht, und wir empfingen den Vertrag von Tsu. Ich der Verwaiste mit meinen zwei oder drei Ministern konnte es nicht wehren. Ich wage es nicht, die Meldung zu unterlassen."

"Tschi-wu-tse hiess Tse-yün, den Mann des Verkehrs mit den Gesandten, ihm antworten: Euer Landesherr hatte den Befehl von Tsu."

子武知 Tschi-wu-tse ist 當奇 Siün-ying. Von dem Reiche Tsu war der Befehl ergangen, dass der Fürst von Tsching gestraft werde.

"Auch entsandte er nicht einen einzigen Mann des Verkehrs, damit er es melde unserem Landesherrn, sondern er sorgte sogleich für seine Ruhe bei Tsu. Euer Landesherr hat dieses gewollt: wer dürfte sich widersetzen eurem Landesherrn?"

"Unser Landesherr wird sich stellen an die Spitze der Reichsfürsten und ihnen zeigen den Fuss eurer Stadtmauern. Nur euer Landesherr möge sich hierbei rathen."

Diesem zufolge wurde Tsching im nächsten Jahre von Tsin angegriffen.

T 34, das Jahr des Cyklus (564 vor Chr. Geb.). Neuntes Regierungsjahr des Fürsten Siang von Lu.

# Ho-kiang erkeunt ihre Fehler.

"Mő-kiang starb in dem östlichen Palaste."

Mö-kiang ist die Grossmutter des Fürsten Siang von Lu. Sie hatte verbotenen Umgang mit Kiao-ju und wollte die Absetzung des Fürsten Tsching zu Stande bringen. Letzterer verbannte sie in den Palast des Thronfolgers, d. i. in den Palast der hier der östliche genannt wird. Ihr Tod erfolgte in diesem Jahre.

"Im Anfange, als sie sich dahin begab, zog sie die Wahrsagerpflanze. Sie traf die neun Linien des Stillstehens."

Bei dem Ziehen der Wahrsagerpflanze sind neun Linien des Diagramma's das alte Princip des Lichtes, sechs Linien das alte Princip der Finsterniss, sieben Linien das junge Princip des Lichtes, acht Linien das junge Princip der Finsterniss. Die beiden alten Principe sind einer Änderung fähig, die beiden jungen ändern sich nicht. Mö-kiang traf das Diagramma genannt Ken, still stehen. Die Linien desselben sind Combinationen von zwei mit vier und fünf. Wo fünf Linien sind, findet eine Änderung Statt, acht Linien

entstanden aus zweien, gehören zu dem jungen Princip der Finsterniss und verändern sich nicht.

"Der Geschichtsschreiber sprach: Dieses will sagen: das Folgen des Stillstehens."

Da das ursprüngliche Diagramma das Stillstehen ist und fünfLinien verändert, d. i. mit einem andern Diagramma combinirt werden, so ist auf letzteres welches hier 肾青 sui "folgen" ist, besonders zu achten.

"Folgen ist fortgehen. Du, o Herrinn, wirst bald von hier fortkommen."

Der Geschichtsschreiber spricht hier Mő-kiang zu Gefallen und meint, dass sie nicht lange verbannt bleiben werde.

"Kiang sprach: Es ist umsonst. Hier in den Verwandlungen der Tscheu heisst es: Folgen. Als Grundlage die Geselligkeit. Nutzen für die Reinheit. Keine Schuld."

Dieses die Bedeutung des Diagramma's "folgen". Wer nämlich den Dingen folgen kann, zu diesem kommen ihrerseits die Dinge und folgen ihm. Eines folgt dem andern, und dieses ist die Geselligkeit. Die Vorbedeutung ist daher: Als Grundordnung die Geselligkeit. Dieselbe muss jedoch für die Reinheit von Nutzen sein, damit man ohne Schuld bleibe. Wenn dasjenige dem man folgt, nicht rein ist, so mag die Geselligkeit noch so gross sein, man wird der Schuld nicht entkommen. Mö-kiang citirt hier den Text der Verwandlungen, um die Worte des Geschichtsschreibers zu widerlegen. In den Erklärungen zu dieser Stelle wird noch bemerkt: Wenn bei dem Wahrsagen fünf Linien, für welche eine Veränderung ist, getroffen werden, so gelten diejenigen Worte des zweiten Diagramma's, welche sich bei Linien ohne Veränderung finden, als Vorhersagung. Die Worte des Diagramma's "folgen" welche hier massgebend hätten sein sollen, wären daher: Die kleinen Söhne verlieren den Mann. Es hätten also sowohl der Geschichtsschreiber als auch Mo-kiang bei dem Wahrsagen Unrecht gehabt.

"Die Grundlage ist der älteste der Körper."

 dieser Satz: "Die Grundlage ist die älteste der Vortresslichkeiten". Was hier die Grundlage genannt wird, ist der Uranfang aller Dinge, die Krast des Himmels und der Erde. Bei den Jahreszeiten erscheint dieselbe als der Frühling, bei dem Menschen äusserst sie sich als Menschlichkeit.

"Die Geselligkeit ist die Vereinigung des Trefflichen."

Die Geselligkeit ist der Verkehr der entstandenen Dinge unter einander. Wenn diese einmal so weit gediehen sind, so ist alles gut und vortrefflich. Bei den Jahreszeiten ist dieses der Sommer, bei dem Menschen sind es die Gebräuche.

"Der Nutzen ist die Befreundung mit der Gerechtigkeit."

Der Nutzen ist die Reihenfolge der entstandenen Dinge welche ihren angemessenen Platz erhalten und einander nicht im Wege stehen. Bei den Jahreszeiten ist dieses Herbst, bei dem Menschen die Gerechtigkeit.

"Die Reinheit ist der Stengel der Angelegenheiten."

Die Reinheit ist Geradheit und Festigkeit. Wenn die entstandenen Dinge fest sind, können sie als Stengel dienen, daher heisst die Reinheit der Stengel der Angelegenheiten. Bei den Jahreszeiten ist ein solcher Zustand der Winter, bei dem Menschen die Weisheit.

"Wer die Menschlichkeit verkörpert, ist fähig zu sein der Älteste der Menschen."

Die Menschlichkeit ist die Grundlage. Wenn der Weise sie verkörpert, so liebt er alle entstandenen Dinge und er ist desshalb fähig, den Menschen als Ältester vorzustehen.

"Wer trefflich ist von Tugend, ist fähig, sich anzuschliessen den Gebräuchen."

In den "Worten der Schrift" lautet der Vordersatz: "Wer mit dem Trefflichen sich vereinigt."

"Wer Nutzen bringt den Dingen, ist fähig, sich zu hefreunden mit der Gerechtigkeit."

"Wer Reinheit besitzt und Festigkeit, ist fähig, der Stengel zu sein für die Angelegenheiten."

Bis hierher stimmen die Worte Mő-kiang's mit dem Texte der Verwandlungen der Tscheu überein.

"Wer so ist, kann gewiss nicht betrogen werden. Darum, wie es auch heissen mag: ""Folgen" und "keine Schuld", jetzt bin ich ein Weib und habe mich eingelassen in Unordnungen. Gewiss

ich stehe auf einer niederen Stufe und besitze nicht die Menschlichkeit. Dieses lässt sich nicht nennen die Grundlage."

"Ich liess nicht in Ruhe das Reich und das Haus: dieses lässt sich nicht nennen die Geselligkeit."

"Durch meine Handlungen schadete ich mir selbst: dieses lässt sich nicht nennen der Nutzen."

"Ich setzte hintan meinen Rang und beging Ausschweifungen: dieses lässt sich nicht nennen die Reinheit."

"Wer die vier Tugenden besitzt, für diesen sei ""folgen"" und ""keine Schuld"". Ich bin entblösst von ihnen allen: wie wäre für mich das ""Folgen""?

Die vier Tugenden sind die oben genannten: Grundlage, Geselligkeit, Nutzen und Reinheit.

"Ich habe mir angeeignet das Böse: kann ich wohl bleiben ohne Schuld? Gewiss, ich muss hier sterben, ich werde nicht mehr hinwegkommen."

### Der Prins Tsching tadelt den Angriff auf Tsin.

"King, Fürst von Thsin, entsandte Sse-ya, damit er ein Heer erbitte von Tsu. Er wollte Tsin angreifen."

Die Sendung ## \(\perp \) Sse-ya's nach Tsu erfolgte, weil Thsin allein sich dem Reiche Tsin nicht gewachsen fühlte.

"Der Fürst von Tsu gewährte es, Tse-nang sprach: Es darf nicht sein."

Tse-nang ist der Prinz Tsching.

"Für jetzt können wir mit Tsin nicht streiten. Der Landesherr von Tsin richtet sich nach den Fähigkeiten und verwendet sie. Bei den Erhebungen ist seine Wahl keine verfehlte."

"Die Obrigkeiten wechseln nicht den Platz. Seine Reichsminister weichen den Besseren. Die Grossen seines Reiches versäumen nicht die Obliegenheiten. Seine Staatsdiener wetteifern gegenüber den Belehrungen. Die gewöhnlichen Menschen besleissen sich des Ackerbaues. Die Kausseute, Künstler, die kleinsten Diener kennen keine Änderung ihrer Geschäfte. Der Landesherr ist erleuchtet, die Minister redlich. Die Höheren weichen einander, die Niederen wetteifern. In der gegenwärtigen Zeit kann man sich mit Tsin nicht messen. Mögen wir ihm dienen, später wird es wohl möglich. Mögest du, o Herr, dieses bedenken."

"Der König sprach: Ich habe es bereits gewährt. Kommen wir auch nicht nach Tsin, so muss ich doch das Heer ausrücken lassen."

"Der Fürst von Tsu lagerte in Wu-tsching. Er schützte dadurch Thsin."

König Kung rückte mit seinem Heere nach dem Gebiete Wu-tsching, um das Reich Thsin gegen einen Angriff zu schützen.

## Tsin und Tsching schliessen einen Vertrag in Hi.

"Die Reichsfürsten griffen Tsching an. Die Menschen von Tsching fürchteten sich und schlossen Frieden."

In Folge der im vorhergehenden Jahre erzählten Ereignisse führte Tsin die Macht der Reichsfürsten gegen Tsching.

"Tschung-hang-hien-tse sprach: Wir belagern sie sogleich. Wir warten, bis die Menschen von Tsu ihnen zu Hilfe kommen, und kämpfen dann mit ihnen."

子獻行中 Tschung-hang-hien-tse ist 偃荀 Siūn-yen.

"Geschieht dieses nicht, so gibt es keinen Frieden."

In diesem Falle würde Tsu zum Angriffe schreiten, Tsching würde von Tsin wieder abfallen und sich Tsu unterwerfen.

"Tschi-wu-tse sprach: Wir gewähren ihnen den Vertrag und ziehen das Heer zurück. Durch dieses setzen wir herab die Menschen von Tsu."

"Wir theilen in drei Theile die vier Kriegsheere und die auserlesenen Streiter der Reichsfürsten. Hiermit treten wir entgegen den Anrückenden. Ehe bei uns noch eine Krankheit, wird Tsu schon nicht mehr können. Dieses ist weit besser als kämpfen."

Von den drei Abtheilungen der Heere von Tsin wird eine jede ein einziges Mal ausrücken, während das Heer von Tsu dreimal anrücken muss und dadurch seine Kraft erschöpfen wird.

"Wenn wir bleichen die Gebeine, um durchzudringen, so können wir nicht streiten."

Wenn Tsin eine Schlacht liefern will, so wird der Sieg ungewiss sein und man kann gegen Tsu nicht in die Schranken treten. Nur indem man nicht kämpft, könne man einen vollständigen Sieg erringen.

"Die grosse Arbeit ist noch nicht zu Ende. Der Weise arbeitet mit dem Herzen, der kleine Mensch arbeitet mit der Kraft des Körpers. So sind die Anordnungen der früheren Könige."

Die alten Könige gründeten auf diesen Ausspruch die Herrschaft des Weisen über den gewöhnlichen Menschen. In Übereinstimmung hiermit würde Tsin jetzt mit der Kraft des Geistes arbeiten und Tsu zur Ordnung führen, während Tsu mit der Kraft des Körpers arbeiten und von Tsin zur Ordnung gebracht werden würde.

"Die Reichsfürsten wollten insgesammt nicht kämpfen. Man gewährte Tsching den Frieden."

"Als man den Vertrag abschliessen wollte, verfertigte Ssetschuang-tse von Tsin die Urkunde."

子弟士 Sse-tschuang-tse ist 另 士 Sse-jó. Bei der Abschliessung eines Vertrages kostet man von dem Blute des Opferthieres und verfertigt eine Urkunde, in welcher der Gegenstand den Göttern gemeldet wird.

"In dieser wurde gesagt: Von dem heutigen Tage und nachdem der Vertrag bereits geschlossen, wenn das Reich Tsching nicht einzig gehorchen sollte dem Befehle von Tsin und vielleicht hegen sollte eine andere Absicht, so sei es wie in diesem Vertrage."

In diesem Falle möge das mit jedem Vertragsbruch verbundene Unglück hereinbrechen.

"Der Prinz Fei eilte herbei und machte einen Antrag."

Fei ist der Name des Prinzen Tse-sse von Tsching. Er war mit der Fassung der Urkunde nicht einverstanden und machte einen Vorschlag zur Änderung derselben.

"Dieser lautete: Der Himmel schickte Unglück über das Reich Tsching, er hiess uns an den Grenzen wohnen zwischen zwei grossen Reichen. Die grossen Reiche nahten uns nicht mit dem Klang der Tugend, sondern erregten Unordnung, um uns zu zwingen."

"Sie bewirkten, dass die Götter und Geister nicht trinken konnten das reine Opfer, dass die Menschen des Volkes nicht geniessen konnten den Nutzen ihres Bodens. Männer und Weiber empfinden bitteres Leid, gerathen in Bedrängniss. Sie haben nichts, wohin sie sich könnten wenden, wo sie es könnten melden."

"Von dem heutigen Tage und nachdem der Vertrag bereits geschlossen, wenn das Reich Tsching nicht einzig folgen sollte Demjenigen,

der besitzt die Gebräuche sammt der Stärke, der beschirmen kann das Volk, und wenn es wagen sollte, zu hegen eine andere Absicht, so sei es auch wie hier."

In diesem Falle möge den Wortbrüchigen ebenfalls das in dem Vertrage angedeutete Unglück ereilen. Indem Tse-sse dieses vorschlug, wollte er bewirken, dass Tsching sich nicht in die ausschliessliche Abhängigkeit von Tsin versetze.

"Siün-ven sprach: Man verändere die Urkunde."

Tse-sse hatte seine Rede ebenfalls auf eine Tafel schreiben lassen, daher liess man jetzt die Urkunde abändern.

"Der Fürstenenkel Sche-tschi sprach: Man meldet es offenbar den grossen Göttern und verpflichtet sich mit Worten. Wenn man dieses verändern darf, so darf man auch gegen das grosse Reich sich auflehnen."

之 含 Sche-tschi ist der Name des Prinzen Tse-tschen.

"Tschi-wu-tse sprach zu Hien-tse: Wir besitzen in der That nicht die Tugend und binden die Menschen durch Verträge: wie wäre dieses nach den Gebräuchen? Ohne die Gebräuche, wie wären wir die Herren des Vertrages?"

"Wir schliessen einstweilen den Vertrag und ziehen uns zurück. Wenn wir die Tugend ordnen, die Waffen ruhen lassen und dann kommen, so gewinnen wir Tsching gewiss für immer. Wozu brauchten wir es für heute?"

"Besitzen wir nicht die Tugend, so wird uns das eigene Volk verlassen: wie wäre es Tsching allein?"

"Wenn wir Ruhe gewähren können und die Zuneigung erwerben, so werden die fernen Menschen zu uns kommen: warum verlassen wir uns auf Tsching?"

"Hierauf schlossen sie den Vertrag und kehrten zurück."

Das Gebiet Hi, von welchem dieser Vertrag den Namen führt, lag in dem Reiche Tsching.

#### Der Pürst von Tsin lässt das Volk ruhen.

"Der Fürst von Tsin kehrte zurück. Er überlegte wie er das Volk könne ruhen lassen."

Der Angriff auf Tsching war nicht von dem gewünschten Erfolge begleitet, man wollte daher vor Allem das Volk neue Kräfte sammeln lassen. "Wei-kiang bat, dass man Gnaden spende und entlasse." Man sollte die ausgedienten Krieger entlassen.

"Man möge die Vorräthe herausgeben und sie vertheilen. Von dem Fürsten abwärts, wenn Jemand Vorräthe besitzt, so gebe er sie insgesammt heraus."

"Hat ein Reich keine wucherlichen Aufspeicherungen, so hat es auch keine unglücklichen Menschen."

"Hat der Fürst keinen ausschliesslichen Nutzen, so gibt es auch kein habsüchtiges Volk."

"Bei dem Opfer tausche man mit Seidenstoffen."

Bei dem Opfer möge man die Opferthiere durch Seidenstoffe ersetzen.

"Für den Gast verwende man ein einziges Opferthier. Die Geräthschaften verfertige man nicht neu. Bei den Wagen und Kleidern richte man sich nach dem Bedürfniss."

"Thut man dieses durch ein Jahr, so hat das Reich seine Ordnung. Wir spannen dreimal ein, und Tsu kann nicht mehr mit uns streiten."

Wenn Tsin dreimal ein Heer aussendet, wird Tsu nicht mehr um den Besitz des Reiches Tsching streiten können.

Regierungsjahr des Fürsten Siang von Lu.

#### Tse-tschan verbrennt die Urkunde.

"Die Räuber tödteten Tse-sse, Tse-kua und Tse-ni von Tsching. Sie entführten den Fürsten von Tsching und zogen mit ihm nach dem nördlichen Palaste."

Mit dem Ausdrucke "Räuber" bezeichnete zuerst der Tschüntsieu die Mörder der hier genannten drei Reichsminister, indem er die völlige Auflösung der Regierung welche in dem Reiche Tsching eintrat, hierdurch andeuten wollte. Die Veranlassung war ein Streit zwischen diesen drei Reichsministern und der Familie 止 以 Weitschhi wegen der Bewässerungsgräben der Felder, in Folge dessen die Familien 司 Sse, 其 Tu, 大 Heu und 司 Tse-sse ihre Felder verloren. Die fünf Familien sammelten einen Anhang und erregten einen Aufstand, worauf sie in den westlichen Palast drangen und die drei Vorsteher der Regierung an dem Hofe des Fürsten tödteten.

"Tse-tschan hörte von den Räubern. Er entfaltete die Kriegsmacht und überfiel die Räuber in dem nördlichen Palaste."

"Tse-kiao an der Spitze der Menschen des Reiches stand ihm bei. Die Räuber fanden insgesammt den Tod."

"Tse-khung versah die Geschäfte des Reiches und verfertigte eine Urkunde. Er machte Reihenfolgen nach der Würde. Er hiess gehorchen den Vorschriften der Regierung."

Der Prinz Tse-khung wurde an der Stelle des getödteten Tse-sse der Vorsteher der Regierung. Er wollte eine Urkunde welche er früher verfertigt hatte, von den Grossen des Reiches beschwören lassen. In derselben hatte er die Rangordnung nach Ämtern aufgestellt, zugleich verlangte er, dass Alle sich den Vorschriften der von ihm selbst geführten Regierung fügen, nicht aber der von dem Hofe ausgehenden Regierung untergeordnet seien.

"Die Grossen des Reiches, die Vorsteher und die Söhne der Pforten gehorchten ihm nicht."

Die Söhne der Pforten sind die Söhne der Reichsminister, durch welche Seitenlinien gegründet werden.

"Jener wollte sie strafen. Tse-tschan hielt ihn zurück und bat ihn, dass er die Schrift verbrenne."

"Tse-khung weigerte sich und sprach: Ich verfertigte die Schrift, um das Reich zu beruhigen. Wenn die Gesammtheit zürnt und sie verbrennt, so führt die Gesammtheit die Regierung. Ist dann das Reich nicht auch unmöglich?"

"Tse-tschan sprach: Wenn die Gesammtheit zürnt, ist der Widerstand unmöglich. Was nur ein Einziger wünscht, lässt sich unmöglich vollenden."

"Du vereinst zwei Unmöglichkeiten, um das Volk zu beruhigen: dieses ist der Weg zu der Gefahr. Man muss die Schrift verbrennen, um die Gesammtheit zu beruhigen."

"Du hast erhalten, was du wünschtest, die Gesammtheit erhält auch die Ruhe: ist dieses nicht auch möglich?"

Was Tse-khung zu erhalten wünschte, war die Regierung.

"Was nur ein Einziger wünscht, lässt sich nicht vollenden. Der Gesammtheit sich widersetzen, bringt Unheil. Mögest du es gewiss befolgen."

"Hierauf verbrannte man die Schrift ausserhalb des grünen Thores."

Indem Tse-khung die Urkunde nicht an dem Hofe, sondern vor einem Thore der Hauptstadt von Tsching verbrannte, wollte er, dass es in der Nähe wie in der Ferne gesehen werde.

"Die Gesammtheit war hierauf beruhigt."

友己 36, das Jahr des Cyklus (562 vor Chr. Geb.). Eilftes Regierungsjahr des Fürsten Siang von Lu.

# Wei-kiang verweigert die Annahme der Musik.

"Die Menschen von Tsching schenkten dem Fürsten von Tsin die Meister Khuei, Tschho und Kiuen, Glocken für den Gesang zwei Reihen sammt den grossen Glocken und Musiksteinen, ferner Musikantinnen zweimal acht."

Die Meister 4里 Khuei, 海 Tschhó und 海 Kiuen waren. Meister in der Musik. Eine Reihe Glocken zählt sechzehn Stücke, die hier geschenkten zwei Reihen gehörten zur Begleitung des Gesangs.

"Der Fürst von Tsin schenkte Wei-kiang die Hälfte der Musik."

"Hierbei sprach er: Du hast mich gelehrt mich verbünden mit den Barbaren, damit ich zur Ordnung bringe die Menschen des blumigen Reiches."

Dieses geschah im vierten Jahre des Fürsten Siang von Lu.

"In einem Zeitraume von acht Jahren versammelte ich neunmal die Fürsten des Reiches."

Im funften Jahre des Fürsten Siang von Lu war die Zusammenkunft von 京 Tsi und 未 玩 Tsching-ti, im siebenten von 京
Yen, im achten von 丘 邢 Hing-khieu, im neunten von 民 Hi,
im zehnten von 担 Tscha, ferner die Zusammenkunft bei dem Angriffe auf Tsching. In dem gegenwärtigen Jahre versammelte Tsin die
Reichsfürsten in t 字 Pő-tsching und 色 蕾 Siao-yū.

"Gleich dem Einklang der Musik war nichts, das nicht in Übereinstimmung. Ich bitte dich, mich wit dir zugleich dessen freuen zu dürfen."

"Jener weigerte sich und sprach: Das Bündniss mit den Barbaren hat seinen Grund in dem Glücke des Reiches. Dass in acht Jahren neunmal versammelt wurden die Fürsten des Reiches, und dass die Fürsten des Reiches ohne Arglist, dieses hat seinen Grund in deinem Geiste, o Herr, und in den Verdiensten der zwei oder drei Söhne. Was für einen Einfluss hätte ich hier geübt?"

"Jedoch wünsche ich, dass du, o Herr, in Ruhe geniessen mögest deine Freude und denken an deren Dauer."

Der Fürst möge die Freude der Gegenwart geniessen und sich in seiner günstigen Lage für die Dauer behaupten.

"In einem Gedichte heisst es:

Sich freuen kann der Weise nur, Er schenkt die Ruh' des Himmelssohnes Reichen. Sich freuen kann der Weise nur, Der Segen wird, das Glück von ihm nicht weichen. Die Menschen steh'n zu seinen beiden Seiten, Sie folgen ihm, sie lassen sich noch leiten."

"Durch die Musik bringt man in Einklang die Tugend. Durch die Gerechtigkeit ordnet man sie, durch die Gebräuche übt man sie, durch die Treue bewahrt man sie, durch die Menschlichkeit schmückt man sie. Dann erst mag man zur Ruhe bringen die Länder und die Reiche, theilen das Glück und den Segen, an sich ziehen die fernen Menschen, und dieses nennt man die Musik."

Die Musik verdient nur dann diesen Namen, wenn sie die hier genannten Tugenden hervorbringt.

"In dem Buche heisst es: Lebt man in Sicherheit, so denkt man an die Gefahr. Denkt man an diese, so ist man vorbereitet. Ist man vorbereitet, so gibt es keine Trübsal."

Diese Stelle ist in den heutigen Schu-king nicht enthalten.

"Ich wage es, dieses vorzuzeichnen."

"Der Fürst sprach: Du hast mich belehrt: Durfte ich es wagen den Befehl nicht zu vollziehen? Fürwahr, ohne dich hätte ich nicht erwartet die westlichen Barbaren, ich hätte nicht setzen können über den Fluss."

Ohne den Rath Wei-kiang's hätte sich der Fürst nicht mit den westlichen Barbaren verbündet, eben so wenig wäre er im Stande gewesen, den gelben Fluss zu übersetzen und im Süden desselben um das Reich Tsching zu streiten.

"Die Vorschriften hinsichtlich der Belohnungen gehören zu den Grundgesetzen der Reiche. Sie sind aufbewahrt in der Kammer der Verträge: sie dürfen nicht abgeschafft werden. Darum mögest du sie empfangen."

"Wei-kiang erhielt um diese Zeit das erste Mal eine Musik von Erz und Stein. Es war nach den Gebräuchen." Wei-kiang, der sich früher geweigert, nahm die Musik jetzt an. Wenn ein Grosser des Reichs sich Verdienst erwirbt, so wird er nach den Gebräuchen mit Musik beschenkt.

# 38, das Jahr des Cyklus (560 vor Chr. Geb.).

Dreizehntes Regierungsjahr des Fürsten Siang von Lu.

#### Die Feldherren von Tsin überlassen einander den Plats.

"Siün-ying und Sse-fang starben."

Beide Männer gehörten zu der Zahl der vier Reichsminister, Siün-ying war zugleich der Anführer des mittleren Heeres von Tsin.

"Der Fürst von Tsin hiess Sse-kai befehligen das mittlere Heer."

写 土 Sse-kai ist 子 宣 泸 Fan-siuen-tse, der Sohn Fan-wen-tse's.

"Dieser weigerte sich und sprach: Pe-yeu ist der Ältere."

游伯 Pe-yeu ist Siün-yen.

"Siün-yen befehligte das mittlere Heer. Sse-kai stand ihm zur Seite."

Sse-kai behielt somit seinen früheren Posten.

"Man liess Han-khi befehligen das erste Heer."

起 韓 Han-khi war der Genosse, d. i. der zweite Anführer des ersten Heeres.

"Er trat zurück zu Gunsten Tschao-wu's."

武趙 Tschao-wu ist 子交趙 Tschao-wen-tse.

"Man ernannte wieder Luan-yen."

Da Tschao-wu als Anführer des neuen Heeres auf einer zu niedrigen Stufe stand, so ging der Fürst auf den Vorschlag Han-khi's nicht ein, sondern ernannte Luan-yen, den Anführer des dritten Heeres zum Anführer des ersten.

"Dieser weigerte sich und sprach: Ich bin nicht so viel werth wie Han-khi. Han-khi wünscht über sich zu stellen Tschao-wu. Mögest du, o Herr, ihm Gehör schenken."

"Man liess Tschao-wu befehligen das erste Heer. Han-khi stand ihm zur Seite."

Tschao-wu als Anführer des neuen Heeres stieg vier Stufen höher und trat an die Stelle Siün-yen's. Han-khi blieb was er früher gewesen.

"Luan-yen befehligte das dritte Heer. Wei-kiang stand ihm zur Seite."

Luan-yen blieb was er früher gewesen. Wei-kiang als Genosse des neuen Heeres stieg eine Stufe höher und trat an die Stelle Sse-fang's.

"Das Volk des Reiches Tsin wurde hierdurch in hohem Grade anhänglich. Die Reichsfürsten näherten sich in Freundschaft."

"Die Weisen sprachen: Das Überlassen ist die Hauptsache bei den Gebräuchen. Fan-siuen-tse überliess seinen Platz. Die unter ihm standen, überliessen ihn gleichfalls."

"Luan-yen war hochmüthig: er wagte es nicht, hier anders zu handeln."

"Das Reich Tsin wurde hierdurch befriedigt: mehrere Geschlechtsalter bauten hierauf."

"Man machte zum Gesetz das Gute. Wenn Ein Mensch zum Gesetze macht das Gute, so wird den hundert Familien Zufriedenheit und Ruhe. Kann man anders, als dessen sich bestreben?"

"In dem Buche heisst es: Ein einz'ger Mensch weiss Segen zu verbreiten! Die Millionen Volkes ihm vertrau'n, die Ruh' wird ihm zu Theil für ew'ge Zeiten! — Dieses lässt sich hier sagen."

"Als die Tscheu emporkamen, hiess es in dem Gedichte:

Ein treffliches Gesetz gibt König Wen, Zu ihm zehntausend Länder voll Vertrau'n!"

"Es sagt: Er machte zum Gesetz das Gute."

"Als sie in Verfall geriethen, hiess es in dem Gedichte:

Die Grossen niemals stimmen überein, Wir handeln, wir bekümmern uns allein."

Bei dem Verfalle der Dynastie Tscheu war König Yeu in seinem Rathe nicht einig, die Staatsdiener mussten daher ohne Unterstützung von oben die Angelegenheiten besorgen. Auf diesen Zustand beziehen sich die folgenden Verse des Siao-ya:

Rings unter dieses Himmels Weite Ist Alles nur des Königs Land. Die wandeln an dem Uferrand, Sind Alle nur des Königs Leute. Die Grossen niemals stimmen überein, Wir handeln, wir bekümmern uns allein.

"Es sagt: Es war kein Überlassen."

Da in dem Rathe des Königs Yeu keine Eintracht herrschte und die Staatsdiener unabhängig handeln mussten, so war von einem gegenseitigen Überlassen keine Rede.

"Wenn die Welt in Ordnung ist, so schätzt der Weise die Fähigkeiten und überlässt den Platz dem Niederen. Der kleine Mensch befleissigt sich des Ackerbaues und dient dadurch dem Höheren."

"Durch dieses beobachten die Höheren und die Niederen die Gebräuche, doch Verleumdung und Arglist sind gelöscht und ferngehalten. Es kommt daher, weil sie nicht streiten. Dieses nennt man die unvergleichliche Tugend."

"Wenn sie in Unordnung ist, so rühmen die Weisen ihre Verdienste und beleidigen die kleinen Menschen. Die kleinen Menschen sind stolz auf ihre Gaben und drängen sich zu den Höheren."

"Durch dieses verletzen die Höheren und die Niederen die Gebräuche. Unordnung und Bedrückung entstehen zu gleicher Zeit. Es kommt daher, weil man streitet mit den Guten. Dieses nennt man die verfinsterte Tugend."

"Die Erniedrigung der Reiche und Häuser geht immer aus diesem hervor."

寅 王 39, das Jahr des Cyklus (559 vor Chr. Geb.). Vierzehntes Regierungsjahr des Fürsten Siang von Lu.

Dieses Jahr ist das erste Regierungsjahr des Königs 庚 Khang von Tsu.

# Der Vorsteher Khuang bespricht die Vertreibung des Landesherrn durch die Menschen von Wei.

"Der Vorsteher Khuang machte die Aufwartung bei dem Fürsten von Tsin."

Ein Vorsteher der Musik in Tsin führte den Namen 別書 Khuang.

"Der Fürst von Tsin sprach: Die Menschen von Wei vertrieben ihren Landesherrn. Ist dieses nicht auch sehr arg?"

"Jener antwortete: Vielleicht war ihr Landesherr in der That sehr arg."

"Ein guter Landesherr soll belohnen die Guten und bestrafen die Bösen. Er nährt das Volk wie seine Söhne. Er bedeckt es gleich dem Himmel. Er trägt es gleich der Erde." "Das Volk dient seinem Landesherrn, es liebt ihn wie den Vater und die Mutter. Es blickt zu ihm empor wie zu der Sonne und dem Mond. Es verehrt ihn wie der Götter Licht, es fürchtet ihn wie des Donners Ton. Kann er dann wohl vertrieben werden?"

"Der Landesherr ist der Hauswirth der Götter und die Hoffnung des Volkes."

Der Landesherr reicht den Göttern das Opfer und ist dadurch deren Hauswirth.

"Ist er aber der Hauswirth eines verkümmerten Volkes, so belästigt er die Götter und vernichtet das Opfer. Die hundert Familien verlieren ihre Hoffnung, die Landesgötter haben keinen Hauswirth. Wozu könnte man ihn dann noch brauchen? Was lässt sich anderes thun, als ihn vertreiben?"

"Der Himmel lässt entstehen das Volk und pflanzt ihm einen Landesherrn. Er gibt ihm einen Vorsteher und Hirten, er lässt es nicht verlieren die Zuneigung."

"Dem Landesherrn stellt er zur Seite die Gehilfen. Er heisst sie ihn leiten, ihn beschützen. Sie lassen ihn nicht überschreiten das Mass."

"Desswegen hat der Himmelssohn die Fürsten."

Die drei obersten Minister des Himmelssohnes heissen die drei Fürsten.

"Die Fürsten des Reiches haben die Reichsminister. Die Reichsminister gfünden die Seitenlinien. Die Grossen des Reiches haben die abhängigen Geschlechter. Die Staatsdiener haben Freunde. Die gewöhnlichen Menschen, die Künstler, die Kausseute, die kleinen Diener, die Hirten, alle haben Nahe und Verwandte, damit sie sie atützen und ihnen helsen."

"Thun sie Gutes, so verbreiten sie es. Fehlen sie, so verbessern sie es. Sind sie in Besorgniss, so kommen sie ihnen zu Hilfe. Versäumen sie etwas, so machen sie es wieder gut."

"Von dem Könige abwärts hat ein Jeder einen Vater, einen älteren Bruder, einen Sohn oder einen jüngeren Bruder, damit sie ausbessern und untersuchen die Regierung."

"Die Geschichtsschreiber verfertigen die Bücher. Die Blinden verfertigen die Gedichte. Die Künstler singen die Stachelworte und den Tadel. Die Grossen des Reiches umzeichnen und belehren. Die Staatsdiener melden es mit Worten. Die gewöhnlichen Menschen schmähen."

Wenn die niederen Staatsdiener welche bei Hofe nicht verkehren, an dem Landesherrn Fehler entdecken, so melden sie es den Grossen des Reiches. Die gewöhnlichen Menschen welche an der Regierung gar keinen Antheil haben, schmähen in diesem Falle öffentlich den Landesherrn.

"Die Kaufleute stellen es zur Schau auf dem Markte."

Wenn die Kaufleute die Regierung schlecht finden, so stellen sie ihre fehlerhaften Waaren zur Schau, um dadurch dem Landesherrn ihren Tadel zu erkennen zu geben.

"Die hundert Künstler überreichen die Kunstwerke."

Wenn die Handwerker an dem Landesherrn keine guten Eigenschaften bemerken, so überreichen sie ihm die von ihnen verfertigten kunstvollen Gegenstände. Da diese Gegenstände streng nach den Regeln der Kunst gearbeitet sind, so dienen sie zur Vorbringung eines bildlichen Tadels.

"Desswegen heisst es in dem Buche der Hia: Die kundgebenden Menschen wandeln mit Holzglocken umher auf den Wegen."

Eine Holzglocke heisst eine grosse Glocke von Metall mit hölzernem Klöppel. Im Anfange des Frühlings zogen besondere Angestellte in dem Lande umher, welche diese Glocke schlugen und die Menschen ermahnten, die Gesetze zu befolgen.

"Die Obrigkeiten und die Vorsteher bezeichnen einander die Vorschriften. Die Künstler ergreifen die Gegenstände der Kunst, um zu tadeln."

Hier das Ende der angeführten Stelle.

"Im ersten Monate, im Anfange des Frühlings ist dieses der Fall. Man tadelt die Abweichungen von der Regel."

"Der Himmel liebt das Volk sehr. Wie könnte er heissen einen einzigen Menschen sich eigenmächtig stellen über das Volk, so dass er Nachsicht hat mit dessen Lastern und abstreift das Wesen des Himmels und der Erde? Gewiss, dem ist nicht so."

In diesem Jahre erfolgte ferner der sogenannte Angriff der dreizehn Reiche, indem die Reiche Tsin. Lu, Tsi, Sung, Wei, Tsching, Tsao, Khiū, Tschū, Teng, Siě, Khi und das kleine Tschū das Reich Thsin angriffen. Mit diesem Angriffe erreichte die zwischen Tsin und

Thsin seit der Schlacht von Hiao (627 vor Chr. Geb.) bestandene Fehde ihr Ende. Der erste Kampf zwischen diesen beiden Reichen, die Schlacht von Han hatte schon im fünfzehnten Regierungsjahre des Fürsten Hi von Lu (645 vor Chr. Geb.) also vor sechs und achtzig Jahren stattgefunden.

卯癸 40, das Jahr des Cyklus (558 vor Chr. Geb.). Fünfzehntes Regierungsjahr des Fürsten Siang von Lu.

In diesem Jahre starb Tao, Fürst von Tsin, ihm folgte sein Sohn
Pieu, genannt Fürst Ping.

#### Tse-han verweigert die Annahme eines Edelsteines.

"Ein Mensch von Sung fand einen Edelstein. Er überreichte ihn Tse-han."

罕 子 Tse-han ist 喜樂 Lő-hi, der Vorsteher der Stadtmauern.

"Tse-han nahm ihn nicht an. Der den Edelstein überreichte sprach: Ich zeigte ihn dem Edelsteinschleifer. Der Edelsteinschleifer hielt ihn für kostbar. Desswegen wagte ich es, ihn zu überreichen."

"Tse-han sprach: Ich halte die Uneigennützigkeit für kostbar, du hältst den Edelstein für kostbar. Wenn du ihn mir gibst, so verlieren wir Beide etwas Kostbares. Der Mensch muss seine Kostbarkeiten behalten."

"Jener verbeugte sich und meldete: Wenn ich den Edelstein im Busen trage, so kann ich nicht hinaus über den District. Indem ich dieses zu mir nehme, bitte ich um den Tod."

Der Besitzer des Edelsteines meint: Wenn er mit diesem Edelsteine den Bezirk verliesse, würde er von Räubern angefallen und getödtet werden.

"Tse-han gab ihm einen Wohnplatz in seinem Dorfe."

Er behielt den Besitzer des Edelsteines bei sich und liess ihn in dem Dorfe welches er (Tse-han) eben bewohnte, wohnen.

"Er liess ihm den Edelstein durch den Edelsteinschleifer schleifen. Nachdem er ihn verwerthet, liess er ihn in seine Heimath zurückkehren."

Tse-han verkaufte den geschliffenen Edelstein und schickte den Besitzer desselben mit dem Erlöse in die Heimath.

# 7 44, das Jahr des Cyklus (554 vor Chr. Geb.). Neunzehntes Regierungsjahr des Fürsten Siang von Lu.

In diesem Jahre starb Ling, Fürst von Tsi, ihm folgte sein Sohn 光 Kuang, genannt Fürst 共 Tschuang.

#### Ki-wu-tse reist nach Tsin, sich für den Feldsug zu bedanken.

"Ki-wu-tse reiste nach Tsin, sich für den Feldzug zu bedanken."

子武季 Ki-wu-tse ist 宿 英 Ki-sün-sǔ von Lu. Im fünfzehnten Jahre des Fürsten Siang von Lu hatte der Fürst von Tsi einmal, im sechzehnten zweimal, im siebzehnten wieder zweimal, im achtzehnten einmal das Reich Lu angegriffen. In Folge dessen vereinigte sich in dem letztgenannten Jahre der Fürst von Tsin mit den Fürsten von Lu, Sung, Wei, Tsching, Tsao, Khiü, Tschü, Teng, Siĕ, Khi und dem kleinen Tschü und belagerte die Hauptstadt des Reiches Tsi. Lu schickte jetzt einen Gesandten nach Tsin, um sich für die geleistete Hilfe zu bedanken.

"Der Fürst von Tsin bereitete ihm den Empfang. Fan-siuen-tse führte die Regierung."

Sse-kai befehligte um diese Zeit das mittlere Heer an der Stelle Siün-yen's. Der Anführer des mittleren Heeres war in Tsin zugleich der Vorsteher der Regierung.

"Er las: Die Halme des Getreides."

Die erste Strophe des Gedichtes: "Die Halme des Getreides" lautet:

Wie hoch die Halme des Getreides! Der lange Regen sie befeuchtet. In weite Ferne südwärts geht der Zug: Der Fürst von Schao durch Thaten leuchtet.

Der Fürst von Z Schao ist Schao-mo, Reichsminister des Königs Siuen. Der König hatte den Fürsten von Z Schin mit der Stadt Sie belehnt und beauftragte Schao-mo sich selbst dahin zu begeben und die Stadt neu zu bauen. Als er den Zug nach Süden antreten wollte, verfertigten die Theilnehmer an dem Zuge dieses Gedicht.

"Ki-wu-tse erhob sich. Er bedankte sich zweimal mit gesenktem Haupte und sprach: Das kleine Reich blickt empor zu dem grossen Reiche wie die hundert Getreidearten emporblicken zu dem befeuchtenden Regen. Wenn er sie beständig befeuchtet, so kehrt Alles unter dem Himmel sich zu ihm in Freundschaft: wie wäre es allein unsere niedrige Stadt?"

"Er las: Im sechsten Monat."

Die erste Strophe des Gedichtes: "Im sechsten Monat" lautet:

Im sechsten Monat herrscht Gedränge, Die Wagen schon geordnet steh'n, Die Viergespanne kräftig schön, Rings Lederpanzer sind zu seh'n. Die Hien-yin eine grosse Menge, Man braucht uns zu dem Dienste gleich. Der König zieht hinaus zum Streite, Wir festigen des Königs Reich.

Diese Verse beziehen sich auf den Feldherrn Ke-fu, der unter dem König Siuen die in das Reich Tscheu eingefallenen Hien-yin-Barbaren zurückschlug. Indem der Gesandte dieses Gedicht hersagte, gab er zu verstehen, dass der Fürst von Tsin durch seinen Feldzug sich ein ähnliches Verdienst wie der Feldherr Ke-fu erworben habe.

# Wu-tschung ermahnt Ki-wu-tse, auf die Verdienste su achten.

"Ki-wu-tse verfertigte aus den Waffen welche er von Tsi erhalten, Glocken des Waldes und grub in das Erz die Verdienste des Reiches Lu."

"Die Glocken des Waldes" heisst die zu dem Liede: "Im sechsten Monat" passende Musik. Ki-wu-tse liess aus den ihm aus dem Kriege gegen Tsi als Beuteantheil zufallenden Waffen Glocken giessen, welche dem Tone dieser Musik entsprachen.

"Tsang-wu-tschung sprach zu Ki-sün: Dieses ist gegen die Gebräuche."

"Bei dem Graben in Erz befiehlt der Himmelssohn die Tugend."

Der Himmelssohn gräbt in das Erz nur seine Tugend, nicht aber die kriegerischen Verdienste.

"Die Reichsfürsten sagen die Zeit und erwähnen die Verdienste."

Wenn die Reichsfürsten etwas zur gehörigen Zeit, wo das Volk nicht in seinen Beschäftigungen gestört wird, unternehmen und hierbei Verdienste erwerben, so können sie dieses in das Erz graben lassen.

"Die Grossen des Reiches nennen den Angriff."

Die Grossen des Reiches können die Verdienste welche sie sich bei einem Angriffe auf fremde Reiche erworben haben, in das Erz graben lassen.

"Jetzt, wenn du nennst den Angriff, so steigst du eine Stufe abwärts."

Ki-sün als Reichsminister von Lu steht über den Grossen des Reiches, welche zu der dritten Rangstufe gehören.

"Erwähnst du die Verdienste, so entlehnst du von den Menschen."

In diesem Falle würde man sich fremde Verdienste zueignen, da der Angriff hauptsächlich von dem Reiche Tsin unternommen wurde.

"Sagst du die Zeit, so warst du dem Volke vielfach im Wege."

Das Volk von Lu ist durch den Angriff vielfach in den Beschäftigungen des Ackerbaues gestört worden.

"Was wäre hier in das Erz zu graben? Ferner, wenn ein grosses Reich bekriegt ein kleines, so nimmt es, was es erbeutet und verfertigt daraus Geräthe des Ahnentempels. Es gräbt in das Erz die glänzenden Verdienste, um sie zu verkünden den Söhnen und den Enkeln. Es erleuchtet die glänzende Tugend und warnt vor der Verachtung der Gebräuche."

"Jetzt wollten wir entlehnen die Stärke der Menschen, um uns zu retten vor dem Tode. Wie liesse sich dieses in das Erz graben?"

"Ein kleines Reich ist glücklich gegenüber einem grossen Reiche, und es setzt in das Licht, was es erbeutet, damit es errege dessen Zorn. Dieses ist der Weg zu dem Verderben."

Das kleine Reich ist Lu, welches so glücklich war, durch die Hilfe von Tsin das grosse Reich Tsi zu besiegen. Indem es aber seine Verdienste in das Erz graben lässt, erregt es den Zorn dieses grossen Reiches.

46, das Jahr des Cyklus (552 vor Chr. Geb.). Ein und zwanzigstes Regierungsjahr des Fürsten Siang von Lu.

Im eilften Monate dieses Jahres wurde 7 7 Khung-tse (Confucius) geboren.

### Tsang-wu-tschung beschuldigt Ki-sun der Belehnung der Räuber.

"Schü-khi von Tschü kam mit Thsí und Liü-khieu als Flüchtling."

Schü-khi, ein Grosser des Reiches Tschü, fiel mit den Städten Thsí und Liü-khieu, deren Einkünfte ihm angewiesen waren, von dem Fürsten von Tschü ab und floh nach Lu, dessen Fürsten er diese zwei Städte antrug. Fürst Siang der erst im vorigen Jahre das Reich Tschü bekriegt hatte, nahm dieselben an und überliess Schü-khi von Neuem deren Einkünfte.

"Ki-wu-tse vermählte ihn mit der Muhme und älteren Schwester des Fürsten. Zugleich belohnte man sein Gefolge."

"Um diese Zeit gab es in Lu viele Räuber. Ki-sün sprach zu Tsang-wu-tschung: Warum ziehst du nicht die Räuber in Untersuchung?"

"Wu-tschung sprach: Man kann sie nicht in Untersuchung ziehen. Auch bin ich Ho dessen nicht fähig."

Hő ist der Name Tsang-wu-tschung's.

"Ki-sün sprach: Wir besitzen vier Grenzen: warum sollten wir nicht in Untersuchung ziehen können die Räuber? Du bist Richter über die Übelthäter. Wo Räuber sind, musst du trachten sie zu entfernen: wie solltest du dessen nicht fähig sein?"

"Wu-tschung sprach: Du rufst herbei die Räuber des Auslandes und behandelst sie mit grosser Auszeichnung. Wie könnte ich Einhalt gebieten den Räubern unseres Landes? Du bist der erste Reichsminister und lässest kommen die Räuber des Auslandes. Du heissest mich Hő sie entfernen: werde ich dessen wohl fähig sein?"

"Schü-khi raubte Städte in Tschü und kam zu uns. Du vermählst ihn mit Töchtern der Familie Ki und gibst ihm Städte."

Lu ist ein Reich der Familie Ki. Die Töchter dieser Familie heissen die Muhme und die ältere Schwester des Fürsten Siang von Lu. Ferner gab man Schü-khi die zwei geraubten Städte zur Nutzniessung.

"Die Menschen seines Gefolges wurden alle beschenkt. Wenn man den grossen Räuber auszeichnet durch die Muhme und Schwester des Landesherrn sammt den grossen Städten, die Nächstfolgenden durch kleine Diener, Hirten, Wagen und Pferde, die Kleinsten unter ihnen durch Kleider, Schwerter und Gürtel, so belohnt man dadurch die Räuber. Sie belohnen und hierauf entfernen, dieses ist wohl unmöglich."

"Ich Ho habe es gehört: Wer auf einer hohen Stufe steht der wäscht sein Herz rein. Er behandelt folgerecht die Menschen. Er bringt in Übereinstimmung mit dem Gesetz die Treue. Wenn dieses klar ist und erwiesen, dann erst kann er regieren die Menschen."

"Was die Höheren thun, nach diesem richtet sich das Volk. Wenn Dasjenige was die Höheren nicht thun, Einige unter dem Volke thun, so verhängt man desswegen die Strafe, und Keiner wagt es, nicht zu beachten die Warnung."

"Wenn Dasjenige was die Höheren thun, das Volk ebenfalls thut, so ist dieses ganz in der Ordnung. Kann man es ihm dann noch wehren?"

"In dem Buche der Hia heisst es: Bedenkst du dieses, so kommt es an auf dieses. Entfernst du dieses, so kommt es an auf dieses. Nennst du mit Namen dieses, so kommt es an auf dieses. Pflanzt Treue sich in dieses, so kommt es an auf dieses. Möge der Kaiser bedenken die Verdienste."

Yü sagt diese Worte zu Schün. Der ihnen hier untergelegte Sinn ist: Wenn man überlegt, ob man Etwas thun solle, so kommt es darauf an, ob es an uns selbst ausgeübt werden könne, in welchem Falle allein man es thun darf. "Dieses" ist hier dieses eigene Innere. Ehenso, wenn man etwas Böses an anderen Menschen entfernen will, kommt es darauf an, ob an uns selbst nichts Böses mehr haftet. Dasselbe gilt von den Worten und Benennungen, von welchen verlangt wird, dass sie sowohl auf die eigene als fremde Person angewendet werden können. Endlich, wenn Aufrichtigkeit und Treue in dem eigenen Innern entstehen, so ist das Gute auch wirklich in diesem Inneren enthalten. Was hier gesagt wird, ist übrigens nicht der ursprüngliche Sinn der in dem Buche der Yü vorkommenden Stelle. Dieselbe muss durch "Bedenkst du dieses, so kommt es an auf Diesen" u. s. f. indem statt "auf dieses" durchgängig "auf Diesen" gesetzt wird, wiedergegeben werden. Derjenige, auf welchen nach dem ursprünglichen Sinne Alles ankommt, ist der Minister Hao-tao.

"Wenn die Treue zusammentrifft mit der eigenen Folgerichtigkeit, dann erst lassen sich bedenken die Verdienste." Dieses die Erklärung der obigen Stelle und ein Tadel gegen Ki-sün, der, selbst ohne Treue und Wahrheit, andere Menschen belohnen will.

女 辛 48, das Jahr des Cyklus (550 vor Chr. Geb.). Drei und zwanzigstes Regierungsjahr des Fürsten Siang von Lu.

#### Min-tse-ma bewegt Kung-tschü su Elternliebe und Ehrfurcht.

"Ki-wu-tse hatte keinen Sohn des ersten Hauses. Kung-mi war der Ältere, aber er liebte Tao-tse. Diesen wollte er einsetzen."

"Er fragte Tsang-hó. Tsang-hó sprach: Weil du ihn einsetzen willst, mache ich Kung-tschü zum Anführer der Pferde."

Tsang-hő ist Tsang-sün-hő, d. i. Tsang-wu-tschung.

Kung-tschü ist Kung-mi. Dieser sollte zur Entschädigung dafür, dass er die Nachfolge verloren, den Befehl über die Streitwagen des Hauses erhalten.

"Jener grollte und ging nicht aus. Min-tse-ma besuchte ihn."
Kung-tschü zog sich aus Missmuth von den Geschäften zurück.
于 関 Min-tse-ma ist 父 馬 関 Min-ma-fu.

"Er sprach: Du darfst nicht so handeln. Glück und Unglück haben keine Thüre, nur der Mensch ruft sie herbei."

"Wer ein Sohn unter den Menschen ist, der kümmert sich, wenn er kein guter Sohn. Er kümmert sich nicht, wenn er verloren hat seinen Platz."

"Ehrfurchtsvoll gehorchen dem Befehle des Vaters, was gäbe es hierbei für eine beständige Würde?"

Die Einsetzungen und Absetzungen in der Familie hängen von dem Vater ab, es handelt sich hier nicht um beständige Würden welche im Staate bekleidet werden.

"Wenn du fähig bist der Elternliebe und Ehrfurcht, so kann es sein, dass der Segen doppelt zu Theil wird der Familie Ki. Bist du heimtückisch, widerspänstig und richtest dich nicht nach der Ordnung, so kann es sein, dass das Unglück doppelt zu Theil wird dem niederen Volke."

Im ersteren Falle kann der Segen auf die Nachkommen der Familie Ki übergehen. Im letzteren Falle würde sich Kung-tschü in Verbrechen verwickeln, und von dem Unglück würden arme und niedrige Menschen des Volkes getroffen werden.

"Kung-tschü handelte diesem gemäss. Er gehorchte ehrfurchtsvoll am Morgen und am Abend. Er verblieb ehrerbietig in der besagten Stellung."

Er begnügte sich mit der Stelle eines Anführers der Streitwagen.

#### Tsang-sün erhält den Vertrag.

"Meng-sün hasste Tsang-tschung. Ki-sün liebte ihn."

"Meng-tschuang-tse erkrankte. Fung-tien sprach zu Kung-tschü: Wenn du Khie einsetzest, so werde ich ihn bitten, feindlich aufzutreten gegen die Familie Tsang."

Fung-tien ist Meng-sün's Wagenführer. Khie ist der Sohn Meng-sün's von einer Nebengemahlinn. Fung-tien setzt voraus, dass Kung-tschü ein Feind Tsang-wu-tschung's, weil er durch diesen der Nachfolge beraubt wurde. Wenn Khie seinem Vater als Haupt der Familie gefolgt sein würde, sollte er so wie Kung-tschü durch Fung-tien's Veranstaltung der Feind Tsang-sün's werden.

"Meng-sün starb. Kung-tschü bot Khie einen Platz zur Seite des Leichnams."

Nach den Gebräuchen ist der älteste Sohn der Hauptgemahlinn der Erste unter den Trauernden. Da Kung-tschü dem Sohne Khie die Nachfolge verschaffen wollte, so liess er ihn zur Seite des Leichnams stehen, was nur der Hauptperson unter den Trauernden zukommt.

"Ki-sün kam. Er trat ein um zu weinen und begab sich wieder hinaus. Er sprach: Wo ist Tschhi?" Tschhi ist Meng-sün's ältester Sohn. Bei der Trauer, wo er hätte die erste Stelle einnehmen sollen, wurde er von Ki-sün nicht gesehen.

"Kung-tschü sprach: Hier ist Khie."

"Ki-sün sprach: Jener Sohn ist der Ältere."

"Kung-tschü sprach: Wie könnte es hier einen Älteren geben? Es handelt sich nur um den Werth."

Als Ki-wu-tse seinen Sohn Tao-tse zum Nachtheile Kung-tschüs einsetzen wollte, hatte er sich geäussert: Ich will nach dem Werthe wählen und diesem gemäss einsetzen. Kung-tschü antwortet hier dem Vater mit dessen eigenen Worten, so dass dieser nichts dagegen einzuwenden vermag.

"Auch ist es der Befehl des Meisters."

Kung-tschü sagt fälschlich, dass Meng-sün den Befehl hinterlassen, seinen Sohn Khie einzusetzen.

"Hierauf setzte man Khie ein. Tschhi floh nach Tschü."

"Tsang-sün trat ein, um zu weinen. Er war traurig und vergoss viele Thränen."

"Er trat wieder hinaus. Sein Wagenführer sprach: Meng-sün hasste dich, und du bist seinetwegen so traurig. Wenn Ki-sün sterben sollte, was würdest du wohl thun?"

"Tsang-sün sprach: Die Liebe Ki-sün's zu mir ist ein hitziges Fieber. Der Hass Meng-sün's gegen mich war ein heilender Stein."

Ein heilender Stein heisst eine Nadel von Stein, deren man sich zur Acupunctur bedient.

"Ein angenehmes Fieber ist weniger werth als ein verhasster Stein. Der Stein erhält uns noch immer am Leben. Bei der Annehmlichkeit des Fiebers ist dessen Gift noch ärger."

"Meng-sün ist gestorben. Ich bin verloren in kurzer Zeit."

"Die Familie Meng schloss das Thor. Man meldete Ki-sün: Die Familie Tsang will einen Aufstand erregen. Sie lässt uns nicht das Begräbniss feiern."

Die Glieder der Familie Meng verschlossen auf Fung-tien's Anstiften das Thor ihres Palastes. Der Zweck dieser falschen Meldung war, Ki-sün zu bewegen, dass er feindlich gegen Tsang-wu-tschung auftrete.

"Ki-sün zürnte und befahl den Angriff auf die Familie Tsang."

Tsang-wu-tschung, der sich vor der Familie Meng fürchtete, hatte sich um diese Zeit von gepanzerten Kriegern begleiten lassen. Als Ki-wu-tse dieses sah, gab er den Befehl zum Angriff.

"Tsang-ho enthauptete den Thorwächter des Hirschthores, trat hinaus und floh nach Tschü."

Das Hirschthor heisst das östliche Thor der Stadt 城 南 Nan-tsching von Lu.

"Tsang-ku und Tsang-wei waren ausgetreten und befanden sich in Tschü."

"Tsang-wu-tschung liess Tsang-ku benachrichtigen. Auch schickte er ihm eine Schildkröte aus Tsai."

Das Gebiet Tsai, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Reiche, brachte grosse Schildkröten hervor, welche mit dem Namen "das grosse Tsai" belegt wurden.

"Hierbei sprach er: Ich Hó besitze keine Fähigkeiten. Ich verlor den Besitz der Ahnentempel in der Nähe und in der Ferne. Ich wage es zu melden, dass man mich nicht bedauert. Meine Schuld zieht nicht nach sich den Verlust des Opfers. Wenn du mit der Schildkröte von Tsai deine Bitte vorträgst, so setzest du es wohl durch."

Tsang-sün ist keines grossen Verbrechens schuldig, wegen dessen das Opfer in dem Ahnentempel der Familie abgeschafft werden sollte. Tsang-ku möge dem Fürsten von Lu die grosse Schildkröte reichen und ihn bitten, Jemanden als Haupt der Familie Tsang einzusetzen.

"Ku sprach: Es ist das Unglück unseres Hauses, du bist daran nicht Schuld. Ich Ku habe den Befehl gehört."

"Er verbeugte sich zweimal und empfing die Schildkröte. Er hiess Wei die Bitte vortragen. Dieser handelte hierauf selbstständig."

Tsang-ku beauftragte mit der Sendung seinen Bruder Tsang-wei, dieser handelte jedoch in seinem eigenen Interesse, indem er die Nachfolge für sich selbst zu erhalten suchte.

"Tsang-sün reiste nach Fang."

Die Stadt | Fang in Lu war das Eigenthum der Familie Tsang.

"Er liess durch einen Abgesandten melden: Ich Hő bin nicht im Stande zu schaden. Mein Verstand ist nicht ausreichend."

Tsang-sün meint, er habe in Lu keine Empörung erregen wollen, von den gepanzerten Kriegern habe er sich nur aus Unverstand begleiten lassen.

"Ich wage keine eigennützige Bitte."

Er bittet nur der Vorfahren willen, denen er das Opfer in dem Ahnentempel erhalten will.

"Wenn ich bewahre das Opfer der Vorfahren, so vernichtet man nicht die zweifachen Verdienste."

Die zwei früheren Familienhäupter Tsang-wen-tschung und Tsang-siuen-scho hatten grosse Verdienste um das Reich Lu.

"Ich wage es, die Stadt nicht zu vermeiden."

Er entfernt sich nicht aus der Stadt Fang. Dass Tsang-wutschung sich in der Stadt Fang festsetzt, während er seine Bitte vortragen lässt, wird ihm später von Khung-tse (Confucius) so ausgelegt, als ob er den Fürsten von Lu zu zwingen gesucht hätte.

"Hierauf erhob man Tsang-wei. Als man den Vertrag für die Familie Tsang aufsetzen wollte, berief Ki-sün den äusseren Geschichtschreiber, der sich befasste mit den schlechten Ministern, und fragte ihn um den Eingang des Vertrages."

Die schlechten Minister sind diejenigen welche in das Ausland flohen. Man wollte die Vergehen Tsang-sün's in einer Urkunde aufzeichnen und dieselbe durch die Grossen des Reiches beschwören lassen. Die Absicht war, die Übrigen vor ähnlichen Vergehen zu warnen.

"Jener antwortete: In dem Vertrage für die Familie Tung-men standen die Worte: ""Möge Niemand so handeln, wie Tung-men-sui. Er tödtete den rechtmässigen Sohn und erhob den unrechtmässigen.""

Dieser Vertrag wurde im achtzehnten Jahre des Fürsten Siuen von Lu aufgesetzt. Fürst Wen hatte 漢 月 東 Tung-men-sui befohlen, den Thronfolger 足 Ngó einzusetzen. Statt dessen tödtete dieser den Prinzen Ngó und erhob den Fürsten Siuen, der der Sohn einer Nebengemahlinn, auf den Thron von Lu.

"In dem Vertrage für die Familie Scho-sün standen die Worte: ""Möge Niemand so handeln wie Scho-sün-kiao-ju. Er wollte abschaffen die Grundgesetze des Reiches. Er brachte in Verwirrung und stürzte des Fürsten Haus.""

Dieser Vertrag wurde im sechzehnten Jahre des Fürsten Tsching von Lu aufgesetzt. Kiao-ju verleumdete den Fürsten Tsching, so wie die Familien Ki und Meng bei der Regierung von Tsin.

"Ki-sün sprach: Was Tsang-sün verschuldet, hat mit diesem nichts gemein."

"Meng-tsiao sprach: Warum setzt man nicht, dass er gebrochen durch das Thor und enthauptet hat den Thorwächter?"

枫孟 Meng-tsiao ist der Enkel Meng-hien-tse's von Lu.

"Ki-sün machte hiervon Gebrauch. Hierauf schrieb man den Vertrag für die Familie Tsang. In diesem standen die Worte: ""Möge Niemand so handeln wie Tsang-sün-hó. Er widersetzte sich der Ordnung des Reiches. Er brach durch das Thor und enthauptete den Thorwächter.""

"Tsang-sün hörte dieses und sprach: Fürwahr, das Reich hat einen Menschen. Wer ist dieser? Kein Anderer als Meng-tsiao!"

#### Tsang-wu-tschung meidet das Unglück des Reiches Tsi.

"Der Fürst von Tsi wollte Tsang-hó beschenken mit Tien. Tsangsün hörte es und besuchte ihn."

Tien, eine Stadt in Tsi.

"Der Fürst von Tsi sprach mit ihm über den Angriff auf Tsin."
In diesem Jahre war in Tsin eine Empörung ausgebrochen, worauf der Fürst von Tsi, der bisher der Verbündete von Tsin gewesen, dieses Reich angriff.

"Jener antwortete: Schlachtenruhm hast du zwar vielen erworben, aber du gleichst, o Herr, einer Ratte. Die Ratte verbirgt sich am Tage und kommt hervor in der Nacht. Sie macht zu ihrer Höhle nicht die Schlafstätten und Ahnentempel. Dieses ist, weil sie die Menschen fürchtet."

Die Ratte lebt nicht in grossen Räumen, sondern nur in Mauern welche sie früher durchbrochen.

"Jetzt hast du, o Herr, gehört von der Empörung in Tsin und hast dich hierauf erhoben."

Ebenso handelt die Ratte, welche in der Nacht hervorkommt.

"Wenn es beruhigt sein wird, wirst du ihm dienen."

Ebenso handelt die Ratte, welche in der Nacht schläft.

"Wenn du keine Ratte bist, was bist du sonst?"

Tsang-wu-tschung erkennt, dass der Fürst von Tsi in Folge seiner Handlungsweise zuletzt geschlagen werden wird und will daher keine Stadt von ihm erhalten. Indem er ihn mit einer Ratte vergleicht, will er ihn beleidigen und ihn dadurch zur Zurücknahme seiner Schenkung bewegen.

"Hierauf machte man rückgängig die Schenkung von Tien."

"Tschung-ni sprach: Die Weisheit ist unmöglich."

Tschung-ni (Confucius) war in diesem Jahre zwei Jahre alt, er besprach diese Begebenheit in späterer Zeit. Der Sinn ist: Es ist schwer, die Weisheit anzuwenden.

"Es gab die Weisheit Tsang-wu-tschung's, und sie wurde nicht besessen in dem Reiche Lu."

Tsang-sün war weise genug, sich nicht in das Unglück des Reiches Tsi hineinziehen zu lassen, in Lu jedoch kam seine Weisheit nicht an den Tag.

"Dieses hatte auch seinen Grund. Er that Dinge gegen die Ordnung und handelte nicht menschenfreundlich."

Indem er den älteren Sohn der Familie Ki zurücksetzte, den jüngeren aber einsetzte, handelte er gegen die Ordnung. Indem er Anderen dasjenige that, was er selbst nicht wünschte, handelte er nicht menschenfreundlich.

"In dem Buche der Hia heisst es: Bedenkst du dieses, so kommt es an auf dieses."

Dieses der Anfang der schon unter den Begebenheiten des ein und zwanzigsten Jahres angeführten Stelle. Die Worte sind ebenfalls auf eine von dem ursprünglichen Sinne derselben abweichende Weise zu erklären: Bei dem Nachdenken über diese Angelegenheit kommt es an auf diese eigene Person. Alles was man Anderen thut, muss man sich nämlich so vorstellen, als ob es an uns selbst ausgeübt werden sollte.

"Man beobachtet die Ordnung bei den Angelegenheiten und ist menschenfreundlich in seinen Handlungen."

Dieses die Erklärung des obigen Citates.

子 王 49, das Jahr des Cyklus (549 vor Chr. Geb.). Vier und zwanzigstes Regierungsjahr des Fürsten Siang von Lu.

#### Sche-sun-plae bespricht das Wert: Sterben und nicht verderben.

"Scho-sün-piao reiste nach Tsin. Fan-siuen-tse zog ihm entgegen."

Im vorigen Jahre war Scho-sün-piao von Lu dem Reiche Tsin mit einem Heere zu Hilfe gekommen, worauf Luan-ying, der Urheber des Aufstandes, das Leben verlor. In diesem Jahre wurde Scho-sün-piao als Gesandter nach Tsin geschickt, um diesem Reiche die Glückwünsche des Fürsten von Lu wegen der glücklich unterdrückten Empörung darzubringen.

"Er stellte an ihn eine Frage wie folgt: Die Alten hatten ein Sprichwort welches lautet: Sterben und nicht verderben. Wovon lässt sich dieses sagen?"

"Mő-scho antwortete nicht gleich. Siuen-tse sprach: Zu meinen, Kai's Ahnherren aufwärts von den Yü gehört das Geschlecht Taothang."

Fan-siuen-tse, d. i. Sse-kai nennt sich bei seinem Namen Kai. Er rühmt sich, dass seine Ahnherren aufwärts von der Dynastie Yü, d. i. noch vor dem Kaiser Schün gelebt. Tao-thang ist der Zuname des Kaisers Yao, zu dessen Nachkommen Sse-kai gezählt wird.

"Unter den Hia ist es das Geschlecht Yü-lung."

累劉 Lieu-lui, der Nachkomme des Kaisers Yao, gründete unter der Dynastie Hia das neue Geschlecht 龍 御 Yū-lung.

"Unter den Schang ist es das Geschlecht Schi-wei."

"Unter den Tscheu ist es das Geschlecht Thang-tu."

唐 Thang und 杜 Tu sind die Namen zweier Reiche. König Tsching vernichtete das erstere und versetzte das Volk desselben nach Tu. Die Nachkommen Schi-wei's gründeten unter der Dynastie Tscheu das von diesen zwei Reichen den Namen führende Geschlecht Thang-tu.

"Jetzt da Tsin der Herr des Vertrages in dem Reiche der Hia, ist es das Geschlecht Fan. Von diesem lässt es sich sagen."

Sse-kai gehört zu den Nachkommen Thang-tu's. Das Reich Tsin schreibt den übrigen Staaten Bedingungen vor und Sse-kai, der jetzt ein Mitglied der Familie Fan, führt in diesem Reiche die Regierung. Auf ein Haus welches durch so viele Geschlechtsalter fortbesteht, mag das obige Sprichwort angewendet werden.

"Mo-scho sprach: Nach demjenigen was ich Piao gehört habe, nennt man dieses das Glück der Geschlechtsalter, nicht aber: nicht verderben."

"Lu hatte einen früheren Grossen des Reiches Namens Tsangwen-tschung. Nachdem er gestorben, blieben seine Worte aufrecht. Von diesem lässt es sich sagen."

"Ich Piao habe es gehört: Der Allerhöchste pflanzt die Tugend. Der Zunächststehende pflanzt die Verdienste. Der diesem Zunächststehende pflanzt die Worte."

Die Weisen hinterlassen je nach dem Grade ihrer Weisheit der Nachwelt ihre Tugend, ihre Verdienste oder ihre Worte.

"Vergeht auch lange Zeit, sie gehen nicht zu Grunde. Von diesem lässt sich sagen: nicht verderben."

"Was betrifft das Bewahren der Familiennamen, das Empfangen der Geschlechtsnamen, um Wache zu stehen bei den Thoren des Ahnentempels und durch Geschlechtsalter nicht zu unterbrechen das Opfer: es gibt kein Reich, welches dieses nicht hätte. Von demjenigen was der Glücksgüter grösstes, lässt sich nicht sagen: nicht verderben."

# Tse-tschan wendet sich an Fan-siuen-tse wegen Herabsetsung des Tributs.

"Fan-siuen-tse führte die Regierung. Der Tribut der Reichsfürsten wurde erhöht."

Den Reichsfürsten welche an dem Hofe von Tsin erschienen, wurde zugemuthet, die Menge der von ihnen dargebrachten Geschenke zu vermehren.

"Tse-tschan schickte einen Brief mit einer Meldung an Siuen-tse."
Tse-tschan ist der Prinz von Tsching.

"Dieser lautete: Du führst die Regierung des Reiches Tsin. Die Reichsfürsten in den Nachbarländern der vier Gegenden hören nichts von der geschätzten Tugend, aber sie hören von der Erhöhung des Tributs. Ich Kiao bin darüber betroffen." 係 Kiao ist Tse-tschan's Name.

"Ich Kiao habe gehört: Der Weise der Dauer verschafft den Reichen und Häusern, ist nicht bekümmert, weil es keine Güter gibt, sondern ob des Unglücks, dass es keinen geschätzten Namen gibt."

"Wenn die Güter der Reichsfürsten gesammelt werden in dem Hause des Fürsten, so neigen sich die Reichsfürsten zum Abfall. Wenn du, mein Sohn, dich hierauf verlässest, so neigt sich das Reich Tsin zum Abfall."

Wenn Sse-kai sich diese Güter selbst zu Nutzen machen wollte, so würden die Bewohner des Reiches Tsin ihm abgeneigt werden.

"Neigen sich die Reichsfürsten zum Abfall, so geht das Reich Tsin zu Grunde. Neigt sich das Reich Tsin zum Abfall, so geht dein Haus zu Grunde. Wie könnte der Untergang wohl ausbleiben? Wozu wirst du dann die Güter brauchen?"

"Der geschätzte Name ist der Tragesessel der Tugend. Die Tugend ist das Fussgestell der Reiche und Häuser. Dass ein Fussgestell sei, nicht der Einsturz, sollte man nach diesem nicht auch strehen?"

"Besitzt man die Tugend, so hat man auch die Freude. Hat man die Freude, so ist man fähig zu der Dauer."

Bei der Freude welche aus der Tugend entspringt, theilt der Herrscher seine Freude mit dem Volke. In diesem Falle ist dem Reiche lange Dauer zu versprechen.

\_In einem Gedichte heisst es:

Sich freuen kann der Weise nur, Das Fussgestell der Länder und der Häuser."

"Er besitzt nämlich die geschätzte Tugend!"

"Der hohe Kaiser blickt auf dich herab, Zum Abfall nie sich neigen diese Herzen."

"Er besitzt nämlich den geschätzten Namen!"

Die zwei letzteren Verse beziehen sich auf den König Tsching. "Denkt man menschenfreundlich, um zu erleuchten die Tugend,

so fasst der geschätzte Name sie gleich einem Wagen und zieht mit ihr des Weges. Durch dieses kommen herbei die Fernen, und die Nahen sind beruhigt."

"Es ist immer besser, du bewirkst, dass die Menschen zu dir sagen: Du lässest in der That uns leben. Sie aber sagen zu dir: Du nimmst von uns, damit du lebest."

"Der Elephant besitzt die Zähne, um zu verderben mit dem Leibe. Sie gehören zu den Gütern."

Der Elephant hat nichts verschuldet, aber man tödtet ihn, weil seine Zähne ein kostbares Gut sind. Hier das Ende des Briefes.

"Siuen-tse billigte dieses. Er setzte den Tribut herab."

丑奖 50, das Jahr des Cyklus (548 vor Chr. Geb.). und zwanzigstes Regierungsjahr des Fürsten Siang von Lu.

#### Ngan-tse stirbt nicht bei dem Unglück des Landesherrn.

"Thsui-wu-tse erblickte Thang-kiang und liebte sie."

子 武 崔 Thsui-wu-tse ist der erste Feldherr des Reiches Tsi, sonst auch 杼 崔 Thsui-tschü und 子 崔 Thsui-tse genannt. 姜棠 Thang-kiang ist die Gemahlinn 公棠 Thangkung's, eines Grossen des Reiches Tsi. Als Thang-kung starb, besorgte Thsui-tschü die Trauer und sah bei dieser Gelegenheit Thang-kiang.

"Er vermählte sich mit ihr. Fürst Tschuang hatte mit ihr Umgang. Thsui-tse tödtete ihn."

Fürst Tschuang von Tsi, der mit Thang-kiang verbotenen Umgang hatte, wurde von Thsui-tschü in dessen eigenem Hause getödtet.

"Ngan-tse stand ausserhalb des Thores der Familie Thsui."

子 晏 Ngan-tse ist 仲 平 晏 Ngan-ping-tschung. "Seine Leute sprachen: Wirst du sterben?"

In dem Augenblicke, als der Tod des Fürsten Tschuang bekannt wurde, nahmen sich zehn Personen aus Schmerz das Leben. Die Begleiter Ngan-tse's fragten diesen, ob er sich ebenfalls das Leben nehmen werde.

"Jener sprach: War es denn mein Landesherr allein, dass ich sollte sterben?"

"Sie sprachen: Wirst du fliehen?"

"Jener sprach: Lag denn die Schuld an mir, dass ich sollte fliehen?"

"Sie sprachen: Wirst du dich anschliessen?"

"Jener sprach: Der Landesherr ist gestorben: wo sollte ich mich anschliessen?"

"Wer Landesherr ist für das Volk, wie wäre er dieses, um das Volk zu überragen? Die Landesgötter brauchen einen Vorsteher. Wer Minister ist für den Landesherrn, wie wäre er dieses wegen der Früchte für seinen Mund? Die Landesgötter brauchen einen Ernährer."

"Desswegen, wenn der Landesherr stirbt für die Landesgötter, so sterben wir mit ihm. Geht er in die Verbannung für die Landesgötter, so gehen wir in die Verbannung mit ihm. Wenn er stirbt für sich selbst oder in die Verbannung geht für sich selbst, wer dann, ausser seine vertrautesten Diener, würde es wagen, für ihn zu dulden?"

"Auch hatten die Menschen einen Landesherrn und tödteten ihn. Wie könnte ich für ihn wohl sterben? Oder wie könnte ich für ihn in die Verbannung gehen? Wo sollte ich für die Dauer mich anschliessen?"

"Das Thor öffnete sich, und er trat ein."

Thsui-tse liess die Menschen jetzt in sein Haus, wo der Leichnam des Fürsten lag, eintreten.

"Er nahm den Leichnam auf den Schooss und weinte. Hierauf erhob er sich, sprang dreimal in die Höhe und ging hinaus."

Yeu-tse bezeugte durch alles dieses seine Trauer.

"Einige meinten, Thsui-tse müsse ihn tödten."

"Thsui-tse sprach: Er ist die Hoffnung des Volkes. Wenn ich ihn verschone, so gewinne ich das Volk."

"Thsui-tschü erhob den Fürsten King und stand ihm zur Seite als Minister. Khing-fung stand ihm als Minister zur linken Seite."

Fürst 景 King ist der Sohn des Fürsten Ling, der jüngere Bruder des getödteten Fürsten Tschuang von Tsi. 封慶 Khing-fung war Thsui-tschü's Genosse.

"Sie schlossen einen Vertrag mit den Menschen des Reiches in dem grossen Palaste."

Die beiden Männer der Familien Thsui und Khing fürchteten die Strafe für ihre Verbrechen. Sie verfassten daher eine Urkunde welche sie von den vorzüglichsten Männern des Reiches in dem Ahnentempel des grossen Fürsten von Tscheu beschwören liessen.

"In diesem standen die Worte: Wenn wir nicht übereinstimmen mit Thsui und Khing."

"Yen-tse blickte zum Himmel, seufzte und sprach: Wenn ich Ying nicht mit Denjenigen allein übereinstimme, welche treu sind ihrem Landesherrn und Nutzen bringen den Landesgöttern, so strafe mich der hohe Kaiser."

Ying ist Yen-tse's Name. Als man bei dem Ablesen der Urkunde zu der oben angeführten Stelle kam, schaltete Yen-tse mündlich die hier angegebenen von dem Texte derselben abweichenden Worte ein. Er gab dadurch zu verstehen, dass Thsui-tschü und Khing-fung weder treu gegen ihren Landesherrn noch von Nutzen für das Land gewesen und ruft den Himmelsgott zum Zeugen, dass er ihnen nicht folgen werde.

"Hierauf kostete er das Blut."

"Der grosse Geschichtsschreiber schrieb nieder: Thsui-schütödtet seinen Landesherrn."

"Thsui-tse tödtete ihn."

Weil der Hofgeschichtsschreiber die Wahrheit geschrieben, liess ihn Thsui-tschü hinrichten.

"Seine zwei Brüder schrieben es nach einander und starben."

Die jüngeren Brüder des Hofgeschichtsschreibers folgten diesem einer nach dem andern in seinem Amte. Da sie das Nämliche niederschrieben, so wurden sie ebenfalls hingerichtet.

"Der jüngste Bruder schrieb es nochmals. Diesen verschonte er."
Der jüngste Bruder des Hofgeschichtsschreibers, der diesem im
Amte folgte, schrieb das Nämliche nieder. Thsui-tse der nicht das
ganze Geschlecht ausrotten wollte, liess ihn jedoch am Leben.

"Der Geschichtsschreiber des Südens hörte, dass die grossen Geschichtsschreiber insgesammt gestorben."

Der Geschichtsschreiber des Südens ist einer der äusseren Geschichtsschreiber, der sich im Süden des Reiches Tsi befand.

"Er ergriff die Geschichtstafel und begab sich auf den Weg."

Er wollte sich in die Hauptstadt begeben, um das Geschehene niederzuschreiben.

"Er hörte, dass es bereits geschrieben. Hierauf kehrte er zurück."

Der jüngste Bruder des grossen Geschichtsschreibers hatte, wie eben gemeldet, das Ereigniss schon verzeichnet.

#### Tse-tschan überreicht Tsin die Beute aus Tschin.

"Tse-tschen und Tse-tschan von Tsching bekriegten Tschin. Sie drangen in dessen Städte."

"Tse-tschan überreichte Tsin die Beute. Er wollte in Kriegskleidern die Aufwartung machen."

"Die Menschen von Tsin fragten ihn, was Tschin verschuldet." "Jener antwortete: Einst war Yü-yen-fu der Tao-tsching von Tscheu. Er unterwarf sich und diente unserem früheren Könige."

交易模Yü-yen-fu war ein Nachkomme des Kaisers Schün und bekleidete die zu seiner Zeit bestehende Stelle eines 正 Tao-tsching, Vorstehers der Regierung. Als solcher diente er dem Könige Wu von Tscheu.

"Unser früherer König verliess sich auf dessen Scharfsinn. Er gewährte ihm, weil er der Nachkomme des göttlichen Lichts."

Das göttliche Licht heisst der Kaiser Schün.

"Er verwendete und vermählte mit seiner ältesten Tochter Taiki den Fürsten von Hu. Er belehnte ihn mit Tschin und schuf hierdurch die drei Geehrten."

Muan, der Sohn Yen-fu's erhielt den posthumen Namen:

Fürst von 
Hu. Diesem gab König Wu seine Tochter

Tai-ki zur Gemahlinn. Die mit den Reichen Khi und Sung belehnten

Fürsten waren Nachkommen von Königen der Dynastien Hia und

Schang, zu diesen kam jetzt noch der mit Tschin belehnte Fürst von

Hu als Nachkomme des Kaisers Schün von der Dynastie Yü. Dieselben

wurden mit dem Namen "die drei Geehrten" bezeichnet, indem König

Wu dadurch die Nachkommen der alten weisen Könige auszeichnen

wollte.

"Sie sind also hervorgegangen aus unseren Tscheu. Bis zu der gegenwärtigen Zeit waren sie die Träger."

Die Fürsten von Tschin stammen von Tai-ki, der Tochter des Königs Wu von Tscheu. Dieselben hatten bis auf die jüngste Zeit die Tugend der Tscheu vertreten.

"Bei der Empörung zur Zeit des Fürsten Hoan wollten die Menschen von Tsai erheben ihren Abkömmling."

Im fünften Jahre des Fürsten Hoan von Lu erkrankte Hoan, Fürst von Tschin, in Folge dessen in diesem Reiche Empörungen ausbrachen. Der Prinz Yó war der Neffe des Fürsten von Tsai und wurde von diesem zur Nachfolge in Tschin vorgeschlagen.

"Unser früherer Landesherr Fürst Tschuang empfahl U-fu und setzte ihn ein. Die Menschen von Tsai tödteten ihn."

H U-fu ist der Prinz Tho von Tschin, genannt Fürst Li. Derselhe tödtete den Thronfolger Mien, bestieg an dessen Stelle den Thron und wurde von Tschuang, Fürsten von Tsching, beschützt. Schon im sechsten Jahre des Fürsten Hoan von Lu jedoch verlor er durch Tsai das Leben.

"Wir in Gemeinschaft mit den Menschen von Tsai empfahlen dann wieder und trugen auf den Häuptern den Fürsten Li."

Die Reiche Tsching und Tsai erhoben jetzt den Prinzen Yó, ebenfalls genannt Fürst Li, auf den Thron von Tschin.

"Bis auf die Fürsten Tschuang und Siuen wurden sie alle von uns erhoben."

Fürst Tschuang von Tschin folgte auf den zweiten Fürsten Li im zweiten Jahre des Fürsten Hoan von Lu. Fürst Siuen von Tschin folgte dem Fürsten Tschuang im ersten Jahre des Fürsten Tschuang von Lu. Die durch Tsching bewerkstelligten Einsetzungen beschränken sich somit auf vier Fürsten von Tschin.

"Bei dem Aufruhr der Familie Hia gerieth Fürst Tsching in Bestürzung."

Im eilsten Jahre des Fürsten Siuen von Lu tödtete Hia-tschingschü den Fürsten Ling von Tschin. Der Sohn des Getödteten, der spätere Fürst Tsching sich nach Tsin.

"Wir brachten ihn auch wieder in sein Reich. Dieses ist bekannt eurem Landesherrn."

Fürst Tsching kehrte von Tsin mit Hilfe des Reiches Tsching wieder nach Tschin zurück.

"Jetzt hat Tschin vergessen die grosse Tugend der Tscheu. Es hält für nichts unsere grosse Wohlthat. Es setzt sich hinweg über die Verschwägerung mit uns."

"Es verlässt sich auf die Heere des Reiches Tsu und dringt mit Gewalt gegen unsere niedrigen Städte. Es lässt sich nicht zurückhalten von seinem Vorhaben."

"Von unserer Seite erfolgte desshalb die Meldung des vergangenen Jahres."

Im vorigen Jahre hatte der Fürst von Tsching in Tsin um die Erlaubniss gebeten, das Reich Tschin angreifen zu dürfen.

"Wir hatten noch nicht erhalten den Befehl, so erfolgte die Waffenthat an unserm östlichen Thore." Im vorigen Jahre hatte Tschin im Bündniss mit Tsu das östliche Thor der Hauptstadt von Tsching angegriffen.

"Auf den Wegen welche Tschin gezogen, sind die Brunnen verschüttet, die Bäume gefällt."

"Die niedrigen Städte fürchteten sehr, dass sie nicht können streiten, und sie schämten sich vor Tai-ki."

Tsching fürchtete die Erschöpfung seiner Kräfte und schämte sich vor dem Geiste Tai-ki's, der Gemahlinn des Fürsten von Hu, welche so wie die Fürsten von Tsching aus der Familie der Tscheu.

"Der Himmel führte zurecht unser Inneres und eröffnete die Herzen der niedrigen Städte."

Der Himmel führte das Reich Tsching zum Siege.

"Tschin erkannte seine Schuld. Sie überlieferten uns ihre Häupter."

Der Fürst von Tschin umfasste den Altar in Trauerkleidern, hiess seine Krieger sich selbst in Bande legen und erschien an dem Hofe von Tsching.

"Desswegen wage ich es, darzubieten die Beute."

"Die Menschen von Tsin sprachen: Warum drangt ihr in ein kleines Reich?"

"Jener antwortete: Ein Befehl der früheren Könige lautet: Man sehe nur darauf, wo die Schuld. Dann übe Jeder das Gesetz."

Man verhänge ohne Rücksicht die gesetzliche Strafe. Da Tschin schuldig war, so konnte es diesem zufolge gestraft werden.

"Auch betrug ehemals das Gebiet des Himmelssohnes einen Umkreis. Die vordersten Reiche massen eine Gemeinschaft. Von da an ging es abwärts."

Nach den Vorschriften der Tscheu hat das Gebiet des Himmelssohnes einen Umfang von tausend Li. Ein Land von fünfhundert Li im Umfange heisst eine Gemeinschaft, so genannt, weil angenommen wird, dass die Bewohner desselben den Donner gemeinschaftlich hören. Der Umfang eines grossen Reiches beträgt nämlich nach diesen Vorschriften fünfhundert Li, der eines mittlern siebzig, der eines kleinen Reiches fünfzig Li.

"Jetzt gibt es unter den grossen Reichen viele von mehreren Umkreisen."

Es gibt jetzt Reiche welche mehrere tausend Li im Umfange haben, folglich weit grösser sind, als das Land des Himmelssohnes.

"Wenn sie nicht dringen in die kleinen Reiche, wie wäre dieses möglich?"

Dieses die Antwort auf die Frage: "Warum drangt ihr in ein kleines Reich?" und zugleich darauf berechnet, Tsin einen Vorwurf zu machen.

"Die Menschen von Tsin sprachen: Warum erscheinst du in Kriegskleidern?"

"Jener antwortete: Unsere früheren Landesherren Wu und Tschuang waren Reichsminister der Könige Ping und Hoan."

"Zur Zeit der Waffenthat von Tsching-po erliess Fürst Wen einen Befehl der lautete: Ein Jeder übe sein altes Amt."

Im acht und zwanzigsten Jahre des Fürsten Hi von Lu gewann Tsin gegen Tsu die Schlacht von Tsching-pó, in welcher Tsching an der Seite Tsin's als Verbündeter kämpfte. Fürst Wen von Tsin erliess einen Befehl an die Reichsfürsten, diejenigen Ämter welche sie oder ihre Vorfahren an dem Hofe des Himmelssohnes bekleideten, wieder auszuüben. Die Ursache war, weil um diese Zeit der Himmelssohn persönlich bei der Zusammenkunft der Reichsfürsten in Tsien - tu erscheinen sollte.

"Er hiess unsern Fürsten Wen in Kriegskleidern aufwarten dem Könige und überreichen die Beute aus Tsu."

Der damalige Fürst von Tsching erhielt ebenfalls den posthumen Namen Wen.

"Ich wagte es nicht, ausser Acht zu lassen den Befehl des Königs. Dieses ist die Ursache."

"Sse-tschuang-pe konnte nicht weiter fragen. Er überliess es Tschao-wen-tse."

伯克 北 Sse-tschuang-pe ist Sse-tschuang-tse, d. i. Sse-jó.

"Wen-tse sprach: Seine Worte sind gefällige. Dem Gefälligen etwas zu Leide thun, bringt kein Glück."

"Hierauf empfing man die Beute."

"Tschung-ni sprach: In den Denkwürdigkeiten ist es enthalten: Durch die Worte ergänzt man die Gedanken. Durch den Schmuck der Rede ergänzt man die Worte."

Dieses und das Folgende äusserte in späteren Jahren Khung-tse (Confucius) über die erzählte Begebenheit. Die Denkwürdigkeiten sind eine alte Schrift der damaligen Zeit.

"Hätten wir keine Worte, wer wüsste dann unsere Gedanken? Wenn die Worte ohne Schmuck, so mögen wir sie wohl anbringen, aber wir kommen mit ihnen nicht weit."

"Tsin übte die Oberherrschaft. Tsching drang in Tschin. Ohne den Schmuck der Rede wäre dieses kein Verdienst gewesen. Man richte sein Augenmerk auf die Rede!"

Wenn Tse-tschan nicht auf so glänzende Weise die Gabe der Beredtsamkeit entfaltet hätte, so wäre Tsching wegen seines eigenmächtigen Angriffes von Tsin gewiss gestraft worden.

#### Tse-tschan und Jen-ming besprechen die Regierung.

"Tsching-tsching von Tsin starb. Tse-tschan lernte jetzt erst Jen-ming kennen."

Tsching-tsching war von dem Fürsten Tao von Tsin zum Führer der Streitwagen ernannt worden. Im vorigen Jahre hatte Schildung ging. Tse-tschan von Tsching erkannte jetzt erst Jen-ming's Weisheit. Übrigens ist die hier zu Grunde liegende Begebenheit in diesem Werke Tso-schi's und in den Erklärungen zu dem Texte des Tschün-tsieu nicht enthalten.

"Er fragte ihn nach der Regierung. Jener antwortete: Man betrachte das Volk als seine Söhne. Sieht man einen Unmenschlichen, so strafe man ihn wie der Falke der die kleinen Vögel und Sperlinge verfolgt."

Zu diesen Worten wird bemerkt: Das Volk als seine Söhne betrachten, ist ganz gewiss die Menschlichkeit. Indem man die Unmenschlichen straft, übt man ebenfalls die Menschlichkeit.

"Tse-tschan freute sich hierüber und sagte es Tse-tai-schó."

权太子 Tse-tai-schő ist 吉游 Yeu-ke.

"Er setzte noch hinzu: Vor diesem sah ich von Mie nur das Gesicht. Jetzt sehe ich auch sein Herz."

Mie ist Jen-ming's Name.

"Tse-tai-scho fragte Tse-tschan nach der Regierung. Tse-tschan sprach: Die Regierung gleicht den Verdiensten um den Ackerbau. Man denkt an sie Tag und Nacht. Man denkt an ihren Anfang und

führt sie zu einem glücklichen Ende. Man übt sie am Morgen und am Abend. Bei der Ausübung geht man nicht weiter als man dachte, gerade wie es bei dem Ackerbau Marken der Felder gibt. Der Fehltritte sind dann wenige."

Unter den Begebenheiten dieses Jahres verdient noch die folgende aus dem Tschün-tsieu nachgetragen zu werden:

"Zwölfter Monat. Ngó, Fürst von U greift Tsu an. Er zieht durch das Thor in Tschao und stirbt."

Ngổ ist der Name des Fürsten Tschü-fan. Derselbe wollte das Reich Tsu angreifen und gelangte mit seinem Heere nach Eschao, einem kleinen Reiche zwischen Tsu und U. Als er im Begriffe war, durch das Thor der Hauptstadt einzuziehen, schossen die Bewohner von der Höhe der Stadtmauer mit Pfeilen und tödteten ihn.

Es wird bemerkt, dass der Fürst von U, der ohne Panzer eingezogen war, hierbei keine Verachtung gegen das kleine Reich Tschao an den Tag gelegt hatte. Nach den Vorschriften der damaligen Zeit musste nämlich Jeder der eine Grenze überschreiten wollte, um den Durchzug bitten. Wer durch ein Thor ging, musste den Panzer ablegen. Wer durch ein fremdes Reich zog, durfte nicht schnell fahren.

Eben so wenig glaubt man, dass die Bewohner von Tschao nicht zu fürchten gewesen wären. Als eine andere Vorschrift der damaligen Zeit wird nämlich erwähnt, dass wenn die Machthaber eines grossen Reiches durch eine kleine Stadt ziehen, diese die Stadtmauern schmücken und fragen müsse, was sie verschuldet habe. Nichts von diesem thaten die Bewohner von Tschao, sie wechselten, wie man sich auszudrücken pflegt, mit den Ankömmlingen nur einen Pfeil.

### 51, das Jahr des Cyklus (547 vor Chr. Geb.). Sechs und zwanzigstes Regierungsjahr des Fürsten Siang von Lu.

Dieses Jahr ist das erste Regierungsjahr der Fürsten King von Tsi und 会 資本 Yū-tsai von U. Letzterer war der jüngere Bruder des Fürsten Tschü-fan.

## Schiug-tse bittet um die Zurückberufung U-khiü's.

"U-khiü von Tsu und Sching-tse von Tsai waren Freunde." 其任 U-khiü, ein Grosser des Reiches Tsu, 子聲 Schingtse, ein Grosser des Reiches Tsai. "U-khiū floh nach Tsching. Von dort wollte er weiter fliehen nach Tsin."

Die Ursache der Flucht wird gegen das Ende dieses Abschnittes angegeben. An der Grenze des Reiches Tsching traf U-khiü mit seinem Freunde Sching-tse zusammen, worauf die zunächst folgende Stelle sich bezieht.

"Sching-tse sprach: Mögest du jetzt fortziehen. Ich bringe dich gewiss zurück."

"Als Schang-siu von Sung zwischen Tsin und Tsu Frieden stiften wollte, reiste Sching-tse als Gesandter nach Tsin."

Schang-siú von Sung bemühte sich um diese Zeit, ein Bündniss zwischen den Reichen Tsin, Tsu und Sung und dadurch einen allgemeinen Frieden zu Stande zu bringen. Das Reich Tsai stand auf der Seite von Tsu, desshalb entsandte es Sching-tse zu den Friedensunterhandlungen nach Tsin.

"Als er zurückkehrte, begab er sich nach Tsu. Der Regierungsvorsteher Tse-mő fragte ihn wegen Tsin."

木子 Tse-mổ ist 建屈 Khie-kien, der in Tsu die Stelle eines Ling-yin bekleidete.

"Er fragte ferner: Wer ist weiser, die Grossen des Reiches Tsin oder diejenigen des Reiches Tsu?"

"Jener antwortete: Die Reichsminister von Tsin sind es weniger als diejenigen von Tsu. Die Grossen seines Reiches jedoch sind weiser, sie besitzen die Fähigkeiten von Reichsministern."

"So wie kostbare Hölzer, Felle und Leder von Tsu eingeführt werden, so ist Tsu zwar reich an Fähigkeiten, aber Tsin macht in der That von ihnen Gebrauch."

Tsu bringt zwar fähige Männer hervor, diese fliehen aber nach Tsin und werden daselbst verwendet.

"Tse-mő sprach: Hätten denn diese allein keine Geschlechter in ihren Verbindungen?"

Es ist nicht anzunehmen, dass nur in Tsin durch die Familienverbindungen keine neuen Geschlechter entstehen, desswegen brauche man daselbst nicht die Fähigkeiten der Bewohner von Tsu.

"Jener antwortete: Wenn sie sie auch haben, so sind der Fähigkeiten aus Tsu welche sie verwenden, doch viele." "Ich Kuei-seng habe es gehört: Wer Reiche gut regiert, ist nicht einseitig im Belohnen, nicht masslos im Bestrafen."

生 篇 Kuei-seng ist Sching-tse's Name.

"Sind die Belohnungen einseitig, so ist zu fürchten, dass sie zu Theil werden den schlechten Menschen. Sind die Strafen masslos, so ist zu fürchten, dass sie verhängt werden über die guten Menschen."

"Ist man so unglücklich zu fehlen, so ist es besser einseitig sein, als masslos. Ehe man verliert die Guten, bringe man lieber Nutzen den Schlechten. Sind die guten Menschen verloren, so folgen ihnen auch die Reiche."

"In einem Gedichte heisst es:

Wenn diese Menschen nicht vorhanden, Ist Tod und Krankheit in den Landen."

"Dieses heisst: Keine guten Menschen."

In dem Gedichte werden unter der Benennung "diese Menschen" die guten Menschen verstanden. Wo solche Menschen zu Grunde gehen, folgen ihnen die Reiche nach und verfallen dem Untergang.

"Desswegen heisst es in dem Buche der Hia: Ehe man straft die Unschuldigen, lasse man lieber entkommen die Schuldigen."

"In den Lobpreisungen der Schang ist es enthalten:

Einseitig nicht, auch masslos nicht, Nicht lass sei er, er weil' in Musse nicht. Dann den Befehl den nied'ren Reichen er verkündet, Für sie den grossen Segen er begründet."

Diese Verse beziehen sich auf den König Thang.

"Durch dieses erlangte Thang den Segen des Himmels."

"Diejenigen welche im Alterthume das Volk regierten, waren frohen Muthes beim Belohnen, aber sie fürchteten sich zu strafen. Sie waren bekümmert um das Volk ohne Unterlass."

"Sie belohnten im Frühling und im Sommer. Sie straften im Herbst und im Winter."

Sie richteten sich hierbei nach den Jahreszeiten welche einerseits von Entstehen und Wachsthum, andererseits von Verkümmern und Absterben begleitet sind.

"Desswegen, wenn sie belohnen sollten, so liessen sie aus diesem Anlasse noch eine Schüssel auftragen. Wenn sie noch eine Schüssel auftragen liessen, so beschenkten sie reichlich mit Speisen. Hieraus lässt sich erkennen, dass sie frohen Muthes waren beim Belohnen." "Wenn sie strafen sollten, so liessen sie aus diesem Anlasse keine Gerichte auftragen. Wenn sie keine Gerichte auftragen liessen, so entfernten sie die Musik. Hieraus lässt sich erkennen, dass sie sich fürchteten zu strafen."

"Sie standen am frühen Morgen auf und gingen in später Nacht schlafen. Sie befassten sich mit der Regierung am Morgen und am Abend. Hieraus lässt sich erkennen, dass sie bekümmert waren um das Volk."

"Diese drei Dinge sind die grossen Gliederungen der Gebräuche. Hat man die Gebräuche, so gibt es kein Fehlschlagen."

Die drei Dinge sind: mit frohem Muthe belohnen, sich fürchten zu strafen, um das Volk bekümmert sein.

"Jetzt ist Tsu oft ausschweifend im Bestrafen. Die Grossen seines Reiches entfliehen dem Tode nach allen vier Weltgegenden und sind die Seele der Berathungen, wo es gilt, dem Reiche Tsu zu schaden."

"Hier ist keine Rettung, keine Heilung. Dieses meinte ich, dass ihr nicht könnet."

Tsu versteht es nicht, wie früher gesagt worden, die fähigen Männer seines Landes zu verwenden.

"Als Tse-I sich empörte, floh der Fürst von Si nach Tsin."

Bei der Thronbesteigung des Königs Tschuang von Tsu im vierzehnten Jahre des Königs Wen von Lu empörten sich 貴 丁 Tse-I und der Prinz 浸 Si. Tse-I wurde getödtet, dessen Genosse der Fürst von 圻 Si floh nach Tsin.

"Die Menschen von Tsin stellten ihn unter die Nachhut ihrer Streitwagen. Er war der Vorsitzende im Rathe."

"Bei der Waffenthat von Jao-kio wollte das Heer von Tsin entweichen."

Im sechsten Jahre des Fürsten Tsching von Lu kam Luan-schu von Tsin dem Reiche Tsching zu Hilfe und traf auf dem Gebiete Jao-kió mit dem Heere von Tsu zusammen.

"Der Fürst von Si sprach: Das Heer von Tsu ist schwächlich, es lässt sich leicht erschüttern. Wenn viele Trommeln vereint tönen und wir in der Nacht anrücken, so wird das Heer von Tsu entweichen." "Die Menschen von Tsin befolgten dieses. Das Heer von Tsu zerstob in der Nacht."

"Tsin drang hierauf in Tsai. Es machte einen Streifzug nach Schin. Sie fingen dessen Landesherrn."

Schin, der Name eines Reiches. Dieses und das Reich Tsai standen auf der Seite von Tsu. Der Fürst von Schin Namens Thsi wurde bei diesem Einfall gefangen.

"Sie schlugen das ausgeruhte Heer in Sang-sui. Sie fingen Schin-li und kehrten zurück."

Zwei Prinzen von Tsu Namens A Schin und K Tsching kamen dem Reiche Tsai mit einem neuen ausgeruhten Heere zu Hilfe. Dieselbeu stellten sich auf dem Gebiete S Sang-sui dem Heere von Tsin entgegen. Später im achten Jahre des Fürsten Tsching von Lu drang Luan-schu von Tsin in das Reich Tsu und nahm Schin-li gefangen.

"Tsching wagte es hierauf nicht, das Gesicht zu kehren nach Süden."

Tsching war eingeschüchtert und getraute sich nicht, sich dem Reiche Tsu das im Süden lag, anzuschliessen.

"Tsu verlor das blumige Reich der Hia. Dieses war das Werk des Fürsten von Sí."

"Der Vater und der ältere Bruder Yung-tse's verleumdeten Yung-tse. Euer Landesherr und die Grossen des Reiches waren in dieser Sache nicht bewandert. Yung-tse floh nach Tsin."

Von F Y Yung-tse und dessen Angehörigen wird angegeben, dass über dieselben nirgend etwas zu finden, und man nicht wisse, wer sie gewesen. Es sei daher auch unbekannt, in welchem Jahre Yung-tse sich nach Tsin geflüchtet.

"Die Menschen von Tsin beschenkten ihn mit Hű. Er war der Vorsitzende im Rathe."

訓 Hú, eine Stadt des Reiches Tsin.

"Zur Zeit der Waffenthat von Peng-tsching trafen Tsin und Tsu auf einander in dem Thale von Mi-kio."

角 蘇 Mi-kio, ein Gebiet des Reiches Sung.

Im achtzehnten Jahre des Fürsten Tsching von Lu griff der König von Tsu in Verbindung mit dem Fürsten von Tsching das Reich Sung an. Er brachte A Yū-schi, einen Grossen des Reiches Sung nach A Peng-tsching, einer Stadt in Sung, welche dieser verloren hatte, zurück und legte in dieselbe eine Besatzung von dreihundert Streitwagen. Tsin kam indessen dem Reiche Sung zu Hilfe.

"Das Heer von Tsin wollte entweichen. Yung-tse erliess einen Befehl in dem Heere, welcher lautete: Man lasse heimkehren die Alten und Schwächlichen. Man schicke zurück die Verwaisten und die Kranken. Wo zwei Menschen dienen, lasse man einen von ihnen heimkehren."

Unter zwei Menschen sind zwei Personen aus einem und demselben Hause gemeint, welche bei dem Heere dienen.

"Man wähle die Waffen und untersuche die Wagen. Man gebe den Pferden Gerste und füttere auf der Streu."

Wenn ein Heer am frühesten Morgen aufbrechen soll, werden die Pferde noch auf der Streu, wo sie die Nacht zubringen, gefüttert.

"Das Heer stelle sich in Ordnung und verbrenne die Lagerhütten. Am morgenden Tage werden wir kämpfen."

Wenn ein Heer die Lagerhütten verbrennt, so zeigt es dadurch, dass es sich dem Tode weihen will.

"Man brachte die zur Heimkehr Bestimmten auf den Weg und entliess die Gefangenen von Tsu."

"Das Heer von Tsu zerstreute sich in der Nacht."

Die Erzählungen der zurückgekehrten Gefangenen verbreiteten einen solchen Schrecken, dass das Heer von Tsu noch in der Nacht die Flucht ergriff.

"Tsin brachte Peng-tsching zur Unterwerfung und gab es zurück an Sung. Sie kehrten heim mit Yü-schí."

Yü-schi und dessen vier Genossen welche im fünfzehnten Jahre des Fürsten Tsching von Lu nach Tsu geflohen waren, wurden jetzt in eine Stadt des Reiches Tsin versetzt.

"Tsu verlor seine Rangstufe im Osten. Tse-sin fand hierdurch den Tod. Dieses war das Werk Yung-tse's."

Als die kleinen Reiche im Osten von Tsu sahen, dass dieses Reich die Stadt Peng-tsching nicht retten konnte, fielen sie von ihm ab. Dasselbe that im fünften Jahre des Fürsten Siang von Lu das Reich Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XVIII. Bd. I. Hft.

Tschin. Die Schuld davon wälzte man auf den Regierungsvorsteher 于 Tse-sin, der auch aus diesem Grunde getödtet wurde.

"Tse-fan eiferte mit Tse-ling wegen Hia-ki und verdarb dessen Angelegenheiten für immer."

Tse-fan stand der Verbindung Tse-ling's mit Hia-ki bleibend im Wege. Die hierauf bezügliche Begebenheit ist in dem zweiten Jahre des Fürsten Tsching von Lu enthalten.

"Tse-ling floh nach Tsin. Die Menschen von Tsin beschenkten ihn mit Hing."

HIS Hing, eine Stadt des Reiches Tsin.

"Er wurde der Vorsitzende im Rathe. Er leistete Widerstand den nördlichen Barbaren. Er brachte U in den Verkehr mit Tsin."

Das Reich U, ein Lehen vierter Classe, war noch vor den Zeiten der Dynastie Tscheu von Tai-pe, dem Oheim des Königs Wen, dessen schon in dem ersten Regierungsjahre des Fürsten Min von Lu gedacht wurde, unter den südtichen Barbaren gegründet worden. Tschung-yung der seinem Bruder Tai-pe folgte, nahm barbarische Sitten an, und er so wie seine Nachfolger verkehrten nicht mehr mit dem mittlern Reiche. Im siebenten Jahre des Fürsten Tsching von Lu erwirkte Tse-ling von dem Fürsten von Tsin die Erlaubniss, sich als Gesandter nach U begeben zu dürfen.

"Er lehrte U abfallen von Tsu. Er lehrte es Streitwagen bespannen, mit Pfeilen schiessen, die Wagen lenken, in Eile dahinjagen und Einfälle machen."

Indem er diesem barbarischen Reiche die Kriegskunst des Mittelreiches lehrte, wollte er dem Reiche Tsu einen gefährlichen Gegner schaffen.

"Er liess seinen Sohn Ku-yung werden den Mann des Verkehrs in U."

Tse-ling liess seinen Sohn 庸狐 Ku-yung in U als Geissel zurück. Dieser erhielt daselbst die Stelle eines 人行 Hang-jin, d. i. eines Angestellten für den Verkehr mit den fremden Gesandten.

"U bekriegte hierauf Tschao."

Tschao, ein kleines von Tsu abhängiges Reich.

"Es eroberte Kia. Es überwältigte Ki. Es drang in Tschheu-lai."

舊 Kia, 棘 Ki und 來 州 Tschheu-lai sind Städte des Reiches Tsu.

"Tsu wurde aufgerieben, während man sich durch die Flucht entzog seinen Befehlen. Bis auf den heutigen Tag ist es noch sein Kummer."

Es wird angegeben, dass Tse-fan und Tse-tschung von Tsu sich in Einem Jahre sieben Mal dem Befehle durch die Flucht entzogen.

"Dieses war das Werk Tse-ling's."

"Als Jo-ngao sich empörte, floh Pe-fen's Sohn Fen-hoang nach Tsin."

Im vierten Jahre des Fürsten Siuen von Lu empörte sich Yuetsiao mit einer Seitenlinie der Familie Jo-ngao. 真伯 Pen-fen ist Yüe-tsiao, dessen Sohn 阜 盲 Fen-hoang.

"Die Menschen von Tsin beschenkten ihn mit Miao."

Miao, eine Stadt des Reiches Tsin.

"Er wurde der Vorsitzende in dem Rathe. Zur Zeit der Waffenthat von Yen-ling überraschte Tsu am frühen Morgen das Heer von Tsin und stellte sich in Schlachtordnung. Das Heer von Tsin wollte entweichen."

Die Schlacht von Yen-ling fällt in das sechzehnte Jahr des Fürsten Tsching von Lu.

"Miao-fen-hoang sprach: Die besten Krieger von Tsu befinden sich in dessen mittlerem Heere. Sie stehen allein bei den Geschlechtern des Königs."

Miao-fen-hoang heisst Fen-hoang jetzt von der ihm geschenkten Stadt H Miao.

"Wenn wir die Brunnen verschütten, die Herde abtragen, dann die Schlachtordnung bilden ihnen gegenüber, wenn hierauf Luan und Fan ihre Reihen verdünnen, damit sie sie verlocken, so werden die beiden Khie von Tschung-hang gewiss überwältigen die beiden Mó."

Das Heer von Tsin möge sich dem mittlern Heere von Tsu gegenüber aufstellen, nachdem es alle Hindernisse des Bodens zwischen diesem und sich selbst beseitigt. Wenn hierauf die Feldherren Luanschu und Fan-si von Tsin einen Theil ihrer Krieger aus den Reihen zurückziehen, so wird das mittlere Heer von Tsu hitzig vorrücken, ohne mehr auf das linke und rechte Heer Rücksicht zu nehmen. Die beiden Khie heissen Khie-I und Khie-tschi aus dem Geschlechte Tschunghang. Die beiden Mő heissen Tse-tschung und Tse-sin, welche von dem Könige Mő von Tsu abstammten. Tse-tschung befehligte um diese Zeit das linke, Tse-sin das rechte Heer von Tsu.

"Wir drängen hierauf von vier Seiten die Geschlechter des Königs und schlagen sie gewiss vollständig."

"Die Menschen von Tsin befolgten dieses. Das Heer von Tsu wurde vollständig geschlagen. Der König wurde verwundet, das Heer erlosch gleich einem Feuer."

异足 Liü-I traf mit einem Pfeile das Auge des Königs von Tsu. "Tse-fan fand hierdurch den Tod."

Tse-fan tödtete sich selbst.

"Tsching fiel ab, dem Reiche U kam es zu Gute."

Das Reich U wurde von dieser Zeit an immer mächtiger.

"Tsu verlor die Fürsten des Reiches. Dieses war das Werk Miaofen-hoang's."

Als Fürst Tao von Tsin zur Regierung gelangte, schlossen sich die Reichsfürsten an Tsin. Hier endet die Rede Sching-tse's.

"Tse-mo sprach: Alles dieses ist wahr."

"Sching-tse sprach: Es gibt aber noch etwas Ärgeres als dieses. Tsiao-khiū vermählte sich mit der Tochter Tse-meu's, Fürsten von Schin."

果权 Tsiao-khiū ist U-khiū. 牟 子 Tse-meu ist der Statthalter von 申 Schin, das früher ein selbstständiges Reich gewesen. Den Statthaltern wurde in Tsu der Fürstentitel beigelegt.

"Tse-meu war eines Vergehens schuldig und ging in die Verbannung."

"Euer Landesherr und die Grossen des Reiches sprachen zu Tsiao-khiü: Du hast ihn in der That hinweggeschickt."

"Jener fürchtete sich und floh nach Tsching. Er streckt den Hals aus und blickt nach Süden."

Er hofft, nach Tsu zurückkehren zu können.

"Er sagt: Man wird mir wohl verzeihen. — Dieses babt ihr wieder nicht im Sinne."

"Jetzt ist er in Tsin. Die Menschen von Tsin wollen ihn beschenken mit einem Districte. Sie vergleichen ihn mit Scho-hiang."

Man vergleicht die Fähigkeiten U-khiü's mit denen

Scho-hiang's, d. i. 片 舌 羊 Yang-sche-he's, eines Grossen des Reiches Tsin.

"Wenn dieser es sich vornehmen sollte, dem Reiche Tsu zu schaden, wie wäre er nicht für euch ein Gegenstand der Sorge?"

"Tse-mő fürchtete sich und sagte es dem Könige."

"Man vermehrte seinen (U-khiu's) Ehrengehalt und berief ihn zurück."

JI Z 52, das Jahr des Cyklus (546 vor Chr. Geb.). Sieben und zwanzigstes Regierungsjahr des Fürsten Siang von Lu.

#### Die Menschen von Tsu tragen unter den Kleidern Panser.

"Schang-siú von Sung war der Freund Tschao-wen-tse's. Er war ferner der Freund des Regierungsvorstehers Tse-mo."

文 向 Schang-siǔ ist 師 左 Tso-sse von Sung. Tschaowen-tse ist Tschao-wu von Tsin. Tse-mó ist Khie-kien, der Ling-yin des Reiches Tsu.

"Er wollte ruhen lassen die Waffen der Reichsfürsten und sich hierdurch einen Namen erwerben."

Da Schang-siú die Regierungsvorsteher der beiden nach Oberherrschaft strebenden Reiche zu Freunden hatte, so konnte er hoffen, durch deren Einfluss einen allgemeinen Frieden zu Stande zu bringen.

"Er reiste nach Tsin und meldete es Tschao-meng."

Tschao-meng ist Tschao-wu, d. i. Tschao-meng-tse.
"Tschao-meng berieth sich mit den Grossen des Reiches."

"Han-siuen-tse sprach: Die Waffen sind das Unglück des Volkes. Sie sind die Holzwürmer der Güter, die grossen Wetterschäden der kleinen Reiche."

子宣韓 Han-siuen-tse ist Han-khi, der zweite Anführer des ersten Heeres von Tsin.

"Man wird sie vielleicht ruhen lassen. Sollte es auch heissen, dass es nicht möglich, so müssen wir doch darauf eingehen. Gehen wir nicht darauf ein, so wird Tsu darauf eingehen und es verkünden den Fürsten des Reiches. Wir haben dann aufgehört zu sein die Herren des Vertrages."

"Die Menschen von Tsin willigten ein. Jener reiste nach Tsu." Schang-siú machte jetzt dieselben Vorschläge in Tsu. "Auch Tsu willigte ein. Man meldete es den kleinen Reichen." "Schang-siú schickte Abgesandte an die von Tsin und Tsu abhängigen Reiche.

"Es erfolgte eine Zusammenkunft in Sung. Man erbaute ein Lager aus Gehägen."

Die Abgesandten der Reiche Tsin, Tsu, Lu, Tsai, Wei, Tschin, Tsching, Hiü und Tsao hatten eine Zusammenkunft vor den Thoren der Hauptstadt von Sung.

Man umgab das Lager nicht mit Erdwällen, sondern baute nur ein grosses Gehäge aus Brennholz und Bambusrohr. Da man die Absicht hatte, einen allgemeinen Frieden zu schliessen, so gab man hierdurch zu verstehen, dass man einander nicht misstraue.

"Tsin und Tsu standen jedes an einer Seite."

Die Abgesandten von Tsin standen an der nördlichen Seite des Gehäges, die Abgesandten von Tsu an dessen südlicher Seite.

"Pe-sú sprach zu Tschao-meng: Das Wetter in Tsu ist sehr schlecht. Ich fürchte ein Unglück."

Pe-sú, ein Grosser des Reiches Tsin. Er glaubt, dass die Leute von Tsu die Gelegenheit zu einem Angriff benützen werden.

"Tschao-meng sprach: Wir gehen herum zur Linken und treten ein in Sung. Was können sie uns dann anhaben?"

"Man wollte den Vertrag schliessen vor dem östlichen Thore von Sung. Die Menschen von Tsu trugen unter den Kleidern Panzer."

"Pe-tschheu-li sprach: Die Menge der Reichsfürsten versammeln und dabei treulos handeln, dieses darf nicht anders als unterbleiben."

型州伯 Pe-tschheu-li ist der Sohn Pe-thsung's von Tsin. Derselbe war in die Verbannung gegangen und befand sich in Tsu.

"Die Fürsten des Reiches hoffen von Tsu die Treue. Desswegen kamen sie, sich zu unterwerfen. Ist man jetzt treulos, so verwirft man Dasjenige wodurch man zur Unterwerfung brachte die Fürsten des Reiches. Ich bitte ernstlich, den Panzer abzulegen."

"Tse-mő sprach: Tsin und Tsu sind ohne Treue schon seit langer Zeit. Sie suchen ihren Vortheil, sonst nichts. Wenn wir jetzt nur unsere Absicht erreichen, wozu brauchen wir die Treue zu besitzen?"

"Der grosse Haushofmeister zog sich zurück."

Diese Stelle bekleidete Pe-tschheu-li an dem Hofe von Tsu.

"Er sagte zu den Menschen: Der Regierungsvorsteher wird bald sterben. Er erreicht nicht drei Jahre mehr. Er sucht seine Absicht durchzusetzen und verwirft die Treue. Wird er aber seine Absicht auch durchsetzen können?"

"Durch die Absicht bringt man hervor die Worte. Durch die Worte bringt man hervor die Treue. Durch die Treue bringt man zur Geltung die Absicht. Diese drei Dinge geben uns Bestand."

"Die Treue ist verloren: Wie könnte er gelangen zu dem dritten?"
Die Treue ist das dritte derjenigen Dinge welche dem Menschen
Bestand geben. Da Tse-mó sie verloren, so wird er das dritte Jahr
nicht mehr erreichen. Ebenso wenig wird er seine Absieht durchsetzen
können, was dem Obigen zufolge nur durch die Treue möglich wird.
Übrigens starb Tse-mó wirklich sehon im folgenden Jahre.

"Tschao-meng war besorgt, weil die Menschen von Tsu unter den Kleidern Panzer trugen. Er meldete es Scho-hiang."

"Scho-hiang sprach: Was sollte dieses schaden? Wenn der gewöhnliche Mensch ein einziges Mal zuwider der Treue handelt, so richtet er noch weniger etwas aus. Er stürzt kopfüber in seinen Tod."

"Wenn man versammelt die Reichsminister der Fürsten des Reiches, um zuwider zu handeln der Treue, so trägt man gewiss keine Beute davon."

"Die ihr Wort brechen, sind nicht bekümmert. Du brauchst desswegen nicht zu sorgen."

"Wer in Angelegenheiten der Treue beruft die Menschen und den Abschluss macht durch die Falschheit, zu diesem wird Keiner sich gesellen. Wie könnten sie uns wohl Schaden bringen?"

# Tse-han vergisst nicht die Furchtbarkeit der Wassen.

"Tso-sse von Sung bat um eine Belohnung."

Tso-sse ist Schang-siú. Da er den Vertrag zwischen Tsin und Tsu und in Folge dessen einen allgemeinen Frieden zu Stande gebracht, begehrt er von dem Fürsten von Sung eine Belohnung.

"Er sprach: Ich bitte um eine Stadt, wo ich entkomme dem Tode."

Sso-sse begehrt zwar im Grunde eine übermässige Belohnung, aus Bescheidenheit spricht er jedoch, als ob er eines Verbrechens schuldig wäre. "Der Fürst schenkte ihm Städte sechzig." "Jener zeigte es Tse-han."

Tse-han ist Lő-hi, der Vorsteher der Stadtmauern, in dessen Bereich die inneren Angelegenheiten gehörten. Tso-sse zeigte diesem die von dem Fürsten über diese Belohnung ausgestellte Urkunde.

"Tse-han sprach: Die Reichsfürsten im Besitze kleiner Reiche, wenn durch Tsin und Tsu sie von Scheu erfüllt sind vor der Furchtbarkeit der Waffen, dann erst sind in ihnen Höhere und Niedere wohlwollend und einträchtig. Wenn diese wohlwollend und einträchtig, dann erst sind sie im Stande zu beruhigen das Volk und zu dienen dem grossen Reiche. Durch dieses sind sie noch vorhanden."

Diesem zufolge hätten die kleinen Reiche dadurch den Fortbestand, dass es für sie eine Furchtbarkeit der Waffen gibt.

"Sehen sie nicht die Furchtbarkeit, so sind sie übermüthig. Sind sie übermüthig, so entstehen Unordnungen. Entstehen Unordnungen, so folgt nothwendig die Vernichtung. Durch dieses gehen sie zu Grunde."

Diesem zufolge gingen die kleinen Reiche dadurch zu Grunde, dass es für sie keine Furchtbarkeit der Waffen gibt.

"Der Himmel lässt entstehen die fünf Grundstoffe. Das Volk macht in Gesammtheit von ihnen Gebrauch. Einen einzigen von ihnen abschaffen, ist nicht möglich. Wer könnte wohl entfernen die Waffen?"

Die fünf Grundstoffe sind Metall, Holz, Wasser, Feuer und Erde. Die Waffen gehören zu dem ersten dieser Grundstoffe, nämlich dem Metall und können daher nicht abgeschaftt werden.

"Die Waffen sind eingeführt seit langer Zeit. Durch sie schreckt man die Gesetzlosen und stellt in das Licht die prangende Tugend."

"Die höchstweisen Männer kamen durch sie empor, die lasterhaften Männer wurden durch sie gestürzt."

"Stürzen und Emporkommen, Fortbestand und Untergang, Finsterniss und Aufklärung, alles dieses hat seinen Grund in den Waffen."

"Du aber trachtest sie zu entfernen: bist du nicht auch ein Lügner?"

Da es nicht möglich ist, die Waffen zu entfernen, Tso-sse aber dieses zu thun sich anheischig gemacht hat, so ist er im Grunde ein Lügner.

"Mit Lügen hintergehen die Fürsten des Reiches: keine Schuld ist grösser als diese."

"Man hat Nachsicht mit dir und verhängt über dich keine grosse Strafe. Du aber begehrst noch eine Belohnung: diese Unersättlichkeit ist zu arg."

"Er zerschnitt die Urkunde und warf sie von sich."

Tse-fan zerschnitt die Zeichen der Urkunde mit dem Messer, dessen man sich damals zum Schreiben bediente.

"Tso-sse verweigerte die Annahme der Städte."

"Die Familie Schang wollte den Vorsteher der Stadtmauern angreifen."

Die Familie D Schang sind die Genossen Schang-siú's. Weil dieser sich jetzt schämte die Belohnung anzunehmen, trachteten sie Tse-fan nach dem Leben.

"Tso-sse sprach: Ich war im Begriffe zu verderben, dieser Mann gab mir den Fortbestand: keine Tugend ist grösser als diese. Sollte man ihn auch noch angreifen dürfen?"

Tso-sse meint: Da er sich nur Verdienste um den Untergang erworben, so wäre ihm, falls er die Belohnung angenommen hätte, ebenfalls der Untergang zu Theil geworden. Indem ihn Tse-han über die Ursache des Fortbestandes aufgeklärt und die Urkunde zerschnitten habe, sei ihm das Leben erhalten worden.

"Die Weisen sprachen:

E

ď

y

1:

10

1

12-1

Der Mann allhier mit dem Verstande
Ist Meister der Geradheit in dem Lande."

"Dieses lässt sich sagen von Lő-hi."

"Was sollte dir um mich die Sorge frommen? Es ward von mir schon angenommen."

"Dieses lässt sich sagen von Schang-siú."

Die ersteren zwei Verse sind aus den Volksliedern des Reiches Tsching, die letzteren zwei sind unbekannten Ursprungs. Der Sinn des zweiten Citates ist: Man habe nicht mehr nöthig. Schang-siú zu ermahnen, da er die Worte Tse-han's bereits angenommen.

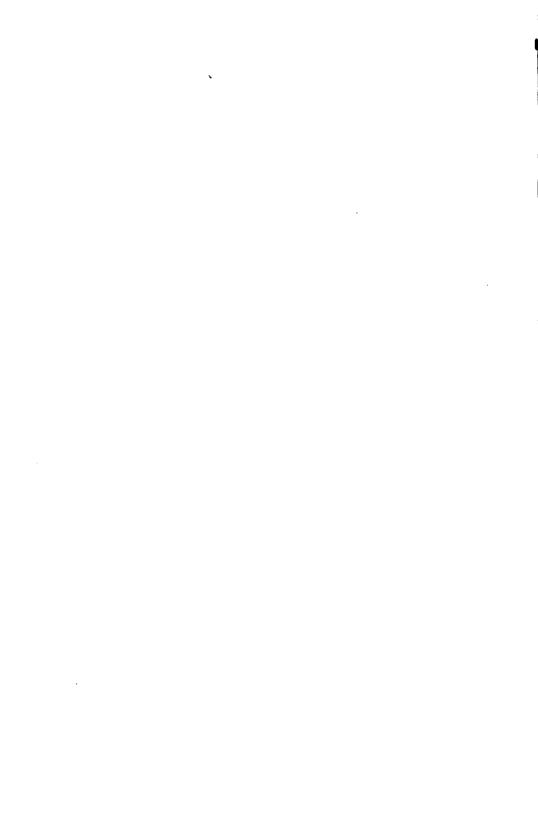

### **VRRZEICHNISS**

DER

#### EINGEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN.

#### (NOVEMBER.)

Akademie, Leopold.-Carolin. der Naturforscher. Verhandlungen. Bd. 25, Suppl. zu Bd. 24.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Nr. 11.

Archives des missions scientifiques et littéraires etc. Vol. IV, Nr. 4, 5, 6, 7.

Cimento, il nuovo. Tom. II, Settembre.

Cosmos. Vol. VII, Nr. 19, 20, 21.

Lotos. 1855, Nr. 1-11.

Martini, Carlo, Scritti di storia e d'Archeologia ordinati da Tom. Gar, con un discorso intorno alla vita ed alle opere dell'autore. Trento 1855: 8°

Mayr, Gust., Formicina austriaca. Wien 1855; 8°

Nachrichten, astronomische. Nr. 994-996.

Phillips, George, Bermischte Schriften. Wien 1856, 2 Bbe.; 8°-Schröder, Joh. Henr., Ad Bullarium Romano-Sveogothieum a Magno von Celse et Porthan editum accessio nova. Upsala 1854; 4°-

Widenhauser, Mor., Liebe, Wein und mancherlei; persische Lieber nach Dichami's Text zum ersten Mal beutsch gegeben. Leipzig 1855; 8° Berein zur Beförderung bes Gartenbaues in ben f. preuß. Staaten.

Reue Reihe. Jahrg. I und II, heft 1-6. Berlin 1853-55; 80.



# **SITZUNGSBERICHTE**

DER

# KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE CLASSE.

XVIII. BAND. II. HEFT.

JAHRGANG 1855. — DECEMBER.

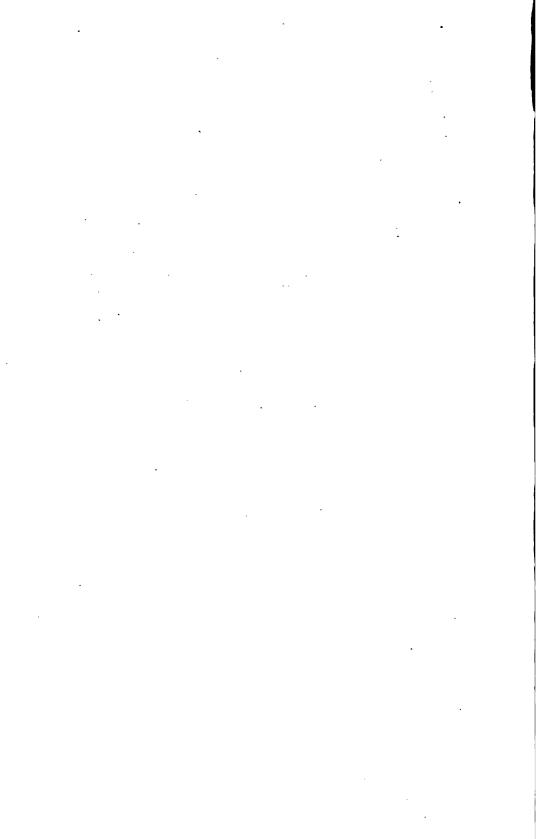

### SITZUNG VOM 5. DECEMBER 1855.

### Gelesen:

Kleine Beiträge zur älteren deutschen Sprache und Literatur. Von dem w. M. Jos. Diemer.

(Fortsetzung. Vgl. Sitzungsberichte B. XI.)

#### XIV.

## Über Heinrich's Gedicht vom "Allgemeinen Leben und der Erinnerung an den Tod".

Auf dem Gebiete der deutschen Literatur-Geschichte gibt es noch gar manche Stellen welche einer eingehenden Untersuchung bedürfen. Dahin gehört vorzüglich die Übergangszeit aus dem Althochdeutschen in das Mittelhochdeutsche von etwa 1060 bis 1170.

Ich habe es in der Einleitung zu meiner Ausgabe der "Deutschen Gedichte des 11. und 12. Jahrhunderts" versucht darüber Einiges beizubringen. Ich habe mich dort und anderwärts") bemüht darzuthun, wie ein grosser Theil dieser Dichtungen, von deren Dasein man früher kaum eine Ahnung hatte, in unseren Gegenden entstehen konnte und insbesonders auf ein Verhältniss der Verfasser einiger derselben hingewiesen, nämlich auf die Klausnerinn Ava und ihre beiden Söhne Heinrich und Hartmann, das eben so rührend und schön als einzig in seiner Art in der ältern Literatur-Geschichte dasteht.

Meine Ansicht die nur mehr auf den inneren Gründen, welche aus den Dichtungen selbst hervorgingen, beruhte, fand jedoch von ausgezeichneten Literatur-Historikern denen man vor Allen auf diesem Gebiete ein entscheidendes Urtheil zutraut, nicht die gehoffte Zustimmung und ihr Ausspruch war für alle andern mehr oder minder massgebend. Ich musste hiebei nur bedauern dass meine Vermuthung nirgend eine eingehende Besprechung erfuhr, sondern nur durch kurze Andeutungen oder auch durch unerwiesenes Gerede in Zweifel gezogen wurde. Ich sah mich daher genöthigt, die Einwendungen die man allenfalls mit Grund gegen sie erheben konnte, grossentheils selbst aufzusuchen, um sie wo möglich zu beseitigen. Nur W. Grimm untersuchte meine Ansicht nach dem Massstabe der mehr oder minder gleichartigen Reime gründlicher und meinte, indem er seine Bedenken dagegen aussprach zugleich, dass es "vielleicht meinen weiteren Forschungen gelingen dürste, sie auf anderem Wege zu erweisen".

Ich habe desshalb die möglichen Einwürfe nochmals geprüft und glaube versichern zu dürfen mit Ruhe und voller Unbefangenheit, da es bei einer so schwierigen Frage nicht zur Unehre gereichen kann, geirrt zu haben. Nichts desto weniger fühlte ich mich bestimmt, ferne von jeder Rechthaberei, bei meiner ersten Ansicht, obgleich mit einigen nicht unwichtigen Änderungen, zu verharren. Ich will nun im Verlaufe dieser und ein paar anderer Untersuchungen dasjenige was mir damals theils entgangen ist, theils von minderer Bedeutung schien, nachtragen. Vielleicht ist es geeignet jene Bedenken gegen meine aufgestellte Vermuthung, wenn nicht ganz zu entfernen, so doch bedeutend zu beschwichtigen.

Als Einleitung hiezu ist es nicht unwesentlich dass wir das Alter des Gedichtes vom "Gemeinen Leben" und der "Erinnerung an den Tod" genau feststellen. Da diese Dichtung Heinrich's, wie die Folge zeigen wird, auch in anderer Beziehung zu den wichtigsten und ausgezeichnetsten des 12. Jahrhunderts gehört, so glaube ich nicht nur dem Literar-Historiker sondern auch dem deutschen Geschichtsforscher über jene Zeit einen Dienst zu erweisen, wenn ich sie bei dieser Gelegenheit unter Einem ihrem vollen Inhalte nach, was ich zu obigem Zwecke ohnehin theilweise hätte thun müssen, hier etwas ausführlicher als es bisher geschehen, ausziehe und untersuche.

Fast zwanzig Jahre sind verflossen, seit Massmann das Gedicht Heinrich's vom "Gemeinen Leben" und der "Erinnerung an den Tod" nach der einzigen davon vorhandenen Handschrift der hiesigen Hof-Bibliothek Nr. 3176 aus dem Ende des 13. Jahrhunderts zuerst vollständig herausgab"). In allen besseren Literatur-Geschichten ward es seither mehr oder minder ausführlich besprochen, fast in allen Lesebüchern im Auszuge mitgetheilt und dennoch glaube ich sagen zu dürfen von Wenigen seinem ganzen Umfange nach gehörig

verstanden. Aber auch ich bin weit entfernt behaupten zu wollen dass es mir gelungen sei, den Sinn desselben in allen seinen Theilen richtig erfasst zu haben. Die Ursache liegt darin dass es uns wahrscheinlich nicht in seiner ursprünglichen Form sondern erst durch eine zweite Hand entstellt und an manchen Orten selbst noch in dem Abdrucke fehlerhaft vorliegt, theils auch dass es sich gewissermassen unter einem ganz eigenthümlichen Banne befand welcher dem richtigen Verständnisse oft hindernd im Wege war. Wenn ich es ungeachtet dieser oft nicht geringen Schwierigkeiten dennoch wage den Sinn und Inhalt dieser Dichtung zu erörtern, so geschieht es nur desshalb weil sich mir bei meiner Beschäftigung mit diesen Poesien nach oftmals wiederholter Lesung unwillkürlich ein neuer Gesichtspunct zu dessen Erklärung immer wieder aufdrängte welcher. meiner Ansicht nach, ein völlig neues Licht über dasselbe verbreitet und seinen Werth ungemein erhöht. Ob dieser auch der richtige ist, mögen unparteiische Forscher entscheiden.

Ehe wir in eine Erörterung des Gedichtes eingehen, wollen wir einige Bemerkungen über den Verfasser, seine Heimat und die Zeit in welcher er lebte, vorausschicken. Der erstere nennt sich am Schlusse des Gedichtes V. 1032 selbst Heinrich und beruft sich wie bekannt bei dieser Gelegenheit auf einen Abt "erchennen frid", d. i. Erchenfried. Dass er nicht dem geistlichen sondern dem Laienstande angehörte, geht aus der ganzen Dichtung und besonders aus der Stelle V. 225 "Dar uf hab wir læien ein archwan" unzweifelhaft hervor. Auch wird allgemein zugestanden dass er ein Österreicher gewesen sei, was aus seiner Sprache und den gebrauchten Reimen vollkommen gerechtfertigt erscheint. Z. B. ai und æi = ei in læitet v. 1; beschaidenlichen v. 6; vræise v. 7; gemæine: sæine v. 9, 10, u. v. a.; ou == û und uo; z. B. choum v. 18; troutliet 612; sous: hous 949, 950; u für e im Part. praes. z. B. stinchunde hol v. 675; swanzunde v. 215; a für o in muzzige wart: hohvart 608, 609; pl. warte (verba): harte 881, 882; ferner die Reime: zergen: gesten 49, 50; råt: hat 85; liet: niet 447; schiet: nicht 759; niht: versieht 399; nicht: enwiht 425; vergiht: liecht 547; suon: tuon 697, 744, 775; suon: reichtum 749: zů: frů 523 u. dgl.

Auch finden wir in Österreich und zwar im Stifte Melk von 1122—1163 einen Abt Erchenfried<sup>5</sup>) und einen zweiten dieses Namens der um 1090—1120<sup>5</sup>) in Göttweig unter dem Prälaten

Hartmann († 1114) lebte. Aus Gründen die ich später anführen werde, wird sich zeigen dass der Dichter wahrscheinlich nur diesen letztern bezeichnen wollte und damals, als er dieses Gedicht verfasste, es noch nicht für nöthig hielt, genauer anzugeben, welchen Abt Erchenfried er meine, weil es in seiner Nähe in dieser Zeit nur diesen Einen gab. Ob diese meine Ansicht der allgemein vorherrschenden welche diese Dichtung in die Mitte des 12. Jahrhunderts\*) oder gegen das Jahr 1163 7) setzt, vorzuziehen sei, dürfte sich im Verlaufe dieser Untersuchung zeigen.

Doch prüfen wir den Inhalt dieses Gedichtes selbst, indem er uns über die Zeit seiner Abfassung am ehesten Aufschluss gewähren und zugleich dessen Werth am besten darstellen wird. Ich halte mich hierin, so weit es mit dem Geiste der heutigen Sprache vereinbar ist, so viel als möglich an die Worte des Verfassers und glaube, da das Gedicht in seinem Zusammenhange nichts weniger als leicht zu verstehen ist, dadurch den Dank derjenigen zu verdienen welche sich bisher mit altdeutschen Studien nicht näher befassen konnten.

Der Verfasser beginnt: "Der Glaube zu dem er sich bekenne, veranlasse ihn, eine Rede von der Erinnerung an den Tod zu halten, um weltlich gesinnten Menschen die Noth und die Leiden welche ihnen nach dem Tode der uns allen täglich bevorstehe drohen, deutlich aus einander zu setzen. "Omnes declinauerunt" sagt der Prophet, d. h. Alle sind von Gott abgewichen, denn von tausend sündhaften Menschen dürfte wohl kaum Einer rein und vollkommen befunden werden." "O weh!" ruft der Verfasser aus, "welche Unzahl unchristlicher Sünden müssen wir alle Tag erfahren und doch hören wir niemals dass auch nur Einer zurückgezogen in einer Zelle seine Sünden beweine oder anderwärts abbüsse, wie die fromme Maria welche nach Christus Himmelfahrt in einer schauerlichen Wüste wohnte und Zeit und Ort, allen Menschen unbewusst, verherrlichte s), die sie nach unserem Herrn den sie nicht mehr schauen konnte, auch nimmer sehen wollte."

Nach dieser allgemeinen Klage über die Sündhaftigkeit der Welt geht der Verfasser die verschiedenen Stände durch und zeigt uns die Missbräuche welche aller Orten herrschen. Zuerst kommt die Geistlichkeit an die Reihe und da ruft er aus: "O weh der armen Geistlichkeit welche die Laien zum Himmelreiche geleiten sollte, wie weit wird sie bei dem jüngsten Gerichte zurück stehen, so dass sich an jenem Tage jeder Priester vor dem Angesichte des Herrn verbergen möchte."

Sollten sie alles befolgen was ihnen durch die Schrift befohlen ward, die ihnen einen christlichen Wandel gebietet, so würde kaum Einer selig werden. Die christliche Ordnung ist völlig zu Grunde gegangen ): Einige haben den Namen ohne das Amt und Wenige kümmern sich um das Heil der armen Seele. Diejenigen welchen die höchsten Ehren unter der Geistlichkeit übertragen, denen Ring und Stab und das auszeichnende Gewand gegeben wurde, wesshalb sie Bischöfe heissen, haben das Recht entzwei gebrochen und geben Pfarre, Propstei und Pfründe die ihnen nicht zum Verkaufe angehören, doch nur dem der sie durch Geld erwerben kann. Ihre Jünger haben das Beispiel das ihnen ihre Lehrer gegeben, wohl erkannt und bieten Beicht und Begräbniss, Messe und Psalmen allenthalben zum Kaufe aus. Chrysam und Taufe und was sie sonst verrichten sollen, ertheilen sie nicht umsonst, sondern nur dem der den Preis dafür entrichten kann 10). O weh. Jüngster Tag! welchen Lohn wirst du ihnen bringen! Keiner darf erwarten, dass ihm Vergebung zu Theil werde. Was er auch in der Sünde verharrend Gutes thun mag, wird von Gott verabscheut und sein Gebet kein Gehör finden. da es nicht zu Gottes Ohren dringt. Sein Andenken fällt der Vergessenheit anheim. Den Priestern ward die Gewalt der heiligen Apostel verliehen, mit dem Worte Gottes das sie predigen, die Sünder zu binden und zu lösen, sie aber gebrauchen selbe mit offenbarer Willkür. Wer ihnen etwas geben kann, darf thun was er will und ist nicht im Stande so viel Böses zu verüben das nicht die Pfennige wieder sühnen könnten. Während sie einerseits die Mücken seichen, verschlingen sie die Elephanten. Doch Gottes Gericht wird einst über sie ergehen. Wie hoch wird ihnen dann der irdische Reichthum und die unselige Freiheit, dass sie ohne Zwang leben, zu stehen kommen! Und jetzt wollen sie es alle ohne Ausnahme als Recht geltend machen, dass Keiner von ihnen sich von den Frauen zu scheiden brauche. Wahrhaftig, sie sollen sich von ihnen als von ihren Untergebenen, damit ich ein Beispiel vorführe, auf die Weise wie der Hirt von der Herde, der Lehrer von dem Schüler, so sollen sie sich von ihnen trennen; allein sie wollen sich der Leichtfertigkeit hingeben. Wesshalb ward ihnen die Oberherrschaft verliehen?- Unzucht 11) und Heiligkeit, Unkeuschheit und Reinigkeit sind nicht wohl vereint. Wenn des Priesters Hand den Leib des Herrn aufwandelt, soll sie sich dann nicht enthalten eine Frau zu berühren? Wahrlich, hierin sind alle [die das Gegentheil glauben] im Irrthum. Unser Glaube lehrt dass sich, wenn der Priester am Altare steht, unter dem Geheimnisse sogleich alle Himmel öffnen und dass seine Worte da durchdringen. Unser Herr sendet hiezu aus allen Engelscharen seine Diener, das Opfer wird ihm genehm und vertilgt alle die Missethaten welche die Christenheit beging, wenn sie dies mit wahrer Zuversicht erwartet. Doch ihr fragt, welcher Reinigkeit dann derjenige bedürfe der das Opfer darbringt? Dagegen rufen und sagen wir: es wird Gott allerdings missfallen, wenn wir die Messe hören bei denen die wir nicht so leben sehen, wie sie von rechtswegen sollen, und wir müssen ihnen desshalb zürnen, nichts desto weniger wird jedoch da, wo das Gottes Wort und die geweihte Hand am Tische des Herrn vereint wirken, der Leib des Herrn in der Messe von einem Sünder eben so gewiss verwandelt, als von dem heiligsten Manne der Priesters Namen je erhielt.

Ich will es aussprechen wovon ich überzeugt bin, diejenigen welche ihr christliches Amt noch mit anderen Gelübden belastet haben, kommen, so sehr sie auch in den Wissenschaften unterrichtet seien und von der Welt zurückgezogen leben, wenn die heilige Schrift nicht lügt, in die grösste Noth. Sie sollen dieser Welt absterben, das Fleisch abtödten, dass es mit jedem Tage schwächer werde, und die Seele so ansehen wie eine Magd ihre wahre Gebieterinn".

Auf diese Weise fährt der Verfasser noch weiter fort die Pflichten der Geistlichkeit zu schildern, wohin wir ihm jedoch nicht folgen wollen, und schliesst mit den Worten: "Gerne haben wir von dem geredet was die Weltpriester und die Mönche in grossen Zorn versetzen wird. Sie sollen vorn und rückwärts voll Augen sein, dass sie allenthalben die Feinde, woher sie sich immer ihren Anbefohlenen nahen, sehen können. Sind sie auf beiden Seiten blind, so werden beide mit ewiger Blindheit geschlagen, das wird uns durch die Worte der Wahrheit deutlich verkündet: "Wenn ein Blinder den andern führt, fallen beide in die Grube". Diese Rede verstehen Alle: die Grube ist die Hölle, und fragt man nach den Blinden, es sind dies die schlechten Lehrer welche die bösen Zuhörer mit sich in das ewige Verderben führen".

Der Verfasser geht nun auf das Leben der Laien über, worauf wir später zurückkommen werden. Nur die folgende Stelle ist für die Sittengeschichte zu wichtig als dass wir sie hier übergehen könnten:

"Das Leben der Ritter und Frauen, das wir euch darstellen wollen, ist Gott widerwärtig. Sie kehren alle ihre Kunst dahin, wie sie neuer

Mode huldigen können. Dies ist der Fallstrick der Hoffahrt welche den Teufel aus dem Himmelreiche vertrieb . . . . Sie herrscht am meisten bei dem weiblichen Geschlechte. Wir sehen auf der Gasse und in der Kirche gar Manche die um den Taglohn arbeitet und nicht mehr als diesen zu erwerben im Stande ist, wie sie eher keinen frohen Tag erlebt, bis sie nicht ihr Kleid so lang machen kann, dass der Schlepp, der Falten Nachwurf, da wo sie einhergeht, den Staub aufwirft, als wenn das Reich bei ihrem hoffährtigen Gange besser führe. Mit fremder Farbe an der Wange und mit goldgelbem Kopfschmuck wollen selbst die Bäuerinnen sich überall den Töchtern des reichen Mannes gleichstellen.... Was die Eine beginnt, darnach sind die Andern ausser sich vor Begierde es auch zu haben. Vom Rechte ist unter Armen und Reichen wenig geblieben, was Gott füglich missfallen ! muss. Von den Frauen wollen wir nicht weiter reden, doch dürfen wir die Ritter nicht übergehen. - Wo sich die Ritterschaft versammelt, da erhebt sich ihre Wechselrede davon, wie Viele der oder jener beh.... habe. Ihre Laster können sie nicht verschweigen, ihren Ruhm suchen sie nur bei den Weibern: wer sich den nicht verschaffen kann, hält sich für einen Schwächling unter den Seinen. Wenn von der Tapferkeit geredet wird, wissen sie selten etwas zu sagen, welche Stärke der aufwenden muss der wider den Teufel kämpfen will. Sie wissen nur von einer Menge Unthaten zu erzählen und offenbaren nur ihre Schande, wenn sie sagen, den muss man für einen tüchtigen Knecht halten der recht Viele erschlagen hat<sup>13</sup>). O weh unseren nächsten Nachkommen! wie muss unter ihnen Achtung vor Gott und Christenthum zu Grunde gehen. Der reiche Mann nur ist edel und schön, geschickt und überall beliebt, allenthalben verachtet ist der Arme. Die geistlichen Richter könnte man eher Reichsherren (richsnære) als Reichslehrer heissen. Sind sie im Stande viele Heerschilde, Helme und Brünne aufzubringen, mit grossem Gefolge einher zu reiten und weithin durch die Lande ihre Dienstmannen aufzubieten, so ist dies ihre grösste Wonne "13).

Nach dieser Schilderung des Zustandes seiner Zeit geht der Verfasser zum zweiten Theil seiner Dichtung, zur Erinnerung an den Tod über. Er sagt da: "Nun gedenke Mensch, deines Todes, nach den Worten Johes der da spricht: Kurz sind meine Tage, mein Leben neigt sich zum Grabe, oder wie er anderswo erinnert: Gedenke deines Schöpfers in der Jugend, ehe dich die Zeit erfasst, dass dir dein Unheil naht und dein Staub wieder zur Erde wird; diesem kommen die Worte gleich: Mein Leben ist wie Wind oder wie das Wasser das schnell dahin rauscht, oder wie der Prophet sagt: Mein Leben gleicht dem Grase das gestern grün war und heute verdorrt ist, und damit auf den weisen Mann deutet der stets den Tod vor Augen hat. So ermahnt uus auch Salomon indem er sagt: "Mein Sohn vergiss dein letztes Ende nicht, so wirst du immer ohne Sünde leben."

"Armer Mensch, schwache Erde, ihr beide müsst wieder vereinigt werden, indem du zuerst daher stammest, ehe dich deine Mutter mit Schmerz und Wehklagen zu grossem Leid gebar. Mit der ganzen Welt hast du nichts gemein als die Haut und das Gebein und ohne Kleid wirst du geboren, warum strebst du also so eifrig nach schlechtem Gewinne? Wollte dich auch Gottes Rathschluss der Welt entfremden, so gab er dir doch zu einem Hemde, auf dass du deine Scham bedeckest. Auf dieser Erde übernachtest du nimmer, du musst sterben und erbleichen. So wie du dein Heereszeichen (deine Fahne) mit Weinen eingeläutet und damit angedeutet hast, dass du zur Armuth geboren, musst du auch, wenn deine letzte Stunde naht, vielmals wehrufen, denn es ist recht dass der mit Wehklagen wieder vergehe, der mit Wehklagen geboren ward, wie dies der erste Laut des Kindes durch sein Weinen bei der Geburt schon bezeugt."

Nach diesen Betrachtungen geht der Verfasser zur Schilderung des Lebens selbst über: dass es von der Wiege bis zur Bahre nur eine Reihe von Kummer, Sorge und Noth sei, und führt uns zum Belege dessen die Laufbahn eines Menschen vor von dem Jedermann glaubt, dass er dem Glücke im Schoosse ruht, nämlich den Sohn eines Königs, worauf wir später zurückkommen werden. - "Doch wir wollen ", heisst es weiter, "die mannigfachen Leiden die den Armen wie den Reichen gleichmässig befallen, nicht verschweigen. Der Eine hat das Fieber oder die Gicht, der Andere verliert das Gehör oder das Augenlicht, dem Einen wird ein Bein abgenommen, der Andere liegt verkrüppelt, dass er weder gehen noch stehen kann, ein Dritter verliert Geschmack und Geruch, ein Vierter die Sprache, Keiner vermag sich vor diesen Gebrechen die einen Jeden befallen können, zu schützen. Wie reich und edel er auch sei, er kann sich vor ihnen nicht bewahren. Doch nehmen wir an dass Einer sein Ende ohne alle Leiden erreiche, was sehr selten geschieht, nun, was bedarf es da viel Redens? Sobald die arme Seele den Leib verlässt, so

sieh, mein lieber Mensch, wie er da liegt, und hätte er drei Reiche beherrscht, er wird mit der Erde vereint ganz auf dieselbe Art wie der Dürftige. Auch sehen wir Manche mit schönen Seidenstoffen auf der Bahre liegen, viele Lichter werden angezündet, Weihrauch und Myrrhen verbrannt und beschlossen, die Begräbniss hinauszuschieben und, wenn sich alle seine Freunde versammelt haben, ist es ihre grösste Sorge, ihn auf das prachtvollste zu bestatten. O weh der unseligen Pracht, wenn die Macht der Hölle die arme Seele mit Gewalt verschlingt! Was frommt es, wohin auch das armselige Gebein begraben wird? sie theilt mit der aller Heiligen gleiche Trennung und weh, wenn hierauf für sie ewige Nacht eintritt! Doch setzen wir, die Begräbniss werde auf zwei, drei Tage oder auch noch länger hinaus geschoben, so bleibt es doch stets eine armselige Hinfahrt 14), denn nichts von Allem was geboren ward, wird so widerlich und der Welt unangenehm. Geh' nun hin schönes Weib und schau an deinen geliebten Mann, sieh' genau wie sein Antlitz gefärbt, wie seine Scheitel gerichtet, wie sein Haar geschlichtet ist. Schau recht ernstlich, ob er noch etwas von jener Laune besitzt mit welcher er einst öffentlich und geheim auf dich sein Auge spielen liess. Sieh' hin, wo sind die eitlen Worte mit denen er der Frauen Schönheit pries und besang? Sieh' wie ist die Zunge in seinem Munde erstarrt mit der er einst so fröhlich Minnelieder singen konnte, sie kann nun nichts, weder Worte noch irgend einen Laut hervorbringen. Sieh' nun, wo ist das Kinn mit dem jungen Barthaare? Sieh' wie recht schwach und elend liegen Arme und Hände da mit denen er dich einst innig liebend umschloss! Wie sehen die Füsse aus mit denen er nach Hofessitte mit den Frauen einherging? Das musst du alles recht genau betrachten. Er dem do einst die Seide in dem Hemde überall erweitern musstest. ist dir nun ganz fremd geworden." Der Verfasser malt den Zustand des Leichnams noch weiter aus, was wir hier übergehen wollen.

Kehren wir nun zur Frage zurück, in welche Zeit eigentlich dieses Sittengemälde gehören kann. Sie ist, wie man zugeben wird, nicht nur für die deutsche Literaturgeschichte sondern auch für die Geschichte Österreichs von nicht geringem Belange und um so mehr zu beachten, als wir in den Urkunden und Zeitbüchern jener Periode solch frischen Schilderungen des inneren Lebens unserer Vorfahren so selten oder gar nicht begegnen. Wie ich schon oben bemerkt habe, glaube ich mich gegen die Ansicht aussprechen zu dürfen, welche

dasselbe gegen das Jahr 1163 setzt. Ich will nun die Sache vom historischen Standpuncte aus etwas genauer untersuchen, muss jedoch die Nachsicht der Männer des Faches in Anspruch nehmen, wenn ich vielleicht Manches übersehen, oder nicht nach ihren Ansichten aufgefasst und dargestellt habe. Es würde mich nur freuen, wenn ein Sachkundiger diese Andeutungen als Grundlage für weitere Forschungen benützen und das was mir aus Mangel an Zeit zum Nachsuchen allenfalls entgangen ist, bezeichnen wollte.

Wir haben oben die ernstlichen Rügen über die in vielfacher Beziehung tadelswerthen Sitten der Geistlichkeit vernommen und dürfen voraussetzen, dass der Verfasser hierin besonders jene Österreichs. seines unbestrittenen Vaterlandes, im Auge hatte. Diese Klagen können sich aber meiner Ansicht nach nur auf den Anfang des 12. Jahrhunderts beziehen in welchem die üblen Folgen des grossen Kampfes zwischen Heinrich IV. und V. und den Päpsten erst recht ins Leben traten. Die rechtmässigen Bischöfe von Passau und Salzburg die für strengere Kirchenzucht hätten wachen sollen, konnten trotz ihres Eifers nicht überall nachhaltig genug einwirken, denn sie waren meistens gezwungen, sich vor den bewaffneten Scharen der Gegenpartei von ihren Bischofssitzen zu flüchten, und andere denen das Streben sich durch die Macht des Schwertes in den ihnen übertragenen Bisthümern fest zu setzen und zu erhalten, höher stand als die Sorge für die ihnen anvertrauten Gläubigen und Priester, traten an ihre Stelle. Es ist da natürlich dass diese weniger streng gegen die ihnen ergebene Geistlichkeit sein durften, weil sie sonst ihren Abfall zur päpstlichen Partei fürchten mussten. Zum Glücke konnten aber diese trostlosen Zustände bei uns nicht wie in Deutschland tiefere Wurzel fassen. Der gute Same den Bischof Altmann von Passau und Erzbischof Gebhard von Salzburg in unseren Landen ausgestreut hatten, konnte während der kurzen Dauer des Krieges bei uns nicht gänzlich erstickt oder ausgerottet werden. An die Stelle dieser Kirchenfürsten traten noch überdies in Passau Ulrich, in Salzburg Thiemo und später Konrad, Männer die nicht minder eifrig in ihrem Berufe als ihre Vorgänger fortfuhren, so weit es die Umstände zuliessen, zur Verbesserung der Kirchenzucht und zur Hebung des Klerus zu wirken. Sie fanden auch, was um so erfreulicher war, in den damaligen Herrschern von Österreich und Steiermark, in dem fromm gesinnten Leopold III. (1096-1136) und in Ottokar VI. († 1122) eine feste und bleibende Stütze.

Beide Parteien, die weltlicher gesinnte nämlich und die streng kirchliche, standen sich demnach mächtig und schroff gegenüber. Diese suchte den vielfältigen Missbräuchen welche in der Kirche durch die geübte Willkür der beiden Heinriche in der Verleihung geistlicher Ämter und Würden herbeigeführt wurden, kräftig entgegen zu wirken. Das Übel hatte eben den höchsten Grad erreicht und alle guten und frömmeren Bischöfe und Priester vereinigten sich, um durch ihr gemeinsames Streben die Reinheit der Sitten der Geistlichkeit nach dem Vorbilde der ersten Kirche theils durch die strengere Befolgung der kanonischen Gesetze, theils durch das verbesserte Leben in den Klöstern und durch die Ehelosigkeit der Geistlichen wieder herzustellen. Einen neuen Anstoss erhielt aber dieses Streben noch durch die Kreuzzüge, so dass auch die Laien mit in den Kampf für eine strengere Sittenzucht der Geistlichkeit hineingezogen wurden. Theils in den Anfang, theils mitten in diesen Kampf fallen die meisten Gedichte des 11. und 12. Jahrhunderts, was aus ihrem Geiste und Inhalte deutlich hervorgeht. Daher diese bis in das entgegengesetzte Ende gehende kirchlich-fromme Richtung, ihr durchaus heiliger Stoff, von dem Tode, dem Antichrist und jüngsten Gerichte, daher die vielfach wiederkehrenden Klagen über die "Spottære und Nidære", wenn man eine gute heilsame Lehre vorbringe 15). über diejenigen die da in der Taubheit und Blindheit des Gemüthes verharren und für die Harfenklänge der Lehre des Heiles ihre Ohren verstopfen 16), daher die Hoffnungslosigkeit trotz aller angewandten Vorstellungen dem Guten Eingang zu verschaffen, welche sich in dem Schmerze und der Trauer, dass die Söhne so vieler Mütter in die Hölle fahren müssten, deutlich ausspricht 17). Offenbar in diese Zeit fällt auch unser Gedicht und zwar nicht in das Ende dieses Umschwungs. sondern eher in den eigentlichen Anfang. Die Worte (Vers 141 ff.)

> "nu wellent die phaffen uber al in daz haben ze einem rehte gar daz sich under der phaffen schar sul der weibe iemen ånen"

zeigen dies hinlänglich. Der Verfasser staunt wie man sieht als über etwas Neues und Unerhörtes dass es die Geistlichen nun wagen sich gegen das Gebot der Ehelosigkeit aufzulehnen. Er steht somit wohl im Anfange desselben, denn später nach dem Wormser

Concordate 1122 oder zur Zeit Lothar's, Konrad's, oder Friedrich I. wäre eine solche Äusserung nicht mehr zeitgemäss ja kaum möglich gewesen. Durch die Strenge Papst Urban's II. (1088-1099) der rücksichtlich des Cölibates der Geistlichkeit ganz in die Fussstapfen Gregor's trat und durch die Erzbischöfe von Salzburg, besonders durch Konrad, und die Bischöfe von Passau, Altmann und Ulrich, war die Ehelosigkeit der Priester wenigstens im Allgemeinen bei uns schon völlig durchgeführt und der Widerstand gegen dieselbe längst aufgegeben. Wir können dies aus fast gleichzeitigen Nachrichten entnehmen, denn der Verfasser des ältern Theiles der Vita Altmanni welcher um 1130-40 geschrieben sein dürfte, sagt von der Passauer Diocese §. 17, in welchem er die Verdienste Altmann's um die Kirchenzucht aufzuzählen beginnt, ausdrücklich: "dass nun durch seine Bemühungen beinahe alle Kirchen in dem Bisthume aus Steinen erbaut. mit Büchern, Gemälden und anderm Schmucke geziert, und was die Hauptsache sei, mit keuschen und gelehrten Männern wohl versehen seien. Überdies strahle jene ganze Gegend im Glanze vieler Mönchs- und Chorherrenstifte, in welchen bei Tag und Nacht der Gottesdienst mit grossem Eifer verrichtet werde 18). Noch bezeichnender aber äussert sich der sittenstrenge Propst Gerhoch von Reichersberg in seinem Werke "Contra Simoniacos", welches nach Stülz's "Leben Gerhoch's" p. 129, um 1130, spätestens 1138 geschrieben wurde, über den Klerus der Diöcese Salzburg, indem er sagt: "dass der Erzbischof von Salzburg, Konrad (1106-1146), durchglüht vom Eifer der Gerechtigkeit, in seinem Sprengel weder Miethlinge noch offenbar unzüchtige Kleriker zum Altardienste zulasse. Denn ungeachtet er einen weit ausgedehnten grossen und mehr als zehn Tagreisen umfassenden Kirchsprengel habe, könne man innerhalb seines ganzen grossen Bereiches nicht Einen gemietheten oder in offenkundiger Unzucht lebenden Geistlichen finden "10). "Desshalb ragten", wie es ferner im Leben des genannten Erzbischofs heisst 20), "die Priester des ganzen Sprengels rühmlich hervor durch Enthaltsamkeit und Gastfreundschaft; sie sind ausgezeichnet durch Wandel und Sitten so wie durch Anstand und Kleidung." Kaiser Konrad auf seiner Rückreise aus dem Oriente das Pfingstfest in Salzburg feierte (1149), war er durch das Betragen des Klerus so erbaut dass er öffentlich erklärte: "er habe nie eine Geistlichkeit gefunden welche durch Tonsur, Betragen und Geberde auf das Auge

des Beobachters einen so wohlthuenden Eindruck mache, es sei ihm auch nie eine Stadt vorgekommen welche so viele fromme Menschen zähle wie Salzburg 21). Eben so darf man jene bekannte Stelle aus Gerhoch's Werke "de corrupto ecclesiae statu", welches er dem Papste Eugen III. widmete (1147), hier nicht übersehen, in welcher er trotz all seiner Strenge doch zugestehen musste. "dass nach dem langen Winterschlafe in der Simonie der Weinberg des Herrn im süssen Frühlingshauche wieder anfange zu blühen, dass neue Klöster und Spitäler gegründet seien und neue Lobgesänge überall ertönen, ja dass selbst im Munde der Laien das Lob Gottes in Aufnahme komme, so dass in der ganzen Christenheit es Niemand mehr wage, unanständige Lieder öffentlich zu singen und dass die ganze Erde im Lobe Christi frohlocke, selbst in Gesängen der Volkssprache, besonders aber der Deutschen, welche für solche Gesänge hauptsächlich geeignet sei" 22).

In diese Zeit noch, vor und um 1140, fallen aber auch die meisten Stiftungen neuer Klöster und die Reformen und Schenkungen in den bereits bestehenden, wie ich anderwärts nachgewiesen habe <sup>22</sup>). In dieser Zeit war bei uns ein solch religiöser Eifer selbst unter den Laien, dass viele, auch aus den höchsten Familien, entweder schon in ihrer Jugend den geistlichen Stand wählten oder später in irgend ein Stift oder Kloster gingen, um da ein still beschauliches oder büssendes Leben zu führen. So trat zum Beispiel Gerbirg, eine Schwester des österreichischen Markgrafen Leopold III., nach dem Tode ihres Gemahls Boriwoi, eines Sohnes des Königs Wratislaw's II. von Böhmen, 1124 in das mit dem Stifte Göttweig verbundene Nonnenkloster und lebte dort wie unsere Ava als Nonne bis zu ihrem Tode 1142 <sup>24</sup>).

Ich will hier noch ein paar andere Beispiele anführen, weil sie durch die Blätter in denen ich darauf aufmerksam machte 25), weniger bekannt geworden sein dürften, als es ihre Wichtigkeit für die österreichische Literatur-Geschichte wünschen lässt. Der dritte Sohn Leopold des Heiligen, Otto, widmete sich ebenfalls dem geistlichen Stande; er wurde von seinem Vater zum Propste des neu gestifteten Klosters zu Neuburg ernannt und zu seiner vollen Ausbildung auf die hohe theologische Schule zu Paris geschickt, wo er unter Wilhelm von Conches, dem Engländer Gilbert, wegen seiner grossen Gelehrsamkeit universalis genannt, Rupert dem nachherigen Abte zu Limburg, Hildebert später Erzbischof von Tour, Abaillard, Bernhard

von Clairveaux und anderen ausgezeichneten Männern in allen damals besonders gepflegten Wissenschaften unterrichtet und gebildet wurde. Wie bekannt, trat er später mit 15 anderen Jünglingen, höchst wahrscheinlich aus ansehnlichen Familien seines Vaterlandes, im Kloster Morimund als Monch ein und wurde 1138 Bischof von Freising. Seine Genossen aber kehrten in die Heimath zurück und erhielten alle mehr oder minder bedeutende kirchliche Ämter 26). Welchen grossen Einfluss diese Männer auf die Förderung religiöser und wissenschaftlicher Bildung unseres Vaterlandes genommen haben mögen, lässt sich leicht denken. Diese Thatsache allein und die vielen Berufungen auswärtiger Priester für unsere Klöster oder Stifte von welchen wir so häufig lesen, mögen zur Entwickelung und hohen Blüthe der literarischen und politischen Zustände Österreichs unter Leopold dem Glorreichen nicht wenig beigetragen haben. Otto veranlasste auch die Stiftung des ersten Cistercienser-Klosters bei uns in Sattelbach, später von einem Stücke des heiligen Kreuzes das er aus Paris hieher brachte, zum "Heiligen Kreuz" genannt, und sandte 11 fromme Priester aus Morimund dahin unter dem Abte Gottschalk · (+1141). Eben so ward der sechste Sohn Leopold's, Konrad, nach Paris zur weiteren Ausbildung geschickt, der später 1149 Bischof von Passau und 1164 Erzbischof von Salzburg wurde.

Auch Heinrich, der Sohn des kärntnerischen Herzogs Engelbert, ward zu gleichem Zwecke nach Paris geschickt und trat ebenfalls in das Kloster Morimund, ward hierauf 1132 Abt zu Villars und 1143 Bischof von Troyes. Sein Vater gründete aber auf seine Veranlassung in Kärnten das Cistercienser-Kloster Viktring das mit Geistlichen von Villars besetzt wurde <sup>27</sup>). Viele Männer aus den angesehensten Geschlechtern traten namentlich unter dem Prälaten Hartmann († 1114) und seinem Nachfolger Nanzo († 1125) in das Stift Göttweig als Laienbrüder (fratres conversi) ein <sup>28</sup>), andere wieder als fratres conscripti, um sich dadurch die Theilnahme an ihren guten Werken zu sichern, so z. B. war Sieghart Graf von Burghausen und Schala der des Markgrafen Leopold des Heiligen Schwester Sophie zur Gemahlinn hatte und 1142 starb, ein frater conscriptus in Melk <sup>29</sup>).

Diesen Beispielen will ich nur noch folgendes anreihen, weil es den Geist der Zeit besonders kennzeichnet. Die Mutter des Erzbischofs Eberhard von Salzburg (1146—1164) war so fromm dass sie dem Almosengeben, Gebet und Fasten fast immer oblag und selten etwas anderes als Gemüse ass. Sie liess sich auf ihrem Gute eine Kirche bauen und trug eine halbe Meile weit die Steine barfuss dazu auf ihren Schultern und viele andere Frauen unterliessen nicht dasselbe zu thun 30).

Alle diese Beispiele denen wir noch viele andere beifügen könnten, fallen, wie man sieht, mehr oder minder früh in die Zeit der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts und müssen als Folgen des bereits geschehenen Umschwunges zum Bessern sowohl unter den Geistlichen als unter den Laien betrachtet werden. Daher und aus den oben angeführten Gründen kann auch unser Gedicht nur in das erste Viertel des 12. Jahrhunderts, in welchem diese Bewegung theils vorbereitet, theils schon vollendet war, gesetzt werden.

Betrachten wir ferner einige Stellen unseres Gedichtes selbst genauer, so wird sich wie ich glaube nebst der Bestätigung jener Behauptung noch eine Eigenthümlichkeit desselben ergeben welche bisher stets übersehen wurde. Es heisst nämlich V. 267 ff.: "Weltliche Richter sind Widersacher Gottes und alles Guten, sie haben ein wölfisches Gemüth und birschen, was sie nur erjagen können. Die Treue ist unter den Laien gänzlich vernichtet und der Vater muss den Sohn hassen, weil er niemals ohne Sorge sein kann dass er, heute oder morgen herangewachsen, ihn, wenn seine Angelegenheiten schlecht stehen, von Allem was er besitzt, verstosse, so dass er nach dem grössten Reichthume verarmet und sich seiner Niemand von allen seinen Verwandten erbarmet" 31).

So oft ich diese Stelle las, musste ich unwilkürlich an das Schicksal Kaisers Heinrich IV. denken welchen Konrad sein zweitgeborner Sohn in Italien verrieth und vom Throne zu stossen suchte, was seinem dritten Sohne Heinrich später wirklich gelang. Die Treulosigkeit und der Verrath der eigenen Kinder gegen ihren Vater war selbst in jener Zeit des unversöhnlichsten Parteihasses so unerhört und auffallend dass er sogar von den Feinden Heinrich's IV., obwohl zu ihrem Vortheile gehörig ausgebeutet, im Innern missbilligt wurde 32). Es wird durch diese Beziehung auf die genannte Thatsache der Ausspruch unseres Verfassers "dass unter den Laien Treue und Redlichkeit gänzlich todtgeschlagen sei", vollkommen gerechtfertigt, während er ohne sie völlig unbelegt bliebe. Aber auch das was er noch weiter hinzufügt "dass er nach Reichthum verarmet und aus seiner ganzen Familie sich nicht Einer über ihn

erbarmet, dass ihr ganzes Streben nur auf Gewinn gerichtet und, wo kein Vortheil zu hoffen sei, jede Verwandtschaft verleugnet werde, dass "weder der Herr zu dem Diener noch dieser zu jenem sich der Treue und Redlichkeit versichert halten könne, "kann nur als weiterer Beleg des obigen Ausspruchs betrachtet und sehr wohl auf die Erfahrungen Heinrich's bezogen werden. Wir wissen dass ihn nebst seinen Söhnen auch seine Gemahlinn und die vertrautesten Freunde und Anhänger die er mit Gütern und Ehren überhäufte, im Augenblicke der Gefahr, was er zum Theil auch selbst verschuldete, verliessen, so dass er, seiner Macht und Herrlichkeit entkleidet, verarmt und hilflos dastand. Wir wissen dass er bei der Androhung des Todes auf der Burg zu Beckelheim knieend bat, "man möge ihm nur gestatten, sich seiner Zeit zu rechtfertigen und, da alle seine Bitten vor seinem Sohne nichts fruchteten, endlich sein Erbe, seine Schlösser, sein Reich und Alles was er besass hingab, so dass man es ihm in seiner Gefangenschaft selbst an dem Nothwendigsten, sogar an Lebensmitteln fehlen liess, ihm das Scheeren des Bartes und das Baden, ja was ihm am schwersten fiel, das heilige Abendmal und den Zutritt eines Geistlichen am Tage der Geburt unseres Heilandes verweigerte." (Vgl. Stenzel S. 593.) Wir wissen ferner dass er sich in einem Schreiben an seinen Sohn auf das Bitterste beklagt "dass sich ausser dem Bischofe von Lüttich, keiner seiner Wohlthaten erinnere noch Mitleid mit seinem Unglücke habe." (S. Stenzel S. 598.)

Der Dichter nennt ferner die weltlichen Richter \*\*) Widersacher Gottes und alles Guten, die mit wölfischem Sinne im Herzen überall birschen, wo sie nur etwas erjagen können. Er geisselt dadurch die damals unter ihnen allgemein herrschende Raubsucht und Gier nach fremdem Gute und spielt damit auch auf unsere beiden Heinriche an die, von dieser Schuld keineswegs frei, gar manche Gewaltthätigkeiten verübten, um Güter und Lehen zu erwerben, ihre Herrschaft zu befestigen und ihre Anhänger zu belohnen.

Doch diese Stelle allein würde unsere Vermuthung noch keineswegs begründen; betrachten wir eine zweite V. 511—543, in welcher der Verfasser uns die Leiden und Mühen des Lebens schildert. Er führt uns hier als Beispiel ausdrücklich den Sohn eines Königs vor und malt uns in wenigen kräftigen Pinselstrichen die Noth welche er zu überwinden hat, wenn die erste Jugendzeit bis zur Wehrhaftmachung vorüber ist: er muz spat und frû
um dise arme ere sorgen,
wie er hiut oder morgen
muge gemeren siniu lehen;
er endarf sich nimmer versehen
voller triwen noch genaden
von sinen næchsten magen.

Dies Alles passt buchstäblich auf König Heinrich V. Als Beleg des Gesagten wollen wir hören, wie ihn Stenzel der gewiss ganz unparteiisch ist, schildert. S. 720. "Er war ein Mann von ausgezeichneten Eigenschaften, sehr scharfsinnig und schlau, kühn und unternehmend. Herrschsucht war die Hauptleidenschaft seines Lebens; um sie drehten sich alle seine Handlungen. Dafür war ihm nichts heilig, er empörte sich gegen seinen Vater unter dem Vorwande der Kirche, verrieth und misshandelte ihn auf die niedrigste Art, während er dem Papste eben so begegnete. Immer nur beschäftigt das verlorne Ansehen des Regiments wieder herzustellen, häufte er Schätze, war für Gold zu Allem feil, suchte mit erledigten Reichslehen seine Anhänger denen er selbst die Beraubungen der Kirchen nachsah, zu belohnen, und sich aller Güter und Besitzungen zu bemächtigen deren er habhaft werden konnte, ohne Gerechtigkeit zu berücksichtigen. Er misstraute Allen und Jeder ihm, mit Recht; denn gleich seine ersten Schritte als König verriethen ihn." Ähnliches sagt auch Jaffé S. 39. — Dass in Folge dessen seine nächsten Verwandten und Vertrauten von ihm absielen, ist bekannt. Dies Alles stimmt mit den kurzen Andeutungen des Dichters vollkommen überein, die also füglich auf Heinrich V. bezogen werden können.

Nachdem unser Verfasser mit .kräftigen Zügen einen ehrgeizigen und habsüchtigen Königssohn gezeichnet hat, geht er auf einen zweiten Charakter über und malt uns die Noth eines andern der sich Sänfte und Milde erkoren habe, d. h. der gutmüthig und wohlwollend sei und meint, "dass dieser sein Ansehen gar bald verliere und von seinen Gefährten verstossen werde.

Swelhes lebens er beginnet, wie licht im dar an misselinget, sin sorgen ist frå unt spate, daz in einer icht verrate, oder daz im einer icht vergebe. des geschiht mere denne ich mege iu oder ander iemen gesagen."

Wem fällt bei dieser Stelle nicht gleich der ältere Sohn König Heinrich's IV. Konrad, ein der sich durch seine Sanstmuth und Herzensgüte auszeichnete und in Italien zum Abfalle von seinem Vater vermocht, endlich aber von allen seinen Anhängern und Freunden verlassen, wie es allgemein hiess, ver giftet wurde? Damit man nicht glaube, wir machten die wirkliche Geschichte zu unserem Behufe eigens zurecht, wollen wir wieder hören, wie ihn Stenzel I. c. S. 550 schildert. Er sagt: "Dieser schöne junge Mann neigte sich, von Natur leidenschaftslos und mild, mehr zu Werken der Frömmigkeit, ruhigen Betrachtungen und den Wissenschaften als zum Kriege und dem Sturme des Lebens, obgleich es ihm nicht an Muth fehlte. Wohlwollend gegen Jedermann, gewann er die Herzen und eignete sich eben so wenig Parteihaupt zu sein, als er sich gut passte, den Namen dazu für andere Ehrgeizige herzugeben. Er mochte lange mit Widerwillen das wilde Treiben seines Vaters betrachtet. über den fürchterlichen Krieg, die Verheerungen der Kirchen, die Wuth der Parteien und besonders über die Kirchenspaltung mancherlei gedacht noch mehr schmerzlich gefühlt und Religionszweifel ihn gemartert haben, bis diese, genährt von der frommen Partei, unstreitig weit mehr als die Aussicht auf die Krone Italiens die Oberhand gewannen über das Pflichtgefühl gegen seinen Vater, seinen Herrn und Kaiser". Dass sein Tod nach dem Zeugnisse mehrerer Zeitgenossen durch Gift erfolgt sei, wird ebenfalls durch Stenzel kurz angedeutet. Vgl. S. 568, 569. Note 36.

Nach diesem auffallenden Zusammentreffen der historischen Thatsachen mit der Schilderung des Dichters dürfte es überflüssig sein zu bemerken dass darin etwas mehr, als ein blos absichtsloser Zufall vorhanden sei; der Verf. spricht so zuversichtlich und seiner Sache völlig gewiss, wie es nur Jemand thun kann der die Ereignisse mit erlebt hat; ja er fügt noch bei, was in Verbindung mit den oben nachgewiesenen Beziehungen völlig entscheidend ist, dass dies d. h. solche Fälle von Vergiftungen, häufiger vorkomme, als er oder sonst

Jemand sagen könne: "des geschicht mere, denne ich mege iu oder ander iemen gesagen".

Berücksichtigen wir dass der Dichter, wie ich schon oben bemerkt habe und später noch ausführlicher darthun werde, in der Nähe von oder im Stifte Göttweig lebte, dass der dortige Abt Hartmann einen Sohn Heinrich's IV. der nur Konrad gewesen sein kann, in den Wissenschaften unterrichtete, und mit König Heinrich V. selbst auf freundschaftlichem Fusse stand <sup>24</sup>); so gewinnen diese Worte eine um so grössere Bedeutung, indem man mit Grund voraussetzen darf, dass der ehemalige Lehrer des jungen Prinzen sich um das Schicksal desselben gewiss wird erkundigt haben und durch seine Verbindungen auch in der Lage gewesen sein wird, über dasselbe, wenn auch zuweilen irrige Nachrichten, zu erhalten. Diesen mochte unser Dichter mit dem Worte "ander iemen" im Sinne und durch ihn auch die Überzeugung gewonnen haben, dass Konrad wirklich vergiftet worden sei.

Endlich sagt uns der Dichter gleich im Eingange jener Stelle ja ganz offen und bestimmt, dass er uns als Beispiel für die Leiden und Mühen die wir Alle hiernieden zu erdulden haben, den Sohn eines Königs vorführen wolle. Auf welchen aber konnte er in dieser Zeit von 1100-1163 wohl anders hindeuten, als auf Konrad. Mir ist wenigstens in der Geschichte dieser Periode weder ein König vorgekommen der als Vater so gegründete Ursache gehabt hätte, sich über den Verrath seiner Söhne zu beklagen als Heinrich IV., noch auch zwei Söhne eines Königs, mit deren Charakter obige Schilderungen so genau bis in das Einzelnste zusammen treffen als Konrad und Heinrich. Unser Dichter wählt kein Beispiel aus dem Alterthume oder aus einem anderen Volke sondern, um seine Behauptung eindringlicher zu machen, einen aus seiner Zeit und aus seinem Volke, dessen Schicksal Allen bekannt war. So würde auch ein jetziger Schriftsteller z. B. lieber auf Napoleon I. oder auf König Louis Philipp und seine Söhne als auf Cyrus und Darius hinweisen, um durch die Geschichte die Wechselfälle des Glückes und die Unsicherheit irdischer Macht und Herrlichkeit darzuthun. Ebenso ist es an und für sich schon wahrscheinlicher, dass unser Dichter als Beleg seiner Behauptung eher wirkliche Gestalten, als blosse Nebelbilder seiner Phantasie den Lesern vorführen wollte: dass er darunter aber nur die bezeichneten Personen vor Augen hatte, geht, wie man zugestehen wird, schon aus den bereits angeführten Beziehungen deutlich hervor.

Jedoch nicht diese Stellen allein sind es die unsere Vermuthung rechtfertigen, es gibt deren noch andere, auf die wir hinweisen wollen welche dieselbe zur völligen Gewissheit erheben und auch unsere Behauptung von dem höheren Alter dieser Dichtung vollkommen bestätigen dürften. V. 385—402 klagt unser Verfasser über den sittenlosen Zustand seiner Zeit, "dass Gottesverehrung und Christenthum unter den Nachkommen völlig zu Grunde gehen müsse, dass die Weisheit der Vorfahren bei ihnen nirgend sichtbar sei, und dass sie nur die Kunst verstehen, einander zu betrügen, zu verspotten und zu belügen. Die jetzige Jugend, meint er, ist durchaus verdorben; Ehre, Zucht und Tugend gehen wie an einem Rade abwärts und

"Rome aller werlte houpt stat din hat ir alten vaters nicht. man findet da dehæin zuversicht rechtes noch genaden, wan wie man dem schatze muge gelagen."

Es fragt sich hier, welchen Papst der Versasser unter den Worten: "Rom hat ihren alten Vater nicht mehr" meine?

Ich glaube, er konnte darunter bei seiner streng katholischen Gesinnung nur Gregor VII., kaum aber Urban II. († 1099) der sonst ganz in dessen Fussstapsen trat, gemeint haben. Unter der Regierung des Papstes Paschalis († 1118) hatte die Unordnung bei uns in Deutschland und die Spaltung unter der Geistlichkeit selbst am meisten überhand genommen, besonders waren die Cardinäle in Rom mit seiner Nachgiebigkeit gegen Heinrich V. unzufrieden und wollten ihn wie bekannt sogar absetzen 35). Die Klagen über die Bestechlichkeit der römischen Curie vestummten in jener Zeit fast niemals, sie vermehrten sich unter diesem Papste aber besonders und erreichten, wie die Überlieferungen bezeugen, einen hohen Grad 36). Die oben angeführten Worte unseres Dichters passen daher ganz besonders in diese Zeit und es ist sehr begreiflich dass er, als ein Mann der sich selbst nicht mehr zur Jugend rechnet, was aus den Klagen über die Schlechtigkeit seiner Zeit und der mit ihm lebenden Jugend deutlich hervorgeht, sich gerne in die Zeit Gregor's VII. zurück denkt und den Verlust des alten Vaters tief betrauert, den er als ein Muster christlicher Vollkommenheit, als den Hort des Glaubens betrachtete, der vielleicht im Stande gewesen wäre manche Missbräuche zu beseitigen und die begonnenen Reformen durchzuführen. So denken ja auch wir, je älter wir werden, immer mehr an unsere Jugendjahre zurück, in denen unsere Brust noch durch die schönsten Ideale gehoben, unsere Kraft noch ungebrochen war, an die Zeit des letzten deutschen Kaisers Franz II., weil wir in ihrem Geiste und unter dem mächtigen Einflusse ihrer grossartigen Ereignisse und Verbesserungen herangebildet und grau geworden sind.

Wäre das Gedicht später in der Zeit, als der grosse Kampf Friedrich's I. mit dem Papste begann, nämlich um 1163 verfasst worden, so müsste diese ganze Stelle als völlig unzeitgemäss und unerklärlich erscheinen; denn der Papst Alexander III. war in jeder Beziehung ein ebenbürtiger Gegner Friedrich's und nicht minder streng als einst Gregor VII. in der Herstellung und Aufrechthaltung kirchlicher Zucht und Ordnung. Er wurde auch, ungeachtet aller Bemühungen Friedrich's, in Österreich, sowohl von dessen Regenten als vom Clerus, den Erzbischof Konrad II. von Salzburg an der Spitze, allgemein anerkannt. Es wäre daher für den Verfasser durchaus kein Grund vorhanden gewesen, sich nach einem früheren Papst zurück zu sehnen. Und welcher sollte dies auch gewesen sein? Von den übrigen zu schweigen, war weder Hadrian IV. noch Eugen III. und ihre Regierung so ausgezeichnet und glücklich, dass man daran denken konnte, sie jener Alexander's vorzuziehen. Auch passt die Schilderung unseres Dichters welche er von seiner Zeit entwirft, die Klage über die vielen unchristlichen Sünden, von denen man alle Tage höre, über die völlige Rechtlosigkeit die da herrsche, über die Raubsucht der weltlichen Fürsten und ihren wölfischen Sinn, über den Mangel aller Treue und Redlichkeit gewiss viel ungezwungener und besser auf die Zeit der beiden Heinriche als auf jene Friedrich's I. der. wie bekannt, strenge Ordnung im Reiche hielt und jedem Übergriffe, jeder Willkur und Ungerechtigkeit von Seite der Fürsten energisch entgegentrat und vorkommenden Falles empfindlich bestrafte. Wie wenig oder gar nicht passt endlich das was der Dichter von den Sitten der Geistlichkeit und der Priesterehe sagt, in diese spätere Zeit, in welcher bei uns wenigstens in der Regel diese Verhältnisse bedeutend besser und die Ehen der Geistlichen besonders seit dem Wormser Concordate 1122 längst unterdrückt waren.

Doch gehen wir zum letzten Theil unseres Gedichtes über, in welchem der Verfasser einen Sohn zum Grabe seines Vaters führt



00

und diesen selbst zu ihm sprechen lässt über die Leiden welche er wegen seines Lebens dort zu erdulden habe, vielleicht bietet uns auch dieser einige Anhaltspuncte für die aufgestellte Vermuthung. Auch hier führt uns der Dichter nicht einen gewöhnlichen Mann aus dem Mittelstande vor, sondern wieder einen sehr hochgestellten reichen Mann der in seinem Leben Städte, Güter und Lehen und grosse Herrschaft erworben hat. Dass er damit wieder nur einen mächtigen Fürsten, ja den König selbst bezeichnen wollte, der vor Allen solche Besitzungen erwerben konnte, geht aus dem Ganzen, insbesonders aber auch aus dem Umstande deutlich hervor, dass es gewissermassen in der Natur der Sache lag, das in einem Königssohne gegebene Beispiel auch auf den König selbst zu übertragen und gleichartig fortzuführen. Er sagt V. 663 ff.: "Reicher und edler Jüngling, nimm dich in Acht vor schrecklicher Noth, geh' hin zum Grabe deines Vaters, nimm den obersten Stein herab und sieh' an sein Gebein und seufze und weine. Da kannst du sprechen, wenn du willst, es benimmt dir nichts an deiner Hoheit: "Lieber Herr und Vater, sag mir was dich betrübt? Ich sehe dein Gebein vermodert, die Erde hat dich verzehrt und dieses Grab ist voll von Gewürm und üblem Geruche und erfüllt meine Sinne mit gräulichem Eckel. Auch thut es mir im Innersten weh dass du, so schön noch als du warst und so schnell dahin gerafft wurdest." Es ist ein trauriges Loos, dass das was kaum wie die Lilie blühte, bald wie das Gewand wird welches die Motten benagen und aufzehren. Unselig derjenige der dessen nicht jederzeit gedenkt. Auch hättest du sehr wohl davon reden können, dass dich der Schmerz seiner väterlichen Liebe gerührt habe? Gedenk nun der Worte die er zu dir sagen würde, wenn es ihm der nagende Schmerz erlauben oder Gott es gestatten möchte. Ich will die Rede nicht länger ausdehnen, sondern spreche für ihn und mit ihm, vernimm es mit wahrer Andacht. "Ich will dir, mein lieber Sohn, kund thun um was du mich fragst: Mein Schicksal ist unaussprechlich. Von der Grimmigkeit der Qualen die ich täglich leide, kann ich mich nicht befreien. Zur Rechten und Linken, oben und unten umgibt mich Fieber und Finsterniss. Fände Jemand mein Leiden geschrieben, er könnte stets davon erzählen, das muss ich dir, mein lieber Sohn, klagen. Die Fesseln der Rache Gottes halten mich fest gebunden, bitteren Lohn habe ich gefunden für Alles das ich je verbrach und leider ungesühnt liess. Alles Mass in Speise und Trank hatte ich vergessen, nun werde ich

.<u>.</u> 2

**()** 

**69** 63

brannte ich am Fleische in sinn-"de Gottes im Feuer das nie erlö-

schen kann. Ich leide Schmerz und Ungemach, Habsucht und Hoffahrt haben nach mir die Thore der innersten Hölle verschlossen."

(71

Hierauf schildert der Verfasser in kurzen Zügen die Leiden der Verdammten in den heissen Flammen, ihr Weinen und Wehklagen und fährt dann fort: "Nun sag' mir, mein lieber Sohn, was nützt mir all' mein Reichthum und so mannigfacher unglückseliger Erwerb. All' mein Sinnen war von jeher darauf gerichtet, Lehen und freies Eigenthum, Städte und Meierhöfe, Grundstücke und viele andere Besitzungen zu kaufen, desshalb wird nun meine Seele zum Kauf ausgeboten. - Wie hast aber du mit mir getheilt, seit ich von dir schied? Da finde ich leider wenig oder nichts. Wo ist das Almosen das du gespendet, wo sind die Dürftigen welchen du geholfen, wann gedachtest du mein jemals in der Messe? - Du hast meiner ganz vergessen, als ware ich nie geboren worden. Ach! dass ich solche Bürde für dich auf mich geladen habe, desshalb werde ich nun vom gerechten Richter verschmäht. Verwünscht sei der Tag der mich geboren. Mannigfacher Besitz den ich von Witwen und Waisen ohne Erbarmen nahm, lässt mich nicht aus dem Elend. Nun sieh' mein lieber Sohn, es ist gewiss, du wirst vielleicht dasselbe thun, wozu mich mein Gemüth geleitet hat, dass ich dahin arbeitete dich reich und erhaben zu machen, ich leide nun Angst und Schmerzen. Du sitzest bei grossen Gastmalen, ich leider in des Teufels Banden, man lobt dich weithin in dem Lande und ich leide grosse Schande. Nun bekehre dich mein gutes Kind. Nur ein Wunder ist es, wenn Einer von Allen die in dieser Welt habgierig sind, selig wird. " Der Dichter schildert dann V. 811-863 ausführlich und vor allen anderen Lastern, was sehr bezeichnend ist, die Habsucht und die Schwierigkeit für einen Habgierigen das Himmelreich zu erwerben und dass ein Pfennig Almosen, hier zum Seelenheile gespendet, mehr wirke als tausend Pfunde die nach dem Tode gegeben werden. "Weh! die Hölle dauert ewig für dich, wenn du ihrer Erbarmung anheim fällst. Gott verhüte, dass du diese je erfährst."

Nun sag' mir Mensch, fährt der Verf. fort, wie, wenn unser Herr und Heiland mit dir reden möchte und spräche: Mein liebstes Geschöpf, warum folgtest du nicht dem Rathe welchen dir meine Lehrer gaben, als sie dich in das Himmelreich luden? Du wolltest nie beachten, wie schwer es mir wurde, es dir wieder zu gewinnen, nun will ich es auch dir nicht mehr gönnen. Willst du lasterhaft leben und ungehorsam sein, wie deine Vorfahren . . . . . so siehst du mich nimmermehr. Ist dir weltliche Lust die Niemand lange geniessen kann lieber, als die Herrlichkeit des Himmels, so sage ich dir nichts mehr; diese erlangst du nimmer, sonst aber hast du alles Unheil zu fürchten."

"Hast du diese Rede vernommen, so bewahre sie im Herzen; sie sei für dich ein Talisman, dass der Teufel und die Hölle dir nach diesem Leben nicht schaden möge." Der Verfasser schildert nun nochmals in kurzem Umrisse die Freuden der ewigen Seligkeit im Gegensatze zu den Leiden der zur Hölle Verurtheilten. Wir wollen diese Auszüge nicht weiter vermehren, sondern es dem Leser überlassen, den Schluss des Gedichtes im Buche selbst nachzusehen.

Betrachten wir aber den Inhalt des Gegebenen, so zeigt sich hier wieder auf das Bestimmteste dass der Dichter in der ganzen Schilderung vorzugsweise nur die beiden Heinriche vor Augen hatte. Sie stimmt nicht nur im Allgemeinen mit dem was uns von ihnen überliefert wurde, völlig überein, sondern bietet, wie wir sehen werden, einige ganz besondere Stellen die durchaus keinen Sinn haben, wenn wir sie nicht auf sie beziehen. Schon die Anrede: "Reicher und edler Jüngling" 27) zeigt uns, mit wem wir es zu thun haben. Heinrich V. war nämlich, als sein Vater 1106 starb, erst 25 Jahre alt und konnte selbst nach mehreren Jahren noch als junger Mann gelten, er ist ferner reich und edel und im Vollgenusse der Herrschaft, von der er sich nichts vergibt, wenn er das Grab seines Vaters besucht. Dieser hat aber dahin gewirkt V. 766-767 und 775 - 785, dass er da zu gelangte, dass er reich und hehr ward, bei grossen Festmalen sitzt und weithin im ganzen Lande gepriesen wird, wie solches im Anfange seiner Regierung wirklich der Fall war, er warnt ihn vor Allem vor der Habsucht deren er sich gleich anfänglich schuldig machte, und meint ausdrücklich V.776: "daz ist war, du macht ez gerne tun, wie mich mein sin habe gelæitet." Vor Allem aber sind die Worte bezeichnend die der Verfasser zu dem. was der Sohn seinem Vater sagen soll, am Ende noch hinzusügt: V. 687 ff.

> du mochtest ouch lichte han geredet, ob dich der iamer hete beweget<sup>28</sup>) væterlicher minne,

die gar keinen Sinn haben, wenn man sie nicht auf Heinrich IV. bezieht, dessen Schmerz über den Verrath seines Sohnes ins Masslose ging. Hiezu liefert aber die bekannte Scene vom Jahre 1105 am linken Ufer der Mosel den besten Commentar, welche Stenzel aus gleichzeitigen Quellen S. 591 auf folgende Weise schildert: "Als der alte Kaiser seinen Sohn erblickte, regte sich die väterliche Liebe so stark, drückte ihn der Kummer und die ganze Last des Ünglücks was er so viele Jahre ertragen hatte, so schwer, dass er niederfiel zu den Füssen des Sohnes und ihn bei dem Wohle seiner Seele beschwor: "wenn ich für meine Sünden von Gott gezüchtigt werden muss, so hänge doch du deiner eigenen Würde, deinem Namen keinen Flecken an; denn kein göttliches Gesetz verpflichtet den Sohn, Rächer der Schuld seines Vaters zu sein." Der König fiel nieder vor dem zur Erde gebeugten Vater, bat um Verzeihung für das Geschehene, entschuldigte sich verführt worden zu sein, versprach mit Thränen dem Kaiser, wie ein Vasall seinem Herrn, wie ein Sohn seinem Vater in Allem gehorsam zu sein, wenn dieser sich nur mit dem päpstlichen Stuhle aussöhnen wolle." Hieher gehören auch die Worte des Kaisers zu Bingen, als ihn sein Sohn nach der Burg Beckelheim brittgen wollte: "Mein Sohn, heute sei Gott Zeuge und Richter der Reden und Zusagen unter uns. Du allein weisst, welchen Unruhen ich mich deinetwegen ausgesetzt, wie viele Feindschaft ich mir zugezogen habe, nur um dir die Nachfolge im Reiche zu sichern." (Stenzel, S. 593.)

Der Dichter der jenen Zeitereignissen so nahe stand, war auch durch seine Stellung, wie wir später sehen werden, vollkommen in der Lage von diesen Scenen genauer unterrichtet zu sein als ein Anderer, die obigen Worte dürfen daher mit Recht als eine zarte Mahnung an den jungen König betrachtet werden, dass er, am Grabe seines Vaters stehend, seinen grossen Fehltritt bereuen möge, durch welchen er ihn in seiner väterlichen Liebe zu ihm so tief verletzt hatte.

Gehen wir noch auf ein paar andere Stellen über die besonders auf Heinrich V. passen. Der Dichter lässt den Sohn sagen, es schmerze ihn tief dass er so schnell (so schier, was doch wohl nicht mit jung übersetzt werden kann) gestorben sei. V. 681. Passt dies nicht wieder ganz genau auf den plötzlichen Tod Heinrich's IV. in Lüttich, der seinem Sohne und dessen Anhange eben so durchaus

unerwartet als erwünscht kam? 20). Dieser bedauert ferner V. 679 - 686 dass er, da er noch so schön war, dahin gerafft worden sei. Vergleichen wir, was Stenzel S. 609 über ihn sagt "dass Heinrich IV. gross über Alle in männlicher Schöne hervorragte, dass sein Auge durchbohrend blitzte die Brust dessen auf den es fiel und wie das Innerste der Gedanken erforschend" 40); so wird man zugestehen müssen dass ein solches Zusammentreffen selbst in kleinlichen Umständen keineswegs nur blos zufällig sein könne. Auch sind Väter deren Söhne einmal das Jünglings- oder (wie hier sehr wohl übersetzt werden kann) das Mannesalter erreicht haben, wohl selten mehr schön zu nennen, und wohl kaum wird es einem Dichter einfallen, einen Sohn am Grabe seines Vaters den Tod desselben desshalh betrauern zu lassen, weil er so plötzlich oder, da er noch so schön war, erfolgte, wenn er hierin nicht eine bestimmte Person vor Augen hatte: eine solche Plattheit dürfen wir unserem Verfasser wahrlich nicht unterschiehen.

Doch untersuchen wir noch eine andere Stelle V. 864-873. Der Vater gibt hier seinem Sohne Rathschläge für das Leben und, nachdem er von den Ehegattinnen gesprochen hat, sagt er: "Versündige dich nicht deiner Söhne wegen, ihr Leben ist wie der Wind, d. h. gehaltlos, ihr Sinn und Gemüth unritterlich, zu jeder Übelthat biegsam und zur Tapferkeit nicht geneigt; machst du sie aber lobe sam, so kommt es dich hoch zu stehen" 1). Wie Jedermann leicht erkennen wird, warnt hier der Vater seinen Sohn. nicht so wie er selbst es gethan hat, sich seiner Söhne wegen zu versündigen. Seinetwegen hat er solche Bürde auf sich genommen, er wäre, V. 766 - 786, nicht verdammt worden, wenn er nicht dahin gearbeitet hätte, seinen Sohn reich und erhaben zu machen und all seinen Reichthum für ihn zu erlangen. Vergleichen wir damit was Heinrich seinem Sohne von Utrecht aus schrieb: "Wenn auch wegen meiner Sünden, wie meine Feinde sagen, Gott mich verworfen hat, dass ich nicht herrsche, so musstest doch du nicht die Hand zu meiner Verwerfung bieten und mir das Reich nehmen das ich dir bereitet hatte." (Vgl. Stenzel S. 598.) Man wird zugestehen dass unser Dichter völlig Geschichte schreibt. Der Vater malt ferner, wie wir sehen, einerseits mit wenigen Pinselstrichen den weichen und minder thatkräftigen Charakter seines Sohnes Konrad und dann jenen Heinrich V. selbst, und zwar blos mit den Worten: "Macht er sie aber lohenswerth", d. i. tüchtig, so kommt es ihm hoch zu stehen. Durch diese Worte spielt er offenbar auf den Verrath an gegen ihn, bricht aber mit einer feinen Wendung ab, weil er ihm jetzt, da er reumüthig an seinem Grabe steht, keine unzarten Vorwürfe machen will, und meint nur: "Ich hätte dir noch Vieles zu sagen, das mussich aber verschweigen; doch bedenke dich früh genug, wenn du grosses Unglück vermeiden willst. Oweh! die Hölle wird dir wenig verzeihen" 43). Ich glaube diese Stelle in Verbindung mit jenen, V. 266—288 und V. 511—543 u. 679—690, die wir bereits oben erörtert haben, rechtfertigen hinlänglich die von mir aufgestellte Vermuthung. Sie aber so auszulegen dass, wenn er seinen Sohn zum tüchtigen Manne heranbilde, es ihm viele Auslagen machen werde, ist nach dem Vorausgehenden eben so unzulässig als gemein und des Dichters unwürdig.

Doch einen Punct wollen wir noch berühren und sehen, welcher Sünden sich der Vater vor seinem Sohne besonders anklagt, bei welchen er hauptsächlich verweilt und vor denen er ihn durch ergreifende Schilderung ihrer Folgen vorzüglich warnt. Wir finden da dass es gerade diejenigen, nämlich Hoffahrt, Luxus und Habsucht sind, deren sich Heinrich V. in hohem Grade schuldig machte, alle anderen, z. B. Unmässigkeit in Speise und Trank und Unkeuschheit, werden zwar auch angeführt, aber in ihren üblen Folgen nicht so ins Einzelne geschildert als die ersteren. Von Aufrührern (rumæren), Verleumdern (rednæren), Mördern. Dieben und Räubern redet nicht der Vater zu seinem Sohne. sondern nur wieder der Dichter selbst am Schlusse des Gedichtes und nur mit wenigen Worten. Dann könnte man auch füglich fragen. wie kommt es doch, dass unser Dichter gerade nur einen jungen Mann und zwar einen Königssohn und nicht auch eine Jungfrau oder einen Sohn aus dem Mittelstande zum Grabe des Vaters führt, und dass er gegen das Ende seiner Dichtung überhaupt allgemein menschliche Verhältnisse völlig vermeidet?

Es erscheint dies Alles nach dem Vorhergegangenen durchaus nicht zufällig und die Wahrscheinlichkeit, dass es der Dichter
besonders darauf abgesehen hatte, den jungen König von den
Lastern des Hochmuthes und der unbegrenzten Habsucht abzubringen, nicht unbegründet. Bedenken wir ferner dass er, wie wir
bereits oben bemerkt haben, in der Nähe von oder in Göttweig
lebte und mit dem dortigen Abte Hartmann der wegen seiner ausgezeichneten Kenntnisse und seiner Bildung berühmt und von König

Heinrich V. sehr gerne gesehen war, wahrscheinlich auf freundschaftlichem Fusse stand; dass Heinrich bei seinem Feldzuge nach Ungern im J.1108 wenn nicht in Göttweig selbst so doch wenigstens in Tulin gegenwärtig war, dort die Besitzungen und Rechte des Stiftes bestätigte und wie es heisst auf die Fürsprache des Passauer Bischofs Ulrich, seiner Schwester Agnes und ihres Gemahls Markgrafen Leopold's IIL und des Herzogs Welf's mit einer neuen Schenkung vermehrte 43) -- so gewinnt diese Vermuthung um so mehr noch einen grossen Anhaltspunct, als der Vfr. mit Grund hoffen durfte, seine Dichtung könne durch Hartmann auch bis zu dem dringen, für welchen sie wenigstens theilweise bestimmt war. Die Stellung des Dichters selbst zu Hartmann, dem vertrauten Freunde Heinrich's (et ipso regi Heinrico familiarissimus) und die Rücksicht welche er gegen den letzteren wegen seiner hohen Würde beobachten musste, erforderte mehr eine allgemeine Behandlung des Gegenstandes und eine gewisse Schonung und Zartheit in jeuen Theilen welche auf Heinrich bezogen werden konnten, damit das Gedicht in scheinbarer Absichtslosigkeit und voll der edelsten, wohlwollendsten Gesinnung seine Wirkung nicht verfehle.

Daher durfte der Dichter auch die Beziehungen auf beide Könige im Einzelnen nicht so grell und für Alle verständlich darstellen, wie bei seiner Rüge der verehelichten Geistlichen, indem die üble Stimmung gegen dieselben bereits allgemein zum Durchbruche gelangt und zur Reform reif war. Nur wenn wir diesen Gesichtspunct für die Beurtheilung der ganzen Dichtung annehmen, werden jene sonst ganz unverständlichen Stellen erklärbar und sie selbst erscheint in einem doppelt günstigen Lichte, indem man die feine Art und Weise, wie der Dichter seinen Gedanken ausführte, nur loben und bewundern kann. Anzunehmen dass ein Dichter dieser Zeit, ohne bestimmte Personen vor Augen gehabt zu haben, auf welche er einwirken wollte, so eindringlich und mit so feiner Anlage des Ganzen soll gedichtet haben, widerspricht geradezu Allem was uns aus jener Periode an solchen Dichtungen hinterlassen wurde. Wir verweisen nur auf die Gedichte ähnlichen Inhalts: von dem jüngsten Gerichte, dem Antichrist u. dgl. und auf die "Warnung" aus dem 13. Jahrhundert die einen gleichartigen Stoff behandelt.

Berücksichtigen wir ferner dass der Dichter, wie wir bereits gesagt haben, ein in Jahren vorgerückter Mann war, dass er, wie wir sehen werden, nicht diese Dichtung allein verfasste und sowohl

desshalb als wegen seiner grossen Gelehrsamkeit die sich darin überall kund gibt, unter seinen Zeitgenossen in hohem Ansehen stehen musste, ferner dass er, so wie der Landesfürst Leopold der Heilige der Agnes eine Schwester Heinrich's V. zur Gemahlinn hatte, und Hartmann, der Abt des Stiftes Göttweig, offenbar auch zur kaiserlichen Partei gehörte und in hohem Grade bedauern musste, dass der junge König durch seine Ungerechtigkeit und Habsucht anfing, sich die Herzen Aller, selbst seiner Freunde zu entfremden 44); so gewinnt unsere oben ausgesprochene Vermuthung immer mehr an Wahrscheinlichkeit. Ausserdem ist es auch bekannt, dass Heinrich V. die Männer der Wissenschaft sehr hoch achtete, so zwar dass er selbst bei seinem grossartigen Römerzuge Gelehrte und Schriftsteller mit sich führte 45), wesshalb auch unser Heinrich hoffen konnte, seine ernste und wohlwollende Mahnung, die bereits eingeschlagene Bahn nicht weiter zu verfolgen, dürfte auch auf diesem Wege bis zu seinen Ohren gelangen. Er wählt, um seinen Zweck zu erreichen, das geeignetste Mittel und mahnt ihn an den Tod, an einen höheren Richter, an die unsäglichen Strafen der Hölle - Beweggründe welche in jener Zeit, in der der Glaube an ein Jenseits, an eine höhere Vergeltung bei Allen fest stand, allein noch etwas wirken konnten. Wir wissen in aus der Geschichte, dass gar mancher alte Sünder dessen Hartnäckigkeit nichts zu beugen im Stande war, vor den Schrecken der ewigen Verdammniss zurückbebte und durch irgend eine fromme Stiftung die täglichen Gebete gottesfürchtiger Priester und Mönche zu seinem Seelenheile zu gewinnen suchte, um seine Schuld zu sühnen und nicht trostlos und verzweifelnd von hinnen zu scheiden. Um jedoch seinen Worten Eingang und mehr Nachdruck zu verschaffen, belegt sie der Verfasser, wie wir gesehen haben, mit einer Menge Stellen aus der h. Schrift und den Vätern: denn schon damals wollte man nichts glauben was nicht auf solche Weise erhärtet werden konnte 40). Es ist natürlich, dass unser Dichter, um nicht von vornherein abzustossen und seinen Zweck zu vereiteln, anfänglich und selbst im Verlaufe des Gedichtes mehr im Allgemeinen spricht. obwohl gelegentliche Anspielungen nicht fehlen, und dass er erst gegen das Ende diese Beziehungen mehrt, ferner dass er, um seine Rede eindringlicher zu machen, den Sohn selbst hin zum Grabe des Vaters führt und ihn V. · 791-795 mit feierlichen Worten vor das jüngste Gericht fordert: "Willst du wissen, wohin ich dich lade,

ich lade dich dahin, weil du von Tag zu Tag immer mehr in den Abgrund fällst. Bekehre dich also wenn du willst."

Betrachten wir die Dichtung von diesem Standpuncte welchen die vielen eingestreuten Anspielungen auf die beiden Heinriche und die angedeuteten näheren Verhältnisse gewiss höchst wahrscheinlich machen, so wird ihr Werth der an und für sich schon bedeutend ist, durch den Umstand, dass es in vielen, ja in den meisten Theilen als ein politisches Zeitgedicht angesehen werden kann, noch mehr erhöht, und wir dürfen füglich fragen, welche poetischen Denkmäler unserer ältern Zeit diesem an die Seite gestellt werden können? Der ergreifende Gegenstand, die würdige und zarte Behandlung desselben, die Gewandtheit in der Sprache, die Lebendigkeit der Darstellung, der Reichthum der Ideen und treffenden Bilder, der sittliche Ernst des Ganzen reihen sie den besten Erzeugnissen unserer älteren Poesie an.

Nehmen wir die für jene Zeit grossen Kenntnisse welche der Verfasser sowohl in diesem und, wie wir sehen werden, auch noch in einem andern Gedichte, sowohl in der beiligen Schrift als in den Kirchenvätern offenbart, die grosse Welterfahrung die er überall in der Schilderung der Verhältnisse und Zustände an den Tag legt, so wird sich uns die Frage aufdrängen, wo er sich diese bei uns am ersten erwerben konnte? Die Beantwortung dieser Frage führt uns aber wieder auf einen Punct der nebst den anderen das hohe Alter des Gedichtes selbst mehr als wahrscheinlich macht. - Wir wissen aus dem Leben Altmann's das mit unserem Gedichte völlig gleichzeitig ist 47), dass nach der Einführung der Benedictiner in Göttweig statt der früheren Chorherren (1094) der dortige Abt Hartmann, sowohl wegen seiner Frömmigkeit, als seiner weltlichen und geistlichen Kenntnisse, hohen Beredtsamkeit und Feinheit des Benehmens allgemein geachtet und selbst bei den Fürsten des Reiches sehr gerne gesehen war; ferner dass sich unter seiner Leitung eine eigene Schule bildete, in welcher sich viele durch Geist und wissenschaftliche Bildung ausgezeichnete Männer, Schriftsteller, Maler, Bildhauer und sonstige Künstler befanden 48). Es ist ferner bekannt-dass er Göttweig durch neue Bauten, Bücher, Gemälde, Pallien und besonders durch Herbeiziehung frommer Priester zu solchem Ansehen und Ruhm erhob, dass unter ihm Viele herangebildet wurden welche als Äbte in andere Stifte begehrt wurden, ja dass selbst Heinrich IV. seinen sweitgebornen Sohn Konrad, wie wir oben gehört haben, der

Leitung unseres Hartmann anvertraut hatte, um ihn besonders für die theologischen Wissenschaften auszubilden, da er ihn, wie es heisst, zum Bischofe von Speier machen wollte. Wir sagten oben schon, dass viele Laien durch sein und seines Nachfolgers Einwirken den weltlichen Stand verliessen und dort als Mönche (fratres conversi) oder Schüler eintraten, zu deren Aufnahme Hartmann selbst vom Papste Urban II. durch ein Schreiben v. J. 1099 die Bewilligung erhalten hatte 40). Wir lesen dass nicht nur für den geistlichen Stand sondern auch zur Erziehung und weiteren Ausbildung für das weltliche Leben manche adeliche oder wohlhabende Familien ihre Söhne in das Stift Göttweig gaben, wovon in dem jüngst erschienenen Saalbuche desselben mehrere Beispiele namentlich aufgeführt werden 50). Wir erwähnten auch, dass sich unter den ersteren ein nobilis frater Erchinfridus befand der früher den Waffen lebte, dann aber den weltlichen Stand verliess und sich in den Wissenschaften so sehr ausbildete, dass er zum Abte und Stellvertreter Hartmann's ernannt wurde, als dieser 1096 nach Kempten zog, um die dortige Abtei zu übernehmen 51). - Wir fragen nun, wo konnte unser Dichter damals bei uns eine solche Bildung oder einen derselben und seiner geistlichen Richtung die sich in dessen Dichtungen kund gibt, mehr zusagenden Aufenthaltsort finden als in oder um Göttweig? Auch er mochte mit Erchenfried in völlig gleichem Verhältniss gestanden haben; er gehörte dem Laienstande an, hatte, was aus seinen Schilderungen des gewöhnlichen Lebens unter Hoch und Nieder hervorgeht, die Welt kennen gelernt und stammte, wenn nicht aus einem edlen, so doch gewiss aus einem wohlhabenden bürgerlichen Geschlechte des Landes; denn eine solche Ausbildung konnten damals Wenige aus den untern unbemittelten Ständen erhalten. Nun beruft sich aber unser Heinrich ausdrücklich auf einen Abt Erchenfried, für den er eine besondere Hochachtung und Zuneigung haben musste, da er für ihn so wie für sich die Erlangung des Himmelreiches erfleht und der um 1120 noch immer leben konnte: da nun unser Gedicht offenbar in diese Zeit, oder genauer noch vor das Jahr 1114 fällt, in welchem sich die meisten deutschen Fürsten gegen Kaiser Heinrich auflehnten, so kann der Dichter auch nur diesen Abt Erchenfried von Göttweig und nicht jenen von Melk gemeint haben. Dazu kommt noch dass von seinem wissenschaftlichen Streben ausdrücklich und aus fast gleicher Zeit Erwähnung gethan wird und dass er, wie wir später ausführlicher zeigen werden, nicht nur im Allgemeinen unterrichtet war, sondern selbst schaffend wirkte, während von dem gleichnamigen Abte des Stiftes Melk hierüber nichts, oder sehr wahrscheinlich durch Verwechslung mit jenem, nur Irrthümliches verlautet. Man kann daher, da auch alle anderen Beziehungen auf Göttweig hindeuten, mit Grund annehmen dass zu dem äusseren Verkehre beider Männer der durch den gleichen Aufenthalt vermittelt wurde, auch noch eine Art geistiger Verwandtschaft trat, die durch gleichartiges wissenschaftliches Forschen und Streben sich um so inniger mochte gestaltet haben.

# Anmerkungen\*).

- Ygl. meine kleinen Beiträge. Theil I, S. 3—16 und österr. Blätter für Literatur und Kunst. Jahrg. 1854, Nr. 9—14.
- 2) Vgl. dessen Abhandlung: Zur Geschichte des Reims. Berlin 1852. 8. 38-41.
- 3) Quedlinburg, Basse, 1837, Thl. I, S. 342 ff.
- 4) Pez, Scriptt. 1, 96.
- 5) Vgl. Pez, 1, 133 d.
- 6) Deutsche Gedichte des 12. Jahrhunderts, herausg. von J. F. Massmann. Th. II, S. 160.
- Vgl. W. Wackernagel's ausgezeichnete Geschichte der deutschen Literatur. Basel 1848, S. 275.
- 8) V. 28: ceit unt stat bischerte. Das Wort bescheren, eigentlich schenken, zu Theil werden lassen, könnte hier auch noch durch beglückte übersetzt werden.
- 9) V. 56 ist zu lesen: der ist harte erworden. Vgl. Diemer: Deutsche Gedichte des 11. und 12. Jahrh. 154, 2 und 159, 16.
- 10) Auf dem Concil zu Toulouse im Jahre 1119 wurde im Artikel IX ausdrücklich verordnet: ne pro sacri olei et chrismatis et sepulture acceptione pretium exigatur. Mansi XXI, 225, dasselbe Verbot: ut pro chrismatis, olei sacri et sepulturae acceptione nullum venditionis pretium exigatur, wurde später auf dem Lateranensischen Concilium 1139 unter Nr. 24 wiederholt; Mansi XXI, 526. Nicht minder auch auf dem Reimser 1148, Art. 16 mit denselben Worten, Mansi XXI, 713, später kommt es, wenigstens im 12. Jahrhundert, nicht mehr vor. Eben so wurde auf dem Concil zu Guastalla unter Paschalis II. am 22. October 1106 unter Nr. 5 bestimmt: Ne quis abbas, archipresbyter, præpositus audeat possessiones ecclesiæ suæ vendere, commutare, locare vel in fendum dare sine communi fratrum consensu vel episeopi propriæ ciuitatis. Mansi XX, 1209, vgl. auch Lambert von Hersfeld ad annum 1071.
- 11) V. 153 lies: Bediv unzucht.
- 18) Über die Sitten der Ritterschaft sagt ein etwas späterer Schriftsteller, Peter von Blois, völlig noch dasselbe wie unser Verfasser: Porro ordo militum nunc est ordinem non tenere. Nam cujus os maiore verborum spurcitia polluitur, qui destestabilius iurat, qui minus Deum timet, qui ministros Dei vilificat, qui ecclesiam non veretur, iste hodie in cestu militum fortior et nominatior reputatur. Epist. 94 ad 1 Archidiacon.
  - \*) Die aus dem Gedichte von des todes gehngde angeführten Verstahlen beziehen sich auf meine Ausgabe desselben, welche der Abhandlang "über das Pfaffenleben" folgen wird.

- 13) Daher sagte auch selbst Papst Paschalis in seinem Vertrage mit Heinrich V. im J. 1111: In vestri autem regni partibus episcopi vel abbates adeo curis secularibus occupantur ut comitatum assidue frequentare et militiam exercere cogantur: que nimirum aut. vix aut nullo modo sine rapinis, sacrilegiis, incendiis aut homicidiis exhibetur, Ministri vero altaris, ministri curiae facti sunt: quia civitates, ducatus, marchionatus monetas, turres et cætera ad regni servitium pertinentia a regibus acceperunt. Vgl. Concilia Germanorum von Schannat und Harzheim, Colonia 1760, III, 260; bei Mansi XX, 1007. Nach Casarius von Heisterbach soll ein Pariser Geistlicher gesagt haben: Omnia credere possum, sed non possum credere, quod unquam aliquis episcopus Alemanniae possit salvari. Als Ursache davon wird angegeben: Quia pene omnes episcopi Alemanniae utrumque habent gladium spiritualem videlicet et materialem; et quia de sanguine iudicant et bella exercent, magis illos sollicitos esse oportet de stipendiis militum, quam de salute animarum sibi commissarum . . . . Distinctio II, c. 27, Ausg. v. Jos. Strange, Colonia 1851, I, 99. Auch sagt der heil. Bernhard: "Conceditur ergo tibi ut si bene deservis, de altario vivas; non autem ut de altario luxurieris. ut de altario superbias, ut inde compares tibi frena aurea, sellas depictas, calcaria deargentata, varia griscaque pellicia a collo et manibus ornatu purpurco diversificata." Vgl. Opera, Paris 1719. Epist. I, pag. 12.
- 14) In der Ausgabe Massmann's fehlen nach V. 596, 38 Verse.
  - 15) der (rede) ne solde mich nivht erdriezen mahte ich ir geniezen uor den nideren die uil ofte phelegent ze besweren des mannes muot, der dem liute ivht ze güte getovt mit siner guoten lere, des sint si spottere. daz si phelegent ze schelten.

Jüngere Judith bei Diemer, 127, 5-12.

vart ir ze der belle, daz ist mir leit: swer dumben herfet der fluset sin arebeit. swer so winchet dem plinten der uerliuset sine stunde.

L. c. Moses 87, 2-6.

17) des rates wil ich abe gan, vil michel iamer muoz mich han daz also maneger muoter barn in die helle sol varn.

L. e. 90, 7-10.

- 15) Nunc autem ex ejus industria omnes pene ecclesio in episcopatu sunt lapideo, libris, picturis et aliis ornamentis decoratae et quod maximum est, castis et eruditis viris bene munito. Insuper tota illa patria crebris comobiis monachorum et canonicorum refulget, in quibus nocte ac die magna diligentia divinum officium fervet. Pez, Script. 1, Sp. 223.
- 19) Salisburgensis (archiepiscopus Conrad 1. 1106 1146) accensus zelo justitiæ non patitur in sua parochia vel ciericos conductitios (die zu mechanischer Verrichtung der priesterlichen Geschäfte gedungenen herumziehenden Geistlichen, welche für jeden feil waren) vel manifestos incestuosos altari ministrare. Nam cum habeat latam parochiam et amplam per iter decem dierum vel amplius extensam non posses infra tantum terminum invenire saltem unum conductitium vel unum clerum incestuosum. Vgl. Martene, thesaurus anecd. tom. V, 1496. Nicht minder lobt den Zustand der Kirche Salzburgs der Archidiakon Heinrich in

seinem Werke: de calamitatibus ecclesiae Salisburgensis, indem er sagt: Que, sicut notum est per universum regnum, longe presibat alias ecclesias religione, hospitalitate, castitate, et omni tam seculari quam spirituali honestate. Pez, thes. tom II, pars III, p. 215.

- 20) Pertz, Scriptt. tom XI, 73, 27-39.
- 21) Vgl. Stülz a. a. O. S. 120. Nur erst viel später um 1180 haben sich die Zustände im Erzbisthume Salzburg, wie uns der Archidiakon Heinrich bei Pez, thesaur. II, pars III, p. 216 berichtet, wieder bedeutend verschlimmert.
- 22) Siehe: Pez Bh. thesaur. V, 794. Hinc post longam Simoniæ hyemem vernali suavitate spirante reflorescit vinea Dominica, constituuntur cœnobia et xenodochia, et nova crebescunt laudum cantica.... Atque in ore Christo militantium laicorum laus Dei crebrescit, quia non est in toto regno christiano, qui turpes cantilenas cantare in publico audeat, sed tota terra jubilat in Christi laudibus etiam per cantilenas lingum vulgaris, maxime in Teutonicis quorum lingua magis apta est concinnis canticis.
- 23) Deutsche Gedichte des 11. und 12. Jahrh. Einleitung S. X. Vgl. hierüber besonders das ausgezeichnete Werk des k. k. Haus-, Hof- und Staats-Archivars And. v. Meiller: Regesten zur Geschichte der Markgrafen und Herzoge Österreichs aus dem Hause Babenberg, Wien 1850, S. 347 ff.
- 24) Induta sanctimoniæ habitu sub obedientia conuersata est abbatis de Kottwico. Hormayr, Wien, I, I, Urkund. p. 30, Nr. 11, und Göttweiger Saalbuch p. 272.
- 25) Österr. Blätter für Literatur und Kunst, 1854, Nr. 9.
- 26) Ibi (in Paris) proposito tempore studii transacto, dum ad propria redire properat, in comobio Morimundensi ubi pernoctaverat, se monachum fecit, cum aliis quindecim, qui secum venerant electissimis olericis. Qui etiam ut ab uno illorum audivi Friderico nomine qui et ipse in abbatem Povmkartenperge et deinde in Hungaria in episcopum electus fuerat, omnes in diversas dignitates promoti erant. Perts, Scriptt. tom XI, p. 610.
- 27) Vgl. Ankershofen, Urkunden Regesten zur Geschichte Kärntens im Archive österr. Geschichtsquellen, Bd. II, S. 222, und Hormayr's Taschenbuch, Wien 1821, S. 259, Note.
- 26) Vgl. Vita Altmanni, bei Pez, Scriptt. tom I, p. 132, 40. Hartmanni exhortatione multi nobiles relicto seculo, ad deum convertuntur.
- 29) Vgl. Pez, l. c. 230, D. und Keiblinger Ignaz Franz, Geschichte des Benedictiner-Stiftes Melk. Wien, Beck, 1851, Bd. I, 292—295.
- 30) Vgl. Pertz, Scriptt. tom XI, p. 78, 3—10: dimidio ferme miliario lapides ad cam (ecclesiam) propriis humeris nudipes ferre solebat.
  - 31) diu triwe ist gerlich erslagen under den die læien sint. der vater muz hazzen daz chint, er wirt des nimmer an sorgen, vol wæhset er hiut oder morgen, ern verstozze in alles des er hat ob sein dinc unhwilich ergat, daz er nach reichtum erarmet. owe wie lutzel sich iemen erbarmet alles seines chunnes uber in. Swa er sich des nutzes nicht versicht deheiner dem andern vergiht deheiner chunneschefte. der herre versicht sich ze dem chnechte noch der chnecht zu dem herren weder triwen noch eren.

V. 272-288.

Eine ähnliche Stelle aus einer etwas früheren Zeit findet sich fast mit denselben Worten bei Wenrich im Thesaurus nov. anecdotorum von Martene Bd. 1, p. 230, novas in dominos perfidias servorum, omnimodas in servos suspiciones dominorum infidissimas sodalium prodiciones, dolosas in ordinatam a Deo potestatem machinationes, amicitiam lædi, fidem negligi....

- 32) Wie sehr den Vater der Verrath schon seines älteren Sohnes Konrad schmerzte, zeigt die Stelle bei Berthold v. Const. z. J. 1093, wo es heisst: Henricus vero... in quandam munitionem se contulit, ibique diu absque regia dignitate moratus, nimioque dolore affectus, seipsum ut ajunt morti tradere voluit.
- 33) Unter werltliche richtsere sind nach einer prosaischen Erzählung vom Ende der Welt aus dem 14. Jahrh. in W. Wackernagel's altd. Handschriften der Basler Universitäts-Bibliothek, Basel 1835, S. 23: "der Chaiser von Rome, Alle chünig, Alle hertzogen, Alle grafen" zu verstehen.
- 34) Ex hujus disciplinatu sunt multi abbates in diversis locis constituti, qui omnes vestigia magistri in virtutibus ejus sunt secuti. Inter quos discipulos regis H. filius claruit, qui ad episcopatum Spirensem electus fuit, sed morte præventus apicem regiminis minime obtinuit. Vita Altmanni bei Pez, Scriptt. I, 133, 41. Dann §. 40: Unde principibus totius regni erat acceptissimus et ipsi regi Heinrico V. familiarissimus: qui et eum in archiepiscopatu Juvavensi sublimare disposuit....
- 85) Paschalis II. schreibt um 1111 selbst dem Kaiser Heinrich V.: Ex quo vobiscum illam, quam nostis, pactionem fecimus, non solum longius positi, sed ipsi etiam, qui circa nos sunt, cervicem adversus nos erexerunt et intestinis bellis viscera nostra collacerant et multo faciem nostram rubore perfundunt. Côd. Udalrici Bab. n. 271. Mansi XX, 1094.
- 86) So rieth z. B. 1122 der p\u00e4pstliche Legat Adalbert, Erzbischof von Mainz, dem neuerw\u00e4hlten Bischofe Gebhard von W\u00fcrzburg; si in usus Apostolici Romam trecentas libras miserit mihique sexcentas dederit, gratiam nostram obtinebit, et de negotio suo deinceps certus et securus manebit. Addo quoque compositioni nostrae, ut amicos suos obsides mihi tribuat, qui in quodlibet voluntatis mese placitum mihi praesidium conferant, ipseque mihi auxilium contra omnes praebeat, sic ut nullum excipiat. Codex Udalrici Nr. 335 bei Eccard. Script. p. 349.
- 37) Das Wort Jungeline darf uns nicht befremden, es wird dasselbe erstens mehr des Reimes wegen gebraucht, zweitens bedeutet es überhaupt einen jungen Mann; so wird z. B. in der Kaiserchronik 131, 30; 152, 16; 135, 11, Odnatus (Mucius Scævola), ebenfalls bald der Held, bald und nur im Reime 154, 18, der Jüngling genannt, ja es kommt selbst der Ausdruck alter Jüngling vor, was offenbar mehr als Ritter oder Held zu übersetzen sein mag. Rother 2163. Nibelung. 1621, 3. Auch wird der Amman, welchen Abraham zu Nahor sandte, um für seinen Sohn Isaac um die Rebekka zu werben, jungelinch genannt. Gen. Fundg. 11, 34, 25.
- 38) Die schwache Form des Zeitwortes beweget findet sich auch V. 244. Gerne hab wir geredet | daz die phassen beweget vnt die muniche ze grozem zorne. Was hier au fregen heisst, kann in dieser Stelle füglich mit rühren übersetzt werden, so dass sie auf folgende Weise gegeben werden kann: du hättest auch sehr leicht davon sprechen können, dass dich der Schmerz der väterlichen Liebe nicht (endlich) gerührt oder zur Reue bewegt habe. Der Versasser spielt nämlich hier auf sehr seine Art auf den Verrath des Sohnes gegen den alten Vater und den Schmerz, welchen er ihn dadurch verursachte, an, und gibt Heinrich V. zu verstehen, dass es sich wohl zieme, am Grabe seines Vaters in seiner Rede ein paar Worte der Reue über seine Übelthat einstiesen zu lassen.
- <sup>39</sup>) Vgl. Stenzel, l. c. S. 605.
- 40) Nicht minder sagt auch Raumer in der Geschichte der Hohenstaufen, Leipzig 1823, I, 256, dass Heinrich sich auch durch Schönheit und Gewandtheit des Körpers aus-

zeichnete und ihn vor unzähligen der Herrschaft würdig machte, was selbst von seinen Feinden anerkannt werde.

> 41) Versunde dich nicht durch deine chint, der leben ist ouch als ein wint. ir ungemute (l. gemute) ist untugentlich, ze allem laster gebrouchlich, ze der frumheit ungehorsam. unt gemachest aber du sei lobesam daz gestet dich nicht vergebene.

> > V. 867-873.

Vgl. hiezu die Stellen V. 80: daz lant si niemen vergeben stan, u. V. 800: So stet mich nicht vergebene swaz mir ze vreuden ie geschah.

42) ich hete vil mit dir ze redene
daz muz ich versweigen,
wan ob du groz not wellest vermeiden
so bedenche dich enceit.
o we wie lutzel dir diu helle vergeit.

V. 874-878.

- 43) Vgl. Göttweiger Saalbuch S. 26, 260 und 146.
- 44) Vgl. Stenzel, a. a. O. S. 612, 653.
- 45) Vgl. Stenzel, a. a. O. S. 629.
- 46) Sed imperitis et sæculari tantum scientia obcæcatis nil ratum videtur, nisi plarimis scripturarum testimoniis roboretur. Honorius. Summa gloria de apostolico. Bei Pez, thes. II, pars 1, p. 180.
- 47) Pez, Script. 1, 133; 41.
- 46) Auch das Stift Kremsmünsterstand um diese Zeit zu Anfang des 12. Jahrhunderts von 1130 —1140 wegen seiner vorzüglichen Leitung unter dem Propste Adelram in hohem Ansehen, virum generosum et abbatem prædicandum tanta religione et honestate est immutatus ut cæteris circumquaque abbatiis, prædiis, ædificiis, libris, picturis et aliis ornamentis sit prælatus: insuper et viris litteris eruditis et artibus egregie peritis insigniter usque hodie fulgeat exornatus. Vita Altmanni §. 10. Da aber auf dieses Stift durchaus keine Beziehung nachweisbar ist, so kann es wohl nicht dasselbe gewesen sein.
- 49) Vgl. Codex traditionum des Stiftes Göttweig von W. Karlin, 8. 258, wo es heisst: "Laicos siue clericos seculares ad conuersionem suscipere nullius episcopi uel prepositi contradictio uos inhibeat." Beispiele von vielen solchen Laien liefert uns das Göttweiger Saalbuch aus dieser und der folgenden Zeit S. 15, XLVI; S. 16, XLVIII, nobilis Poto mundo apud nos renuncians; S. 17, LlV, quidam Heinricus secularem miliciam apud nos in spiritualem commutans (circa 1100); S. 22, LXXVI; S. 35, CXXXV; S. 40, CLX, quidam nobilis nomine Wichardus, qui apretia pompis accutaribua nobiscum regulariter est conuersatus; S. 41, CLXVIII, CLXIX u. s. m.
- 50) Beispiele davon liefern 8. 18, LXI; S. 19, LXII; S. 21, LXXI; S. 47, CXLIII des Saalbuches.
- 51) Cum Dominus Hartmannus regimen Campidonensis Monasterii tenebat, interim nobilis frater Erchinfridus nomine, abbatiam in Gottewic, ex consensu Hartmanni et Udalrici Episcopi et electione fratrum, regebat. Hic primitus laicus in armis vivens deinde seculum reliquens literas studiose didicit et usque ad nomen Abbatis pervenit qui et inse bons Monasterii in multis auxit. Vita Altmanni I. c. S. 41.

# Die Indianer von Santa Catalina Istlavacan (Frauenfuss).

Ein Beitrag zur Culturgeschichte der Urbewohner Central-Amerikas.

#### Von Dr. Karl Scherger.

Wohl schwerlich hat sich irgend einer der bezwungenen Indianerstämme Central-Amerikas so ungemischt erhalten, wie die Bergbewohner von Santa Catalina Istlávacan im Hochlande von Guatemala, Abkömmlinge des alten, berühmten Stammes der Quichés. Der Gründer ihres Reiches war Nima-Quiché oder der grosse Quiché, einer der Häuptlinge der Tolteken, welche von Tanub geführt und aus dem Norden kommend, zu Anfang des 7. Jahrhunderts zuerst auf dem Plateau von Mexico erschienen. Mit dem eigenen Stamme im Kampfe und von dem einstürmenden, wilden Jägervolke der Chichimeken verdrängt, verliess Nima Quiché, der Eingebung eines Orakels folgend, um die Mitte des 11. Jahrhunderts die alte Tolteken-Residenz Tula und wanderte an der Spitze seiner Getreuen gegen Süden. Nima-Quiché sollte jedoch das Ziel seines Zuges nicht erreichen. Er starb noch während des Marsches. Nun irrte sein Volk viele Jahre lang in den Bergen des heutigen Guatemala umher, bis es endlich den Attitangsee entdeckte und in dessen Nähe sich niederzulassen beschloss. Hier gründete es ein neues Reich und nannte dasselbe zur Erinnerung an seinen verstorbenen geliebten Führer: Quiché. — Acxopil, Nima-Quiché's Sohn, war der erste Regent von Utatlan, der neuen Residenz des Quiché-Reiches.

Als Pedro Alvarado mit seiner Schar von Abenteurern zu Anfang des 16. Jahrhunderts diese Länder bekriegte, sass Tecum Umam, der fünfzehnte König auf dem Throne von Quiché. In der Ebene von Tzaccaha, in der Nähe des heutigen Quesaltenango fiel die entscheidende Schlacht vor. Die Armee Alvarado's zählte nicht mehr als 300 Mann Fussvolk, 135 Reiter und ungefähr 300, durch Zwang alliirte Indianer, 4 Kanonen und einige Dominicaner-Mönche. Die feindliche Macht der Quiché's hingegen wird von den Eroberern, wahrscheinlich um ihren Sieg desto mehr zu verherrlichen, auf 70.000 Mann ange-

geben. Jedenfalls muss der Kampf ein verzweifelnder gewesen sein; denn die wüthenden Indianer packten zuletzt sogar die Pferde der Streitenden beim Schweife, und warfen sie mit Montur und Reiter um. Der Zamalá färbte sich von dem Blute der Kämpfer, und führt noch bis zur Stunde den Namen Xeguijel oder Blutfluss. Tecum Umam aber der letzte der unabhängigen Quiché-Könige, fiel im Zweikampfe mit seinem Unterjocher Pedro Alvarado durch einen Lanzenstich. sterbend noch den Göttern fluchend, die seinem Feinde den Sieg gegeben.

Des Mordens, Raubens und Brennens von Seite der Sieger war jetzt kein Ende. Kein Stein der alten Quiché-Residenz blieb auf dem andern 1) und es darf den Forscher der in unseren Tagen mit einem Gefühle von Pietät die Ruinen der alten indianischen Königsstadt besucht, nach solchen vandalischen Vorgängen nicht Wunder nehmen, von allen den Baudenkmalen welche einst ein friedlich gedeihendes Volk unter despotischem Einflusse dort geschaffen, gegenwärtig nichts mehr als wüstumherliegende Trümmer übrig zu finden, das melancholische Bild des tragischen Geschickes seiner Erbauer! Auf der noch rauchenden Asche der zerstörten Stadt erhob sich die erste katholische Capelle und am Tage nach der entscheidenden Schlacht, am Pfingstsonntage 1524, feierte daselbst ein Dominicaner die erste heilige Messe.

Vor den Verfolgungen der spanischen Eroberer fliehend, verliess jetzt das Volk der Quiché's die Stätte und die Tempel seiner Väter und zog sich in die wildesten, verschlossensten Bergthäler der Altos zurück, um dort in der Ebene und auf den Hügeln, wie es gerade die seltsame Bodenbeschaffenheit dieses gewaltigen Gebirgslandes gestattete, ihre Hütten wieder aufzubauen. Fromme Mönche und bekehrungseifrige Missionäre waren seither die einzigen Fremdlinge welche zuweilen in diese Wildnisse drangen, und die heidnischen Eingebornen in ihrer Waldeinsamkeit aufsuchten.

Entfernt und abgeschlossen von dem öffentlichen Verkehr und seinem reformirenden Einflusse haben die Indianer von Istlávacan, obwohl seit Jahrhunderten zum Christenthum bekehrt, noch immer

 <sup>&</sup>quot;Mandé quemar la ciudad ó poner por los cimientos, porque es tan peligroso y tan fuerte, que mas parece casa de ladrones que de pobladores".... Brief Pedro Alvarado's an Ferdinand Cortes, ddo. 11. April 1524. Vergl. Edicion Barcia, tom I, p. 159.

viele Sitten und Gebräuche ihrer heidnischen Vorfahren ziemlich unverändert bewahrt. Der Besuch einer solchen weltabgeschiedenen Gemeinde, meilenweit umher nur von steilen hohen Bergen und dichten Wäldern umgeben, schien mir in ethnographischer wie in humanistischer Beziehung so viel des Interessanten und Belehrenden zu bieten, dass ich am 21. Juni 1854 trotz mancher schriftlichen und mündlichen Warnung vor der Gefahr eines solchen Unternehmens mein Maulthier von der Hauptstrasse seitab nach einem schmalen Fusspfad lenkte, der über schroffes Gestein und steile Bergabhänge, durch riesige Tannenforste und reissende Waldbäche nach Santa Catalina Istlávacan führt. Die Unwirthbarkeit dieser Gegend übertrifft jede Beschreibung. Einmal kamen wir an einen ungefähr 40 Fuss breiten Bergstrom, von den Indianern Massá genannt, den wir in einer Höhe von ungefähr 60 Fuss auf zwei dicken, quer über den Fluss gelegten Baumstämmen mit Thieren und Gepäckstücken überschreiten mussten. Nach unsäglicher Mühe am entgegengesetzten Ufer angelangt, stellten sich der Fortsetzung unsers Rittes nicht minder bedenkliche Hindernisse entgegen. Ein kolossaler, jäh aufsteigender Felsblock schien jedes weitere Vordringen unmöglich machen zu wollen. Nirgends auf der ganzen Steinmasse fand man Gelegenheit sich festzuhalten, und glitt der Fuss auf der schlüpfrigen Fläche zufällig aus, so war Sturz und Tod unvermeidlich. Es vergeht auch kein Jahr, wo nicht selbst von den wenigen Wanderern welche ihr Beruf durch diese Wälder führt, zwei oder drei derselben der erwähnten gefährlichen Passage zum Opfer fallen. Gleichwohl sind die civilisationsscheuen Indianer dieser Bergregion nicht zur Ausbesserung der lebensfeindlichen Stelle zu bewegen. Bleiben sie doch durch eine solche Unwegsamkeit desto länger und sicherer von einem lebhafteren Verkehr mit der Aussenwelt abgeschlossen!

Nach einem 14stündigen beschwerdevollen Ritt erreichten wir endlich Istlåvacan. Der Pfarrer des Dorfes, der edle Pater Vicente Hernandez, durch den Corregidor des Districts von unserem beabsichtigten Besuche bereits in Kenntniss gesetzt, empfing uns auf das Freundlichste und Zuvorkommendste. Seine Wohnung war klein und unansehnlich, aber gemächlich eingerichtet. Vor dem Wohnhause standen eine Anzahl Indianerknaben, unaufhörlich bereit die Befehle des hochwürdigen Pfarrers entgegen zu nehmen. Ich sah diese wilden Pagen niemals in das Zimmer selbst treten; Pater Vicente

verkehrte mit ihnen immer nur durch das Fenster oder die Thür. So oft diese Jungen mit dem Pfarrer sprachen, veränderten sie stets ihre natürliche Stimme und schlugen dieselbe um ein paar Töne höher an, was unter den meisten Indianerstämmen als ein Zeichen besonderer Verehrung gilt.

Am Morgen nach meiner Ankunft kam der Häuptling der Indianer von Istlávacan (von den Spaniern el Gobernador genannt) zum Pfarrer, um sich die Erlaubniss zu erbitten, im Verein mit den andern indianischen Autoritäten des Dorfes den Fremdling bewillkommnen zu dürfen. Die Begrüssung geschah in einer ziemlich geräumigen Stube, deren Einrichtung jedoch nur aus einem Tische und wenigen Stühlen bestand. Eine Anzahl von 20 Männern, meistentheils schöne, kräftige Gestalten, waren bereits versammelt, als der Pfarrer und ich eintraten. Die scharfeckige Form ihrer Backenknochen, die niederen schmalen Stirnen, ihre stechend schwarzen Augen, ihre platten breiten Nasen, ihre struppigen dunklen Kopfhaare, ihre Bartlosigkeit und die lohbraune Farbe ihres Körpers schienen hier mehr wie bei anderen von uns besuchten Indianerstämmen Central-Amerikas den unvermischten Urtypus zu bekunden. Da das Klima in den Bergen von Istlávacan, bei einer Höhe von mehr als 8000 Fuss über dem stillen Ocean schon ziemlich rauh ist, so kleiden sich dessen Bewohner grösstentheils in grobe Wollstoffe von dunkelbrauner Farbe, welche im benachbarten Quesaltenango, der Hauptstadt der Altos, fabricirt werden.

Der Gobernador hielt nun in der Quiché-Sprache eine Anrede welche Pater Vicente die Güte hatte, mir ins Spanische zu übersetzen. Dieselbe drückte die Freude der Bewohner von Istlávacan darüber aus, einen Fremden in ihrer Mitte zu sehen, welcher durch seinen Besuch wie durch die Aufnahme die er findet, das verleumderische Gerücht widerlegen könne, als lebten in diesen Bergen nur Wilde und Mörder, als seien sie keine Menschen sondern nicht viel besser als Thiere! 1) — Ich antwortete hierauf, wie glücklich ich mich fühlte,

<sup>1)</sup> Die Meinung der Indianer, dass sie von der weissen Race für alcht viel besser als Thiere gehalten würden, findet ihre Begründung in den böswilligen Berichtan, welche um das Jahr 1536 von den damaligen Colonisten in höchst egoistischer Absicht über die Urbewohner des spanischen Amerikas nach dem Mutterlande gemacht wurden, in Folge dessen sich Papst Paul III. sogar bewogen fand, ein besonderes Breve ddo. Rom, 10. Juni 1537 zu erlassen: "Attendentes Indos ipsos utpote veros homsines non solum christianae fidei capaces existere, set ut nobis innotuit ad fidem ipsam promptessime currere." Vergi. Herrera, Ocho Decades vol. I, p. 139—141.

der Dollmetscher ihrer guten Gesinnungen bei der Regierung von Guatemala sein und von dem herzlichen Empfang berichten zu können, der mir in meiner Eigenschaft als Fremdem in diesen Bergen zu Theil geworden ist. Ja, ich konnte nicht unterlassen hinzuzufügen, dass ich aus einem Lande zu ihnen gekommen, welches, obwohl viele tausend Meilen entfernt, doch aufrichtigen Antheil an ihrem Schicksal nimmt, und dass wohl keine gebildete Nation der Erde sie mehr für vernunftlose Menschen oder gar Thiere halte, sondern für Wesen, hervorgegangen aus derselben gewaltigen Schöpferhand, gleichberechtigt zum selben Welt- und Seelenheil.

Als Pater Vicente diese Worte den anwesenden Indianern verdollmetschte, warfen sie sich Alle auf die Erde, und indem sie unverständliche Worte vor sich hinmurmelten, suchten sie durch Mienen und Geberden ihren Dank und ihr Entzücken über diese Versicherung kund zu geben. Es war wirklich ergreifend zu sehen, wie diese braunen Söhne des Waldes, an deren Race die spanischen Eroberer so mörderische Grausamkeiten verübt, jetzt einen weissen Fremdling dafür Dank wussten, dass er sie nicht für Thiere oder Mörder halte. Erst als der Pfarrer die Indianer zu wiederholten Malen aufstehen hiess, erhoben sie sich wieder und verliessen mit einem Gruss das Zimmer, nachdem vorher noch ein Jeder einzeln sich verbeugt und dem Pater und mir den entblössten Vorderkopf zur Berührung hingestreckt hatte. Diese Betastung des Vorderhauptes mit den Fingern der rechten Hand gilt unter den Indianern von Istlávacan als eine Art von Magnetismus, als die Übertragung einer wohlthätigen Kraft auf den Berührten. Und so gross ist der Glaube dieses Urvolkes in die heilbringende Wirkung einer solchen Handauflegung, dass kein Indianer vor dem Pfarrer vorübergeht, ohne nicht jedesmal in kniegebeugter Stellung den Vorderkopf zur Berührung hinzustrecken.

Der Einfluss den Pater Vicente seit den wenigen Jahren, die derselbe unter den Indianern von Istlävacan lebt, auf ihren sittlichen und materiellen Fortschritt geübt, hat bereits manche überraschende Resultate zur Folge gehabt. — Seinem Eifer und seiner Energie ist es gelungen, die Marimba, ein indianisches Lieblingsinstrument, abzuschaffen und den Verkauf des Branntweins in seinem Pfarrbezirke zu verbieten. Durch die Verbannung der Marimba, einer Art Hackbrett, haben viele frivole Belustigungen aufgehört, welche immer wilde Trinkgelage und anstandverletzende Tänze im Gefolge hatten.

Durch das Verbot des Branntweins aber wurde der Gesundheit und der Sittlichkeit ein noch grösserer Dienst geleistet; denn sobald der Indianer zu trinken beginnt, weiss er sich nicht länger mehr zu beberrschen. Die wilde Orgie einer Nacht macht ihn oft für viele darauffolgende Tage arbeitsunfähig. Man mag es hauptsächlich diesen beiden Massnahmen zuschreiben, dass die Ansiedler von Istlävacan sich gegenwärtig mit ziemlichem Fleisse der Cultur des Bodens widmen.

Weniger glücklich war der eifrige Pfarrer bisher in Bezug auf die Hebung des geistigen und religiösen Zustandes seiner Gemeinde. Obschon laut alten Kirchenbüchern die ich im Pfarrhaus von Istlávacan einzusehen Gelegenheit fand, die ersten regelmässigen Taufhandlungen in diesem Dorfe bereits im Jahre 1600 von zwei Franciscaner-Mönchen vorgenommen wurden, so ist doch erst seit wenigen Monaten den Anstrengungen des Pater Vicente die Gründung der ersten Schule gelungen. Und selbst diese wird nur von zwölf Schülern besucht, obgleich die Dorfgemeinde an 6000 Köpfe stark ist, und der ganze Pfarrsprengel über 25.000 Seelen zählt.

Ebenso steht die Gemeinde von Istlávacan, was ihren christlichen Fortschritt betrifft, auf einer nicht viel höhern Stufe wie zur Zeit, als katholische Missionäre die ersten Taufhandlungen verrichteten. In ihrer frommen Hast, so schnell als möglich die ganze Bevölkerung des neuen Continents den Segen der Lehre des Erlösers theilhaftig werden zu lassen, und dabei der Sprache des Landes völlig unkundig, haben sich die ersten Mönche welche mit Pedro Alvarado's Armada landeten, grösstentheils nur mit der Taufe der Heiden beschäftigt 1). Die späteren Grausamkeiten der Eroberer und ihr rohes Vernichten der heidnischen Idole waren nur wenig geeignet, die Eingebornen für die neue Glaubenslehre empfänglicher zu machen und so sehen wir zwar heute die meisten centralamerikanischen Indianer getauft, aber nur in den Herzen der Wenigsten hat trotz den auf-

<sup>1)</sup> Gil Gonzales Davila hatte auf seinem ersten Zuge durch die Provinz Nicaragua (A. D. 1522) während einer Reise von 224 span. Leguas, 32.264 Indianer getauft. — Der Geschichtschreiber Fernandez de Oviedo meint, er würde gerne bereit sein, Einen Goldthaler für jeden getauften Indianer zu bezahlen, der im Stande ist, seinen Taufnameu zu sagen und das Vaterunser und das Ave Maria zu wiederholen, und blos einem Maravedi (die kleinste spanische Münze) für jeden Indianer nehmen, der dies nicht könnte, und gleichwohl bei dieser Operation ein sehr gutes Geldgeschäft machen.

opferndsten Bemühungen mancher ihrer geistlichen Seelsorger eine aufrichtige Bekehrung zum Christenthum stattgefunden. Mit kaltem Starrsinn noch immer an ihrem alten Glauben festhaltend, haben sie ihren früheren Götzen blos andere Namen beigelegt. Sie verehren scheinbar Gott und meinen in ihrem Innern die Sonne, sie rufen die heil. Jungfrau Maria an und denken sich dabei den Mond; sie beten laut zu den Heiligen der katholischen Kirche und stellen sich unter jedem einzelnen Schutzpatron einen andern Stern vor. Die Verwegensten und Schlauesten unter ihnen gingen zuweilen sogar schon so weit, im Geheimen hinter dem Altare ihrer Pfarrkirche Höhlungen zu machen und darin kleine Götzenfiguren zu verbergen. Und während sie der Pfarrer vor dem Christuskreuze am Hauptaltar betend dachte, waren es verborgene, heidnische Gottheiten denen sie huldigten.

Die ersten spanischen Missionäre glaubten in der Beibehaltung einzelner heidnischer Gebräuche ein günstiges Mittel gefunden zu haben, um das Werk der Bekehrung zu erleichtern und die Zahl der indianischen Neophyten bedeutend zu vermehren. Und darum sehen wir noch heutzutage in Central-Amerika viele kirchliche Festlichkeiten von einem gewissen heidnischen Nimbus umgeben. Die meisten Kirchen-Processionen sind gleichzeitig von hässlich maskirten indianischen Tänzern mit Thierlarven begleitet, welche unter Schellengeklingel, Pfeifenspiel und wilden einförmigen Trommelschlägen 1) auf die burleskeste Weise vor einer Heiligenfigur herumhüpfen, und durch ihre lustige Ausgelassenheit dem Festzug völlig den ernsten Charakter einer christkatholischen Kirchenfeier benehmen.

Bei allen solchen Anlässen spielt die Kerze eine Hauptrolle. Die Indianer scheinen dem Lichte eine besondere Wirkung beizulegen. Niemals tritt eine Indianerinn in die Kirche, ohne nicht mindestens eine lange, dicke Wachskerze mitzubringen. Je mehr Kerzen, desto grösser ist die Feierlichkeit, desto vornehmer ist die Betende. Ich

Die Instrumente deren sich die Indianer bei solchen Anlässen bedienen, sind nicht harmonischer als ihre Melodien. Sie heissen: El Pito, el atambor, el Tun und la Tortuga. Der Tun ist ein Stück ausgehöhltes Ebenholz, gewöhnlich 18 Zoll lang und 4 Zoll im Durchmesser, auf das fortwährend mit einem kleinen Holzstäbehen geschlagen wird. Die Tortuga ist ein aus den beiden festen Theilen der Land-Schildkröte verfertigtes Instrument, dem die Indianer ganz eigenthümliche Töne zu entlocken verstehen, indem sie wie beim "Tun" mit einem hölzernen Stäbchen unausgesetzt auf dasselbe schlagen.

sah oft an Festtagen barfüssige Indianerinnen ganze Bündel von solchen langen, schweren Wachskerzen unterm Arm nach der Dorfkirche tragen und sie dort unter zahllosen Bekreuzungen irgend einem Schutzpatron anzünden. Ob jedoch bei einer derartigen Gelegenheit ihr Gebet wirklich einem Heiligen der katholischen Kirche, oder ob dasselbe fortwährend noch den Idolen ihrer heidnischen Voreltern gilt, ist ein Geheimniss das selbst der kluge Pater Vicente noch immer nicht zu lüften vermochte. Derselbe erzählte mir vielmehr wie er einmal selbst unbemerkt Augenzeuge gewesen ist, als eine Indianerinn in der Dorfkirche vor dem Standbilde des heil. Michael niederkniete und zuerst dem Teufel zu den Füssen des Heiligen, und dann erst dem heil. Michael selbst eine Kerze anzündete. Die Indianer haben nämlich weit mehr Furcht vor den bösen Geistern wie vor den guten. In ihrer Einfalt glauben sie, der Gott der Liebe könne sich unmöglich so grausam an ihnen rächen als der Geist der Hölle; und darum opfern und beten sie in der Regel zu Beiden.

Die wichtigste Person in allen Geschehnissen des Lebens ist noch immer der Aj-quig oder Sonnenpriester, welcher hier ziemlich dieselbe Stellung einnimmt wie der Medecine-man unter den Indianern des Nordens. Es soll nach der Vermuthung des Pater Vicente Hernandez in der Gemeinde von Istlávacan noch immer einige sechzig solcher Aj-quigues geben 1), gegen deren betrügerisches Beginnen der Aufklärungseifer des Pfarrers bisher vergebens kämpste. — Die Werkzeuge (Ki-ji-val), deren sich diese Sonnenpriester bei ihren Wahrsagungen bedienen, sind gewöhnlich Bohnen, Maiskörner, Bergkrystalle und Figuren aus Holz oder Stein. Sie prophezeien Glück und Unglück, Überfluss und Misswachs, Finsternisse und Kometen. Sie beschwören und citiren den Teufel, rächen sich an ihren Feinden, heilen mittelst Kräutern, Wurzeln, Baumrinden, Öl und Thierfett und bedienen sich allerlei mysteriöser Worte, die gerade sie selbst am allerwenigsten verstehen. Werden diese Zauberer zu einem Kranken gerufen, so drücken und saugen sie an der leidenden Stelle, um, wie sie vorgeben, durch diese Operation den Schmerz aus dem Körper zu

<sup>1)</sup> Von den folgenden Adivinos, welche noch zur Stunde in Istlávacan und San Miguelito zu gewissen Zeiten Götzendieaste verrichten, sind dem Pater Vicente sogar die Namen bekannt. Sie heissen: Juan Juney, Juan Chox, Juan Zikim, Lorenzo Coti, Francisco Ximata, Manuel Lopez, Diego Xtós, Cristobal Ixquiaptap, Juan Choxpatel, Cruz Jum, Isabel Lopez Napaquisis, Baltasar Ixquiaptap, Manuel Perechá, Alongo Jum, Ali Chian.

ziehen. Zuweilen schwitzen sie selbst stundenlang, seufzen, zittern, und machen die wunderlichsten Geberden, bis sie zuletzt eine schwarze, kugelförmige Substanz aus dem Munde ziehen, angeblich den Teufel, der im Körper des Kranken gesteckt und ihm den Schmerz verursacht hat. Die Verwandten des Patienten bringen hierauf diese Substanz ins Freie und suchen dieselbe auf die bizarrste Weise und unter den sonderbarsten Ausrufungen zu zertreten und zu zerstören.

Wird ein Kind im Dorfe geboren, so erhält der heidnische Götzenpriester von diesem Ereignisse viel eher eine Kunde, als der katholische Pfarrer. Erst wenn dem neuen braunen Weltbürger durch den Ajquig das Horoskop gestellt, der Name irgend eines Thieres beigelegt,
Mi-si-sal (das citronengelbe Harz des Rhus copallinum), verbrannt,
ein Lieblingsgötze angerufen und noch viele andere abergläubische
Mysterien verrichtet worden sind, wird das Kind nach dem Pfarrhause zur christlichen Taufe getragen. Das Thier dessen Name dem
Kinde kurz nach seiner Geburt vom Sonnenpriester beigelegt wird,
gilt gewöhnlich auch als sein Schutzgeist (nagual) fürs ganze
Leben.

Nicht weniger eigenthümlich als diese Geburts-Ceremonie ist die Sitte welche bei den Indianern einer Verheirathung vorausgeht. In der Regel sind es die Eltern welche dem Sohne ein Weib bestimmen. Gefühlsheirathen kommen bei diesem wenig sentimentalen Volke nur selten vor. Oft wird das künftige Paar schon mit 6 oder 8 Jahren vor Zeugen versprochen. Von der Stunde an, wo dies geschehen, wohnen Beide zusammen in demselben Hause und verkehren oft noch Jahre lang wie Gespielen mit einander. Wenn das Mädchen 12, der Junge 14 oder 15 Jahre alt ist, erfolgt meistentheils schon die Verheirathung. Dieselbe wird durch Tänze und Mahlzeiten gefeiert, und auch bei diesem Anlasse werden die Person und die Instrumente des Sonnenpriesters weit mehr in Anspruch genommen als der Pfarrer und die heiligenden Mittel der katholischen Kirche.

Und wie im Leben, so besitzt diese abergläubische Race sogar noch für den Moment des Todes ganz eigenthümliche Ceremonien, um ihren Schmerz und ihr Beileid auszudrücken. Stirbt einer von ihnen, so wird er gewaschen, frisch gekleidet und in einen einfachen Sarg aus roh zusammengefügten Brettern gelegt; — hierauf wird Mi-si-sal verbrannt, ein Geiger gerufen und im wilden Reigen um den

Todten herumgetanzt. Die Indianer stellen sich den Tod blos als einen Übergang nach einem andern Orte vor, an dem der Geschiedene mit Fleisch und Blut, nur unter glücklicheren Verhältnissen fortlebt. Darum geben sie auch ihren Todten Esswaaren, Sandalen, Waffen und andere Gegenstände die er im Leben besonders geliebt, mit unter die Erde. Die Messen die sie in der Pfarrkirche für ihre Verstorbenen lesen lassen, betrachten sie als Grüsse und Erinnerungen welche sie den theuren Dahingegangenen nachsenden.

Die Opfer welche die Indianer von Istlavacan ihren Götzen bringen, bestehen dermalen grösstentheils nur in Früchten und im Verbrennen von Kopal. Gleichwohl soll es im indianischen Hochlande von Guatemala, wenn schon höchst selten und nur in den peinlichsten Nöthen, noch immer vorkommen, dass einem, im Rufe grosser Macht stehenden Götzen neugeborene Kinder geopfert werden. Bei einer solchen schaurigen Veranlassung wird das arme Kind durch den Sonnenpriester aufgeschlitzt, das frische Blut als Opfergabe unter Schreien, Tanzen und Trommeltönen vor dem Idol auf einen Stein hingespritzt und sodann der Leichnam des Kindes im Walde verscharrt 1).

Die bedeutendsten Gottheiten der Indianer von Istlávacan, denen sie noch bis zur Stunde zu gewissen Zeiten im Geheimen im düsteren Urforst opfern und zu deren Ehren sie zuweilen sogar Feste begehen, heissen: Noj, der Genius der Vernunft, Ajmak, der Genius der Gesundheit, Ik, der Mond, Kanil, der Genius der Aussaat und Juiup, der Gott der Erde, welcher unter den Indianern das böse Princip vorstellt, im Gegensatze zu Kij, dem Gotte des Lichtes, dem guten Princip.

Die Gottheit Juiup soll ein unförmiger Steinklotz von 3 Fuss Höhe und 1 Fuss im Durchmesser sein und die fratzenhafte Nachbildung eines Menschenkopfes darstellen. Allein nur die wenigsten Gottheiten der Indianer sind leblose Steine oder rohgeschnitzte Holzfiguren. Ein mächtiger Berg, ein seltsam geformter Hügel, ein kolossaler Baum, eine dunkle Höhle verwandeln sich in der Phantasie des

<sup>1)</sup> Der Corregidor von Totonicapam im Staate Guatemala, Don Rosendo Garcia de Salas, versicherte mich, dass die bekehrten Indianer des Dorfes Attitang am Fusse des Vulcans gleichen Namens noch vor wenigen Jahren ein neugebornes Kind geopfert haben, um ihrer Meinung nach den zürnenden Feuerberg zu beschwichtigen, aus dessen Innera sich wochenlang ein unheimliches Getöse (Retumbos) vernehmen liess.

leichtgläubigen Eingebornen rasch in ebenso viele Götter-Asyle. Es scheint, dass die Indianer, seitdem ihnen die Spanier die meisten ihrer Götzen zerstört haben, diese in das Innere der Berge und Höhlen geflüchtet wähnen. — Muss aber auch der heidnische Glaube der braunen Bewohner Central-Amerikas sowohl aus christlichen. wie aus rein menschlichen Rücksichten verurtheilt werden, so kann man sich gleichwohl nicht erwehren, zuweilen die poetischen Ausdrücke zu bewundern, in denen dieses halbcivilisirte Volk noch bis zur Stunde zu seinen alten Göttern spricht. Ich erlaube mir die wortgetreue de utsche Übersetzung eines indianischen Gebetes mitzutheilen, das kürzlich noch ein Sonnenpriester von Istlávacan des Nachts im Tannenwald vor einem mächtigen Hügel 1) bei Gelegenheit der Geburt eines Kindes sprach, und in dem sich katholische Andachtsweise und wilder Götzenglaube auf das Absonderlichste verquicken. Ich verdanke dieses interessante Document der Güte des Herrn Pfarrers Vicente Hernandez und vermag dessen Echtheit zu verbürgen.

#### Gebet.

"O Jesus Christus, mein Gott! Du Sohn Gottes, der du mit dem Vater und dem heiligen Geiste Ein einziger Gott bist! Heute an diesem Tage, zu dieser Stunde, am Tage von Tijax, beschwöre ich die heiligen Seelen welche die Morgenröthe und die letzten Strahlen des scheidenden Tages begleiten! Zugleich mit diesen heiligen Seelen beschwöre ich dich, du Fürst jener Geister welche den Berg von Sija-Raxquin bewohnen! O, ihr anderen Sonnenpriester, denen Alles was geschieht, bewusst ist, und du, Fürst der Vernunft, du Genius des Windes, du Genius des Berges und du Genius der Ebene, Don Purupeto Martin, kommet und empfanget diesen Weihrauch und diese Kerze!

Ich der sich zum Pathen und zur Pathinn dieses Kindes bekennt, ich der Euch anfleht, ich der Zeuge und Bruder dieses Säuglings, der zu Euch fleht, dieses Menschen der sich zu Eurem Sohne bekennt, ich beschwöre Euch, o heilige Seelen, erlaubt nicht, dass ihm irgend ein Leid widerfahre, noch dass er auf irgend eine Weise unglücklich

<sup>1)</sup> Die Orte, wo noch gegenwärtig Götzendienste gehalten werden (adoratorios), heissen: Chui-sija, Caxtum, Pa-cora; die Orte, wo früher Menschen geopfert wurden (sacrificatorios de victimas humanas), heissen: Tziba-pek, Sempoal, Chuisibeles.

sei. Ich der jetzt zu Euch spricht, ich, der Sacerdote, ich der diesen Weihrauch verbrennt, ich der diese Kerze anzündet, ich der für ihn bittet, ich der ihn unter seinen Schutz nimmt, ich flehe zu Euch, gewähret, dass er leicht seine Nahrung finden möge! Schicke ibm, o Gott, die nöthige Baarschaft, erlaube nicht, dass er am Fieber erkranke, oder vom Schlagfluss befallen werde, oder am Keuchhusten ersticke, oder durch eine Schlange gebissen werde; gestatte nicht, dass er sich verwunde, dass er von Kurzathmigkeit befallen oder gar wahnsinnig werde; lasse nicht zu, dass er von einem Hunde gebissen, oder getödtet werde durch den Blitz; verhindere dass er sich erdrossle durch einen übermässigen Genuss des Branntweins oder sterbe durch das Eisen oder den Stock; gestatte eben so wenig, dass er davongeführt werde durch den Raubadler; - steht ihm bei, ihr Wolken, golden gefärbt durch die Abendröthe! Hilf ihm, o Blitz, hilf ihm, o Donner! Hilf ihm, o heiliger Peter, hilf ihm, o heiliger Paul, hilf ihm, du ewiger Vater!

Und wie ich bisher zu seinen Gunsten gesprochen, so beschwöre ich Euch gleichfalls, dass Ihr Krankheit über seine Gegner kommen lassen möget; machet, dass, wenn sein Feind das Haus verlässt, er nur dem Unheil und der Noth entgegen gehe; machet, dass wo er immer hingehe, er nur Unglück und Elend finde; handelt überhaupt immer und überall gegen ihn, gerade umgekehrt, wie Ihr gegen meinen Schützling handeln würdet, und thut, wie ich Euch inständigst bitte! O heilige Seelen, möge Euch Gott begleiten, Gott Vater, Gott Sohn und Gott der heilige Geist! So sei es! Amen.

Die bekehrten Indianer von Istlávacan bedienen sich noch bis zur Stunde häufig der Zeitrechnung ihrer heidnischen Voreltern. Sie theilen, ähnlich den Indianern Mexico's 1), das Jahr in 18 Monate 2), und jeden Monat wieder in 20 Tage ein und ersetzen die zur Ergänzung unseres Sonnesjahres noch fehlenden 5 Tage durch sogenannte dias baldios oder Supplement-Tage. Jeder dieser 20 Tage hat eine

<sup>1)</sup> Vergl. Antonio de Herrera, Historia general de las Indias, vol. II, Dec. III, Cap. 18, p. 75 und L. de Gomara, Cronica de la Nueva España. c. 191, p. 177. (Edicion Barcia.)

<sup>3)</sup> Die Namen der 18 Monate sind: Nox (Genius der Vernunft), Tijax, Cajux, Ajpa, Imok, Ik (Mond), Akbal (spärlich), Kat (Feuer), Kam (Schlange, auch gelb) Ka-moy (Tod, Biss), Kuyex, Kanil (Aussaat), Tox, Tzi (Hund), Batz, Eé, Tzikim, Ajmak (Genius der Gesundheit).

gewisse Bedeutung und wird von den abergläubischen Urbewohnern mit gut, schlecht oder indifferent bezeichnet. Es gibt in jedem Monate 9 gute (dias buenos), 9 böse (dias malos) und 2 indifferente Tage. Wenn die Indianer irgend etwas beginnen, so trachten sie immer, dass eine solche Handlung am Tage eines guten Zeichens geschehe, während sie an den Tagen eines bösen Zeichens Krankheit und Unglück über das Haupt ihrer Feinde beschwören. (Se pidan disgracias y enfermedades para los enemigos.) Das indianische Jahr fängt nach uns er er Zeitrechnung im Monat Mai an.

Bei den vielen verschiedenen Bedeutungen welche von den Indianern häufig einem und demselben Worte beigelegt werden, und bei der grossen Verschlossenheit welche die ganze braune Race namentlich in Bezug auf ihren überkommenen Glauben bewahrt, fällt es ungemein schwer, sich genaue und richtige Angaben zu verschaffen um nicht anstatt zu erhellen, durch irrig Verstandenes noch mehr Dunkelheit in die ohnedies schon so dunkle Geschichte der ersten Bevölkerer Central-Amerikas zu bringen. Schon die ältesten Missionäre und Geschichtschreiber klagen über diese hartnäckige Verschlossenheit, von welcher unter diesem schweigsamen Volke nicht einmal das weibliche Geschlecht eine Ausnahme zu machen scheint.

Bei der grossen Unwissenheit der Indianer Central-Amerikas und ihrer tiefwurzelnden Abneigung gegen Alles was christlich ist, dürfte ein oberflächlicher Beurtheiler leicht versucht werden, an einer jemaligen wirklichen Besserung des Zustandes dieses unglücklichen Volkes zu verzweifeln. Allein die Spuren sittlichen und industriellen Fortschrittes, welchen wir unter den Bewohnern von Istlavacan sowohl wie in manchen anderen Indianer-Ansiedelungen im Hochlande von Guatemala getroffen, lassen die Befürchtung verschwinden, dass auch in Central-Amerika wie im rauhen Norden die braune Race einem völligen Untergange verfallen sei. Die physischen wie die gesellschaftlichen Verhältnisse stellen sich im spanischen Amerika wesentlich verschieden dar. Die Zahl der weissen Ansiedler ist hier noch sehr gering, ihre Zunahme wird nur allmählich geschehen. Weder die Beschaffenheit des Klimas noch die Natur des Bodens gestatten hier jenes wilde, hastige Vorwärtsdrängen der Pioniere der Civilisation wie auf den Prärien im Westen des Mississippi. Dabei sind die Eingebornen Central - Amerikas durch Jahrhunderte spanischer Knechtschaft bereits weit nachgiebiger und fügsamer geworden als

die Wilden des Red-River und des Missouri. Man begegnet in keiner der fünf Republiken mehr einem noch völlig barbarischen Stamme, wie z. B. in Oregon oder im Utah-Gebiete.

Um jedoch nicht blos den materiellen, sondern auch den geistigen und religiösen Zustand der Indianer Central – Amerikas zu fördern, ist vor Allem eine genaue Kenntniss der indianischen Sprachen nöthig, welche gegenwärtig leider den meisten der dortigen Seelenhirten abgeht. Wie ist es möglich, die Sympathien und das Vertrauen eines so argwöhnischen Volkes wie die Indianer zu gewinnen, ohne ihr Idiom zu verstehen, ohne sie in der Sprache ihrer Väter anreden zu können. Die gründliche Kenntniss der Quiché-Sprache ist das Hauptgeheimniss des Einflusses den Pater Vicente Hernandez auf die Indianer von Istlávacan übt, und seiner, in Bezug auf Sittlichkeit und materiellen Fortschritt seit wenigen Jahren erzielten Resultate. Durch einen längern Verkehr mit ihnen in ihrer Muttersprache, und ein allmähliches Heranbilden der jüngeren Generation wird es dem indianerfreundlichen Pfarrer gewiss auch gelingen, den geistigen und religiösen Zustand seiner Pfarrkinder zu bessern.

Wenn nur wenige Indianer-Ansiedlungen Central-Amerikas ein so erfreuliches Bild des Gedeihens zeigen, wie das Bergvölkchen von Istlávacan; wenn die meisten der bezwungenen Eingebornen seit drei Jahrhunderten spanischer Herrschaft zwar mildere Sitten aber nicht mehr Einsicht gewonnen haben; wenn der Einfluss des Christenthums bisher darauf beschränkt geblieben, die alte Barbarei zu verdrängen, ohne dafür zugleich eine edlere Cultur an deren Stelle zu setzen, so liegt dies hauptsächlich in dem grossen Mangel befähigter Missionäre, und in den geringen Geldmitteln welche der katholischen Kirche in Central-Amerika zu Gebote stehen, um ihre Macht und ihr Ansehen zu entfalten. Ich traf während eines zweijährigen Wanderlebens in den fünf Staaten nur wenige geistliche Seelsorger welche der Sprache ihrer indianischen Pfarrgemeinde in gleichem Masse mächtig waren, wie der Pfarrer von Istlávacan. In vielen Theilen des Landes verstehen zwar die Eingebornen bereits ziemlich gut spanisch, in anderen hingegen reden sie noch ausschliesslich nur das indianische Idiom, und die, dieser Sprache unkundigen Missionäre müssen sich in solchen Fällen häufig eines Dolmetschers bedienen um mit ihrer christlichen Gemeinde verkehren, und sich derselben verständlich machen zu können.

Ein gewaltiger Schlag könnte den Sonnenpriestern welche in Krankheitsfällen noch immer einen so mächtigen Einfluss auf die Indianer üben, versetzt werden, wenn die Regierung die Seelenhirten abgelegener Ansiedlungen, wo es weder Ärzte noch Arzneien gibt, mit den wichtigsten Heilmitteln und einer Anweisung, sie zu gebrauchen, versehen würde, damit sich diese aufopfernden Männer den armen Indianern nicht blos in geistigen sondern auch in körperlichen Nöthen als Tröster und Helfer zu erweisen im Stande wären.

Die weisse Race hat im Norden der vereinigten Staaten den Versuch gemacht, die rothe Race völlig auszurotten, und dieses schauerliche Experiment scheint ihr nur zu bald gelingen zu wollen. Vielleicht greift man in Central-Amerika, wo Alles gleich der Natur, mehr den Charakter der Milde und des Friedens an sich trägt, zu dem sanftern Auskunftsmittel der Regeneration. Wenn man nur einen Theil des Interesses das man den steinernen Denkmälern in den Wildnissen von Honduras und Guatemala widmet, auf die Race übertragen möchte, welche muthmasslicherweise deren Erbauer gewesen, so dürfte es nicht schwer fallen, Millionen Herzen der christlichen Cultur zu gewinnen, Millionen schätzenswerthe Arbeitskräfte diesem schönen Lande zu erhalten! Istlávacan und das sittliche und materielle Vorwärtsschreiten seiner Bevölkerung liefern uns wenigstens den trostreichen Beweis der Möglichkeit einer socialen Wiedergeburt der verwilderten Ureinwohner Central-Amerikas. Das vollständige Gelingen dieser Aufgabe wäre einer der herrlichsten Triumphe der Civilisation.

### SITZUNG VOM 12. DECEMBER 1855.

### Gelesen:

Kleine Beiträge zur älteren deutschen Sprache und Literatur.
Von dem w. M. Jos. Diemer.

XV.

## Über das Gedicht vom "Pfaffenleben".

In der vorausgehenden Abhandlung habe ich das Gedicht von der Erinnerung an den Tod etwas genauer untersucht, ich will nun auch ein anderes in Betracht ziehen welches seinem Inhalte nach mit dem ersten Theile des früher besprochenen und rücksichtlich seiner Sprache mit dem Ganzen sehr viele Ähnlichkeit besitzt. Es ist dies das sogenannte Pfaffenleben welches aus der nämlichen Handschrift Nr. 2696 (ehemals R. 3176) der hiesigen Hof-Bibliothek im ersten Bande S. 217-238 der altdeutschen Blätter von Haupt und Hoffmann abgedruckt steht. Leider ist uns davon nur ein kostbarer Torso von 745 Versen übrig geblieben, in welchem Haupt und Füsse, Anfang und Schluss die uns vielleicht mehrfache Aufschlüsse über den Verfasser hätten geben können, fehlen. Doch auch das Vorhandene, durch eine Hand des XIII. Jahrhunderts nebst anderen älteren Dichtungen überliefert, ist für uns in zweifacher Hinsicht wichtig; denn es gibt uns erstens über das Verhältniss dieses Gedichtes mit dem Gehügde noch weitern Aufschluss, zweitens enthält es eine ebenso interessante Schilderung jener Zeit, so dass es besonders Historikern und Theologen die sich mit der altdeutschen Literatur nicht eigens beschäftigen, willkommen sein dürfte, wenn wir daraus, so wie bei dem erstern, mehrere Auszüge mittheilen.

Es handelt hauptsächlich von dem Leben der damals noch häufig verehelichten Geistlichen und der Frage, ob die Messe eines gebannten oder sündhaften Priesters dieselbe Wirkung und Giltigkeit habe, wie die eines frommen. Es gewährt uns wie gesagt ein recht lebendiges frisches Bild der Sitten damaliger Zeit und zeigt die dringende Nothwendigkeit einer baldigen Abhilfe und der Einführung des Cölibats, wenn nicht Sittlichkeit und Tugend unterliegen und, wie es ohnehin nicht selten vorkam, kirchliche Ämter und Würden von den Bischöfen herab bis zu den Pfarrern von einem Besitzer auf den andern erblich übergehen und statt tüchtiger und frommer Priester nur je die Nachkommen der Vorgänger, sie mochten nun tauglich sein oder nicht, zur Pfründe gelangen sollten. Dadurch hätte am Ende auch, was für die damalige Zeit nicht unmöglich war, eine eigene Priesterkaste mit er blichen geistlichen Fürstenthümern an der Spitze zum Nachtheile der Religion und des Staates entstehen können 1). Der Verfasser sagt:

"O weh! Kaum wag' ich dessen zu erwähnen, worüber nun Alle die da Christen sind, seufzen und weinen sollten. Die uns belehren sollen, sind blind und ihre Augen ohne Licht, sie haben wohl den Mund aber sie reden nicht. Von ihnen hören wir ein Horn erschallen: sie seien Hunde die nicht bellen mögen, von denen der Herr im Ezechiel spricht: "Ich habe meinem Volke Israel dich, Menschensohn, zu einem Hüther bestellt, du sollst auf der Höhe steh'n und Wache halten zu allen / Zeiten. Wenn du die Feinde mit Raub und Brand gegen mein Land heranreiten siehst, so blas' dein Heerhorn und ruf': Wer sich nicht rettet, ist verloren, die Feinde reiten allenthalben herbei. Du sag' meinem Volke, was es zu thun babe, auf dass es fechte oder fliehe, ehe es der Feind umringt; wer sich nach diesem Rathe nicht wahrt, wird er erschlagen oder besiegt, er hat seinen Tod selbst verschuldet. Willst du aber den Feind nicht ankünden und schmählich verzagen, so musst du mir die Seelen derer die dann aus meinem Volke verloren gehen, wieder ersetzen." Weh! wie selten stehen die Geistlichen auf der Warte, sie fürchten sich zu sehr. Die Feinde welche mit blutiger Hand die entblössten scharfen Schwerter in die Lande führen, sind die Scharen der Hölle. Mit Versuchungen umstellen sie uns und schlagen, wie es ihnen gefällt alle, indem die rechten Hörner nur so selten ertönen. O weh! was wird aus ihnen werden? Wie wagt er es, mein und meines Herrn Schuldner, sich hiernieden in

٠, <sup>۲</sup>,

einen Winkel zu verbergen, wie in eine tiefe Hölle. Ich meine die geheimen Gemächer in denen sie sich pflegen, während die Feinde das Volk quälen. Sie ziehen sich aus dem Getümmel zurück und suchen nur im Wohlleben, im Weine und mit den Weibern und im grossen Prunke ihre Befriedigung. Macht auf! Wer ist da? Ein Gast der um Einlass bittet, dem antwortet man verdrüsslich: "Mein Herr ist nicht zu Hause, oder er ist unbass und leidet Schmerzen in den Hüften", und so muss jener seine Fahrt verlängern. Wann schliesst ihr auf? spricht weiter der Gast, ich seh' in des Wirthes Gemächern hellen Lichtglanz und könnte mich mit ihm wohl berathen. Kommt der Arme in seiner grossen Noth oder der Blinde und Krumme, auf gleiche Art wird er entfernt. Kommt aber sein Hausfreund, so wird er glänzend bewirthet. Man achtet nur auf diese angelegentlich und schenkt ihnen Wein und Meth. Da sieht man sie auf weichen Polstern sich die Becher reichen und mannigfache Unterhaltung beginnen, dann sprechen sie von der Minne von der sie so viel geschrieben finden. "Mit schönen Frauen soll sich Niemand als wir unterhalten, wir wollen was uns zusteht, treiben, ihr Laien sollt ferne bleiben." Auf diese Art ertönt das Horn von Jenen denen unser Herr befahl auf der Warte zu stehen und seiner Lehre nachzufolgen. Den eifrigen Dienern Gottes, den heiligen Lehrern und geistlichen Vätern wollt ihr nicht ähnlich werden, so dass der Prophet des Herrn von euch einst sagen wird: "Das Geschöpf ist in seinem Unflathe, nämlich im Genusse des Weines und der Weiber zu Grunde gegangen. Wahrlich, ihr sollt sie von euch vertreiben und sie nicht länger bei euch dulden, es sei denn die Mutter oder die Schwester die ihr ohne Schmach behalten möget . . . . . Ihr seid der Laien Licht und Leuchte und ihr Spiegelglas, in euch erkennen sie sich Alle und was ihnen an sich selbst missfällt. Seid ihr düster und trübe, so führt der Blinde den Blinden in die Grube, die Grube aber ist die Hölle. Gott bewahre euch und Jedermann dass er nicht dahin komme."

Der Verfasser führt als Beispiel Salomon an, wie er ungeachtet seiner Weisheit durch Unmässigkeit und Ausschweifung zum Abfalle von Gott verleitet worden sei und widerlegt ferner den Einwurf welchen die Priester gewöhnlich aus den Worten des Apostel Paulus: es sei besser heirathen als Brunst leiden, entnehmen um ihren Umgang mit Weibern oder den Ehestand der Geistlichen zu rechtfertigen<sup>2</sup>). So kräftig und wahr diese Stellen sind, so müssen wir doch den Leser darauf

verweisen, sie im Buche selbst nachzusehen. Nur den Schluss davon wollen wir anführen der folgendermassen lautet: "Ihre Pflicht will ich hier angeben; sie sollen ihren Leib bezwingen mit Fasten und Wachen und anderen geistlichen Dingen. Vergessen sie auf die deren milde Gaben sie geniessen, so wird es ihnen wahrhaftig sehr verbittert werden. Doch darauf achten sie leider wenig. Sie nähren ihre Flamme fortwährend und wollen ihr Fleisch nicht bekämpfen, dass es nicht so heftig brenne. Müssiggang und Arbeit singen nicht dieselbe Weise. Guter Trank nach guter Speise führt die Keuschheit zu Markte. Trocknet doch selbst des Baumes Üppigkeit im Sommer der kalte Reif. Wie sprengte nicht des heiligen Geistes Pfeife bald die süss tönenden Saiten David's, da Gott nach dessen vielen Mühen seiner Noth ein Ziel setzte und ihn dafür vielfach belohnte! Da entflammte er bald in Liebeshitze und heirathete, nachdem er dessen Diener Urias wegen seiner Frau hatte tödten lassen." Ferner heisst es: "Verwünscht sei Zeit und Stunde, in welcher der sich mit den Weibern herumwälzen will der vor dem Kreuze Gottes mit emporgehobenen Händen steht. Ein vermählter Laie steht innerhalb des Gesetzes. Will er sich dem Tische des Herrn nahen, so mag er sich 5 Tage vorher und eben so viele darnach durch Keuschheit reinigen, vielleicht dass Gott es in seiner Huld erlaubt; keine Nacht aber kann ich erfragen, in welcher es dem Priester gestattet wäre, seinem Leibe nachzugeben, wenn er in der Woche nur einmal das heilige Messopfer darbringen soll. Opfert er darin dem Vater seinen Sohn, so müssen sich die Himmel öffnen und alle englischen Heerscharen sind dabei gegenwärtig und dienstbar und nichts feiert man hiernieden das je damit verglichen werden könnte." Ferner meint er, dass so Viele unwürdig den Leib des Herrn empfangen und nach dem Apostel Paulus dem ewigen Tode verfallen, indem sie wie Judas, Christus verrathen. Auch sagt Beda: "Unser Herr der oberste Priester segne da seinen Leib und führe Klage bei den himmlischen Scharen und seinen Dienern über den Priester der nicht stets so lebe wie es sich geziemt, er gleicht dem Diener der seinem Herrn im reinsten Golde die Speise reiche, die Hände aber nicht gewaschen hat, trotz aller Schönheit der Goldgefässe werde ihm die Speise doch verleidet." Der unreine Diener möge dies wohl bedenken. Versündigt sich ein Mensch gegen einen andern, so kann er es nach des Propheten Lehre leicht wieder sühnen. Wer aber gegen den höchsten Herrn so grosse Schuld

verübt, wie soll der je Gnade finden, wenn er sich nicht bekehrt und fortan in Busse lebt?"

"Wir wollen nun ein Wort an die Laien richten, es ist gut dass man sie ermahnt, da es selten Jemand wagt ihnen entgegen zu treten. Sie sagen die Messe sei unrein, wenn der Priester in Sünden lebt; das ist durchaus falsch. Glaubten sie es wirklich, so haben sie dadurch Gott selbst gelästert. Wo ist derjenige der vor Gott würdig wäre, den der arme Mensch weder bessern noch verschlechtern kann? Da läge wenig Kraft in seinem Opfer. Ich will euch ferner sagen: die Taufe und den Leib des Herrn bewirkt nur der Segen. Wir sollen nicht forschen nach dem Leben desjenigen der die Handlung vollzieht. Ist er mit Sünden belastet, so gereicht es nur ihm zum Verderben; die Gnaden die daraus für uns zum ewigen Heile entspringen, sind bei dem Schlechten wie bei dem Besten gleich dauerhaft und wirksam. Was könnte wohl sonst den Glauben stärken, als die Kraft die aus den Worten stammt? Der heilige Geist wirkt hier Alles mit der Macht des Vaters und des Sohnes und seine Gnade wohnt in uns und über uns. Erinnert euch an die Rede die ich früher gehalten habe: Wo das Wort Gottes und die geweihte Hand vereint am Tische des Herrn wirken, wird der Leib des Herrn in der Messe von dem Sünder eben so gewiss verwandelt, als von dem heiligsten Manne der Priesters Namen je erhielt. Ob St. Peter selbst da gegenwärtig ist oder der ärmste Sünder der ohne Blutschuld zum Priester einst geweiht wurde, das Leben weder des Einen noch des Andern kann die Gnade Gottes verändern. Wir wollen euch diese Rede noch mehr erläutern: Tauft ein Jude oder ein Heide im Namen der Dreieinigkeit, so wirkt Gott mit seiner Macht, dass die Taufe nicht mehr verändert und die Kraft der Worte nicht verwandelt wird. Anders verhält es sich bei der Messe. Wenn der Priester die Weihen nicht hat, so können, wie sie selbst zugestehen müssen, diese Handlungen, dass sich das Brod unter seinen Händen in den Leib des Herrn verwandelt, nicht kräftig geschehen. Daher sollen wir in ihm die Weihe ehren und in die Wirkung seines Amtes keinen Zweifel setzen." Der Verfasser spricht weiter, dass viele Priester jenen im alten Testamente gleichen, welche ebenfalls, durch sündhafte Lust geblendet, sich nicht scheuten. Susanna zum Tode zu verurtheilen, da sie ihren Wünschen nicht folgte und dass nur Daniel sie gerettet habe. Hierauf meint er: "Daniel war nur ein Kind an Jahren und

doch ihnen von Gott zum Meister gestellt, verkündete ich auf gleiche Weise das Wort Gottes, so dürften sie es bei mir, obwohl sie es selbst gar wohl verstehen, eben so wie bei Daniel gerne sehen. Ist es ihnen aber nicht genehm, - dass ich ein Sünder bin, so soll ihnen doch die Schrift nach ihrem geistlichen Verstande zeigen, dass einst auch eine Eselinn ihren Herrn das Gotteswort lehrte, da ihn seine Habsucht dazu trieb, dem Volke Gottes fluchen zu wollen.). Wollen sie sich um sein Gebot nicht kümmern, so will ich bei seiner Gnade schwören, mir kann es Niemand wehren, dass ich nimmer schweigen, sondern so viel ich weiss von Gott reden werde, es mag ihnen unangenehm und zuwider sein oder nicht" . . . "Wer", sagt der Verfasser weiter, "in der Hurer Zunft leben will, soll nicht das Priesteramt übernehmen. Gerne wollen wir die Laien unterweisen: Niemand sei so hoch zu ehren, als der Priester der fromm lebt und mit dem Namen auch die Werke emsig übt. Der Prophet sagt uns, er sei ein Engel des Herrn. Sollen wir ihnen der Engel Namen geben, so müssen sie auch wie Engel leben. Wollen sie aber mit schlechten Weibspersonen den Engel von sich treiben und ihren Leib mit ihnen bestecken, so sollen sie sich dessen ewig schämen. Was soll dem Priester Zierlichkeit und Hofessitte? Er soll lieber den Leib zur Keuschheit und Reinheit zwingen, seine Habe mit allen Christen theilen, gerne Fremde sehen, den Dürftigen Hilfe gewähren, die Waisen in Obhut nehmen und die Witwen wo er kann beschirmen, diese Zierde geziemt ihm wohl, hat er sie nicht, handelt er seinem Namen zuwider und entfernt er sich von Gott . . . . . Der die Sittenreinheit empfiehlt, entehrt sich selbst, wenn er rühmend Keuschheit predigt und sie durch schlechtes Leben an sich Lügen straft. Dadurch wird der Laie bös' gesinnt: "Wie kann mir mein Lehrer was er selbst thut verbieten?" Wüsste er dass Unkeuschheit so gefährlich sei, so würde er sie gewiss selbst vermeiden. Auch sprechen sie, sie bätten gelesen, dass kein Laie selig werden könne der mit einem Weibe ungesetzlich lebe, so würden auch die Geistlichen die kein Gesetz befolgen kaum Verzeihung finden." Weiter sagt unser Verfasser: "Gerne sähen es die Fürsten, dass die Geistlichen als Leuchten aussen und innen durch ihre Tugenden glänzten. Sie sollen aber auch darauf dringen, dass die Herren sie anständig behandeln, dass sie ihre Keuschheit wahren und die Reuigen Verzeihung erhalten. Es soll sie eine solche Freiheit schmerzen, dass die Priester nach der

Übereinkunft der Päpste und Bischöfe am römischen Hofe, wie man in Ungern und Böhmen und in allen deutschen Landen pflegt, mit ihrer Hand den Pflug führen, dreschen und schneiden . . . . . dass sie am Ende der Bank bei den Knechten sitzen und mit ihnen unmässig essen und trinken. — Gerne würden sie diese Zierde aufgeben.

Nun bitte ich Alle dass ihnen diese Rede nicht missfalle, da ich nur die Wahrheit gesprochen habe; habe ich sie aber irgend verletzt, so gereicht es mir zum Verderben und Christi Kreuz und Fahne möge mich vor ihrem Zorne behüten.

Nun wollen wir auch zu ihren Weibern reden, denen ich bestimmt sagen kann, dass diejenige welche unserem Herrn seinen Diener von dem rechten Wege ableitet, nichts Schlechteres als dies thun könne. Derjenigen die sich dessen schuldig macht, wird es wider den Zorn Gottes durchaus nichts nützen, wenn sie auch mit zehntausend Pfunden ihre Sünde aufwägen und alle Tage die Armen für ihr Seelenheil beschenken möchte. Sie müsste unserem Herrn auch alle versäumten Gebete in den verschiedenen Tagzeiten darbringen, was nicht möglich ist.

Singt der Priester des andern Tages als er sie besucht hat, die heilige Messe, so sollen wir sie dem Teufel überliefern, dass er sich diese Braut hole.

Wie sie die Liebe auffassen, kann man an ihren Weibern sehr wohl sehen. Sobald die Geschenke aufhören wird die Liebe sprode. Da sein Streben dahin geht, Geld und Gut zu gewinnen, so vergrössert er die Sünden derer denen er zu kann ungemein, bis jener ihn reich beschenkt und sie damit sühnt. Er nimmt Feder und Pergament und bringt seinem Weibe eine Liebesgeschichte. Ihre Eitelkeit wird nie befriedigt und das Mass ihrer Untreue ist übervoll . . . . Zwei goldene Armbänder sollst du tragen, mit Steinen besetzt und gravirt, die ein braver Meister verfertigte und mir überliess, da sie mir, liebes Weil gesielen. Da beginnt des Teufels Jungfrau zu lächeln. Sie besitzt viel des kostbaren Geräthes und Hemden und Röcke, ihre Locken werden klein gedreht, die Handschuhe hübsch genäht und sorgfältig angezogen. Die Goldborten sieht man glänzen durch die gelben Risen (die borten sihet man glizzen durch die gelwen rîsen), sie schnüren sich fest zusammen und stehen geziert vor dem Spiegel und auf einen neuen Bräutigam ruht all' ihr Hoffen." Das Folgende wollen wir übergehen.

Was wir oben über den innern Werth der Dichtung von der Erinnerung an den Tod gesagt haben, findet, wie Jedermann zugeben dürfte, auch auf dieses volle Anwendung. Wollen wir jedoch diesen Dichtungen gerecht werden, so müssen wir uns in ihrer Beurtheilung nicht minder als der Historiker in jener der Zeitereignisse auf den jeweiligen Standpunct der Zeit setzen, aus der sie hervorgegangen sind. Wir stehen auf den Schultern einer Vergangenheit die nach Jahrtausenden zählt und haben uns an den geistigen Schätzen aller Völker der Erde herangebildet. Wir sind durch das Beste und Ausgezeichnetste was uns der Orient, was uns Griechenland und Rom und die Gegenwart bieten, verwöhnt und bedenken nicht, oder sehr selten, dass hinter diesen Dichtungen eine Zeit grosser Rohheit und Unwissenheit in fast unmittelbarer Nähe steht und dass es selbst in dieser noch etwas ganz Ausserordentliches war, in einer Sprache zu schreiben und zu dichten, welche als noch unbezwungen und zähe galt und wegen ihrer Härte dem Stahle verglichen wird der erst auf dem Amboss gehämmert werden muss, ehe er gebogen werden kann 4). Wir müssen darin die ersten Versuche würdigen, sich aus diesem Zustande wieder empor zu ringen, und werden dann gewiss nur staunen über den grossen Fortschritt der von der Mitte des XI. bis zum Anfange des XII. Jahrhunderts gemacht wurde. Wir dürfen daher in ihnen nicht Schiller's Schwung der Begeisterung, Göthe's sinnige Tiefe oder eines Rückert's überschwenglichen Reichthum an den zartesten Bildern und Ideen suchen, sondern müssen berücksichtigen und vergleichen, was jene Zeit die mehr als 7 Jahrhunderte hinter uns liegt, überhaupt zu leisten im Stande war. Thun wir dies, so werden wir keinen Augenblick anstehen zu bekennen, dass unser Verfasser nicht nur auf der Höhe seiner Zeit stand, sondern sie in vieler Beziehung überragte. Man wird zugeben müssen, dass unser Dichter es vor Allen ist der seine Zeit begriff und von der Macht ihrer Ereignisse erfasst, den gewöhnlichen Weg der Anderen verschmähend, den Stoff seiner Dichtungen nicht blos in ascetischen Grübeleien, nicht in den Gebilden der verschiedenen Sagenkreise, sondern auf dem festen Boden des wirklichen Lebens wählt und uns mitten in den grossen Kampf versetzt der damals ¿ die ganze christliche Welt in Aufregung brachte. Der Verfasser tritt, was das Interessanteste ist, selbst in die Schranken und kämpft mit heiligem Ernst und der schneidenden Kraft seiner Worte für Recht

und Tugend. Er steht frei und unabhängig da "und lässt es sich nicht wehren", unbekümmert ob es Andern angenehm ist oder nicht. die vielen wunden Stellen des Lebens der Geistlichkeit sowohl als der Laien aufzudecken und schonungslos zu geisseln. Am meisten hat er es aber auf die verehelichten oder sonst in unerlaubtem Umgange mit Frauen lebenden Priester abgesehen und er schildert die üblen Folgen welche daraus zum grossen Nachtheile der Religion und Sittlichkeit hervorgehen, mit unbarmherziger Strenge so dass man nicht selten füglich Anstand nehmen muss, seine Worte in ihrer ganzen Schärfe wieder zu geben — ja überhaupt manche Äusserungen aufzunehmen. Es zeigt dies am besten die damaligen Zustände und die Erbitterung mit welcher dieser Kampf geführt wurde, indem sich daran selbst die Laien betheiligen und auf die Zustimmung ihrer Umgebung rechnen durften. Manches mag jedoch eben in der Hitze dieses Kampfes ungeachtet der Versicherung unseres Verfassers, dass er nur die Wahrheit rede, doch zu grell gegeben sein5) und lässt vermuthen, dass er, wie selbst der Papst Paschalis, früher der Bischof Altmann und später Gerhoch von Reichersberg, zur Partei jener fast zu strengen Eiferer gehört habe welche die Geistlichkeit auf den ursprünglichen Zustand der Christenheit, d.i. zur gänzlichen Armuth, zu überirdischer Sittenreinheit und völligen Abtödtung des Leibes durch Fasten und Kasteien zurückführen wollten. Man muss sich daher wohl hüten über alle Geistlichen der damaligen Zeit voreilig den Stab zu brechen. Es gab der frommen und guten Priester stets eine grosse Zahl, wie eben ihr eifriger Kampf mit den sittenlosen am besten zeigt. Doch von guten Menschen so wie von guten Regierungen pflegt die Geschichte selten Vieles zu erzählen. Die Tugend ist langweilig und nur das Laster das von der gewöhnlichen Strasse abweicht, interessant •). Aber auch gegen die verehelichten und sündhaften Priester müssen wir billig sein und erwägen, dass die vielen Gesetze welche bereits längst vor Gregor schon für die Kirche im Allgemeinen gegen den Ehestand und das Concubinat der Geistlichen erlassen und von ihm eigentlich nur erneuert und mehr eingeschärft worden sind?), in der früheren Zeit, theils durch die minder mächtige Stellung der Päpste oder durch die Schwäche und Lauheit Anderer, theils wegen des grossen Widerstandes den sie häufig von unten erfuhren, so dass die frommeren Bischöfe desshalb selbst oft ihr Leben gefährdeten, niemals streng durchgeführt werden konnten,

und dass sich eben dadurch unter den Geistlichen in verschiedenen Orten mehr oder minder die Gewohnheit heranbildete, sich zu verehelichen, welche am Ende, wie es gewöhnlich geschieht, wenn auch nicht als Recht hiezu, so doch als geduldet betrachtet werden konnte 8). Es war daher die höchste Zeit dass Gregor energisch einschritt, um diesen Irrthum zu beseitigen und, wenn sonst nichts sein Verfahren rechtfertigte, wäre das düstere Bild welches unser Verfasser von dem Sittenverderbnisse eines Theils der Geistlichkeit entwirft. hinreichend, um es zu thun und die Nothwendigkeit einer gründlichen Reform zu beweisen. Man muss ferner in diesem vielfach getadelten Verfahren Gregor's, meiner unvorgreiflichen Ansicht nach, um gerecht zu sein, die damaligen Zeitverhältnisse gehörig würdigen und bedenken, dass er durch dieselben gewissermassen in die Nothwendigkeit versetzt war, sich entweder geradezu für die Priesterehe zu entscheiden, um ihr das Anstössige zu benehmen, oder ihr überall energisch entgegen zutreten. Das Erste konnte er füglich nicht thun, ohne alle früheren kirchlichen Satzungen umzustossen und dem Zeitgeiste, der vorherrschenden frommen Richtung und den Ansichten selbst der Laien zuwider zu handeln: er entschied sich daher für das Zweite. was auch seiner inneren Überzeugung und jener so vieler frommen Priester und Laien am meisten entsprach ). Es darf uns aber auch nicht wundern, wenn die verehelichten Priester, eingewiegt in die süsse Gewohnheit der Sünde, Alles aufboten der Zumuthung die Ihrigen zu verlassen, zu widerstehen, wenn sie ferner, da dieses wegen der Strenge Gregor's und seiner Nachfolger und der eifrigeren Bischöfe und Priester nicht mehr möglich war, sich am Ende fügten, dafüraber sich in anderen Genüssen, im Wohlleben, in Gesellschaften u. dgl. zu entschädigen suchten. Dazu kam noch die Unterstützung welche sie in ihrem Widerstande gegen die Bischöfe und ihre Verordnungen von Seite der weltlichen Partei fanden, welche ihr Benehmen, wenn auch nicht rechtfertigte so doch dulden musste 10). Daraus entstand, wie bei allen solchen plötzlichen Übergängen, jene allgemeine Verwirrung und der theilweise äusserst sittenlose Zustand der Geistlichkeit, gegen welchen der bessere Theil derselben, zu deren Partei offenbar auch unser Verfasser gehörte, ganzen Kraft des Wortes und selbst auch des besseren Beispiels ankämpfte. Dass dieser Kampf bei uns in die erste Zeit des XII. Jahrhunderts falle und in den Schilderungen Gerhoch's nur mehr nachhalle

oder auf die übrigen Theile Deutschlands gerichtet sei, glaube ich nach dem bereits Gesagten nicht weiter beweisen zu dürfen.

Als Beleg dieser Ansicht müssen wir, wenn es dessen noch weiter bedarf, auf einen Umstand aufmerksam machen den wir bei der Erörterung des Gedichtes von der Erinnerung an den Tod absichtlich übergangen haben, weil er hier wiederholt und noch ausführlicher behandelt wird. Es ist dies der Streit über die Giltigkeit des Messopfers und der Sacramente überhaupt die von einem gebannten oder sittenlosen und verehelichten Priester ertheilt werden. Es geht derselbe, wie bekannt, bis in die Zeiten Gregor's zurück und wurde besonders von Bernold von Constanz in mehreren kleinen Schriften gegen die Giltigkeit geführt. Dagegen erhoben sich selbst viele gute und frommgesinnte Priester der Partei Gregor's und unter Andern besonders der Anonymus eines Schreibens an Gregor das sich im Martene, thesaur. anecd. tom I. col. 230 ff. findet, welcher ganz auf ähnliche Weise, wie unser Dichter, aus den Kirchenvätern und der heiligen Schrift bewies, dass der Lebenswandel des Priesters nicht den Werth des Sacramentes bestimme und dass dasselbe durch einen Unwürdigen nicht befleckt werden könne. Auch der Gegenpapst Clemens III. (Wibert) verdammte im J. 1089 in der Synode zu Rom ausdrücklich die Ansicht der Gegner 11), bis man auch von der andern Seite anfing einzusehen, dass die allzu grosse Strenge hierin wegen der ungeheueren Masse von Gebannten nur das allgemeine Sittenverderbniss fördere, und auf dem Concil zu Piacenza unter Urban II. 1095 wenigstens zum Theil der Ansicht beitrat, der Werth der Weihen und Sacramente hänge nicht von der Würdigkeit oder Unwürdigkeit derer ab welche sie ertheilten. In Folge dessen änderte auch Bernold seine Ansicht 13) und der Grundsatz fand bis auf den heutigen Tag allgemein Geltung: Minister conficit sacramentum non per gratiam sed per characterem. Damit scheint dieser Streit völlig aufgehört zu haben, bis er später durch die französische Schule und in Deutschland durch Gerhoch der in seinem Eifer die gegentheilige Meinung vertrat, wieder auftauchte. Gerhoch's Behauptung erregte jedoch allgemeinen Anstoss, man klagte ihn sogar der Ketzerei an, und um seine Behauptung noch gehässiger zu machen, wurde selbe so ausgelegt, als hätte er gesagt, dass sündhafte Priester überhaupt das heilige Messopfer nicht darbringen könnten. Doch auch dieser Kampf fand seinen Abschluss, als im Jahre 1130 der päpstliche Legat Erzbischof Walter

von Ravenna und der Metropolit Erzbischof Konrad von Salzburg nach Regensburg gekommen waren, diese Angelegenheit untersucht und ungeachtet der siegreichen Vertheidigung Gerhoch's gegenüber seinen Gegnern, dessen Eifer zwar belobt, ihm jedoch den guten Rath ertheilt hatten, mit seinen Behauptungen zurückhaltender zu sein 18).

Wir haben oben gesehen dass unser Dichter gerade diese Meinung energisch bestritt und man könnte desshalb glauben, er sei jenem Kampfe nicht ganz fremd geblieben, zumal er in dem Gedichte von dem "gemeinen Leben" gleich gemässigte Ansichten vertrat. Auch kann man füglich annehmen, dass dieser Streit noch etliche Jahre vor 1130 stattgefunden habe, welche dahin geflossen sein mochten, ehe man es für nöthig hielt, ihn öffentlich zu verhandeln und beizulegen, wodurch das Gedicht vom Pfaffenleben in das Jahr 1126 zurückgestellt werden könnte. Dass Obiges jedoch nicht wahrscheinlich sei, dürfte aus folgenden Gründen hervorgehen:

Erstens: Nahm unser Dichter die Veranlassung zu seiner Abhandlung hierüber keineswegs aus einem desshalb vorhandenen Streite unter Priestern, sondern vielmehr aus der irrigen Ansicht der Laien die, ungeachtet des angegebenen Concilien-Beschlusses im Jahre 1095, noch immer behaupteten: die Messe eines sündhaften Priesters sei unrein <sup>14</sup>).

Zweitens: Beschränkt unser Dichter V. 120—126 die Anzahl der weiblichen Personen welche ein Geistlicher ohne Anstand bei sich haben dürfe, nur auf seine Mutter und auf seine Schwester, während das neunte allgemeine Lateranensische Concilium des Jahres 1123 dieselbe auch auf die väterliche und mütterliche Tante ausdehnt <sup>15</sup>). Es ist daher mit Grund anzunehmen, dass das Gedicht selbst noch vor dem genannten Concil verfasst wurde; denn nach demselben hätte der Verfasser der sonst in theologischen Dingen so gut bewandert ist, diese allgemeinen und wichtigen Beschlüsse gewiss erfahren und bei der Anführung jener Personen, da er diesen Gegenstand doch sonst so genau und ausführlich behandelt, die beiden Tanten gewiss auch erwähnt, während er so V. 124 geradezu erklärt:

unt swie si anders sî genant, dâ schadet diu wânsippe.

Drittens: Hatten sich besonders bei uns die Verhältnisse mit den verehelichten Priestern wesentlich gebessert, indem, wie bekannt, Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XVIII. Bd. II. Hft.

schon früher Bischof Altmann Alles aufbot, die Ehelosigkeit derselben durchzusetzen, und sein Nachfolger Ulrich († 1121) hierin mit einer solchen unerbittlichen Strenge fortfuhr, dass, wie einst Gregor VII. dem Altmann, der Papst Paschalis ihm zu grösserer Mässigung rathen musste 16). Er wurde hierbei auch durch die Laien kräftig unterstützt die sich hierin nicht selten grosser Härte schuldig machten, so dass die Geistlichen, aus ihrem Besitzthume vertrieben, aller Einkünfte entblösst und dem bittersten Mangel Preis gegeben, oft froh sein mussten, nur ihr Leben gerettet zu haben 17). Überhaupt war damals unter Paschalis durch die Spaltung im Reiche, durch die Auflösung aller gesellschaftlichen Ordnung, durch die völlige Gesetzlosigkeit die eintrat, und durch das Aufhören des Gottesdienstes an vielen Orten wegen Mangels an unverehelichten Priestern die allgemeine Verwirrung bis zu einer solchen Höhe gestiegen, dass man schon anfing ernstlich an die nahe Ankunft des Antichrists zu glauben, und dass dieser Gegenstand selbst auf dem Concil zu Florenz im Jahre 1106 zur Verhandlung kommen und nur durch den Papst selbst beseitigt werden konnte 18). Desshalb finden wir besonders in dieser Zeit Viele welche aus dem Laienstande in irgend ein Kloster traten. wo sie allein nur Sicherheit und Ruhe zu finden hofften. Daher dürften auch die älteren Gedichte über den Antichrist und das jüngste Gericht stammen welche offenbar diese Zeit schildern 19).

Nach dem Tode Paschalis 1118 und vollends nach dem Wormser Vertrage 1122 trat überall mehr Mässigung und Ruhe ein und nach den Berichten über diese Zeit waren, wie wir oben dargethan haben, durch die Bemühungen des Erzbischofs von Salzburg, Konrad I., und des Bischofs Ulrich von Passau bei uns keine verehelichten Priester mehr zu finden, wodurch natürlich auch die Veranlassung zu jenem Streite Gerhoch's wegfiel. Nicht so war es aber in der benachbarten Regensburger Diöcese und später auch bei uns nicht, nachdem der grosse Kampf Friedrich's I. mit den Päpsten wiederholt begann und länger anhielt.

Viertens: Rührt unser Gedicht, wie wir gleich sehen werden, aus derselben Zeit und von demselben Dichter her der das Gehügde verfasste.

Wir begegnen darin zwar einer Eigenthümlichkeit welche sonst mit Recht einen Zweifel in die Gleichheit der Verfasser beider Gedichte hervorrufen könnte, allein diese betrifft nur die äussere Form und bildet vielmehr einen thatsächlichen Beweis, wie behutsam man sein muss, aus jener allein auf eine Verschiedenheit der Dichter zu schliessen. Der Verfasser reimt nämlich, was in der Erinnerung an den Tod niemals vorkommt, nicht selten drei Reime nach einander, z, B. V. 6—8, 87—89, 133—135, 160—163, 216—218, 322—324, 455-57, 484-486, 569-571, 616-618, 640-642, 714-716, 745-747 und 363-368, sechs völlig gleiche Reime. Ferner überschreiten die Verse selbst oft alles gewöhnliche Mass, besonders in jenem Theile in dem er über den obigen Gegenstand redet, und sein Gedicht mehr die Gestalt einer theologischen Abhandlung gewinnt, was in dem andern nicht so der Fall ist. Vereinigten sich nicht so viele andere Belege für die Gleichheit der Verfasser, so müsste man aus dieser so oft wiederkehrenden Eigenthümlichkeit auf das Gegentheil schliessen. Wir wollen hier von dem Geiste welcher das Ganze durchdringt, von dem Inhalte welcher in beiden Dichtungen genau zusammen stimmt, dann von denselben Gedanken welche in beiden oft fast mit den gleichen Worten wiederkehren, wie z. B. Pfaffenl. 592 mit Gehugde 121, 122; Pfaff. 279 ff. mit G. 161-168. Pfaff. 11, 37, 130, 131 mit G. 246-263 nicht weiter reden, sondern weisen nur auf die Stelle hin Gehugde V. 181 - 186, auf welche sich der Verfasser im Pfaffenl. 395 ausdrücklich mit den Worten beruft.

Ob ir iu[ch] der rede recht wellet enstån 20) als ich iu då vor gesaget hån,

und dann die sechs Verse 397—402 auf die er sich bezieht, mit denselben Worten wieder hersetzt.—Nach dieser ausdrücklichen Bemerkung dass er jene Rede früher gesprochen habe, wenn man sich derselben noch erinnern wolle, kann man doch wohl mit Zuversicht schliessen, dass es nicht blos, wie man bisher meinte, wahrsche in lich, sondern fest und gewiss sei, dass das Pfaffenleben auch von demselben Verfasser herrühre.— Das Verhältniss beider Gedichte zu einander hat sehr viele Ähnlichkeit mit der Schöpfung und den vier Evangelien. Man kann darin nicht, wie z. B. im Lobliede auf den heiligen Geist, ein förmliches Ausziehen oder Abschreiben einzelner Stellen aus anderen gleichzeitigen Gedichten nachweisen, begegnet aber vielfach denselben Ideen die jedoch, wie es selbstständige Verfasser wohl zu thun pflegen, überall mehr durchblicken, als wörtlich wieder gegeben

werden. Nur solche Stellen welche den Dichtern besonders gelungen scheinen mochten, werden gern mit denselben Worten wieder eingeflochten, z. B. hier die von der gleichmässigen Wirkung des Messopfers, ob es von einem guten oder unsittlichen Priester verrichtet wird, dort je ne von der Schöpfung des Menschen aus acht Theilen.

Aus der bezeichneten Stelle geht ferner auch unzweideutig hervor, dass diesem Gedichte jenes von des Todes Gehügde fast unmittelbar vorausgegangen sein muss. Der Dichter sagt ja ausdrücklich: "als ich iu då vor gesaget hån". V. 396, was nach dem völlig gleichen Inhalte beider Dichtungen auch das Wahrscheinlichste sein wird. Wir glauben daher, dass sich unser Dichter nicht an jenem Kampfe mit Gerhoch betheiligen konnte und dass das Pfaffenleben in dieselbe Zeit wie das Gehügde, nämlich in die Jahre 1110—1114 zu setzen sei, in welcher auch bei uns noch, wie ein Schreiben des Papstes Paschalis an den Propsten Hartmann von Göttweig lehrt, gebannte und vielleicht auch verehelichte Priester vorhanden waren <sup>21</sup>).

Zum Schlusse dieses Theils unserer Abhandlung müssen wir noch auf einen Umstand aufmerksam machen der zu auffallend und für unsere Behauptung: dass Heinrich in Göttweig gelebt und in seiner Berufung nur den dortigen Abt Erchenfried gemeint haben könne, zu sprechend ist, als dass wir ihn übergehen könnten. In einer Pergament-Handschrift des genannten Stiftes aus dem XII. Jahrhundert befindet sich, wie uns Bh. Pez im II. Bande, S. XI. seines Thesaurus berichtet, ein Verzeichniss von Büchern, "quos frater Heinricus huic contulit ecclesiae," von denen im Jahre 1721, als Pez diesen Band drucken liess, viele noch in dem Stifte vorhanden waren. Wir theilen es unten mit, weil es in vieler Beziehung auch für den Umfang der Studien die damals bei uns gepflegt wurden, interessant ist 22). Die Abfassung sämmtlicher Werke welche hier aufgeführt werden, fällt, wie man sieht, vor das Jahr 1130; die jüngsten rühren von Honorius von Autun her, der nach Pez von 1090 bis 1120 Priester und Scholasticus in Autun und allgemein berühmt war. Besonders bemerkenswerth für unsern Zweck sind:

- 1. Das Elucidarium dessen drittes Buch vom zukünftigen Leben handelt.
- 2. Das Sigillum Mariae, in quo cantica ad personam s. Mariae exponuntur.

- 3. Summa totius, in quo chronica ab initio mundi usque ad nostra tempora. Dieses Werk soll nach Pez in Göttweig vorhanden gewesen sein und aus dem XII. Jahrhundert herrühren, Vieles zur Geschichte Deutschlands enthalten und bis zum Markgrafen Adalbert von Österreich, d. i. bis 1058 herabgehen.
  - 4. Musica Odonis.
  - 5. Abbo de regulis.
  - 6. Phocas de arte grammatica.
  - 7. Item libellus di penultimis.
  - 8. Libellus versuum.
  - 9. Rhetorica Alerani.
  - 10. Liber in quo sanctae cantilenae.

Man sieht dass dieser Bruder Heinrich eine für seine Zeit sehr bedeutende Bibliothek hatte, in welcher sich ein grosser Theil der damals bekannten Werke über Profan- und Kirchengeschichte, über Grammatik. Rhetorik und Verskunst befand, ja wir finden darunter sogar zwei Bücher, wovon das eine weltliche, das andere heilige Lieder enthielt. Bei der lakonischen Kürze der angeführten Titel die damals eine nähere Bezeichnung für unnöthig achtete, ist es leicht möglich, dass die letztern in deutscher Sprache waren und vielleicht gar von ihm selbst herrührten. Dies wird um so wahrscheinlicher als man mit Grund voraussetzen darf. dass ein Mann der für sich so viele wissenschaftliche Hilfsmittel sammelte, in einer Zeit, in der man die Wissenschaft sehr hoch schätzte, diese auch wird benutzt und zu eigenen Arbeiten verwendet haben. Ich glaube daher auch die Vermuthung aussprechen zu können, dass dieser Bruder Heinrich mit unserem Dichter ein und die selbe Person sein dürfte. Eine volle Gewissheit lässt sich, wie bei allen derlei Untersuchungen, freilich nicht nachweisen, aber ein hoher Grad von Wahrscheinlichkeit kann offenbar nicht geleugnet werden. Dafür sprechen besonders folgende Gründe:

- 1. Fällt die Zeit in welcher diese Bücher verfasst und geschrieben wurden, nämlich von 1120—1130, mit jener in der unser Dichter lebte, ganz genau zusammen.
- 2. Ist der Ort der Schenkung derselbe, in dem auch er sich aufhielt; denn er beruft sich in seinem Gedichte von der Erinnerung an den Tod, wie wir oben angegeben haben, ja ausdrücklich auf einen Abt Erchenfried der ebenfalls in dieser älteren Zeit des Propstes Hartmann vorkommt.

3. Wird, wie wir nicht minder oben angedeutet haben, in der Vita Altmanni ausdrücklich gemeldet dass unter jenem Prälaten viele Laien selbst aus dem Adel als Mönche eingetreten seien; es ist daher sehr leicht möglich und ganz natürlich, dass auch unser Dichter in seinen späteren Jahren diesem löblichen Beispiele höherer Personen gefolgt und Klosterbruder (frater conversus) geworden ist. Wir wissen ja, dass solches auch im Stifte Melk sehr häufig geschah 25 und in nicht ferne stehender Zeit auch anderwärts, besonders in den schwäbischen Klöstern zu St. Blasien, Hirsau und im St. Salvatorsstifte zu Schaffhausen. Es waren deren so Viele, dass die vorhandenen Räume nicht ausreichten, sie alle zu fassen, so dass noch viel hinzugebaut werden musste. Männer vom höchsten Range sah man da unter den Mönchen die niedrigsten Dienste mit grösster Selbstverleugnung als Köche, Bäcker und Hirten verrichten 24).

Es erklärt dies auch auf die einfachste Weise die grosse theologische Bildung welche sich in den Werken unseres Dichters überall auf die unzweideutigste Weise kundgibt, die er als Laie oder ohne häufigen Verkehr mit gelehrten Theologen wohl kaum anderwärts als in oder in der Nähe einer solchen geistlichen Anstalt in diesem Grade hätte erwerben oder geltend machen können.

4. Findet sich unter den vom Bruder Heinrich dem Stifte Göttweig geschenkten Büchern sogar eines, nämlich das offendiculum oder de incontinentia sacerdotum, dessen Stoff mit dem des Pfaffenlebens unseres Dichters ganz zusammenfällt. Schade, dass gerade dieses Werk das von Honorius von Autun herrührt, verloren gegangen ist; vielleicht hätten sich daraus manche Stellen nachweisen lassen welche mit dem obigen Gedichte Heinrich's übereinstimmen. Überhaupt dürfte eine genauere Vergleichung der Werke des Honorius mit denen unseres Verfassers, zu welcher ich leider bisher noch nicht Zeit genug finden konnte, die von mir aufgestellte Vermuthung zur vollsten Gewissheit erheben. Die Einladung hierzu ist um so lockender, als sich mir schon nur bei oberflächlicher Durchsicht einiger derselben eine Stelle darbot, welche wenigstens ganz dieselben Ideen über die Giltigkeit und den Werth der von sündhaften Priestern ertheilten Sacramente enthält, wie sie Heinrich in seinem Pfaffenlehen ausspricht. Es ist dies um so bezeichnender, da sie sich eben in einem Werke, nämlich im Eucharistion findet, welches auch unter den von Heinrich geschenkten Büchern vorkommt,

und zu den ersten gehört die Honorius verfasst hat. Sie lautet bei Pez, thesaur. I, sp. 355: Ergo dum nullus sacerdos, nisi ipse Christus per ministerium sacerdotum corpus suum conficere probetur; non minus per fagitiosissimi in ecclesia duntaxat Catholica constituti, quam per sanctissimi ministerium hoc corpus conficitur, quod etiam a nullo nisi a solo Christo in suis percipitur. Extra ecclesiam autem scilicet ab hæreticis, a Judæis, a gentilibus nec hoc sacramentum perficitur nec munus oblatum accipitur u. s. w. Vergleichen wir damit jene schöne Stelle im Pfaffenleben V. 397-402 und 410 ff., wo derselbe Gedanke, dass das Messopfer stets dieselbe Giltigkeit und Wirkung habe, ob es von einem Sünder oder von dem heiligsten Manne verrichtet werde, der je Priesters Namen gewann, vorkommt, und gleich darauf den Übergang auf die Juden und Heiden wie bei Honorius: so wird man zugestehen, dass hier zwar kein buchstäbliches Ausschreiben, aber doch eine vielleicht aus der Erinnerung vermittelte Benutzung derselben stattgefunden habe.

Durch die angeführten Gründe glaube ich meine ausgesprochene Vermuthung, dass dieser Bruder Heinrich mit unserem Dichter ein und dieselbe Person sei, ferner dass er unter dem Abte Erchenfried nur jenen von Göttweig meinte und endlich, dass unser Gedicht in das erste Viertel des 12. Jahrhunderts oder genauer etliche Jahre vor 1118 zu setzen sei, hinlänglich gerechtfertigt zu haben.

Was aber die Sprache dieser beiden Dichtungen Heinrich's anbetrifft, so könnte dieselbe, selbst wenn sie offenbar jene aus dem Ende des 12. Jahrhunderts wäre, gegen das bisher Gesagte kaum etwas entscheiden; denn wir haben ja in unserer deutschen Literaturgeschichte der Beispiele genug, dass ältere Dichtungen in späterer Zeit oft auf das Unkenntlichste umdichtet oder bearbeitet worden sind. Wir verweisen auf das Hildebrand's-, Alexander- und Rolandslied, auf die Bücher Mosis, die beiden Litaneien, die Kaiserchronik etc.; dass eine ähnliche Bearbeitung hin und wieder auch bei diesen Gedichten kann stattgefunden haben, ist daher auch sehr leicht möglich und wird natürlich gerade in jenen alten Worten und Reimen geschehen sein die damals, als der jüngere Dichter lebte, nicht mehr verständlich oder gänzlich unzulässig waren, die aber gerade für uns, wenn sie belassen worden wären, den Beweis für das höhere Alter hätten liefern können.

Doch man setzt diese Dichtungen ohnehin in die Mitte des 12. Jahrhunderts und hat hierbei gewiss auch die Form und Sprache

berücksichtigt. Wie unzuverlässig aber die Kennzeichen sind, welche aus diesen beiden Momenten für das höhere oder mindere Alter der Dichtungen hervorgehen, haben wir ja oben bei dem Pfaffenleben Heinrich's gesehen, der darin so häufig drei und einmal gar sechs gleiche Reime bildet, während ein solcher Fall im Gehugde gar nie vorkommt. Konnte ja doch selbst ein Lachmann und mit ihm Bezzenberger, der jüngste Herausgeber des Anno-Liedes, es in die achtziger Jahre des 12. Jahrhunderts setzen, während dies heut zu Tage wohl kaum Jemand der die älteren Dichtungen des 12. Jahrhunderts kennt, glauben dürfte. Ist nicht ein ähnlicher Fall mit der Kaiserchronik eingetreten die offenbar bis in die Jahre um 1140 zu setzen ist? Überhaupt sind die einzelnen Dichtungen des 12. Jahrhunderts und ihre Sprache noch viel zu wenig untersucht, als dass man daraus allein einen festen Schluss auf ihr Alter, besonders wenn es sich wie hier um ein paar Jahrzehnte mehr oder weniger handelt, machen könnte. Doch unsere Gedichte liefern, abgesehen von ihrem Inhalte, so viele alte Worte und Reime die auf ein höheres Alter hindeuten. dass es nur eines Blickes von Seite der Sachverständigen in dieselben bedarf, um sich davon zu überzeugen. Desshalb erscheinen sie auch in W. Grimm's ausgezeichneter Abhandlung zur Geschichte des Reims immer da, wo nur ältere Reime vorkommen, d. i. neben den Gedichten des 11. oder Anfangs des 12. Jahrhunderts. Wir glauben daher auch gar nicht nöthig zu haben, darauf weiter einzugehen und etwas beweisen zu sollen was nach dem Gesagten am Ende kaum Jemand bezweifeln dürfte.

Mit diesen Bemerkungen und den obigen Nachweisen über den Stand und Aufenthalt unseres Dichters wollte ich diese Abhandlung schliessen, als ich das Saalbuch des Stiftes Göttweig erhielt welches durch die kaiserl. Akademie der Wissenschaften im VIII. Bande der Fontes rerum austriacarum von Wilh. Karlin, einem Stiftsmitgliede, eben so sorgfältig als mit gelehrten Anmerkungen versehen, herausgegeben wurde. Obwohl ich das genannte Buch bereits früher in der Urschrift durchsah und dadurch zuerst einen Verwandten des österreichischen Dichters Konrad's von Fussesbrunnen auffand der später auf ihn selbst führte 25), so legte ich damals auf eine andere Schenkung (tradition) nicht jenes Gewicht das sie jetzt, nachdem die Ergebnisse meiner Untersuchung über Heinrich einen grösseren Umfang gewonnen haben, behaupten dürfte.

Wir wollen sie ganz hieher setzen. Sie lautet S. 34, CXXIX: "Notum sit omnibus quod quedam. N. Lantrath conuersa dedit super idem altare. IIII<sup>or</sup> mancipia. quorum sunt nomina Renthuich. Rantwich. Gisila. Azila. in proprium seruicium pro remedio anime sue et pro salute filii sui. H. nobiscum in monasterio conuersi. sub his testibus. Meginwart. Ovzi. Pro V. autem denariis annuatim persoluendis. eadem sanctimonialis Lantrath delegauit ad idem altare. Purgilint. et eius filios. Enziman. Sigila".

Wir sehen hier eine Frau aus dem Bürgerstande welche das weltliche Leben verlässt und als Conuersa in ein Kloster tritt. Sie hat einen Sohn und dieser heisst H., offenbar Heinrich, der dasselbe thut oder bereits gethan hat. Die Frau kann über ihr Vermögen frei (sine ulla contradictione, wie es sonst noch heisst) verfügen; sie thut es und schenkt bei ihrem Eintritte in das Kloster, wie solches gewöhnlich war, demselben fast Alles was sie besitzt, nämlich 5 Leibeigene; sie thut dies nicht nur für ihr sondern auch für das Seelenheil ihres Sohnes, dem sie also vor allen Andern, selbst ihren Gemahl nicht ausgenommen, mit aufrichtiger Liebe besonders zugethan sein musste. Das Kloster aber in welches beide treten, ist Göttweig und die Zeit in der dies geschieht, fällt um 1120, was aus dem Platze in dem diese Schenkung aufgeführt wird und nach der wiederholten gewiss unbefangenen Angabe des Herausgebers im Namenregister S. 376 und 411 hervorgeht. Bekannt ist aber, dass schon unter dem ersten Abte dieses Stiftes Hartmann (1094-1114) ein Frauenkloster neben demselben bestand, wie dies die Vita Altmanni (geschrieben 1125-1140) ausdrücklich sagt 26). Bekannt ist ferner, dass um diese Zeit auch andere Frauen und zwar selbst aus den höchsten Ständen, wie z. B. Gerbirg die Schwester des Markgrafen Leopold III., als Nonnen eintraten. Ferner liegen dieser Nachricht offenbar zwei in verschiedenen Zeiträumen gemachte Schenkungen zu Grunde, in deren erster unsere Lantrath bei ihrem Eintritte in das Kloster als conversa. d. i. als gewöhnliche Laienschwester aufgeführt wird und 5 Leibeigene schenkt, während sie in der nachfolgenden zweiten als San ctimonialis, d.i. als eine wirkliche Chor- oder Klosterfrau erscheint und wieder 3 Leibeigene, vielleicht nun ihre ganze Habe, spendet.

Alle diese Umstände, und es sind deren so viele und bezeichnende die sonst in dem Buche nirgend mehr vorkommen, treffen aber so schlagend mit dem zusammen, was uns von der Av a und ihrem

Sohne Heinrich bekannt geworden ist, dass wir unwillkurlich auf die Vermuthung gerathen müssen, dass unter dieser Lantrath und ihrem . Sohne Heinrich unsere Dichterinn und ihr Sohn verborgen sei, welche letztere, wie ich nachgewiesen habe, im Jahre 1127 gestorben ist. Dies konnte um so mehr auch bei unserer Nonne der Fall gewesen sein, da der Eintritt der Laien in ein Kloster gewöhnlich erst im spätern Alter erfolgte. Doch unsere Ava, wird man vielleicht einwenden, hatte, wie es in jener bekannten Stelle nach dem Leben Jesu S. 292 heisst, nicht einen sondern zwei Söhne. Dagegen lässt sich erwidern, dass es eben dort auch heisst: dass der Andere, als jenes Gedicht geschriehen wurde, bereits das Zeitliche verlassen hat [,,der eine uon der werlt scieht"], und der noch Hinterbliebene [,,in arbeiten strebet", d. i.] mit grosser Noth kämpfet. Sehr natürlich ist es daher, wenn unsere Dichterinn, obwohl durch ihre Frömmigkeit und durch die Zeitverhältnisse ohnehin schon hierzu geneigt, den wirklichen Eintritt in das Kloster doch erst nach dem Tode ihres Mannes und eines Sohnes bewerkstelligte.

Das einzige Bedenken gegen die Identität beider könnte der Name Lantrath bilden. Erwägt man aber, dass nach dem ersten Kreuzzuge schon die Familien anfingen, ihrem Taufnamen auch andere von ihrem Besitzthume beizufügen, und dass dieser Gebrauch damals nach 30 Jahren schon ziemlich allgemein verbreitet war, so kann man um so mehr annehmen, dass uns in dem Namen Lantrath nur der Geschlechtsname vorliege, wie solches gleich in der folgenden Schenkung mit Starchant und CXXXIV mit Starcholf und in vielen anderen Fällen offenbar auch geschehen ist. Mit der Renunciatio seculi, dem völligen Absterben für diese Welt, trat aber, wie wir wissen, schon in der ältesten Zeit die Mutatio nominis als Zeichen des Beginns eines neuen Lebens ein, und wenn unsere Lantrath später den Namen Ava annahm, so that sie wenigstens nichts Ungewöhnliches; denn wir finden diesen Namen dreimal und einmal ausdrücklich für eine Klosterfrau (m. monacha) bereits in dieser Zeit im Sterbebuch des Stiftes Lambrecht. Merkwürdig ist hierbei dass, wie ich schon in der Einleitung zu den deutschen Gedichten des 11. und 12. Jahrhunderts S. XIV. XV erwähnt habe, die erste Gemahlinn Kaiser Karl des Grossen in der Kaiserchronik 455, 4, auch Ava genannt wird. Wenn wir annehmen, dass man damals unter Aua soviel als Abra, die Magd der Judith, verstanden habe, was zwei

Stellen der ältern Judith 122, 15 und 123, 7, in denen die Abra stets Ava genannt wird, fast vermuthen lassen, so könnte man in der Wahl gerade dieses Namens selbst eine Beziehung auf den Charakter unserer Dichterinn herausfinden, die nicht mehr als eine geringe Magd einer hohen Frau (vielleicht in ihrer Idee der Maria) sein wollte. Doch wir haben gar nicht nöthig, zu dieser Annahme unsere Zuflucht zu nehmen, indem es mir gelungen ist, eine b. Ava, mithin diesen Namen als wirklichen Taufnamen aufzufinden. Es kommt nämlich in den Actis Sanctorum 8. October, S. 332, Col. 1, C. und am 29. April S. 628, eine Jungfrau mit diesem Namen vor, welche blind geworden war und ihr Augenlicht bei dem Grabe der heil. Ragenfred im Kloster zu Denain in Hennegau wieder erlangt hatte, in Folge dessen sie sich mit allem was sie besass in das genannte Kloster begab und nach ihrem Tode im IX. Jahrhundert als beata galt und verehrt wurde.

Fassen wir nun das Gesagte zusammen und erwägen wir: dass diese Lantrath ganz genau so wie unsere Dichterin Ava

- 1. früher dem weltlichen Stande angehörte und verehelicht war,
- \* 2. wie sie, einen Sohn hatte,
- 3. dass sie Laienschwester und später Sanctimonialis wie unsere Dichterinn wurde.
- 4. dass ihr Sohn nicht Priester, sondern wie der Dichter Heinrich ebenfalls ein (frater) conversus war,
  - 5. dass derselbe offenbar auch Heinrich hiess,
  - 6. dass beide in das Stift Göttweig und
- 7. endlich gerade zu derselben Zeit eintraten, als auch unsere Dichterinn und ihr Sohn dort bestimmt nachweisbar sind <sup>27</sup>): so wird man eingestehen müssen, dass von einem zufälligen Zusammentreffen der Thatsachen in so vielen einzelnen Puncten wohl keine Rede mehr sein könne, sondern dass wir in dieser Lantrath und ihrem Sohne Heinrich offenbar nur unsere Dichterinn Ava mit ihrem früheren Namen und ihren Sohn Heinrich vor uns haben.

Diese meine Vermuthung wird noch mehr begründet, wenn man bedenkt dass es in der damaligen Zeit ganz gewöhnlich war, dass ältere Laien, wenn sie in irgend ein Kloster traten, demselben auch ihre weltlichen Güter ganz oder zum Theile darbrachten. Nun war aber unsere Ava und der Dichter Heinrich, wie wir später noch mehr belegen werden, um diese Zeit bestimmt in Göttweig; es ist daher auch ganz natürlich, dass sie bei ihrem Eintritte der allgemeinen Sitte mit der Schenkung gefolgt sind: diese Nachricht davon stimmt aber, wie wir gesehen haben, mit den nachgewiesenen Lebensverhältnissen genau überein, ja die Grösse der Gaben selbst und der Beisatz: "für das Seelenheil auch ihres Sohnes", entspricht so ganz und gar den Voraussetzungen, welche man aus den Gedichten selbst über den Stand und das Vermögen des Dichters, der sich ja so oft den armen nennt, und andererseits von der Liebe der Dichterinn zu ihren Söhnen (der muoter waren diu chint liep) hegen konnte, dass man auch hierin einen neuen Beleg für unsere Ansicht sehen kann. Berücksichtigen wir noch den Umstand, dass das mit dem Stifte Göttweig verbundene Nonnenkloster zuverlässlich erst vor Kurzem vom Abte Hartmann gegründet wurde, und wie es bei solchen jungen Stiftungen gewöhnlich war, höchstens nur 12 Nonnen zählen mochte 27); ferner dass selbst von diesen noch gewiss die meisten früher unverehelicht oder kinderlos waren; so müsste der Zufall wirklich Wunder gewirkt haben, wenn sich unter diesen Drei oder Vieren eine zweite befunden hätte, deren Lebensverhältnisse mit denen unserer Dichterinn bis auf den Stand und Namen des Sohnes zusammen getroffen wären; was doch füglich nicht anzunehmen ist.

Was endlich den zweiten Sohn Hartmann anbetrifft, so werde ich in einer folgenden Abhandlung, sobald mir die nöthige Zeit zu Gebote steht, sowohl über ihn, als über den Zusammenhang der Dichtungen die ich unserer Dichterfamilie zuschreiben möchte, solche nähere Aufschlüsse zu geben versuchen welche geeignet sein dürften, die allenfalls noch vorhandenen Bedenken gegen die von mir aufgestellte Vermuthung über das Verhältniss der Ava zu Heinrich und Hartmann zu beseitigen.

## Anmerkungen.

- 1) In der Normandie war z. B. die Gewohnheit dass sich die Priester verehelichten, so allgemein verbreitet, dass die Pfarren und Pfründen förmlich auf die Söhne und selbst auf die Töchter als Morgengabe vererbt wurden. Vgl. Gaufridus Grossus in vita Bernhardi abb. Tiron. monasterii c. 6. Pagi critica a. 1108. Und selbst später noch musste auf der Synode zu Clairmont im J. 1130 verordnet werden: Ne quis ecclesias, praebendas, proposituras, capellanias, aut aliqua ecclesiastica officia hereditario iure valeat vendicare aut expostulare prosumat. Mansi XXI, 437.
- 3) Der Dichter hält sich in seinem Beweise hauptsächlich an den Apologeticus der Decrete der römischeu Kirchenversammlung vom J. 1074 bei Mansi XX, 416—417, indem er behauptet dass jene Stelle des Apostels Paulus nur auf die Laien und nicht auch auf die Priester Bezug habe.
- 8) Der Verfasser scheint bei dieser Stelle jene des Beda: "qui (sacerdotes) iure comparantur prophete, qui verbis asines contra naturam loquentis corripitur, nec tamen a proposito pravi itineris retardatur", oder die des Constanzer Bernard in seinem Apologeticus pro Gregorio VII. in Ussermann's Germania sacra in dem Bande, der das Chronicon Hermanni Contracti enthält, tom II, p. 281, 282, vor Augen gehabt zu haben.
  - 4) Man sagit von dutischer zungen, siu si unhetwungen, ze vogene herte, swer si dicke berte, si wrde wol zehe als dem stale ir geschee der mit sinem gezowe uf dem anchove wrde gebouge.

Pilatus V. 1-8.

- <sup>5</sup>) Vgl. Stenzel S. 740.
- 6) So sagt auch Vridank 46, 1-4:

Sweich man drizec tugende begåt,
begåt er eine missetåt,
der tugende wirt vergezzen,
diu missetåt wirt gemezzen.
und S. 34, 2 f. . . . Swer naeme siner sünde war,
der verswige die vremden gar.

Vgl. auch 16, 14-23.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, auf die ebenso schöne als wahre Stelle bei Stenzel S. 740, aufmerksam zu machen, in welcher er von der Schwierigkeit spricht über den sittlichen Zustand einer Volksclasse oder eines ganzen Volkes für einen bestimmten Zeitraum ein sicheres Urtheil zu fällen, von welcher wir den Schluss hieher setzen wollen. Er sagt da: "Allein auch ausser der menschlichen Schwäche der Schriftsteller (die uns nämlich hierüber berichten) liegt in der Form der Ereignisse selbst, welche sie erzählen, der Grund ihrer irrigen Ansicht, denn das einfache Gute, was tausend und aber tausendmal geübt wird, ist so gewöhnlich, dass wir noch heute öfter von schaudererregenden Verbrechen hören, als von edlen Handlungen, weil das Verbrechen in der Regel, einen schärferen Gegensatz gegen unsere Empfindungen bildet, als eine gute That: daher zieht uns jenes, selbst durch seinen abstossenden Charakter in der Erzahlung mehr an, als das Gute, und der Glanz, den Verwegenheit und Kraft sogar auf den Verbrecher werfen, ist grösser, als der, welcher auf den tugendhaften Mann fällt, den wir für uns gleichartiger, also gewöhnlicher halten. Die Geschichte guter Regierungen im Frieden ist kurz, wie die glücklicher Menschen. Wir wollen das Ausserordentliche, oder doch das Ungewöhnliche hören, und man erzählt uns von Kriegen und von Verbrechen." Vgl. über die strengkirchliche Partei der damaligen Zeit auch Stenzel S. 277, 278.

- 7) Vgl. hierüber den Aufsatz des hiesigen Professors der Kirchengeschichte Dr. Fessler in den kathol. Blättern aus Tirol, Jahrg. 1849, Nr. 91, in welchem die älteren Kirchensatzungen für den Cölibat der Geistlichen gedrängt zusammen gestellt sind.
- 5) Vgl. Binterim. deutsche National-Concilien. Mainz 1837, III. 522.
- 9) Auch Raumer gesteht dies zu, indem er in seiner Geschichte der Hohenstanfen 2. Aufl. Leipzig 1842, Bd. VI, S. 258 Folgendes sagt: Zu der Zeit, als Gregor VII. mit erneuertem Nachdrucke auf die Befolgung der ältern Gesetze über die Ebelosigkeit der Geistlichen drang, war deren Lebenswandel häufig so zuchtlos und der Glanbe an die Heiligkeit des ehelosen Standes so allgemein, dass sein Bemühen im Einzelnen zwar den heftigsten Widerspruch, im Ganzen aber Beifall selbst bei den Laien fand, welche den Zweck, Herstellung reiner Sitten, ehrten, und im das schom so lang empfohlene jetzt vom Statthalter Christi befohlene Mittel kaum Zweifel setzten.
- 10) Vergl. hierüber Stenzel am angef. O. S. 994.
- 11) Artikel 2. "Adversariorum sententiam qui dicunt sacramentum corporis et sanguinis Christi, consecrationes chrismatis immo quæcumque ad episcopale et sacerdotale officium pertineant, ab his qui sectæ eorum non communicent, celebrata, nulla prorsus esse sacramenta et nihil aliud suscipientibus nisi damnationem conferre." Mansi XX, 596—97.
- 12) Sed quia modo summa necessitas illum rigorem quodammodo emolliri cogit, illud summopere prævideamus ut ipsam emollitionem nequaquam contra canones, sed secundum canones temperemus. Germania sacra, Hermannus Contr. tom II, p. 398. Vgl. ebenda S. 168 und Gregor's Brief, bei Mansi XX, L. IX, epist. 3. p. 342, 343. Daher sagt auch schon Sigebertus Gemblac. ad. a. 1074 ap. Pistorium tom I, p. 841. Tamen quia Spiritus sanctus mystice illa (sacramenta) vivificat, nec meritis bonorum dispensatorum amplificantur, nec peccatis malorum attenuantur, unde est hic, qui baptizat. Vgl. endlich auch Lambert von Hersfeld ad annum 1074.
- 13) Vgl. Stülz S. 129. Gerhoch sagt in seinem Commentar über die Psalmen (geschrieben um 1147), dann auch bestimmt beim Psalm XXI, S. 388: tanquam ego (Jesus Chr.) in sacramentis meis ita sim varius ac divisus, ut per sanctiorem ministrum magis sanctum et per minus sanctum vel reprobum ministrum detur minus sanctum vel reprobabile sacramentum: quod nequaquam aic est. Etiamsi minister catholice ordinatus fiat horeticus, et maneat hereticus occultus, verbi gratia Simoniacus aut Nicolaita, omnime rata sunt per illum data sacramenta.

14) V. 367 und ff. Nû spreche wir ouch die laien ane wan daz ist recht, daz man siu mane.

und 371:

Sô sprechen si, sin messe si unreine.

- 15) Presbyteris, disconibus et subdisconibus concubinarum et uxorum contubernia interdicunt et aliarum mulierum cohabitationem præter matris, sororis, amitæ, materteræ autalius huiusmodi, de quibus nulla juste valeat oriri suspicio. Pertz, Leg. II, 182.
- 16) Vita Altmanni §. 30, l. c., wo es heisst: Gregorius aliam ei (Altmanno) mittit (epistolam) in qua ei rigorem canonum pro tempore flecti parmittit. Paschalis II. aber schreibt (1106) dem Erzbischof Gebhard von Salzburg und dem Bischof Ulrich von Passau et ceteris Teutonicarum partium tam clericis quam laicis catholicis, audisse se quosdam eorum, ut vitarent excommunicatos, peregre proficiscendi consilium cepisse. Hortatur domi maneant et in medio nationis pravæ ac perversæ tamquam luminaria lucere studeant. Mansi, tom XX, 1002 und 1085. Überhaupt war Ulrich einer der ausgezeichnetsten Bischöfe Deutschlands, dem Wenige gleichkamen. Vgl. P. Bernried ap. Hansiz, tom I, 295.
- 17) Erat ea tempestate nova super uxoratis presbyteris apostolicae sedis invectio unde et vulgi clericos zelantis tanta adversus eos rabies estuabat, ut eos ecclesiastico beneficio vel abstineri sacerdotio infesto spiritu conclamarunt. Abt Guibert, L. I., cap. VII. fol. 462. Dann sagt Gerhoch in seinem Werke de corrupto ecclesiæ statu, Baluzius Misc., tom V, pag. 205: Novissime diebus istis viri religiosi contra simoniacos conductitios, incestuosos, dissolutos aut quod pejus est irregulariter congregatos clericos prælium grande tempore Gregorii VII. habuerunt et adhuc habent. Vgl. ferner Chronicon, Ursp. ad a. 1116, pag. 197 u. Stenzel a. a. O. S. 501.
- 18) Eodem anno (1106) Domaus Papa in Tusciam apud Fiorentiam concilium celebravit, in quo cum episcopo loci de antichristo, quia eum natum dicebat, satis disputatum est, sed frequentia populi qui ob audiendam rei novitatem hinc inde confestim, tumultuatimque confluxerat, nec concilium finem, nec disputatio deliberationem suscepit. Pandulphus Pisanus in Muratori's Rerum ital. scriptt. tom III, 356. Vgl. auch Stenzel a. a. O. Bd. I, S. 681 ff.
- 19) Vgl. hierüber Stenzel am angef. Orte 8.680, dann heisst es sehr bezeichnend im Antichrist bei Diemer, 280, 13:

So horte (l. horen) wir danne banne uber banue, wir horen alle stunde uermain sam(en)unge, des wirt daz riche allez uol so uliehent die güten ze walde in diu steinhol...

Dann wird ferner 281, 89 ff. ein fast ähnliches Bild der Zeit des Antichrists gegeben, wie wir es beim Gehugde V. 267—288 fluden:

do nist niht getriwe
diu frowe der diuwe,
noch der man dem wibe:
si lebent al mit nide,
so hazzet si in danne.
sam tåt der herre dem manne
alse ist der man dem herren,
swi gut im si daz leben:
so richsenot diu irrecheit
so trnret elliu diu cristeneheit.

- 20) enstån in der Bedeutung von erinnern, vgl. V. 3: die sich nicht wellent ensten
  - des der gotes sun gesprochen håt.
- <sup>21</sup>) Vita Altmanni l. c. §. 40: in quihus eum et sibi subditos a communione excommunicatorum prohibet. Die betreffenden Schreiben scheinen verloren gegangen zu sein, da sie sich nicht im Göttweiger Saalbuche finden.
- 22) Isti sunt Libri, quos Frater Heinricus huic (Gottwicensi) comtulit ecclesiae.

Pealterium insigniter expositum. Cantica Canticorum mirabiliter exposita. Matthœus glosatus. Apocalypsis exposita. Item Cantica Canticorum cum glosis. Clavis Physica, scilicet liber de Perificion excerptus. Speculum ecclesia, in quo sermones dulcissimi ad populum. Refectio mentium (hiezu macht Pez folgende Bemerkung: videtur Cod. habere moerentium) in quo sermones ad Fratres in Capitulo. Pabulum vitm, in quo sermones in festis diebus. Elucidarium bene correctum. Offen dieulum de incontinentia sacerdotum. Eucharistion de Corpore Domini. Neocosmus de fex primis diebus. Scala cœli de tribus cœlis. Gemma anim e de divinis sacramentis. Sacramentarium de Mysteriis. Summa totius, in quo Chronica ab initio Mundi usque ad nostra tempora. Imago Mundi, in quo totus Mundus describitur. Summa Gioria de Apostolico et Augusto. Suum quid virtutis de virtutibus et vitiis. Sigillum sanctæ Mariæ, in quo Cantica ad personam sanctæ Mariæ exponuntur. Cognitio vitæ. Inevitabile, in quo de libero arbitrio et prædestinatione et gratia Dei disputatur. Anshelmus de libero arbitrio. Evcherius de Hebraicis nominibus. Isidorus breviter super totam Bibliothecam. Item sententiæ Isidori de utroque Testamento. Thime us Platonis. Bucolica Virgilii. Theodolus. Musica Odonis. Serenus de Medicina arte, in quo excerpta Bedœ de Gallieno et Ipocrate. Abacus Gerlandi. Priscisnus abbreviatus. Abbo de regulis. Phocas de arte Grammatica. Item Libellus de penultimis. Libellus versuum. Rhetorica Alerani. Excerpta de Martiano. Priscianus constructionum. Liber de Luminaribus Ecclesia, idest: de Scriptoribus ecclesiasticis. Liber, in quo sanctes cantilenes. Excerpta de libris S. Augustini de Dec et anima. Questiones diverses. Glosse diverses. Computus Dionisii, Graece, in quo abacus et mappa Mundi. Martyrologium, in quo diverse pagines Computi. Rodale, in quo septem liberales artes depicts. Item Rodale, in quo Troianum bellum depictum. Item Rodale, in quo varia pictura. Item Quaternio depictus. — Hucusque Donatio Heinrici in membraneo Codice Gottwicensi in folio, manu seculi duodecimi. Vergleichen wir dieses Bücherverzeichniss mit denen der Klosterbibliotheken dieser Zeit, deren im genannten Bande des Thesaurus von Pez mehrere ausgeführt werden, so wird man zugestehen, dass dasselbe sowohl seinem Umfange als Inhalte nach sehr bedeutend und werthvoll ist, und in dem Besitzer einen Mann von vielseitigem Wissen und grosser Bildung vermuthen lässt. Selten wird man in Klöstern ausser der h. Schrift, den Commentaren hiezu und den alten Kirchenvätern so viele andere Werke über Geschichte, Grammatik, Metrik, Musik und alte classische Literatur u. dgl. vereinigt finden, als dies hier der Fall ist, fast nie aber, was besonders auffallen muss, Gemälde oder Bücher mit heiligen und vollends weltlichen Gesängen. Wir haben hier, was gewiss sehr interessant ist, die Bibliothek eines Gelehrten und Dichters der damaligen Zeit vor uns, denn wer anders als ein Kenner oder Freund der alten griechischen und römischen Literatur und ein Dichter mochte damals ein Interesse haben, den Computus des Dionysius griechisch, den Thimeus des Platon, die Bucolica des Virgil oder eine Rolle mit Bildern aus dem Trojanischen Kriege zu besitzen.

28) Vgl. das Melker Todtenbuch bei Pez, Script. I, p. 304 ff.

- 24) Vgl. Berthold v. Constanz, Chronik zum Jahre 1083. Monumenta res Alemanor. illustrantia, tom II, pag. 120 und zum Jahre 1091, S. 148; eben so über die fratres conversi, Gerbert. historia Nigræ Silvæ, Bd. I, 493, 494 und Stenzel S. 494.
- 25) Vgl. Österreichische Blätter für Literatur und Kunst, Jahrg. 1844, Nr. 10, S. 70, Note. Ich setze dieselbe gans hieher, weil sie für die deutsche Literaturgeschichte nicht unwichtig ist, und jene Blätter in Deutschland weniger verbreitet sein dürsten, als sie es im Ganzen verdienen: Dass Konrad von Fussesbrunnen ein Österreicher und nicht wie Lassberg zum Sigenot und van der Hagen, Minnesinger 4, 869 meint, ein Schweizer sei, habe ich bereits im J. 1849 in einem Briefe an W. Grimm geschrieben. Ich fand nämlich in dem obigen Jahre bei der Durchsicht mehrerer Handschriften des Stiftes Göttweig im dortigen Codex traditionum aus dem 12. bis 15. Jahrb. S. 153 in einer Urkunde einen Ministerialen des Herzogs Heinrich (1149-1177. Vgl. Göttweiger Snalbuch S. 67. CCLXXII. u. S. 199) unter den eilf Zeugen zuletzt auch einen Herrand de Uuzzesbrunnen. Sämmtliche Vormänner desselben gehören aber österreichischen Ortschaften an, und insbesonders sind die ihm zunächt vorangebenden Chunradus de Chambe und Fridericus de Tisze (Kamp und Theiss) aus den Orten welche dem heutigen Feuersbrunn (Fuersbrunn) einem Dorfe mit 95 Häusern 23/4 Stunden von Krems, zunächst liegen. Ferner kommt in demselben Codex S. 188 (Göttweiger Saalbuch S. 86) ein Werinhardus de Fuhsprun als Zeuge vor, was offenbar mit Fussesbrunn en gleichbedeutend ist. Ebenso führt das Liber praediorum des Klosters vom J. 1302, in welchem die Grunddienste nach der Reihe der Amter verzeichnet sind, in der officina Emichenbrum (Amt Eugabrum) das jus civile (Purkrecht) in Fuhsprunne suf; dann erscheint dieser Ort in derselben Gegend in den Monum. Boica Bd. XXIX. pars 2. S. 217, 248 u. 383, und endlich im Klosterneuburger Saalbuche, im Auszuge zuerst von Max. Fischer, Wien 1815, mitgeth. im II. Bde. unter Nr. 182 namentlich ein Konrad von Fussesbrunnen. In der vollständigen Ausgabe des Klosterneuburger Codex traditionum. Wien 1851, welcher zu den von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften herausgegebenen Fontes rerum austriacarum gehört, finden sich unter Nr. 344 ein Gerung de Siusprunnen (offenbar Fussprunnen), dann Nr. 382 ein Chvnrad et Frater ejus Gerunch de Vuzsprunnen und endlich Nr. 550 wieder Gerung de Phusprugnen cum Filio Chvnrado als Zeugen. Dieser Sohn des Gerung ist wohl kein anderer als unser Dichter Konrad. Diese letzte Urkunde ist jedoch nicht datirt, fällt aber zwischen die beiden datirten vom Jahre 1179 und 1187, welche in der ältern Ausgabe des Saalbuches unter Nr. 126 und 134 aufgeführt Wir können aus andern historischen Daten, welche in jenen Urkunden gegeben sind, aber hier zu erörtern zu weit führen würde mit Bestimmtbeit annehmen dass sie innerhalb der J. 1182-1186 ausgestellt worden ist. Da nun Konrad damals als Zeuge wenigstens 21 Jahre alt sein musste, so muss er spätestens innerhalb der Jahre 1161-1165 geboren worden sein, was mit der Zeit, in welche seine Dichtungen fallen, vollkommen übereinstimmt."
- 26) Septima (sc. ecclesia) in radice montis in honore St. Blasii dedicata, juxta rivulum preterfluentem posita, ubi et est habitatio sororum et mansio fratrum in pistrina servientium. Vita Altmanni §. 27.
- 27) Keiblinger in seiner Geschichte des Benedictiner-Stiftes Melk, Wien 1851, Bd. I, S. 248 sagt, indem er von diesen Frauenklöstern spricht, ausdrücklich: "Viele solche Frauenklöster waren aber ganz ohne eigenen Stiftungsfond und die Anzahl ihrer Mitglieder sehr klein, so dass sie keine Äbtissinn zur Vorsteherinn hatten und ihre Existenz sehr kümmerlich und zufällig war; daher sie alle in kurzer Zeit, manchmal schon nach Aussterben der ersten Golonie, wieder eingingen, wie es zu Melk, Altenburg,

Klein-Mariazell, Suben, Waldhausen und Michaelbeuern der Fall war." Diesem gemäss findet man auch in dem Göttweiger Saalbuche S. 376 für diese Zeit ausser der Lantrath und der Gerbirg nur noch folgende vier verzeichnet, nämlich eine Bertha um 1110, wahrscheinlich dieselbe, welche im Melker Todtenbuche am 16. Juli als Inclusa vorkommt, eine Wieza um 1110, und eine Diemut und Regilint um 1120, alle drei wahrscheinlich früher unverehelicht, da die anderen Matrone genannt werden. Bei der letztern sowie bei der obgenannten Bertha und unserer Ava befindet sich im Melker Todtenbuche S. 303 ff. nirgend der Beisatz "nostræ congregationis." Sie gehörten daher gewiss nicht dem Stifte Melk an, weil bei dessen Mitgliedern, wie auch Keiblinger am angef. O. S. 250 in der Note sagt, jene Worte stets hinzugefügt worden sind. Vgl. hiezu auch Keiblinger S. 260.

Die drei genannten Nonnen waren daher offenbar aus Göttweig, was nur ein Paar Meilen von Melk entfernt liegt, und mit diesem Stifte auch im lebhaften Verkehr stehen mochte. Man kann dies um so mehr annehmen, als sie völlig um die gleiche Zeit, als ihr Name im Melker Necrologium mochte eingetragen worden sein, auch im Göttweiger Saalbuche aufgeführt werden. Auf ähnliche Weise finden wir ja dem Göttweiger Abt Erchenfried auch im genannten Todtenbuche.

Zum Schlusse muss ich noch auf einen Umstand aufmerksam machen, der nicht uninteressant ist. Es erscheint nämlich die obige Bertha ebenfalls so wie unsere Ava im Göttweiger Saalbuche zuerst nur als Conuersa, im Melker Sterbebuche aber als Inclusa. Desshalb die Identität der Personen zu bezweifeln, hiesse doch wohl zu weit gehen. Es scheint also unsere Dichterinn nur dem Beispiele der Bertha gefolgt zu sein, indem sie die noch strengere Ordensregel als Inclusa annahm. — Wahrscheinlich wurde aber durch die zu strenge Lebensweise ihre Gesundheit sitzu sehr angegriffen, so dass es die alte Frau nicht lange ertrug, und in einigem Jahren derauf 1127 selig in dem Herrn entschlief.

## Kleine Beiträge zur älteren deutschen Sprache und Literatur. Von dem w. M. Jos. Diemer.

## XVI.

## Heinrich's Gedichte von dem gemeinem lebene und des todes gehugde.

Mich læitet meines gelouben gelubde daz ich von des todes gehugde Eine rede fur bringe. dar an ist aller mein gedinge

- 5. Daz ich werltlichen liuten
  beschæidenlichen muze bediuten
  Ir aller vræise unt ir not,
  die uof den tæglichen tot
  Der allen liuten ist gemæine,
- sich beræitet læider sæine.
   Die mache[t] uns der weissage chunt:
   er sprichet 'omnes declinauerunt',
   Daz sprichet, si hant sich alle genæiget,
   er mæinet die da habent gesæiget
- 15. Von got ze dem ewigem valle. er mac wol sprechen 'alle' Wan under tousent sundæren mug wir vil choum einen bewæren Der durnechtic muge hæizzen.
- 20. owe, waz wir alle tage gefræischen Unchristenlicher sunden!
   man hæret uns niender chunden,
   Wa einer stech in einer chliuse der seine sunde also beriuse

25. Oder anderswa gebuzze,
als Maria diu suzze
Diu nach christes uofverte
ceft unt stat bihêrte
In einer æislichen wste.

Massm. — 56.

30. da si inne wonen muste

Ane der liute mitwist

die si nach unserm herren christ

Nimmer mer bischowen wolde,

seit si in nicht lenger sehen solde.

S. 165, b.

- 35. we armir phaffhæite!
  diu den læien ein gelæite
  Solde zu dem himelreiche geben,
  wie harte si zeruke muzen streben
  An dem jungistem gerichte:
- 40. unt möchte femen ze gotes gesichte
  Sich des tages da verbergen,
  unt ist daz si gehorsam sulen werden
  Des an den buochen geschriben stat
  als in unser herre got geboten hat,
- 45. Wan er in allen hat gedrot
  in den ewigen tot
  Die so nicht lebent als er in gebiutet
  unt in sein schrifft bediutet,
  Sulen seiniu wort nicht zergen:
- 50. si muzzen an der warhæit gesten, Daz si der christenhæit wellent phlegen, nach der si solden leben Als si an den buochen hant gelesen: so mocht ir einer nicht genesen.
- 65. Christenlicher orden der ist harte erworden.

<sup>28.</sup> bischerte. 25-34. Vgl. Gloub. 2265 ff. und Litan. 1175 ff. 32. Hs. herrem. 35. armis. 52. nach den. Vgl. Litan. M. 592. u. Fdg. 227, 41. 56. Hs. worden. Vgl. V. 681 und Diemer, Gedichte des 11. und 12. Jahrb. 154, 2; 159, 16.

Sumlich habent den namen an daz ambet, Massm. — 86. læider vil lutzel im femen enblandet

Uf den wuocher der armen sele.

60. die der obristen ere
Under der phaffhæit solden phlegen,
den daz vingerl unt der ståp ist geben
Unt ander vil bezæichenlich gewant
da von si bischof sint ginant,

65. Ze den ist daz recht enzwæf:
 pharre, probstef unt abtef,
Weihe zehende phrunde
 die si nicht ze verchoufen bestunde,
Daz gebent si ander niemen
70. wan der ez mit schatze mac verdienen.

70. wan der ez mit schatze mac verdienen.

IR junger habent ouch wol erchant,
wie in ir mæister hant
Vor gitragen daz bilde:

S. 166, a.

75. Misse unt salmen
daz bringent si allenthalben
Ze etlichem choufe.
ez sei der chresem oder diu toufe
Od ander swaz si sulen began

beichte unt bivilde.

80. daz lant si niemen vergeben stan Wan als diu miete erwerben mac. owe, jungister tac,

> Welhen lon soltu in bringen! ir dehæiner hat den gedingen

85. Ob sein des tages sul werden rat.
swer gæistliche gabe verchoufet hat,
Wie möchte des missetat
immer mere werden rat?
Wirt er dar an funden.

90. er muz immer sein gebunden

<sup>74</sup> ff. Vgl. Pfaffl. 359 ff.

In der hæizzen flures flamme: ze spate chlæit er danne.

Massm. — 118.

S. 166, b.

Swaz er halt guter dinge bigat die weile er an dem unrecht stat

95. Daz ist vor got verfluchet;
sein gebet wirt verunruchet
Wan ez ze gotes oren nicht steiget;
sein gehugde wirt ewichlich versweiget.

Die ze briester sint gezalt

100. die hant der zwelfpoten giwalt
Daz si mit dem gotes worte daz si bredigent,
die sundær bindent unt erledigent.
Ouch sulen si ir leben behalten,

105. Daz si den nutz ane muo wellent haben. in geft got von seinem weissagen Ein vorchtliche urchunde

anders muoz si got engalten

'dise verswelhent meiner liute sunde'.

Unser herre ouch selbe chiut

110. 'dise ladent uf daz arm litut
Solhe burde die niemen mac erheben,
unt wellent si selbe nicht erwegen'.
Sumliche die aber so senfte sint,
die trostent uber recht des tivels chint

115. Unt liebent in die mæintat.

swer in ze gebene hat

Der mac tuon swaz er wil,

daz er dehæine weis so vil

Mac getuon boser dinge,

120. ez buzen die phenninge.Die muken si lichent,die olbenden si verslichent,

<sup>104.</sup> engalten] schwv. engelten lassen, strafen. Dasselbe Wort auch Litan. Fdg. 226, 3. 106. Hs. seinen: 112. Hs. erg... Wackernage! ergänzt im Lesebuch S. 221. 1 erwegen. 120—122. Vgl. Pfaffenl. 592.

Si refsent niewan die armen, die solden in erbarmen. Massm. — 155.

125. Swaz der reiche man getuot
daz dunchet siu suz unt guot.
Got enwelle seiniu wort verwandelen
'swer vordert ein sel vor der anderen',

Wa sol der mensch denne erschæinen

130. der von den schulden seinen

Verliuset mit seiner ger
tousent sel oder mer?

Als wir diu buoch horen schreiben,
ir aller weitze er muz leiden

135. Nach der jungisten schidunge,
do læider ane barmunge
Gotes zorn uber siu erget.
wie tiwer si danne gestet
Dirre werltliche reichtuom

140. unt der unsælige freituom

Daz si lebent ane twänchsal.

nu wellent die phaffen uber al

In daz haben ze einem rechte gar

daz sich under der phaffen schar

145. Sul der weibe femen anen.

ja solden si sich von ir undertanen,
Als ich ein ebenmazze wil fur ziehen,
als der vihirt von den vihen
Unt der mæister von den jungern,

S. 167, a.

150. sus solten si sich sundern.
Unt wellent leichtichæit phlegen.
durh waz ist in diu mæisterschaft geben?
Bediu unzucht unt hæilichæit,
unchiusche unt ræinechæit.

<sup>131.</sup> ger] = gër Begierde. 136. so laider. 143. ånen] Vgl. Litan. Fdg. 228, 15. 148. Hs. vihirt den vihen.] Vgl. Angengi 24, 85. 31, 58. 74; u. Diemer 286, 8. uihe. 153. Hs. sucht vnt.

Massm. - 182.

155. Die sint nicht wol ensamt.

swenne des briesters hant

Wandelt gotes leichnamen,

sol si sich danne nicht zamen

Von wesplichen anegriffen?

160. entriwen, si sint dar an beswichen.

Unser geloube daz bivangen hat,
swenne der brister ob dem alter stat,
Under dem geriune da
entsliezent sich die himel sa

165. Daz seiniu wort dar durch varn; im sendet ouz allen englischen scharn Unser herre seine dienstman. daz opher wirdet lobesam, Ez vertilget alle die missetat

170. die diu christenhæit bigat,
Die des mit warem gelouben gedingent.
die daz ampt fur bringent,
Sprechet, welher ræinichæit er bedurfe?
dar umbe heb wir uns ze ruffe

175. Unt sprechen, ez sul got missecemen
daz wir der misse vernemen
Die wir so nicht sehen leben
noch den segen so rechte geben
Als si von rechte solden:

180. dar umbe sei wir in erbolgen.

Swa aber daz gotes wort unt diu geweihte hant
ob dem gotes tische wrchent ensant,

Da wirt der gotes leichname in der misse
von einem sundær so gewisse,

185. So von dem hæiligistem man der briesterlichen namen se gewan.

S. 167, b.

<sup>159.</sup> Hs. anegreiffen. 155-185. Vgl. Vridank. S. 13-16. 161 ff. Vgl. Pfaff. 278 ff. 176 derjenigen Messe. 181-186. ebso. Pfaff. 397-403. 183. Hs. leichnamen. 184. so gewisse] Pfaffi. V. 400 sin gewisse.

Getorst ich iu sagen daz ich wæiz, Massm. - 214. die ir christenlichen anthæiz Mit andern gehæizzen habent gemeret, swie wol si diu buoch sein geleret 190: Die sich von dirre werlt habent gezogen: eintweder diu schrift ist gelogen Oder si choment in ein vil michel not. si solten in dirre werlt wesen tot. Unt solten daz vlæisch an in rewen 195. daz ez tæglich muse slewen, Unt die sele ane schowen sam ein diu ir rechten frowen. Nu habent si haz unt neft, 200. missehellunge unt streft. Wol chunnen si spoten unt greinen unt lazzent ubel scheinen Ob si die waren minne in dem hercen sulen gewinnen; 205. Iriu wort sint vil manicvalt. sine haben ampt oder gewalt, Anders dunchet ez siu ze nichte. si dienent niwan ze gesichte, Durch vorchte, nicht durch minne. 210. si gesitzent nimmer inne, Si wellent umbetwungen sein, daz ist an sumlichen schein. Die ir dinc so schaffent uzze, die wellent in so gitane buzze 215. Die si so swanzunde tragen: der in der werlt niht einen esel mochte haben. Ze bæser gewinnunge

ist sein herce unt sein zunge

<sup>194</sup> ff. Vgl. Pfaff. 219 ff. 195. rewen] zu réo, abtödten. 196. siewen] erschlaffen. 202. ubel] heisst hier selten. 214. Hs. gitaner.

In wunderlicher weise.

Massm. - 246.

220. unt möcht iemen mit herlicher speise
Daz himelrich beherten
unt mit wol gistrælten bærten
Unt mit hoh geschornem háre,
so wæren si alle hæilich zware.

S. 168, a.

- 225. Dar uf hab wir læien ein archwan:
  swaz wir die wandelbære sehen bigan
  Des verwæne wir uns ouf die andern allesi sint ein schande unt ein galle
  Gæistlicher samnunge.
- 230. von wie getaner ordenunge
  Sold er ze einem herren werden gehabt,
  fur daz er der werlt hat widersagt
  Der vor des ein arm mensch was?
  in dem winder wirt durre daz gras
- 235. Daz des sumers was grune:

  der sich in der werlt dunchet chune,
  So der greiffet an gæistlich leben,
  da er mit dem tievel muz streben,
  So zimt vil weisleichen
- 240. daz er ander sein geleichen
  Aller erst inne bringe
  seiner tugentlicher dinge.
  Gerne hab wir geredet
  daz die phaffen biweget
- 245. Unt die muniche ze grozem zorne.
  die solden hinden unt vorne
  Der ougen also wesen vol
  daz si allenthalben wol
  Die veinde gesæhen,
- 250. wa si sich wolden næhen

<sup>221.</sup> beherten] durch Kampf erzwingen. Vgl. Mbd. Wörterb. S. 639. 35. 226. Hs. wandelwære] ebso. mit w für b. Ang. 39, 3. Pfaffl. 150. 234. Hs. winde. Vgl. Pfaffl. 234. 248 ff. vgl. Pfaffl. 20 ff.

Ze den die in bevolhen sint. Massm. — 278.
wellent si nu bedenthalben wesen blint,
So werdent si ewichlichen erblendet:
daz ist uns offenlichen verchundet

6. Mit den worten der warhæite

255. Mit den worten der warhæite 'swa ein blinde dem anderm git gelæite, Da vallent si bede in die grube'. dise rede verstent genuge: Diu gruobe ist diu helle,

260. swer nu die blinden wizzen welle,
Daz sint die bæsen lerære
die die verworchten hærære
Mit in læiten in den ewigen val.
noch hæret ein andern sturmschal

S. 168, b.

265. Von unsern herhorne tiezzen,
des ouch die læien mac verdriezzen.

Werltliche richtære daz sint widervechtære Gotes unt aller gute,

270. die tragent wlfein gemute,
Si bebirsent swaz si mugen bejagen.
diu triwe ist gærlich erslagen
Under den die læien sint:
der vater muz hazzen daz chint.

275. Er wirt des nimmer an sorgen,
volwæhset ez hfut oder morgen,
Ern verstozze in alles des er hat
ob sein dine unhæilich ergat
Daz er nach reichtum erarmet.

280. owe, wie lutzel sich iemen erbarmet
Alles seines chunnes uber in!
so vaste strebet ir muot uf gewin,

<sup>251.</sup> Hs. bevolhent. 254. verendet. 256. Vgl. Pfaffl. 132. 259. Hs. gruob. 260. wer] swer die Hs. wissen, ausdrücklich so in der Hs. und nicht wirren. 265. herhorn] ebenso Litan. 226, 30, Pfaffl. 23. 270. wolfen. 279. Hs. erarnet.

Swa er sich des nutzes nicht versicht, Massm. — 310, dehæiner dem anderm vergiht

285. Dehæiner chunneschefte.

der herre versicht sich ze dem chnechte, Noch der chnecht zu dem herren weder triwen noch eren.

Reiter unt frowen

290. der leben sul wir lazzen schowen
Daz got vil widerwertic ist.
die cherent allen ir list
Wie si niwer site megen gedenchen
da mit si die sele chrenchen.

295. Daz ist ein strich der hohverte
der den tivel des himelriches beherte.
Er wirbet ouch nicht so gerne,
so daz er uns uz götlichem scherme
Mit dem selbem laster verschunde.

300. ez sint die aller mæisten sunde
Die man wider gotes hulde mac getuon.
der hohvertige man ist des tivels suon,
Swa er mit ubermute gevæhet den man
dem hat er den sic behabet an:

S. 169. a.

305. Des gestet uns jobes schrifft bei,
er sprichet daz er ein furste sei
Uber elliu chint der ubermute.
da vor uns got behute
Daz wir im icht werden genozsam

310. von dem diu ubermuot anegenge nam.
Si ist alles ubeles vollæist
unt enlæt den hæiligen gæist
Bei dem menschen nicht beleiben.
diu laster sul wir vertreiben.

<sup>296.</sup> Hs. den der tivel beherte] præt. von behern, berauben. Vgl. Mhd. Wörterb. 662, 23. 306. Hs. er sei ein furste. 309. Mass m. liest gehorsam, es steht jedoch deutlich genossam, der Sinn ist, dass wir ihm nicht zugesellt oder dienstbar werden.

315. Si benement uns gæistlich zuht, Massm. — 340. si sint der sele miselsuht,
Si reichsent al mæiste an den weiben: hie muge wir der frowen wol gesweigen.
Wir sehen ce gazzen unt ze chirchen

320. um die arm tagewrchen
Diu nicht mer erwerben mac,
si gelebt ir nimmer guoten tac,
Si enmache ir gewant also lanc
daz der gevalden nachswanc

325. Den stoub erweche da si hin ge,
sam daz reiche al deste baz ste.
Mit ir hohvertigem gange
unt mit vrömder varwe an dem wange
Unt mit gelwem gibende

330. wellent sich die gebiurinnen an allem ende
Des reichen mannes tochter ginozzen,
mit ir chratzen unt mit ir stozzen
Daz si tunt an ir gewande.
daz sol den von recht wesen ande

335. Die daz recht minnent.

swes sumlich biginnent

Dar nach bruttent sich die andern.

des rechtes ist lutzel bistanden

Under armen unt under reichen:

S. 196, b.

340. daz muz got von schulden misseleichen.
Von den frowen sul wir nicht ubel sagen,
doch mug wir der reiter nicht verdagen.
Zwene geverten hat diu ubermuot,
die setzent die reiter an die gluot

<sup>330.</sup> Hs. si u. gebiurinen. 343—353. Diese Stelle ist offenbar verdorben. Der Sinn dürste sein: Zwei Genossen hat der Hochmuth, welche die Ritter in die glühenden Funken des ewigen Feuers bringen, und der hat Gott viel zu danken, der sein Leben ohne sie vollendet, [ån die swene geverten bejaget], er hat der Hoffahrt widersagt.

Massm. - 370.

345. Der ewigen fiures vanchen,
er hat got vil ce danchen
Der sich an die bejaget,
der hat der hohverte widersaget.
Die verlæitent si vil diche

350. in des ewigen todes striche

Da si verliesent ir leben.

so mac dem armen niemen geben,

Er muz sein verdampnet.

swa sich diu reiterschaft gesamnet,

355. Da hebet sich ir wechselsage
wie manige der unt der behuret habe.
Ir laster mugen si nicht versweigen,
ir ruom ist niwan von den weiben,
Swer sich im den nicht enmachet

360. der dunchet sich verswachet
Under andern seinen geleichen.
swa aber von sumleichen
Der manhæit wirt gidacht,
da wirt vil selten fur bracht,

365. Wie gitaner sterche der sul phlegen der wider den tievel muze streben.
 Da nennent si genuge vil manic ungefuge.

Si bringent sich mer ze schanden,

370. swenne si sprechent 'den mac man in allen landen
Ze einem guotem chnecht wol haben,
der hat so manigen erslagen'.

Die machet uns der weissage chunt, 'si vreunt sich, so si tuont

Sie (die Geführten, die aber nicht genannt sind) verleiten die Ritter sehr oft in die Schlingen des ewigen Todes, wo sie (die Ritter) ihre ewige Seligkeit verlieren. Da kaan den armen Niemand helfen, sie müssen verdammt sein. 344. Hs. setzet. 347. Sich bejagen] Vgl. Mhd. Wörterbuch von W. Müller. S. 765, 45. 345. des. Vgl. Litan. 234, 36. 350. Hs. sich in den ruom. 360. verswachet] ebenso Ang. 7, 33.

375. Daz bæsiste an allen dingen
swaz si des mugen fur bringen',
Swie wir an disen worten bewæren:
von solhen rumæren
Wirt dise werlt niuwe

Massm. — 400.

S. 170, a.

1 380. læider ungetriuwe,
Diu chlaget von rechte
umbe die vordern guoten chnehte
Die ir so gar sint benomen.
sol disiu werlt an ir ende chomen,

385. Owe unser jungisten erben!
wie harte si muzzen verderben
Gotes unt ir christentuom.
wa schæinet der altherren weistuom

Den niemen ercellen mæchte

390. under allem ir geslæchte?

Alle die bei disen ceiten lebent,
dehæines anders listes si phlegent
Wan wie si ein ander betrigen
bespoten unt beliegen.

395. Verbæset ist diu niwe jugent,
ere, zucht unt tugent
Die neigent sam um ein rat.
rome, aller werlde houptstat
Diu hat ir alten vaters nicht.

400. man vindet da dehæin zuversicht
Rechtes noch genaden
wan wie man dem schatze muge gelagen.
Der reiche man ist edele
unt ist der fursten gesedele,

<sup>377.</sup> Hs. Die wir an. 377—384. Diese Stelle ist ebenfalls verdorben. Der Sinn dürfte sein: Durch solche Grosssprecher wird die jetzige Welt leider treulos, welche mit Recht um die einstigen guten Knechte klagt, die ihr so ganz und gar abhanden gekommen sind. Weh unsern letzten Nachkommen, wenn die Welt dann ihr Ende erreicht. 379. Wie dise. 382. Hs. die vordern gesote ohne umbe. 385. unser jungiste. 393. Hs. ane nander.

Massm. - 430. 405. Er ist weise unt starch. er ist schæne unt charch Unt in den landen lobesam; allenthalben ist verworfen der armman. Gæistliche richtære

die mugen reichsnære 410. Baz denne mæister gehæizzen, mugen si der schilde vil gelæisten Unt Helme unt brunne. daz ist elliu ir wnne

Daz si mit menige reiten 415. unt hæizzen in die gegende weiten Dienen swes so sie. ir undertanen wellent wesen fri Ze tunen allez daz in gevalle.

. S. 170, b.

die reichen lebent mit schalle. 420. Die armen mit gesuoche: daz vindet man an dehæinem buoche. Die phaffen die sint geitic, die gebour die sint neidic,

425. Die chouffut habent triwen nicht. der weibe chiusche ist enwicht. Frowen unt reiter dine durfen nimmer gefreiscen, Weder ir leben bezzer sei.

ir undertanen wellent wesen frei. 430. Die guot sint unt biderbe, da setze wir in tousent widere Den niemen mac urchunde geben ob si tugentlichen leben,

<sup>409.</sup> Hs. Gæistlicher. 413. ohne unt. 420. Hs. lobent. 428. Hs. gefristen] Frauen und Ritter dürfen nicht viel fragen, welches von ihr beider Leben besser sei. 431. Hs. biberde Denen, die gut und edel sind, können wir Tausend entgegen stellen, welchen Niemaad das Zeugniss geben wird, dass sie tugendhaft leben. 519. se funen] = se fuonne, vgl. Pfaffi. 255, se tuonen.

Massm. - 452.

S. 171, a.

435. Michel mere ban ich gereft
denne ich het uf geleft,
Do ich des liedes bigan.
dar umbe sei mir niemen gram
Daz ich die warhætt han gesprochen;

- 440. swa aber ich den orden han zebrochen
  Der materie di ich ane viench,
  daz machent læsterlichiu dinch
  Unt ditzes leibes getrugde
  diu uns von des todes gehugde
- 445. Manigen ende læitet,
  als wir iu vor haben gebræftet.
  Hie welle enden ditz lîet,
  daz ander gehillet disem nîet.
  Daz wir hâten ze redene
- 450. von dem gemæinem lebene

  Mag ez einen besunderen nam wol haben:
  swaz wir von dem tode wellen sagen
  Daz vindet ir geschriben hie bf,
  des beginne wir in nomine domini.
- 455. Nu gedench aber mensch deines todes nach den worten des herren jobes,

<sup>442.</sup> læstertichin. 443. ditses] ebenso V. 840. 444. Hs. der uns — ohne todes. 445. Manigen ende] nach mancher Seite hin; Adverbialausdruck vgl. Grammat. Ill. 140, und Mhd. Wörterb 431, 19. Der Sinn ist: Wo ich aber die Ordnung der begonnenen Rede verlassen habe, sind die verschiedenen Missbräuche und das Trugbild dieses Lebens Schuld, das uns von der Erinnerung an den Tod, wie wir euch vorgestellt haben, auf gar manche andere Dinge führt.

<sup>447.</sup> Nach Hie welle muss man sich wir hinzudenken, was bei älteren Dichtungen in Imperativsätzen oft weggelassen wird.

<sup>448.</sup> des vorder] gibt durchaus keinen Sinn. Durch die Änderung in ander wird er jedoch auf die einfachste und natürlichste Weise hergestellt. Es heisst dann: Hier wollen wir dieses (das vorher gegangene) Lied beendigen, das andere (folgende) stimmt mit diesem nicht überein, und durch die Verbesserung des ursprünglichen haben V. 449 in habeten oder haten, heisst es: Das was wir von dem gewöhnlichen Leben zu sagen hatten, mag wohl einen besondern Namen, nämlich den "vom gemeinen Leben" führen, alles was wir von dem Tode reden wollen, findet ihr hier angeschlossen. 453. bei.

Der sprichet 'churz sint meine tage, mein leben nahet zu dem grabe'

Des er ouch anderswa ist gehugende

- 460. 'gedenche deines schephæres in deiner jugende, É dich diu zeît bevahe daz dir dein ungemach nahe Unt ê dein stôup werde wider zuo der erde',
- 465. Dem ouch diu wort wol geleich sint
  'mein leben ist sam ein wint,
  Sam ein wazzer daz da hin streichet.
  ich bin dem aschen geleichet,
  Mein ebenmazze ich mische
- 470. ze dem aschen unt ze dem valwische'.

  Daz ist ein swærer trost der hie schillet,
  dem ouch ein ander weissag gehillet,
  Er sprichet 'mein leben ist stæte so daz gras
  daz hiute dorret unt gester grun was'.
- 475. Da bei chieset weisen man
  der seines todes nicht vergezzen chan.
  Ouch manet uns salomones scrift,
  er sprichet 'sun nu vergiz nicht
  Deiner jungisten stunde,
- 480. so lebestu immer ane sunde'.

  Wê im der sin heile unt sein beichte gespart
  an sein jungiste hinvart!

  Armer mensch, bræder læim!
  diu zwei sulen werden enæin.
- 485. So du des ersten chumst her, ê dein muoter dich geber Mit sere unt mit ache ze grozzem ungemache.

<sup>470.</sup> valueisch] Loderasche. vgl. Litan. 477. und Diemer 286. 7. auch Gramm. 2, 378. 475. Hier ist das Pronomen er ausgeblieben. Vgl. Diemer, Anm. au 28, 7. 481. Hs. Wie im, das keinen Sinn hat. — heile, alth. heilf. Graff. 4, 864.

Aller der werlt hastu nicht mere gemæines Massm. - 512. 490. wan der hiute unt des gebæines, Duo wirst ouch geborn ane wæte: S. 171, b. durch waz bistu so stæte An bæser gewinnunge? unt wolde diu gotes ordenunge 495. Dich aller der werlt machen frömde. er het dir doch geben ein hemde Da mit du deine scham bedachtest. uf dirre erde du nimmer benachtest. Du muzest ertoten unt erblæichen. å du dein herceichen 500. Mit wæinen beliutest. da mit du wol bediutest Daz du ze der armchæit giborn bist; so dir nu chumt dein jungiste vrist KOK So mustu vil offte ruffen we: mit grimme ist recht daz er zergê Der geborn ist mit grimme, also diu erste stimme Nach der geburte wol erschæinet, 510. so daz niweborn chint wæinet. Eines chuniges sun welle wir iu nennen ob ir an dem muget erchennen. Weder er sei geborn mere ze læide oder ce sere

Oder ce vreuden oder ze ungemache. wir mugen iu maniger slachte sache

515.

<sup>500—510.</sup> Vgl. die Übersetzung dieser Stelle in der Abhandlung über dieses Gedicht. S. 198. 516—519. Diese Stelle ist offenbar verdorben. Kaum wage ich eine Deutung. Vielleicht ist dies der Sinn derselben: Wir können hier gar Manches bei Seite lassen, damit wir die Kinder (oder auch die Söhne durch schlechte Erziehung in der Jugend) einem langen Siechthum zuführen mochten. Es ist sogar möglich, dass der Dichter mit diesen Worten auf die verwahrloste Bildung und Erziehung Heinrich's IV. anspielt, die so nachhaltige üble Folgen mit sich brachte.

Hie ze stet lazzen under wegen Massm. — 546.
da mit wir diu chint mochten biwegen
Ze einer langen siechæite.

520. nu lazze wir in zu der swertlæite
Mit allen vreuden volchomen;
wie möcht er dar an volwonen
So get im alrest arbæite zuo:
er muz spat unt fruo

525. Um dise arme ere sorgen
wie er hiut oder morgen
Muge gemeren seiniu lehen;
er endarf sich nimmer versehen
Voller triwen noch genaden

S. 172, a.

von seinen næhsten magen. Hat er im senfte erchorn

so ist sein ere schier verlorn, So wirt er verstozzen

von andern seinen genozzen,

535. Wil er aber ungetriu wesen
so mag er ze der sele nicht genesen:
Swelhes lebens er biginnet,
wie leicht im dar an misselinget,
Sein sorge ist fruo unt spate

540. daz in einer icht verrate
Oder daz im einer icht vergebe:
des geschiht mere denne ich mege
lu oder ander iemen gesagen.
deb mug wir in menige net niht verdagen

doh mug wir iu manige not niht verdagen 545. Die den armen unt den reichen

geschent misleichen:

Einer hat daz vieber oder daz vergiht, einer verliuset daz hæren oder daz liecht, Einem wirt etlich lit enzogen,

550. einer læft gærlich versmogen

Daz er gen unt sten nicht enmach. einer verliuset waz unt smach. Einer verliuset seine aprache: sus getane rache

Massm. - 554.

Die einem ieglichem menschen geschaden megen, 555. wer mac sich da vor entreden. Swie reiche oder swie her er sei daz er von solhen suchten beleibe frei?

Doch verhenge wir daz etwer

560. muge an aller slachte ser Geleben seinen jungisten tac. daz doch vil ubel geschehen mac. Nu waz ist der rede mere? als schier so diu arm sele

565. Den leichnamen begeft, nu sich, armer mensch, wie er left. Het er gepblegen drier reiche. im wirt der erden eben geleiche

S. 172, b.

Mit getæilet als einem durftigen. 570. ouch sehe wir sumlich ligen Mit schænen phellen bedechet, mit manigem liechte bestechet, Mirre unt weirouh wirt da gebrennet ouch,

575. Unt wirt des verhenget daz diu bivilde wirt gelenget Unt sich seine vriunde gar gemæinleichen gesamnen dar: So ist daz in ir aller phlege

580. wie man in herlichen bestaten mege.

<sup>552.</sup> was] was u. V. 678, Geruch. 554. rache] für rache, hier Strafe, scheint fehlerhaft, da ein Plural dieses Wortes nirgend nachweisbar, es wäre denn dass es ahd. für rahha pl. stünde, vgl. Graff 2, 373. 556. entreden] V. 701 entreiden, davor vertheidigen, bewahren. 362. vil ubel] heisst hier sehr selten. 565. begeit] = begibet, den Leib verlässt. Vgl. Mhd. Wörterb. 305, 45 ff.

Massm. - 570.

swenne diu tivellich hellecraft
Die arme sele mit gewalte verswilhet.
waz hilfet, swa man bivilhet
585. Daz vil arme gebæine,
so der armen sele mit gemæine
Allen hæiligen widertæilet wirt?
we der nacht diu in danne gebirt!
Nu lazze wir des sein verhenget,
590. daz bivilde werde gelenget

Owe, vertæiltiu herschaft!

Zwene tage oder dri
oder swaz ez lenger dar uber sei:
Daz ist doch ein chlæglich hinevart.
nicht des daz ie geborn wart,

595. Wirt so widerzæme
noch der werlt so ungenæme.
Nu ginc dar, wîp wolgetan,
unt schowe deinen lieben man,
Unt nim vil vlæizechlichen war
600. wie sein antlutze sei gevar,
Wie sein schæitel sei gerichtet,
wie sein har sei geslichtet.
Schowe vil ernstleiche
ob er gebar icht vræleichen.

605. Als er offenlichen unt tougen
gegen dir spilte mit den ougen.
Nu sich, wa sint seiniu muzige wart
da mit er der frowen hohvart
Lobete unt sæite?

610. nu sich, in wie getaner hæite
Diu zunge lige in seinem munde
da mit er diu troutliet chunde

S. 173, a.

<sup>581.</sup> vertæiltin herschaft] O web, unglückselige Herrlichkeit! 583. armen. 599. vlæischlichen. 609. Hs. Lobet. 610. hæite] ahd. Ordnung, Art. vgl. Mhd. Wörterb. 656, 29.

Behagenlichen singen?
nune mac si nicht fur bringen

Massm. - 603.

- 615. Weder wort noch die stimme.

  nu sich, wa ist daz chinne
  Mit dem niwen barthare?

  nu sich, wie recht undare
  Ligen die arme mit den henden
- 620. da mit er dich in allen enden
  Troute unt umbe vie.
  wa sint die fuze da mit er gie
  Höfslichen mit den frowen?
  dem muse du diche nach schowen
- 625. Wie die hosen stunden an dem bæine,
  die brouchent sich nu læider chlæine.
  Er ist dir nu vil fremde
  dem du ê die seiden in daz hemde
  Muse in manigen enden weiten.
- 630. nu schowe in an allen mitten;
  Da ist er geblæt als ein segel,
  der bæse smach unt der nebel
  Der vert uz dem uberdonen
  unt læt in unlange wonen
- 635. Mit samt dir uf der erde.

  owe, dirre chlægliche sterbe

  Unt der wirsist aller tode

  der mant dich mensch deiner bræde.

  Nuo sich enceft umbe.
- 640. ê dich dein jungiste stunde

  Begreiffe diu dir fe ze furchten was.

  repentina calamitas,

Daz sprichet, sorge ze so getanem tode S. 173, b. unt sprich mit dem herren Jobe

<sup>618.</sup> undare] unansehnlich. Vgt. Mhd. Wörterb. 308, 17. 619. armen 621. Hs. Trout. vgt. zu 445. 633. uberdonen] das sind die Tücher, in welche der Leichnam eingehüllt wird.

Massm. - 634.

645. 'Churzlichen vervarent meiniu jar,
ich gen einen steic, daz ist war,
An den ich nicht chum widere'.
ê dich dein jungistez geligere
Begreife an dem bette,

650. chere dein schef ze stete

Daz dich enmitten uf dem mer

die sundern winde hin unt her

Denne icht ane bozzen

unt du ez nicht ze stade macht gestozzen.

655. So dich begreiffet der siechtuom,
so machtu der sunde nicht mer getun,
So lazzent dich die sunde unt nicht du siu.
nu sage, armer mensch, umbe wiu
Wil du den phaffen denne gesprechen?

660. waz wil du deines dinges cechen
So du gebuzzen nine macht?
du hast dich ze unceft bedacht.
Reicher unt edeler jungelinc,
merche ængestlichiu dinc

665. Unt ginc zu deines vater grabe, nim den obristen stæin dar abe Unt schowe sein gebæine, siuffte unt wæine.

Du macht wol sprechen ob du wil,
670. ez nimt dir deiner herscheft nicht vil,
'Lieber vater unt herre,
nu sage mir waz dir werre?
Ich siche dein gebæin rozzen
daz hat diu erde gar vernozzen,

675. Ez chriuchet bæser wrme vol.
ditz stinchunde hol

<sup>647.</sup> An dem. 648. geligere] das Lager. 649. Begreiff und bete. 655—658. Wenn dich einmal die Todeskrankheit ergreift, kannst du keine Sünden mehr begehen, da verlassen die Sünden dich und nicht du sie. 653, l. bôzen] stossen. 657. zicht aust. 674. vernozsen] verniezen, stv. verzehren.

Massm. — 666.

S. 174, a.

Erzwiget meinem sinne einen wislichen waz dar inne; Ouch ist mir inrechlichen swære,

680. so schæne so du wære,

Daz du so schier bist erworden.
daz ist ein jæmerlicher orden,
Daz ê blut sam diu lilie
daz wirt als daz gewant daz die milwe

685. Beneget unt frizzet:

er ist unsælic der des vergizzet.

Du möchtest ouch leichte han geredet
ob dich der jamer hete beweget
Væterlicher minne.

690. nu gedenche an die sinne,
Wie er dir antwurten solde
ob ez der natawer rehte verdolde
Oder ob sein got wolde verhengen.
ich wil die rede nicht lengen;

695. Ich spriche fur in unt mit im,
mit rechter andacht du daz vernim
'Ich wil dir, mein trout suon,
des du mich hast gefraget chunt tuon:
Mainiu dine stant min ungesprite

Meiniu dinc stent mir ungeræite, 700. von der witze grimmechæite

Mag ich mich nicht entreiden die ich tæglich muz leiden.
Ich han fiwer unt vinster

ze der zeswen unt ze der winster

705. Oben unt nidene.

funde mein not iemen geschribene Der het immer da von ze sagene, daz han ich, trout sun, dir ze chlagene.

<sup>679.</sup> Hs. inrehlichen. 692. . ehte. 692. natawer] stm. Aug. 36, 5. div natover.

Waz bedarfstu aber nu langer sprache? Massm. — 696.

710. diu cheten der gotes rache
Hat mich starche gebunden;
ich han hærwen lon funden
Alles des ich ie begie
daz ich læider ungebuzzet lie.

715. Aller mazze het ich vergezzen mit trinchen unt mit ezzen,
Nu wirde ich betwungen mit durst unt mit hunger.
È bran ich an meinem vlæische

S. 174, b.

720. mit hurlichem swæizze,

Nu brennet mich der gotes zan

in dem fiwer daz niemen erleschen chan:

Ich leide ser unt ungemach,

owe, daz ich dise werlt fe gesach!

725. Gæitichæit unt hohvart
diu zwæi habent mir verspart
Diu tor der innern helle.
da sint die swarcen pechwelle
Mit den hæizzen flures flammen.

730. ich hære da grisgrammen
Wæinen unt wffen,
vil chlæglich ruffen
Die, di des habent dehæinen trost
daz si immer werden erlost

735. Uz dem abgrunde.

ach, daz ich ie des icht gefrumde

Da mit ich ir genoz werden muoz!

möcht mir des immer werden buoz

<sup>712.</sup> lón. 714. læider mir. 717. Hs. wurd. 728. Hs. peckvelle. 729. Hs. fære. 738—42. Könnt' ich doch einstens dessen entledigt werden, was mir so wohl thun würde, dass ich nicht stets den Teufel ansehen müsste und seinem Anblicke einmal entgehen könnte, wie selig wäre ich.

Massm. - 728.

Daz mir so wol geschæhe

740. daz ich den tivel icht an sæhe
Unt sein antlutze verbære,
wie vro ich des wære.
Mein chlage ich nu ce spate tuon;
iedoch rat ich dir, lieber suon.

745. Daz du mich ze einem bilde habest
 unt der werlt so nicht muotvagest,
 Du endenchest die not die ih besezzen han
 oder ez muz dir alsam mir ergan.

Nu sage mir, mein trout sun,

750. waz hilfet aller mein reichtum
Unt manic unsæliger gewin?
ich wolde allen meinen sin
le dar an erzæigen
daz ich choufte lehen unt æigen,

755. Burge meîrhof unt huobe
unt ander herschaft genuoge:
Dar umbe ist nu mein sel gevæilet.
wie hastu daz mit mir getæilet
Seit ich hie von dir schiet?

S. 175, a.

760. des ist læider vil lutzel oder nicht.
Wa sint nu diu almuosen diu du begast?
wa sint die durftigen die du getröstet hast?
Wenne gedæchte du mein mit den messen?
du hast mein gar vergezzen

765. Sam ich nie geborn wurde.

ach, daz ich so getane burde

Durch dich uf mich han gevazzet!

dar umbe ich nu bin gehazzet

Von dem rechtem richtære.

770. verfluchet sei der tac der mih gebære.

<sup>746.</sup> muotvagest] vgl. Gramm. 2, 584, sich inaerlich ergötzen. 748. Hs. mit mir. 757. gevæileit] feil geboten. 761. almusen] 762. Hs. getröstest.

Massm. - 758.

Manige gewinnunge
die ich ane barmunge
Nam von witwen unt von wæisen,
die lazzent mih nicht uz den fræisen.

- 775. Nu schowe, mein vil lieber suon,
  daz ist war, du macht ez gern tuon
  Wie mich mein sin habe gelæitet
  unt dar uof gearbæitet
  Daz du bist reich unt her,
- 780. Wie ich læide angest unt ser.

  Du sitzest in grozen wirtschefften,
  ih læider in des tivels zoumhefften,
  Man lobt dich weiten in dem lande,
  dar umbe læide ich die grozen schande:
- 785. Doch wær ich nicht gar verdampnet,
  het ih dir den reichtum niht gesamnet
  Da mit du nu læsterlichen lebest.
  swie harte du wider got strebest,
  Als ein diep begreiffet dih der jungiste tac;
- 790. dein guot dich nicht gefristen mac.

  Wil du nu wizzen war ich dich lade?

  daz tuon ih dar, da du von tage ze tage
  In daz inner abgrunde vellest;

  des bechere dich ob du wellest.
- 795. Nu gib ich meinem vlæische
  die vil unsæligen gehæizze,
  So ich ez an dem jungistem tage wider nim,
  so muz diu arme sel mit sampt im
  Chomen zuo dem todlichem lebene;
- 800. do stet mich nicht vergebene

<sup>780.</sup> ohne Wie. 782. Ebenso Litan. 222, 33. 787. Hs. Mit du nu. 789. jungiste tac] hier der Todestag. 793. inner abgrunde] ebenso Litan. 221, 12. 795—801. Der Sinn ist: Nun gebe ich meinem Leibe (Fleische) die unselige Versicherung, dass, wenn ich ihn an dem jüngsten Tage wieder annehme, die arme Seele mit ihm vereint zu tödtlichem Leben gelangen muss [nämtich durch die Auferstehung]. Litan. 235, 20. das er imer muss totlichen leben. 800. Hs. so stet micht.

Massm. - 788.

Swaz mir ze vreuden se geschah.
ach, daz ich dise werlt se gesach!
Seine chestenunge
möcht nimmer dehæin zunge

805. Ze rechte fur bringen,
daz ich nu bin ane den gedingen
Daz ich got nimmer gesehen sol
wan denne, so ich sein urtæil dol.
Het ich dehæin ander not,

810. daz wær doch mein ewiger tot.

Nu becher dich enceît, mein trout chint.

alle die geirisch in dirre werlt sint,

Genist der einer, daz ist wunder.

den ist der ewige chumber

815. Mit samt dem reichen ertæilet;
der hat sich also lebentige gesæilet
Mit seiner geirischæite beien;
da si immer muzzen heien
In der fivers flamme griulicher esse.

820. owe! der die grozze not wesse
Diu den reichen ist gesatzt,
der muse dirre werlt immer wesen ein gast.
Swer an dem reichtum begriffen wirt

den im diu geirischæit gebirt,

825. Dem ist daz himelreich vor bislozzen.
so hat er ubel genozzen

Swaz er guotes fe gewan.
also' hat uns der gotes sun chunt gitan,
Er sprichet offenleichen daz

830. ein olbende muge baz

<sup>807.</sup> Hs. Das ich nu got nimmer. 815. reichen] fehlt in der Hs. Ohne diese Ergänzung ist die Stelle vollkommen unklar. Der Sinn ist: Wird Einer von allen Habsüchtigen dieser Welt selig, so ist dies ein Wunder. Ihnen wird so wie dem Reichen der ewige Kummer zu Theil, denn dieser hat sich ebenfalls im Leben in die Schlingen des Geizes verstrickt, mit denen beide immer in der gräulichen Esse der feurigen Flammen brennen müssen. 819. In der. 820. grossen. 830. ölbende.

Durch einer nadel ære gevarn

denne der reiche chæm in abrahames barn.

Swer mit dem reichtum wil genesen,
der frage die phaffen, waz si lesen:

'Als er nicht enhabe, alsus sol er haben,
und enhiut im daz niemen seggen

835. 'Als er nicht enhabe, alsus sol er haben, und enbiut im daz niemen sagen Ob er in niezen sol eine; mache in allen den gemæine Die sein gern in got'.

840. sant paulus der gotes bet

Sprichet, ditzes reichtumes geirischæit
sei der abgot schalchæit.

Daz ist an den geirischen wol gewære:
fur ir schephære

845. Nement si daz er geschaffen hat,
ez sei golt silber oder wat
Oder icht des femen gewan,
ez muz allez hinder im bistan.
Als ein diep begreiffet dich der jungist tac,

850. dein guot dich nicht gefriden mac,

Du læst ez allez hinder dein.

so ist dein riwe chupherein,

Lutzel hilfet dein beichte:

ouch erget daz vil leichte

855. Ob du ez ê hast versmæhet
daz uns der tot undervæhet.
Wie gerne du denne woldest, daz du enmaht
die weile dir got verleihe die macht,
Daz du bæser dinge wol hast

860. swaz du guoter dinge verlast.

<sup>833—839.</sup> enbit] die Hs. der Sinn ist: Wer mit dem Reichthum selig werden will, frage die Geistlichen, was sie lesen: Als habe er nichts, so soll er haben, und befiehl, dass ihm Niemand sage, er dürfe ihn allein geniessen; er theile ihn mit allen die ihn darum bitten um Gottes Willen. 841. Hs. reichtum. 842. abgot] genet. pl. Coloss. 3, 5. 849. vgl. V. 789. 855. versmæhet] weniger heachtet hast, dass uns der Tod oft überrascht. 859. beder. 860. begast.

Massm. - 849.

S. 176, b.

Ein phenninch frumt dir mere den du selbe geist umbe dein sele Denne tousent phunt nach deinem leibe. nicht gihalt ez deinem weibe:

865. Ir ist lutzel die der triwen phlegen, wanchel unt unstæte ist ir leben.
Wersunde dih nicht durh deine chint: der leben ist ouch als ein wint,
Ir gemute ist untugentleich,

870. Ze allem laster gebrouchleich,

Ze der frumchæit ungehorsam;

unt gemachest aber du sei lobesam

Daz gestet dich nicht vergebene.

ih hete vil mit dir ze redene,

875. Daz muz ich versweigen, wan ob du groz not wellest vermeiden, So bedenche dich enceft. owe, wie lutzel dir diu helle vergeft,

Geschihest du ir zerbarmen!

880. die enlazze dih got nimmer erarnen'.

Die dro solher warte

die mustu, armer mensch, harte Immer erfurchten unt verstan wie ez dir her nach sul ergan.

885. Nu sage mir mensch wer du bist,
wie, ob unser herre christ
Mit dir reden begunde
unt spræch uz sein selbes munde
'Mein liebistiu hantgitat,

890. war umbe verwurfe du den rat Den dir mein lerær taten

<sup>862.</sup> Hs. denne. 869. Hs. ungemute. 873. vergebene] vgl. Vers 80. das lânt si niemen vergeben stân; V. 800. So stêt mich nicht vergebene, swas mir se vreuden ie geschah, such V. 895 und mhd. Wörterbuch von W. Müller, S. 506, 35. 882. Hs. mustv dv. 889. hantgitat] ebenso Ang. 28, 55. Litan. M. 187.

unt dich ze dem himelreich ladten? Massm. — 878.

Dune wellest dirz enblanden
swie tiwer ez mir sei gestanden

895. Daz ich dirz han wider gewunnen, ich wil dir sein nicht gunnen.
Wil du læsterlichen leben unt der ungehorsam phlegen
Als deine vordern taten ê,

900. ouch habe des dehæin sorge me
Daz ich dir dar umbe icht welle
vertæilen zu der helle;
lst dir daz nicht ein grozze unere?
mich selben gesihestu nimmer mere,

905. Ist dir lieber werltlicher gemach
den niemen lange gehaben mach
Denne diu himelische ere.
ich sage dir nicht mere:

Der gewinnestu nimmer tæil,

S. 177, a.

910. anders furchte dehæin unhæil'.

Hastu die rede nu wol vernomen?

die la nicht uz deinem hercen chomen

Unt habe ditz ze einem spelle

daz der tivel oder diu helle

915. Uns nach disem leibe icht mugen geschaden.
wie gitane freude mac der haben
Der got nimmer gesehen muoz?
wenne wirt im ungenaden buoz
Wurde er gesundert von seiner mitwist

920. an dem dehæin vreude ist?

<sup>893.</sup> enblanden] vgl. Mhd. Wörterbuch S. 198 ff. 897—905. Ist dies nicht eine grosse Schmach für dich, wenn du lasterhaft leben und keine Sorge mehr haben willst, dass...? 898. der ungehorsam] stf. gen. 913. spelle] Spöl, Rede, Erzählung, Mährchen, Lüge. Der Sinn ist: Hast du nun die Rede wohl vernommen, so lass sie nicht aus deinem Herzen kommen, und halte es [fortan noch, wenn du willst,] für ein blosses Lügenmährchen, dass uns der Teufel oder die Hölle nach diesem Leben noch irgend schaden könne.

Massm. -- 908.

Nu gesweige wir der grozzen not diu den verworchten ist gedrot, Die si in der helle muzzen leiden unt lazzen die rede nu beleiben. Wie mächt in immer wirs gescheh

925. Wie möcht in immer wirs geschehen die got nimmer sulen gesehen. Er wær unsælich geborn uber den der gotes zorn Unt sein rache wirt ertæilet.

930. swer sein lesp hat gemæilet
Mit maniger slachte sunden,
sol den der tivel nicht gebunden
Werffen in daz ewige ellende,
da immer ane ende

935. Muz ruffen ach unt we?

da sein schuntær ob im ste
Mit griulichem antlutze,
da die unerfulte butze

Des abgrundes uz tiezzen,

940. unt da er sehe vliezzen

Die bechwelligen bache

unt der fiver schober chrache,

Unt anderthalb da engegene,

wie sich der helle vrost megene

945. Unt ob hundert perge fiurin
sein temprunge solden sein,
Sine möchten in nicht erlawen,
unt die tivel mit fiurin chlawen
Schuoffen in solhes weters sous.

950. entriwen, daz ist ein ubel chuel hous.

S. 177, b.

<sup>922.</sup> Hs. dar den. 925. in nimmer. 928. Hs. wie aber der uber den der. 938. butze] Brunn, Pfütze. Vgl. mhd. Wörterb. 287, 44. 942. unt fiver ohne der. 943—946. und andererseits wieder, wie der Frost der Hölle immer stärker wird, dass wenn hundert feurige Berge zu dessen Abkühlung vorhanden wären, sie ihn doch nicht lau machen könuten. 949. in] l. im?

Sitab. d. phil.-hist. Cl. XVIII. Bd. II. Hft.

Massm. - 938.

Da wirt iu ruomæren gelonet, da wert ir ubel gehænet. Du da hie ein hurær bist, da hæizze icht deinen trugelist Unt deine honchust beschirmen, 988. da muzet ir rednære gehirmen, Da wert ir unrechtes gewert, da zuchet iuriu swert. Wert juch ob ir meget, da wert ir scheltære gideget, 960. Ir da dehæin ander rache suchet niwan daz ir fluchet. Da muzzen die mansleken schowen wie man siu an swert mac verhowen, 965. Da muzzen si schreien unt chlagen unt den gewalt dem tivel vertragen. Diebe unt roubære, wie ungeloubich ez wære. Der in daz möchte fur gerechen wie man siu beginnet zechen 970. Mit bechwelliger hitze. ez ist ein groz unwitze: Der daz nicht bedenchet Der muoz immer sein geschrenchet 975. In der ewigen notschranne, unt chumt ouch nimmer danne Als wir da vor haben gesprochen. wær dem tivel sein recht an uns zebrochen Daz er uns nicht möchte geschaden. so solde wir doch die minne haben 980.

<sup>952.</sup> Hs. da wirt ein ubel. Da werdet ihr tief gedemüthiget 954. da hæinse ich 956. gehirmen] ablassen, ruhen. 957. Da wert er. 958. Hs. iriv. 960. gedeget ir]. Da werdet ihr Spötter zum Schweigen gebracht. 963. mansleken] Todschläger. 966. Pfuffl. 579. ir willen muos man in vertragen. 974. geschenchet. 975. sekrange. 978. an im.

Massm. - 970.

S. 178, a.

Zuo dem obristem reiche unt solden siufften tægleiche Uz disem ellenden wuofftal zuo dem himelischem sal.

985. Da ist elliu chlage fremde under dem himelischem sende, Da sint die gedanch alle vrei,

dane wæiz niemen waz angest sei. Mer vreuden mugen si da jehen

990. denne femen habe gehært oder gesehen Oder femen gedenchen chunne.

> ir aller mæiste wnne Daz ist gotes antlutze, daz geft die sælde an urdrutze

995. Unt fride ane lage, genade an ungenade.

Ir vreude ist immer ane cil, da ist wnne also vil Daz sei niemen ercellen mac.

1000. da sint tousent jar sam ein tac.

Er ist sælic unt weise der daz ewige paradeise Unser erbe in seinem mute hat. owe, wie unhohe den gestat

1005. Swaz uf dirre erde beschaffen ist!

er furchtet ez nicht mere denne einen mist,

Er gedenchet in seinem gemute

daz diu gotes gute

Mit grozzer weishæite

1010. hat geschaffen mit antræite
Diu gewrchte seiner hæiligen.
ouch ist uns offenbar geschriben

<sup>983.</sup> Hs. ellende. 986. Sent] sende, senatus, Versammlung. 995. lage], Nachstellung. 1011. geworchie] vgl. Diemer, Deutsche Gedichte, 9, 14; 231, 12; 246, 21 und Graffs Sprachsch. 1, 975. meritum, ein sehr altes Wort das schon im

Massm. - 1000.

Daz paradeis sei uff dirre erde, daz besliezen die hohisten berge Die dehæin ouge mag uber ræichen, 1015. da got diu tougenlichen zæichen Seinen trouten hat verborgen. daz reich ist immer ane sorgen, Doch diu himelische ere 1020. sei ze loben michel mere. Wan aller menschen zungen die disen lesp ie gewunnen, Wolden die sunderlingen etwaz fur bringen Der genaden diu ce himel ist: 1025. dennoch mæcht uns diu minnist Nimmer werden fur gebræitet. er ist sælich der dar gearbæitet. Dar bringe du got here 1030. durch deiner muter ere Unt durch aller deiner hæiligen recht hæinrichen deinen armen chnecht Unt den abt erchennen fride. den habe du herre in deinem fride Unt alle die dirs getrowen 1035.

1040. in dem hæiligem gæiste

Loben den vater unt den sun
in secula seculorum. Amen.

<sup>1035.</sup> Unt alle die dirs getrowen
daz wir mit samt dir bowen
Daz frone himelreiche,
daz wir tægleiche
Mit der engel vollæiste

<sup>12.</sup> Jahrh. in dieser Bedeutung nicht mehr vorkommt. Das jüngere Leben Jesu bei Hoffmann, Fundgruben I, 162, 5, setzt dafür bereits geburde. Der Sinn ist: Gott hat in seiner Weisheit nach der Stufenfolge die Thaten oder Verdienste seiner Heiligen und die Belohnungen dafür in das Leben gerufen. 1020. Hs. michel ere.

Das Gedicht welches ich hier den Freunden der deutschen Literatur in einem neuen Abdrucke vorlege, hat durch die einzige Überlieferung der wir es verdanken, sehr viel gelitten. Der Schreiber ist nichts weniger als zuverlässig und genau. Sehr häufig hat er Worte offenbar falsch geschrieben, andere ganz ausgelassen, oder für solche die er nicht mehr verstanden zu haben scheint, eigene gesetzt die kaum einen Sinn geben; wie z. B. bei beherete V. 28, wofür er bischerte, bei erworden V. 56, wofür er worden schreibt. Zu diesen Fehlern gesellten sich noch andere die aus der Ungenauigkeit des bisherigen Abdruckes entstunden. Rechnet man hierzu noch, dass dem Texte weder Unterscheidungszeichen, noch irgend eine Anmerkung oder Verbesserung beigegeben wurden, so wird es begreiflich, dass dadurch das richtige Verständniss und der volle Genuss dieser schönen Dichtung in vielen Stellen getrübt oder fast unmöglich werden musste.

Das edle Metall das an so vielen Orten aus den Schlacken noch immer hervorblickte, konnte jedoch nicht ganz unbeachtet bleiben, wesshalb auch in den deutschen Lesebüchern besonders jene Stücke ausgehoben wurden welche durch die Vermittelung weniger gelitten zu haben scheinen und leichter verständlich sind. Allein ungeachtet dessen und der stets günstigen Beurtheilung welche diese Dichtung in den besten Literaturgeschichten erfahren hatte, versuchte. was wirklich auffallend ist, innerhalb der fast zwanzig Jahre die seit seiner ersten Veröffentlichung verflossen sind, es Niemand, sie von dem anklebenden Unrathe zu reinigen. Auch ich beabsichtigte ursprünglich als ich die vorausgehende Abhandlung darüber schrieb. nicht im geringsten, den Text zu berichtigen oder neu heraus zu geben. Als ich aber durch so vielfältige Anstände im Verstehen desselben veranlasst, die Urschrift selbst genau verglichen hatte, konnte ich, abgesehen von manchen Aufforderungen hierzu, unmöglich mehr lange zögern es zu thun. Zudem war mir, wie man es sich leicht vorstellen kann, vorzüglich daran gelegen, die ganze Dichtung nun auch für weitere Kreise, besonders für Geschichtsforscher, zugänglich und genussbarer zu machen.

Zu diesem Behufe suchte ich denn jene Unebenheiten möglichst zu entfernen, den urkundlichen Text der Handschrift genau fest zu stellen, ihn, wo er mir offenbar verderbt schien, zu verbessern und da, wo mich dessen Verständniss für den minder Geübten zu schwierig dünkte, durch kurze Anmerkungen zu erläutern. Ob und wie ferne mir die Lösung dieser Aufgabe gelungen sei, müssen Sachkundige entscheiden, und ich glaube um so mehr auf ihr billiges Urtheil rechnen zu dürfen, als ihnen die grossen Schwierigkeiten welche eine solche Arbeit, besonders bei einer so jungen Handschrift, in der Regel begleiten, nicht unbekannt sind.

Was nun den gelieferten Text selbst anbetrifft, so dürften vielleicht Manche mit mir rechten, dass ich ihn nicht genau so wie er in der Urschrift vorliegt, wieder gegeben, oder dass ich meine vorgeschlagenen Verbesserungen gleich dahin aufgenommen habe. Darauf muss ich erwiedern, dass ich mich aus vielfältiger Erfahrung überzeugte, wie sehr einem Jeden der ein Gedicht nur überhaupt lesen und nicht kritisch durchnehmen und bearbeiten will, der Genuss desselben durch das letztere Verfahren verleidet wird. Man müht sich bei solchen Texten oft lange vergeblich ab. den Sinn mancher dunklen Stelle zu enträthseln, bis man zu den Noten seine Zuflucht nimmt, und oft habe ich mir desshalb die vom Herausgeber gemachten Verbesserungen gleich an der betreffenden Stelle eingetragen, um bei der wiederholten Lesung nicht stets wieder unangenehm gestört zu werden. Darum glaubte ich auch meine Verbesserungsvorschläge, wenn sie mir nicht zu gewagt vorkamen, gleich in den Text selbst aufnehmen zu sollen. Der Mann des Faches der ihre Stichhältigkeit prüfen will, findet jede Abweichung von der Urschrift unten auf das gewissenhafteste angemerkt und kann in jenen Fällen, in denen er mit meinen Vorschlägen nicht einverstanden ist, die ursprüngliche oder eine bessere Leseart leicht wieder im Texte herstellen oder eintragen. Dass ich bei diesem Verfahren auch von der geheimen Voraussetzung und dem Wunsche ausging, dass solcher Fälle doch nicht allzu viele sein dürften, wird man schon einigem Selbstvertrauen. vielleicht auch meiner Eigenliebe zu Gute halten müssen.

Nicht angezeigt wurden die Unterscheidungszeichen der Handschrift, die in der Regel ohnehin nur in einem Puncte am Ende eines jeden Verses bestehen und zum Verständniss nichts beitragen. Dafür setzte ich die meinigen, und ich mache keinen Hehl daraus, dass mir ihre Wahl und Stellung oft sehr schwer fiel, was Jeder der dieses Gedicht mit seinen vielen Zwischensätzen und oft verwickeltem

Periodenbau im bisherigen Abdrucke liest, sehr leicht erklärbar finden wird.

Nicht angedeutet habe ich ferner die langen f, welche im Originale fast durchgehends, selbst im Auslaute, vorkommen, weil man dies überhaupt nur zu wissen braucht, um daraus zum Theil auf die Vorlage einer viel älteren Handschrift zu schliessen, und kein anderer Vortheil mit ihrer Beibehaltung im Drucke verbunden ist. Ich setzte daher dafür durchaus ein kurzes s, was auch in der Druckerei niemals fehlt.

Ebenso habe ich auch die v für u oder die u für v im Drucke nicht aufgenommen, weil sie den Leser der an dieselben nicht gewohnt ist, oft stören und irre führen und wegen ihres unregelmässigen Vorkommens keinen Anhaltspunct für die Kritik gewähren. Es ist daher jedesmal der betreffende Selbst- oder Mitlaut gesetzt worden, nur muss ich bemerken, dass ich im Originale nie wie in älteren Handschriften ein uu für w vorfand. Den Selbstlaut e. der bei dem o häufig darüber geschrieben wird, nämlich o. habe ich ie nach der Länge oder Kürze der Sylbe in æ oder ö umgeändert, die bei dem u und o darüber gesetzten o und v aber dem untern Buchstaben nachgestellt, ebenso statt des i für j, dieses, wo es hingehörte, geschrieben. Das æ, æi glaubte ich als in den älteren Handschriften begründet, nicht in e oder ae und ei umändern zu dürfen, auch habe ich die späteren ei=1 beibehalten, um das Gepräge der jüngeren Überlieferung nicht gar zu sehr zu verwischen, denn sonst hätte ich gleich einen ordentlich hergestellten Text geben müssen, wozu es mir jetzt noch nicht an der Zeit schien.

Dass ich die Striche welche im 13. Jahrhundert über dem i statt des jetzigen Punctes schon häufiger werden, nicht mit aufnahm, wird mir wohl Niemand zum Tadel anrechnen. Die wenigen Abkürzungen des  $^{5}$  in  $d^{5}$  al $t^{5}$ , n in  $\bar{a}$ ,  $\bar{c}$  u. dgl. habe ich gewöhnlich aufgelöst und statt der häufigen  $u\bar{n}$  stets unt gesetzt. Dass ich die meistens willkürlich verbundenen oder getrennten Wörter der Handschrift im Drucke ordentlich abzutheilen suchte, zeigt der letztere ohnehin.

Was nun meine versuchten Verbesserungen oder die hin und wieder beigegebene Übersetzung schwieriger Stellen anbetrifft, so bin ich weit entfernt sie irgend Jemand aufdrängen zu wollen oder zu glauben, überall das Rechte getroffen zu haben. Die besten unter den erstern dürften wohl die sein welche als ganz natürlich und von selbst verständlich erscheinen. Wer aber derlei Versuche jemals selbst gemacht hat, weiss davon zu erzählen, wie lange bei einer verdorbenen Stelle oft dieses Natürliche auf sich warten lässt und wird da gerne Nachsicht üben, wo ihm die Änderung nicht auch als Verbesserung erscheint. Auch muss ich für solche Fälle darauf aufmerksam machen, dass diese Vorschläge so wie die Anmerkungen nur erst während des Druckes gemacht worden sind und dass ich, durch die Zeit gedrängt, nicht erst alle Hilfsmittel zu Rathe ziehen konnte, um über jede einzelne gleiche Beruhigung zu erlangen. Wenn ich manchmal vielleicht zu kühn verfuhr, so mag dies in der Unzuverlässlichkeit der Handschrift oder wohl auch in dem lockenden Reiz, eine wesentliche Verbesserung anbringen zu können, seine Entschuldigung finden.

Sollte dieser mein Versuch die Feuerprobe sachkundiger Kritik bestehen und die Theilnahme für diese Dichtung einen weitern Umfang gewinnen, so wird es, da der urkundliche Text einmal genau vorliegt, an der Zeit sein, eine neue nach den Grundsätzen der Kritik ordentlich hergestellte Ausgabe mit Benützung der über meine Vorschläge allenfalls gemachten kritischen Bemerkungen und mit den noch etwa nöthigen Erläuterungen zu veranstalten.

Dass sich die in meiner Abhandlung angeführten Stellen auf die beiden Heinriche beziehen, dürste selbst der unbefangenste Forscher kaum in Abrede stellen: dass das Gedicht aber wirklich in der Absicht versasst worden sei, den jungen König Heinrich V. von seiner eingeschlagenen Laufbahn die ihm die Herzen seiner besten Freunde entsremden musste, abzubringen, lässt sich nach den beigebrachten Belegen wohl mit vieler Wahrscheinlichkeit vermuthen, ein Beweis dafür der über jeden Zweisel erhaben wäre, wird aber kaum jemals möglich sein. Hierzu sehlt uns die genaue Kenntniss der persönlichen Verhältnisse des Versassers und seiner Zeit. Dann liegt es in der Natur des Gedichtes selbst, dass jede unmittelbare für alle erkennbare Beziehung auf diesen Zweck absichtlich vermieden werden musste, eben um ihn desto sicherer zu erreichen.

Es mag nun diese Absicht ursprünglich vorhanden gewesen sein oder nicht, die Dichtung an sich verliert dadurch nicht das Geringste von ihrem Werthe, ja dieser wird im letztern Falle gewissermassen noch mehr erhöht, indem eine solche Anschaulichkeit in der Darstellung durch Einführung handelnder Personen, ohne bestimmte vor Augen

gehabt zu haben, den schöpferischen Geist des Dichters nur noch mehr beurkundet.

Allein eine Art moralischer oder subjectiver Überzeugung von dem Dasein einer solchen Absicht dürfte sich bei einer genauen Würdigung aller Umstände bei manchem minder strengen Forscher doch einstellen. Die Innigkeit mit welcher die ganze Scene am Grabe des Vaters behandelt wird, das offenbare angelegentliche Streben, ja Alles geltend zu machen was geeignet sein konnte, einen jungen Mann der eine verfehlte sündhafte Laufbahn eingeschlagen, davon wieder abzubringen, und die tief ergreifenden herzlichen Worte welche der Dichter am Schlusse dem Erlöser selbst in den Mund legt, um ihn vom drohenden Verderben zu retten: alles dieses lässt wohl auf eine mehr als gewöhnliche Zuneigung für den jungen König und den innersten Drang des Dichters schliessen, alles was in seiner Macht stund, aufzubieten, um ihn wieder auf den rechten Weg zurück zu führen. Welche andere Gründe konnte der Verfasser wohl haben, die verderblichen Folgen gerade jener Laster deren sich Heinrich schuldig machte, nämlich der Habgier und Herrschsucht, mit so lebendigen Farben und solchen gerade auf ihn und seinen Vater passenden Zügen zu schildern, wenn er dabei nur im Allgemeinen die Absicht gehabt hätte, die Menschen überhaupt von diesen Fehlern abzuleiten? Würde er da nicht auch mehr im Allgemeinen, wie z. B. in jener Stelle V. 267 ff. Werltliche richtære etc. gesprochen haben? Ich kann mir wenigstens keinen Dichter der damaligen Zeit denken der zu diesem Zwecke allein auf jene äusserst feine und gewandte Art, wie diese Scene am Grabe ist, verfallen wäre. Diese wird aber vollkommen begreiflich und natürlich, wenn wir jene bestimmte Absicht voraussetzen. Der Dichter hielt es in seiner untergeordneten Stellung offenbar für unziemlich, dem jungen König der da im Vollbesitze der Herrschaft lebte, seine unangenehmen Mahnungen und Lehren unmittelbar zu sagen. Er wählte hiezu aber den einfachsten Ausweg und legte sie dem Vater in den Mund von welchem der Sohn jede selbst die ernstlichste Rüge hinnehmen konnte.

Ohne diese Absicht unseres Dichters die wenigstens im letzteren Theile neben der allgemeinen, die Menschen vor dem Verderben und Unheil das ihnen nach dem Tode droht, zu warnen, meines Erachtens offenbar einhergeht, würden jene eindringlichen Schilderungen wohl bedeutend kälter und allgemeiner gefasst worden sein. Haben

wir ihnen doch ausser im Alexanderliede, wenigstens in dieser Zeit, nichts Ähnliches entgegen zu setzen.

Und diesem möchte ich auch unser Gedicht an die Seite stellen. So wie an jenem die alte und mittlere Zeit, der Orient und Occident mitwirkte, so ward auch Tod und Unsterblichkeit, Himmel und Hölle ein Vorwurf, an dem sich die Dichter fast aller Völker und Zeiten betheiligten, und so wie die alte deutsche Dichtung für den erstern im Alexanderliede das Höchste geleistet haben dürfte, so kann man füglich sagen, dass uns im Gehugde das Vollendetste und Ausgezeichnetste vorliegt, was uns das ganze Mittelalter über den letztern Stoff überliefert hat.

Möge das Wenige was ich hier zu seinem Verständnisse beizutragen versuchte, eine freundliche Aufnahme finden und dem Dichter jene Anerkennung und gerechte Würdigung sichern, welche er gewiss in vollem Maasse verdient.

## **VERZEICHNISS**

DER

## EINGEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN.

## (DECEMBER.)

- Académie R. Belgique. Annuaire. 1855.
- Bibliographie Académique 1854.
- Bulletins. T. 21, P. 2; T. 22, P. 1.
- Compte rendu des séances de la Commission R. d'histoire. T. VI,
   P. 1, 2; VII, 1.
- Mémoires Complém. au T. XVI.
- Mémoires couronnés. T. 26.
- Mémoires couronnés. Collect. in 8°, T. VI, P. 2.
- Académie d'Archéologie de Belgique. Annales T. XII, P. 3 (in duplo).
- Academy, american, of arts and sciences. Memoirs Vol. 1, 2.
  - Proceedings. Vol. III, no. 14-23.
- A cademy of natural sciences of Philadelphia. Journal, Vol. III, no. 1.
  - Proceedings. Vol. VII, no. 2-7.
- Ac ca demia di science etc. di Padova, Revista periodica dei lavori, no. 6, 7, 8.
- Akademie, k. baierische, Abhandlungen d. hist. Classe. Bd. VII, Nr. 3.
  - Anzeigen, gelehrte, Bb. 40.
- Akademie, kon. preussische, Monatsbericht, 10, 11, October, November 1855.
- Annalen d. Chemie, Bd. 96, Nr. 1.
- Annales des mines. Vol. VII, no. 1.

- Annales of the Astronomical observatory of Harvard College. Vol. I, P. 2, Cambridge 1855; 4°.
- As chbach, Jos., Geschichte der Grafen von Werthheim. 2 Bde. Frankfurt a. M. 1843; 8°
  - Gefchichte Kaiser Sigmund's. 3 Bbe. Hamburg 1838—1841; 8.
- Bar, hermann, Diplomat. Gefchichte ber Abtei Cbersbach am Schongau. Bearbeitet von F. G. Sabel; heft 4.
- Beckwith, E. G., Report of exploration of a route for the pacific railroad etc. Washington 1855; 8°
- Branconi, Jos., Repertorio italiano per la storia naturale. Vol. 2, Bonon. 1854; 80.
- Brodhead, John, Romeyn, Documents relative to the Colonial history of the State of New-York. Vol. 3, 4, Albany 1853; 4.
- Cibrario, Luigi, Origini e progresso delle instituzioni della monarchia di Savoia. P. 2. Torino 1855; 80
  - Storie minori. 3. ed. Torino 1855; 80.
- Colla, A., Sopra i piccoli pianeti Euterpe, Bellona ed Anfitrite etc. Parma 1854; 8°.
  - Sull' Ozono atmosferico. Parma 1855; 8º-
  - Sopra la 3 e 4 cometa del 1854. Parma 1854; 8º-
  - Intorno alle scoperte di 4 pianeti della famiglia degli Asteroïdi Fano 1855; 80.
- Cornet, Enrico, Giornale dell' Assedio di Costantinopoli 1453 di Nicolò Barbaro. Vienna 1856; 80
- Cosmos, livr. 22-25.
- Crahay, Jacques, Discours pour le repos de l'ame de par de Ram. Louvain 1855; 80.
- Drech 8 ler, Abolph, Aftrologische Borträge zur Einführung in bas Berftanbniß bes Spstems und ber Geschichte ber Aftrologie. Dresben 1855; 8.
  - Die Persönlichkeit Gottes und bes Menschen, begrifflich bestimmt und als nothwendige Annahme bargethan. Dresben 1856; 8.
- Förster, Christ. Friedr., Allgemeine Bauzeitung, Jahrgang 1854, und von 1855 heft 9, 10.
- Francis, James, Lowell hydraulic experiments being a selection from experiments on hydraulic motors. Boston 1855; 4.
- Gachard, Retraite et mort de Charles-quint au monastère de Juste. Tom. 2.

- Gesellschaft, schlesische, für vaterlandische Cultur. Jahresbericht für 1854; Breslau 1855; 40.
- Gesellschaft, f. f., ber Arste ju Wien. Zeitschrift, Jahrgang XI, Sft. 11, 12.
- Gesellschaft, k., der Wissenschaften zu Göttingen. Abhandlungen, Bd. VI.
- Gesellschaft, oberhessische, f. Natur- und Heilkunde. 5. Bericht. Greene, J. B., Fouilles exécutées à Thèbes dans l'année 1855. Paris 1855: fol.
- Humphreys, A. A. et Warren, an examination by direction of the Jefferson Davis etc. of the reports of exploration for railroad routes from de Mississippi to the pacific. Washington 1855; 80.
- Institution R. of Great Britain. Notices of the Meetings of the members etc. Part 5 et Vol. 1.
- The charter, Act of Parliament endowments and bye laws. London 1855: 80.
- Journal, american, of sciences and arts, No. 52-57.
- Itzigsohn, Hermann, Skizzen zu einer Lebensgeschichte des Hapalosiphon Braunii. Breslau 1855; 4°
- Klar, P., Libussa. Jahrbuch f. 1856. Prag 1855; 120.
- Lancet, Nederlandsch, Vol. IV, 8-12; Vol. V, 1, 2.
- Lee, Report and charte of the cruise of the U. S. Brig Dolphin Washington 1854; 8.
- Parke, Ino G., Report of exploration etc. of a railway route between the Rio Grande an the Gila. Washington 1854; 8.
- Plotini Enneades cum Marsilii Ficini interpretatione castigata iterum ediderunt Fried. Creuzer et Georg Henr. Moser; primum accedunt Porphyrii et Procli institutiones et Prisciani Philosophi solutiones ex codice Sangermanensi ed etc. Fr. Dubner. Parisiis 1854; 80.
- Pope, John, Report of an exploration of a route for the pacific railroad etc. from the Red River to the Rio Grande. Washington 1854: 8°
- Reben, Freiherr, Die jesige Aufgabe ber Statistif in Beziehung zur Staatsverwaltung. (Als Manuscript gebruckt.) Frankf. a. M. 1853; 8°
  - Die Gisenbahnen Deutschlands. Supplem. 1-5. Berlin 1847, 80.

- Reben, Zeitschrift bes Bereins f. beutsche Statistif. Jahrg. I, Oft. 1-3, 8-12; II, 1-12.
  - Deutschland und das übrige Europa. Wiesbaden 1854; 8.
  - Die Türkei und Griechenland in ihrer Entwickelungs-Fähigkeit.
     Frankfurt a. M. 1856; 8°
  - Allgemeine vergleich. Handels- und Gewerbs-Geographie und Statistif. Abtheil. 1, 2. Berlin 1844; 80.
  - Vergleichende Cultur-Statistik der Gebiets- und Bevölkerungs-Verhältnisse der Gross-Staaten Europas. Berlin 1856; 8.
- Reichenbach, Fr. von, Wer ift fensitiv, wer nicht? Wien 1856; 8. Reich Banftalt, f. f. geologische, Jahrbuch. VI, Nr. 2.
- Report of the Commissioner of patents 1853, P. 2; 1854, P. 1.
- Report, annual, of the board of agriculture of the State of Ohio. 1854; 80
- Report, of the Superintendent of the 7. census. Washingt.1854; 8. Report of the State Engineer and Surveyor on the railroads of the State of New-York. 1855; 8.
- Report annuel of the Canal Commissioners of the state of New-York. 1855; 80.
- Report of the state Engineer and Surveyor on the Canals of the State of New-York. 1855; 80-
- Report of the Committee appointed to examine and report the causes of railroad accidents. 1855; 80-
- Report of the Superintendent of the Banking Departement of the State of N. York. 1855; 80.
- Report, annual, of the Commissioners of Emigration of the State of New-York. 1855; 80-
- Report, annual, of the governors of the Alms House. New-York 1855; 80-
- Report of the secretary of war on the several pacific railroad explorations. Washington 1855; 86-
- Report of Explorations and surveys to ascertain the most practicable and economical Route for a Railroad from the Mississippi River to the pacific Ocean. Vol. 1. Washingt. 1855; 40-
- Riebwalb, Mar v., Allgemeine politische Geographie. Lief. 11-13.
- Romanin, S., Storia documentata di Venezia. Tom. IV, P. 1.
- Societas scientiarum Upsaliensis, Nova acta. Series III, Vol. I.
- Société géologique de France. Bulletin, Vol. XII, 33-50.

Société Imp. des Naturalistes de Moscou. Bulletins, 1855, Nr. 3. Society, State, agricultural (Michigan). Transactions, 1853. Lansing 1854; 8°.

Society, American, geographical and statistical. Bulletin, Vol. I, P. 3. New-York 1854; 8°.

Society, American, philosophical. Proceedings Nr. 51, 52.

Society, Asiatic of Bengal. Journal, 1855, Nr. 3, 4.

Society, Boston, of natural history. Journal, Vol. VI, Nr. 3.

- Proceedings, Vol. IV, V, Nr. 1-16.

Smithsonian Institution, Contributions to Knowledge, Vol. VII.

- Annual Report of the Board of regents. 1854.
- Report on the Construction of Catalogues.

Stevens, J., Report of explorat. of a route for the pacific railroad. Washingt. 1854; 80.

Berein b. Freunde b. Naturgeschichte in Medlenburg. Archiv, Sft. 9.

Berein f. heffifche Geschichte und gandestunde. Supplem. VI.

Berein, biftor., f. b. Großbergogthum Beffen, Bb. 8, Sft. 2.

Berein, hiftor., f. Rieberbaiern, Berhanblungen, Banb IV, 1, 2.

Berein, naturwiffenich., f. Sachfen u. Thuringen. Beitschrift, 1855.

Berein gur Erforschung ber rheinischen Geschichte und Alterthumer. Seft 6.

Vukotinovič, Ludwig von Farkas, Die Botanik nach dem naturhistorischen System. Agram 1855; 80; 2. Ex.

Wagner, Mor. und Scherzer Karl, Die Republik Costa Rica in Central-Amerika. Leipzig 1856; 80-

Wailes, B., Report on the Agriculture and Geology of Mississippi, Lipincott 1854; 80-

Whipple, A.W., Report of explorations for a railway route etc. from the Mississippi river to the pacific Ocean. Washingt. 1854; 80.

Williamson, R. S., Report of a reconnaissance and survey in California. Washingt. 1854; 80.

## VERBESSERUNGEN.

Seite 197 Zeile 14 von oben lies: nicht reden.

- " 212 " 18 " unten ist statt ? ein . zu setzen.
- " 214 " 7—9 von oben vgl. 8. 300 Note su 913.
  - , " 3 von unten lies: leichte.
- " 225 " 9 " " bleibt nicht weg.

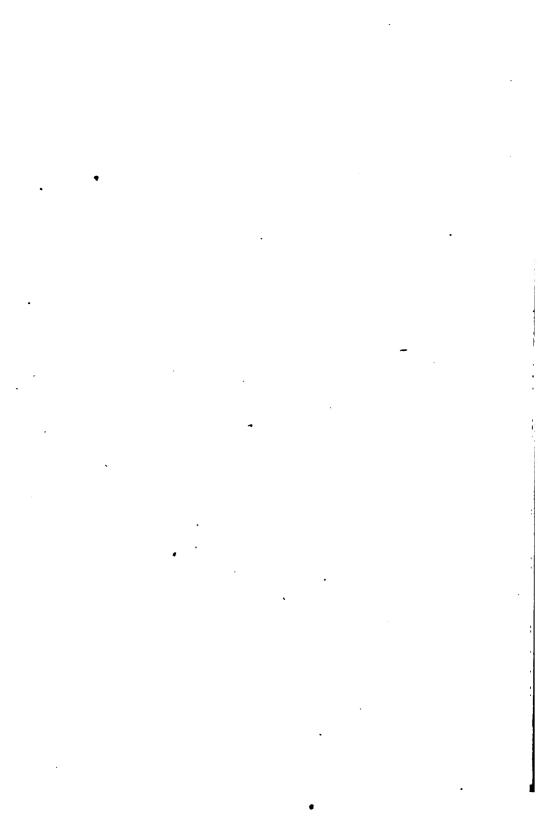

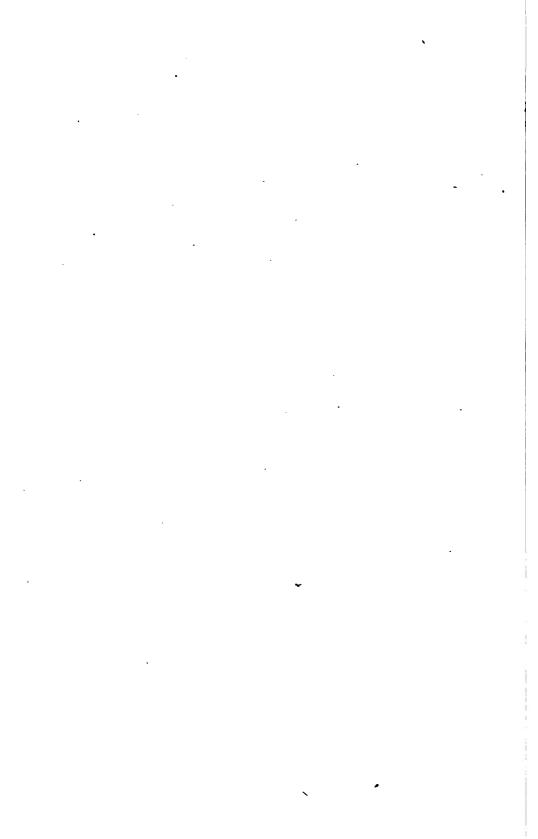

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

H# 23:58 H

MAY 9'59H

MAY 11'59H

JUN 8'59H

